

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Das Birdjenjahr







|   | • |   |   | _ |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | _ |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | - |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

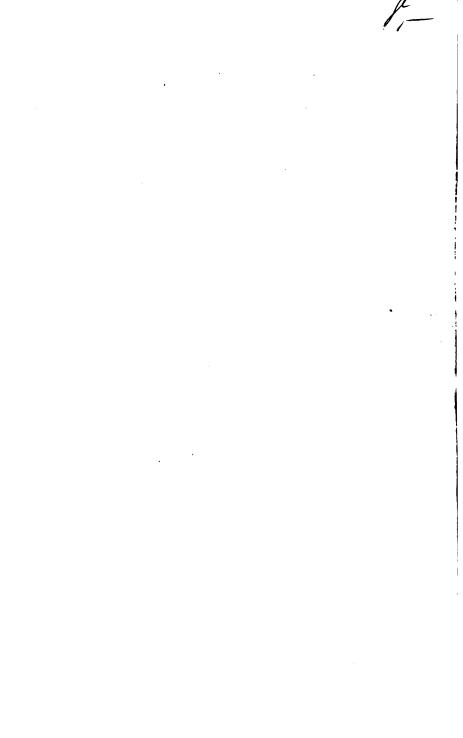

# Das Kirchenjahr $\times$

• •

# Das Kirchenjahr

## Eine Erklärung der heiligen Zeiten, Feste und Feierlichkeiten der katholischen Kirche

bargeboten von

Karl Müller X
Professor an ber Kantonsschule in Jug

Mit Approbation des hochw. herrn Erzbischofs von Freiburg

Freiburg im Breisgau Herbersche Derlagshanblung 1011

Berlin, Karlsruhe, München, Straftburg, Wien, Condon und St Couis, Mo.

#### Imprimatur

Friburgi Brisgoviae, die 20 Decembris 1910.

# Thomas, Archiepps.

BURDACH

Alle Rechte vorbehalten

# QUINTO LUSTRO SACERDOTII MEI PAENE ELAPSO

HOC PIETATIS ET GRATITUDINIS
ERGA

## SS. COR JESU ET SPIRITUM S. PARACLITUM

QUALECUNQUE MUNUSCULUM

PER MANUS ILLIBATAS DEIPARAE VIRGINIS MARIAE

DEO OPTIMO MAXIMO

**OBTULIT** 

DEVOTISSIMUS AUCTOR



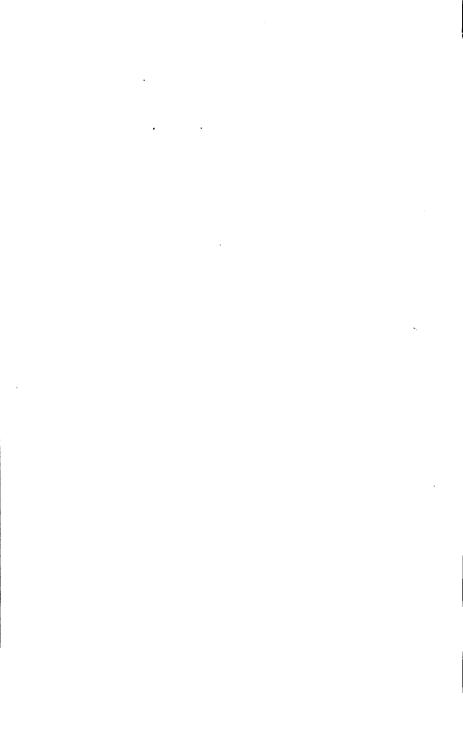

#### Bormort.

11ber die heiligen Zeiten, Geste und Feierlichkeiten haben einige Schriftsteller, wie Gueranger und Dippel, in ausführlicher Gründ= lichfeit und Breite gefdrieben; andere haben fich damit begnügt, das Bild bes heiligen Jahres nur mit wenigen großen Strichen und in

ben allgemeinften Umriffen zu zeichnen.

Der Berfaffer bes borliegenden Budes municht amifden ericobfenber Ausbehnung und iculmäßiger Rurze Die Mitte einzuhalten. Nicht alles Gold foll bemnach geschürft werben, welches in ben gottes= bienftlichen Bergwerken ber Rirche geborgen ift. Belde Meniden= traft mare bagu im ftande! Dagegen foll allerbings ber organische Aufbau und die geschichtliche Entwidlung ber einzelnen Gefte und Reftzeiten ertfart, es foll ihre Bedeutung für Beift, Gemut und Leben bes katholischen Christen wenigstens angebeutet und ber lebensvolle Rusammenhang bes einzelnen mit bem Geifte ber Rirche bargelegt Bierbei glaubte ber Berfaffer die Freiheit der Bahl aus werben. bem reichen Stoff für fich in Ansbruch nehmen zu dürfen. Manche Fefte des Herrn und die meiften Fefte der Beiligen blieben deshalb gang ober großenteils bon ber Darftellung ausgeschloffen, weil fie mit dem Organismus des Rirchenjahres nur in einem losen Bu= fammenbang fteben.

Der Berfaffer batte gewünscht, ein fo icones Buch ichaffen gu tonnen, wie das nun leider etwas veraltete Wert Staudenmaiers "Der Geift des Chriftentums" (Mainz 1835) es war. Jedoch glaubte er, bas tunfthiftorifche Element, welches jenem Wert eine reiche und intereffante Farbung verleiht, gurudbrangen und bafür bie Beschichte ber einzelnen Refte und Reftzeiten um fo mehr bervorheben zu follen. Sodann murbe bei biefer Darftellung in einzelnen Fallen mehr, als es bort geschen ift, nicht bloß bas Megbuch, sondern auch bas Stundengebet oder Brevier ber Rirche herangezogen, weil ohne Ginblid in dasselbe die Fulle des Geiftes, Die Tiefe und Rraft taum geabnt wird, von welcher das gottesdienstliche Tun der Kirche wie von heiligen Strömen lebendigen Wassers durchflutet wird. Er legte sich hierbei eine große Beschräntung auf, um nicht in allzu breiter Aussührung sich zu verlieren und um dem Leser den Überblick über das Ganze nicht zu erschweren. Der weitaus bedeutsamste Teil des Breviers ist im sog. Nocturnum oder in den Metten niedergelegt; in den meisten Fällen wurde nur dieser Bestandteil des Stundengebetes in den Kreis der betrachtenden Darstellung einbezogen. Dieses Berfahren durfte er einhalten, weil in den drei Metten und in den Laudes in der Regel alle wichtigen und wesentlichen Festgedanken entfaltet werden.

Soweit es dem Verfasser möglich war, bemühte er sich, für seinen Aufbau die bedeutsamen und sichern Ergebnisse der biblischen, liturzgischen und firchengeschichtlichen Forschungsarbeit zu verwenden. Gin Literaturverzeichnis gibt die Bücher an, aus welchen er geschöpft hat 1.

So magt ber Berfaffer immerhin ju hoffen, ein Ganges bor-

legen ju fonnen.

Sein Buch wendet sich an die studierende Jugend, an die Gebildeten aller Stände, kurz an den weiten Kreis aller geistig regsamen Christen, welchen es nicht möglich ift, gelehrte und breitzangelegte Werke zu lesen, welche aber für das reiche und segensvolle Leben und gottesdienstliche Walten der Kirche ein edles Interesse bewahrt haben. Der Verfasser würde sich für seine Mühe reichlich belohnt glauben, wenn in dem freundlichen Leser dieses Buches die Erkenntnis gesteigert würde von der wunderbaren Herrlichkeit und von dem übergroßen geistigen Reichtum, den die Kirche in den heiligen Zeiten und Festen ihres Jahres uns vorlegt. Doppelt belohnt würde er sich sehen, wenn ein geistlicher Amtsbruder aus dem Buche einige Anregung schöpsen könnte zur Befruchtung seines heiligen Lehramtes in Predigt und Katechese.

Und nun fahre aus, bu trauter Begleiter meiner Mußeftunden! Gottes Segen walte über bir und beinen Freunden!

Bug, Beihnachten 1910.

Rarl Müller.

<sup>1</sup> Das vortreffliche Wert "Das Missale als Betrachtungsbuch" von Dr Fr. X. Reck tam erst heraus, als ber Versaffer seine Arbeit zum größten Teil schon abgeschlossen hatte.

## Inhaltsverzeichnis.

|       |           |            |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | eite |
|-------|-----------|------------|---------|----------|------------|-------|-------------------|-------|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|----|------|
| Borw  | ort       |            |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      | •   |    | VII  |
|       |           | ngabe      |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    |      |
| Einfi | ihrun     | g          |         |          |            | •     |                   |       | •    | •   |      |     | •    |      |      | •   |    | 1    |
|       |           |            |         | æ        |            |       | <b>a</b>          | u độ: |      |     |      |     |      |      |      |     |    |      |
|       |           |            |         |          | •          |       |                   | •     |      |     |      |     |      |      |      |     |    |      |
|       | Di        | e Funt     | amen    | te i     | es         | ťa    | thol              | ijģ   | en   | Ri  | rģ   | en  | jahi | es   | •    |     |    |      |
| I. §  | Begriff   | bes Rir    | henjal  | jres     |            |       | . <b>.</b>        |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 4    |
|       |           | bes Rir    |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 7    |
|       |           | ittelpunk  |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 9    |
|       |           | heilige    |         |          | -          |       |                   |       | -    | _   |      |     |      |      |      |     |    | 9    |
|       |           | Geleite    |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 14   |
|       |           | rung bei   |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 16   |
|       | 1. Ültef  | te Megi    | iten .  |          | -          |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 21   |
|       |           | heutige    |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 24   |
|       |           | ormesse    |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 25   |
|       | ,         | pferuna    |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 28   |
|       |           | Bandlung   |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 31   |
|       | 4) 2      | ommuni     | nn .    | •        | •          | •     |                   | •     | •    | •   | •    | •   | •    | •    |      | •   | •  | 34   |
| 137   |           | iftliche L |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 36   |
|       |           |            |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 36   |
|       | i. Sabi   | bat — (    | onnii   | ag<br>t. |            | •     |                   | •     | •    | •   | •    | •   | •    | •    | •    | •   | •  |      |
|       | 2. 20000  | utung b    | es ©0   | nnıc     | ıgs        | •     | •                 | •     | •    | ٠   | •    | •   | ٠    | :    | •    | •   | ٠  | 39   |
|       | o. Die    | Werktag    | e       | :        | ٠.         |       | ٠.                | •     | •    | ٠   | •    | ٠   | •    | ٠    | •    | . • | ٠  | 42   |
| V. :  | Die fir   | dliche F   | eftfete | r in     | t a        | llge: | meti              | ien   | •    | ٠   | ٠    | ٠   | ٠    | •    | •    | ٠   | ٠  | 45   |
|       | 1. Fefte  | bes He     | rrn .   |          | •          |       | •                 |       |      |     | •    |     |      | •    |      | ٠   |    |      |
|       |           | ber He     |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 45   |
| ;     | 3. Vor    | usfehun    | gen b   | er L     | eili       | igen  | fest              | , be  | eson | ber | 8 p  | er  | Me   | ırie | nfe  | fte | •  | 47   |
|       |           | ussehun    |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    |      |
|       |           | quienver   |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    |      |
| VI.   | Einteili  | ing unb    | Geich   | ichte    | be         | 8 S   | tird,             | enjo  | ihre | 8   |      |     |      |      |      |     |    | 56   |
| VII.  | Eine ar   | ibere Ei   | nteilu  | na i     | unb        | W     | eihe              | be    | R    | irď | eni  | ahi | reg: | ь    | ie : | Qu  | a= |      |
|       |           | age        |         |          |            |       |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 60   |
| VIII. | Der Ra    | ihmen b    | es Rin  | :den     | iah        | res   |                   |       |      |     |      |     |      |      |      |     |    | 64   |
| IX    | Die hei   | veglichen  | To fi   | ha       | umy<br>R¥a | ıthn  | Y <del>i</del> Sa |       | K•1  | Hay | enh  | or8 | 1    | ٠    | ٠    | •   | ·  | 67   |
| 144.  | יייי אייי | refirmen   | Acht    | . 46     |            |       | ++ u              |       | Orl  | uut | CHIU | ··· | •    | •    | . :  | •   | •  | •    |

#### 3meites Buch:

#### Der Weihnachtsfestfreiß.

|                                                              | Geite      |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Erftes Rapitel: Zeit ber Borbereitung auf Beihnachten,       |            |
| ber Abvent                                                   | 69         |
| I. Allgemeine Gefichtspunkte                                 | 69         |
| 1. Bur Gefcichte bes Abvents                                 | 69         |
| 2. Charafter und Bebeutung bes Abvents                       | 70         |
| II. Die Abventesonntage                                      | 73         |
| 1. Erster Abventssonntag                                     | 74         |
| 2. Zweiter Abventssonntag                                    | 76         |
| 3. Dritter Abventssonntag                                    | 78         |
| 4. Bierter Abventssonntag                                    | 80         |
| III. Weitere Borbereitung auf Weihnachten; Maria im Abvent . | 82         |
| IV. Die Adventsvigil                                         | 8 <b>4</b> |
| 3meites Rapitel: Das hohe Weihnachtsfest                     | 86         |
| I. Entstehung bes Reftes                                     | 86         |
| I. Entstehung des Festes                                     | 89         |
| III. Die Metten                                              | 92         |
| III. Die Metten                                              | 96         |
| 1. Bur ersten beiligen Messe                                 | 97         |
| 2. Zur zweiten Weihnachtsmeffe                               | 103        |
| 3. Die dritte Weihnachtsmesse                                | 106        |
| V. Ein Gebanke zur Besper am hohen Weihnachtsfeste           | 111        |
| Drittes Rapitel: Das Gefolge von Weihnachten                 | 113        |
| I. Fest des hl. Stephanus                                    | 113        |
| I. Fest des hl. Stephanus                                    | 116        |
| III. Fest der Unschuldigen Kinder                            | 118        |
| IV. Zum Danksest am letzten Sonntage des Jahres              | 120        |
| V. Neujahr — ber Ottavtag bes Weihnachtsfestes               | 121        |
| 1. Geschichtliche Entwicklung                                | 121        |
| 2. Feier des Reujahrstages                                   | 126        |
| a) Die Oftav von Weihnachten und bas Gebächtnis Maria        |            |
| b) Befcneidung bes Herrn                                     | 127        |
| Biertes Rapitel: Das hohe Feft ber Ericheinung bes           |            |
| Herrn — Epiphanie                                            | 129        |
| I. Gefcichtliche Entwicklung                                 | 129        |
| II. Die heutige Festfeier ber Cpiphanie                      | 134        |
| 1. Borfeier                                                  | 134        |
| 2. Die Metten                                                | 135        |
| 3. Die Festmeffe                                             | 137        |
| 4. Geistige Ahrenlese am Spiphaniefeste                      | 141        |

|                                                                        | Geite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fünftes Rapitel: Rachfeier und Austlingen ber Weih-                    |       |
| nachtsfester                                                           | 144   |
| I. Borbemerkung                                                        | 144   |
| II. Die sechs Sonntage nach Epiphanie                                  | 145   |
| III. Das Fest bes heiligsten Namens Jesu                               | 151   |
| IV. Das Fest ber heiligen Familie von Ragareth                         | 154   |
| V. Maria Lichtmeß                                                      | 159   |
| V. Maria Lichtmeß                                                      | 159   |
| 2. Gefdicte bes Lichtmenfestes                                         | 162   |
| 3. Bon ber heutigen Festseier                                          | 164   |
| Drittes Buch:                                                          |       |
| Der Ofterfeftfreiß.                                                    |       |
| Erftes Rapitel: Borbereitung auf Oftern — Borfaften-                   |       |
| und Fastenzeit                                                         | 169   |
| I. Religiöses Fasten                                                   |       |
| II. Geschichtliche Entwicklung ber beiligen Faftenzeit                 |       |
| III. Rirchliche Feier ber Borfasten- und der Fastenzeit im allgemeinen | 177   |
| IV. Die Sonntage der Borfastenzeit                                     | 183   |
| 1. Borbemerkung                                                        | 183   |
| 2. Septuagefima                                                        | 184   |
| 3. Sezagefima                                                          | 186   |
| 4. Quinquagefima                                                       | 187   |
| V. Der Aschermittwoch                                                  | 189   |
| 1. Gefchichte und Bebeutung                                            | 189   |
| 2. Bur Feier des Afchermittwochs                                       |       |
| VI. Die vier ersten Sonntage der heiligen Fastenzeit                   |       |
| 1. Hodjoule des Herrn                                                  | 193   |
| 2. Mit Jesus in der Bufte — am erften Fastensonntag                    |       |
| 3. Bei Jesus auf bem Berklarungsberge — am zweiten Faften-             | 100   |
| fountag                                                                | 199   |
| 4. Reben Jejus unter Gunbern — am britten Faftensonntag                | 203   |
| 5. Bon Jefus jum Gaftmahl gelaben — am vierten Faften-                 |       |
| fonntag                                                                | 206   |
| VII. Der Paffionssonntag                                               |       |
| 1. Hoherpriefter auf ewig nach Melchifebechs Drbnung                   | 211   |
| 2. Der Sänger des heiligen Areuzes am Passionssonntag                  | 214   |
| Bweites Kapitel: Die Karwoche                                          |       |
|                                                                        |       |
| I. Allgemeiner Charafter ber Karwochenfeier                            | 910   |
| II. Der Palmsonntag                                                    | 910   |
| 2. Geschichtliche Entwicklung und heutige Geftalt bes Gottes-          | 219   |
| bienftes am Palmsonntag                                                | 200   |
| 3. Feier des Volmionntags                                              | 22A   |
|                                                                        |       |

|      |                                                                 | Seite       |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| III. | Leibensgeschichte unseres Herrn Jesu Chrifti                    | 230         |
|      | 1. Ankundigung bes Leibens. — Beratung ber Juben. —             |             |
|      | Patt ber Juben                                                  | 230         |
|      | 2. Vorbereitung bes Abendmahles                                 | 231         |
|      | 3. Beginn bes Abendmahles                                       | 231         |
|      | 4. Rangstreit ber Apostel                                       | 232         |
|      | 5. Kukwajdung                                                   | 232         |
|      | 6. Anfundigung, Entlaffung und Weggang bes Berraters .          | 233         |
|      | 7. Ginfetung ber beiligen Guchariftie                           | 235         |
|      | 8. Neue Anfundigung bes Leibens, bes Falles und ber Er-         |             |
|      | bebung Betri                                                    | 235         |
|      | hebung Betri                                                    | 236         |
|      | 10. Gebet am Ölberg                                             | 236         |
|      | 10. Gebet am Ölberg                                             |             |
|      | der Junger                                                      | 237         |
|      | 12. Bor Annas. — Petri erfte Berleugnung                        | 238         |
|      | 13. Bor bem Soben Rate Petri zweite und britte Ber-             |             |
|      |                                                                 |             |
|      | leugnung                                                        | 241         |
|      | 15. Erftes Berhor vor Bilatus                                   | 242         |
|      | 16. Jesus vor Herobes                                           | 243         |
|      | 16. Jesus vor Herobes                                           | 244         |
|      | 18. Geißelung und Berspottung                                   | 245         |
|      | 19. Rreuzweg                                                    | 246         |
|      | 20. Rreuzigung                                                  | 247         |
|      | 21. Am Rreuze verhöhnt — verherrlicht                           | <b>24</b> 8 |
|      | 22. Rreugabnahme — Grabesruhe                                   | 250         |
| IV.  | Das erste Tribuum ber Karwoche                                  | 252         |
| ٧.   | Der Grunbonnerstag                                              | 255         |
|      | 1. Gefdichte, heutige Geftalt und Rerngebante ber gottesbienft- |             |
|      | lichen Feier im allgemeinen                                     | 255         |
|      | 2. Ausschluß und Wieberaufnahme in bie Rirche am Grun-          |             |
|      | bonnerstag                                                      | 258         |
|      | bonnerstag                                                      |             |
|      | Tagen ber Karmoche                                              | 261         |
|      | 4. Aus bem Inhalt ber Metten an ben brei letten Sagen ber       | :           |
|      | Karwoche:                                                       | 262         |
|      | 5. Die Meffeier am Grunbonnerstag                               | 268         |
|      | 6. Entblößung ber Altare                                        | . 271       |
|      | 7. Die Fußwaschung                                              | . 274       |
|      | 8. Weihe der heiligen Ole                                       | . 277       |
|      | 9. Rūdblid                                                      | . 281       |
| VI.  | wer starfrettag                                                 | . 282       |
|      | 1. Chrifti Tob und Auferstehung - Beit ber Feier                | . 282       |
|      | 2. Das Ofterlamm                                                | . 284       |

| In | Бα | It.  |
|----|----|------|
| ~… | 7~ | •••• |

XIII

| 3. Der Karfreitagsgottesdienst a) Eingang und Aufdau b) Berhült im Schleier der Weissgagung c) Im Lichte der Geschicke d) Dramatische Bergegenwärtigung e) Die mystichereale Borsührung 4. Altes deutsches Passionslied  VII. Der Karsamstag  1. Geschickse Erinnerungen, Charatter, Überblick 2. Die heutige Gottesdienstseiten a) Christus triumphierend als der Ecksein und als das Licht und Leben der Welt b) Der auferstandene Weltheiland triumphierend in den herzen der Menschen c) Auferstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herr- lichteit  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche I. Er ist auferstanden II. Aus der Geschichte des Ostersestes III. Die Wette der Ofterwoche IV. Ostergedanten V. Das Hockamten V. Das Hockamt des hohen Ofterses VI. Die Osterwoche 1. Borbemertung 2. Wontag in der Osterwoche 3. Dienstag in der Osterwoche 4. Wittwoch in der Osterwoche 5. Donnerstag in der Osterwoche 6. Freitag in der Osterwoche 7. Samstag in der Osterwoche 8. Kücklick auf die Osterwoche 8. Kücklick auf die Osterwoche 9. Samstag in der Osterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charatter des Tages 2. Die opferfeter des Weißen Sonntag bis Pfingsten II. Der Meiße Sonntag 1. Eharatter des Tages 2. Die opferfeter des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder II. Bom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern 1. Wordemertung 2. Jum zweiten Sonntag nach Ostern 4. Jum vierten Sonntag nach Ostern 5. Rum sweiten Sonntag nach Ostern |                                      |               |           |        |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|--------|------|------|
| b) Berhüllt im Schleier der Weissgagung c) Im Lichte der Geschichte. d) Dramatische Bergegenwärtigung e) Die mystischereale Borführung. 4. Altes deutsches Passionslied.  VII. Der Karsamstag 1. Geschichtliche Erinnerungen, Charafter, Überblick. 2. Die heutige Gottesdienstseier a) Christus triumphierend als der Ecktein und als das Licht und Beben der Welt b) Der auserstandene Weltheiland triumphierend in den herzen der Menschen. c) Auserstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichsteit.  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche I. Er ist auserstanden. II. Aus der Geschichte des Oftersestes III. Die Wette der Ofterwoche IV. Oftergedanten V. Das Hochanten V. Das Hochanten Dierwoche 1. Bordemertung 2. Montag in der Ofterwoche 3. Dienstag in der Ofterwoche 4. Mittwoch in der Ofterwoche 5. Donnerstag in der Ofterwoche 6. Freitag in der Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Rüchlick auf die Ofterwoche 9. Kreitag in der Ofterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charafter des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder II. Vom zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Vordemerfung 2. Jum zweiten bis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Vordemerfung 2. Jum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Jum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum dierten Sonntag nach Oftern 4. Zum dierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |               |           |        |      |      |
| c) Im Lichte der Geschickte. d) Dramatische Bergegenwärtigung e) Die mystisch-reale Borsührung. 4. Altes deutsches Passionslied.  VII. Der Karsamstag  1. Geschickliche Erinnerungen, Charafter, Überblick. 2. Die heutige Gottesdienstseier a) Christus triumphierend als der Ecksein und als das Licht und Leben der Welt. b) Der auferkandene Weltheisand triumphierend in den Herzen der Menschen. c) Ausersanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit.  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche. I. Er ist auferkanden. II. Aus der Geschickte des Ofterselses III. Die Mette der Ofterwoche IV. Oftergedanten V. Das Hochamt des hohen Ofterselses VI. Die Ofterwoche 1. Vordemerkung 2. Montag in der Ofterwoche 3. Dienstag in der Ofterwoche 4. Mittwoch in der Ofterwoche 5. Donnerstag in der Ofterwoche 6. Freitag in der Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 9. Samstag in der Ofterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charafter des Lages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder II. Won zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Wordemerkung 2. Jum zweiten bis fünsten Sonntag nach Oftern 3. Jum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum dweiten Sonntag nach Oftern 4. Zum dieten Sonntag nach Oftern 4. Zum dieten Sonntag nach Oftern 4. Zum dieten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a) Eingang und Aufbau                |               |           |        |      |      |
| c) Im Lichte der Geschickte. d) Dramatische Bergegenwärtigung e) Die mystisch-reale Borsührung. 4. Altes deutsches Passionslied.  VII. Der Karsamstag  1. Geschickliche Erinnerungen, Charafter, Überblick. 2. Die heutige Gottesdienstseier a) Christus triumphierend als der Ecksein und als das Licht und Leben der Welt. b) Der auferkandene Weltheisand triumphierend in den Herzen der Menschen. c) Ausersanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit.  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche. I. Er ist auferkanden. II. Aus der Geschickte des Ofterselses III. Die Mette der Ofterwoche IV. Oftergedanten V. Das Hochamt des hohen Ofterselses VI. Die Ofterwoche 1. Vordemerkung 2. Montag in der Ofterwoche 3. Dienstag in der Ofterwoche 4. Mittwoch in der Ofterwoche 5. Donnerstag in der Ofterwoche 6. Freitag in der Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 9. Samstag in der Ofterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charafter des Lages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder II. Won zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Wordemerkung 2. Jum zweiten bis fünsten Sonntag nach Oftern 3. Jum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum dweiten Sonntag nach Oftern 4. Zum dieten Sonntag nach Oftern 4. Zum dieten Sonntag nach Oftern 4. Zum dieten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b) Berhüllt im Schleier ber L        | Beisfagi      | ung .     |        |      |      |
| d) Dramatische Bergegenwärtigung e) Die mystichereale Borsührung. 4. Altes beutsches Passionslieb  VII. Der Karsamstag  1. Geschickliche Erinnerungen, Charafter, Überblick. 2. Die heutige Gottesdienstseier a) Chrisus triumphierend als der Ecksein und als das Licht und Beben der Welt b) Der auserstandene Weltheiland triumphierend in den Herzen der Menschen c) Auserstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche I. Er ist auserstanden II. Aus der Geschichte des Ostersestes III. Die Mette der Osterwoche IV. Ostergedanken V. Das Hochamt des hohen Ostersestes VI. Die Osterwoche 1. Vordemertung 2. Montag in der Osterwoche 3. Dienstag in der Osterwoche 4. Mittwoch in der Osterwoche 6. Freitag in der Osterwoche 7. Samstag in der Osterwoche 8. Rückblick auf die Osterwoche 8. Kückblick auf die Osterwoche 9. Senerstag in der Osterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charaster des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heitige Kommunion unserer Kinder II. Bow zweiten bis schnsten sonntag nach Ostern 1. Bordemertung 2. Jum zweiten bis schnsten nach Ostern 3. Jum dritten Sonntag nach Ostern 4. Jum dierten Sonntag nach Ostern 4. Jum dierten Sonntag nach Ostern 4. Jum dierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c) Im Lichte ber Geschichte .        |               |           |        |      |      |
| a) Die mhstisch-reale Borführung. 4. Altes deutsches Passionslied.  VII. Der Karsamstag  1. Geschichtliche Erinnerungen, Charakter, überblick. 2. Die heutige Gottesdienstseier  a) Christus triumphierend als der Ecktein und als das Licht und Leben der Welt  b) Der auferkandene Weltheiland triumphierend in den Herzen der Menschen.  c) Auferkanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit.  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche  I. Er ist auferkanden.  II. Aus der Geschichte des Oftersestes  III. Die Mette der Ofterwoche  IV. Ostergedanken  V. Das Hochamt des hohen Ofterses  VI. Die Ofterwoche  1. Borbemerkung  2. Montag in der Ofterwoche  4. Mittwoch in der Ofterwoche  5. Donnerstag in der Ofterwoche  6. Freitag in der Ofterwoche  7. Samstag in der Ofterwoche  8. Rückblick auf die Ofterwoche  Biertes Kapitel: Bom Weihen Sonntag bis Pfingsten  I. Der Weiße Sonntag  1. Charakter des Tages  2. Die Opferseier des Meihen Sonntags  3. Die erste heisige Kommunion unserer Kinder  II. Bom zweiten bis sünsten Sonntag nach Oftern  1. Borbemerkung  2. Jum zweiten Sonntag nach Oftern  3. Jum britten Sonntag nach Oftern  4. Jum dierten Sonntag nach Oftern  4. Jum bierten Sonntag nach Oftern  4. Jum bierten Sonntag nach Oftern  4. Jum bierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d) Dramatifche Bergegenwärtig        | gung          |           |        |      |      |
| 4. Altes beutsches Passionslieb.  VII. Der Karsamstag  1. Geschichtliche Erinnerungen, Charakter, Überblick.  2. Die heutige Gottesdienstseier  a) Christus triumphierend als der Ecksein und als das Sicht und Leben der Welt  b) Der auferstandene Weltheiland triumphierend in den herzen der Menschen.  c) Auferstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche.  I. Er ist auferstanden.  II. Aus der Geschichte des Oftersestes.  III. Die Wette der Ofterwoche  IV. Ostergedanten.  V. Das Hochamt des hohen Oftersestes.  VI. Die Ofterwoche.  1. Borbemerkung.  2. Montag in der Ofterwoche.  3. Dienstag in der Ofterwoche.  5. Donnerstag in der Ofterwoche.  5. Donnerstag in der Ofterwoche.  6. Freitag in der Ofterwoche.  8. Rückblick auf die Ofterwoche.  Biertes Kapitel: Bom Weißen Sonntag bis Pfingsten I. Der Weiße Sonntag  1. Charakter des Tages  2. Die Opferseier des Meißen Sonntags  3. Die erste heitige Kommunion unserer Kinder  II. Bom zweiten bis schnstag nach Oftern  1. Borbemerkung  2. Jum zweiten Sonntag nach Oftern  3. Jum britten Sonntag nach Oftern  4. Jum dierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |               |           |        |      |      |
| VII. Der Karsamstag  1. Geschichtliche Erinnerungen, Charakter, überblick  2. Die heutige Gottesdienstseier  a) Christus triumphierend als der Eckstein und als das Licht und Leben der Welt  b) Der auferstandene Weltheiland triumphierend in den Herzen der Menschen  Outserstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche  I. Er ist auferstanden  II. Aus der Geschichte des Oftersesses  III. Die Mette der Ofterwoche  IV. Oftergedanken  V. Das Hochamt des hohen Oftersess  VI. Die Osterwoche  1. Vontag in der Ofterwoche  3. Dienstag in der Ofterwoche  4. Mittwoch in der Ofterwoche  5. Donnerstag in der Ofterwoche  6. Freitag in der Ofterwoche  7. Samstag in der Ofterwoche  8. Rückblick auf die Osterwoche  8. Rückblick auf die Osterwoche  1. Ger Weiße Sonntag  1. Charakter des Tages  2. Die Opterseier des Weißen Sonntags  3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder  II. Vom zweiten bis schnsten sonntag nach Oftern  1. Vorbemertung  2. Jum zweiten sonntag nach Oftern  3. Jum britten Sonntag nach Oftern  3. Jum britten Sonntag nach Oftern  4. Zum vierten Sonntag nach Oftern  3. Jum britten Sonntag nach Oftern  4. Zum vierten Sonntag nach Oftern  4. Zum vierten Sonntag nach Oftern  4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |               |           |        |      |      |
| 2. Die heutige Gottesdienstseier  a) Christus triumphierend als der Eckstein und als das Richt und Leben der Welt  b) Der auferstandenne Weltheiland triumphierend in den Herzen der Menschen  c) Auferstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche  I. Er ist auferstanden  II. Aus der Geschichte des Oftersestes  III. Die Mette der Ofterwoche  IV. Ostergedanten  V. Das Pochamt des hohen Oftersestes  VI. Die Ofterwoche  1. Bordemerkung  2. Montag in der Ofterwoche  3. Dienstag in der Ofterwoche  4. Mittwoch in der Ofterwoche  5. Donnerstag in der Ofterwoche  6. Freitag in der Ofterwoche  7. Samstag in der Ofterwoche  8. Rüchblick auf die Ofterwoche  8. Rüchblick auf die Ofterwoche  I. Der Weiße Sonntag  1. Charakter des Lages  2. Die Opferseier des Weißen Sonntags  3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder  II. Bom zweiten bis fünsten Sonntag nach Oftern  3. Jum dritten Sonntag nach Oftern  4. Jum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |               |           |        |      |      |
| a) Christus triumphierend als der Eckstein und als das Sicht und Leben der Welt  b) Der auferstandene Weltheiland triumphierend in den Herzen der Menschen  c) Auserstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche  I. Er ist auserstanden  II. Aus der Geschichte des Ofterselses  III. Die Wette der Ofterwoche  IV. Osiergedansten  V. Das Hochamt des hohen Ofterselses  VI. Die Osterwoche  1. Bordemertung  2. Montag in der Osterwoche  3. Dienstag in der Osterwoche  4. Mittwoch in der Osterwoche  5. Donnerstag in der Osterwoche  6. Freitag in der Osterwoche  7. Samstag in der Osterwoche  8. Rücklick auf die Osterwoche  8. Rücklick auf die Osterwoche  1. Der Weiße Sonntag  1. Charatter des Tages  2. Die Opserseier des Weißen Sonntags  3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder  II. Bom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern  3. Jum dritten Sonntag nach Ostern  4. Jum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Geschichtliche Erinnerungen, C    | harakte       | r, Übe    | rblick |      |      |
| Sicht und Leben ber Welt b) Der auferstandene Weltheiland triumphierend in den Herzen der Menschen Comuserstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit  Drittes Rapitel: Oftern und Ofterwoche  I. Er ist auferstanden II. Aus der Geschichte des Oftersestes III. Die Mette der Ofterwoche IV. Oftergedanken V. Das Hochanden V. Das Hochanden II. Bordemerkung I. Wontag in der Ofterwoche I. Bordemerkung I. Montag in der Ofterwoche I. Bordemerkung I. Mittwoch in der Ofterwoche I. Hittwoch in der Ofterwoche I. Freitag in der Ofterwoche I. Samstag in der Ofterwoche I. Samstag in der Ofterwoche I. Bardelick auf die Ofterwoche I. Ber Weiße Sonntag I. Gharaster des Tages I. Obe Opferseier des Weißen Sonntags I. Charaster des Tages I. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder II. Bom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern I. Bordemerkung I. Jum zweiten Sonntag nach Ostern I. Bordemerkung II. Bom zweiten Sonntag nach Ostern III. Bom zweiten Sonntag nach Ostern IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                                                                                                                                        |                                      |               |           |        |      |      |
| b) Der auferstandene Weltheiland triumphierend in den Herzen der Menschen  c) Auserstanden mit Christus — erscheint mit ihm in Herrlichteit  Drittes Rapitel: Oftern und Ofterwoche  I. Er ist auferstanden .  II. Aus der Geschichte des Ostersestes  III. Die Mette der Osterwoche  IV. Ostergedanten  V. Das Hochamt des hohen Ostersestes  VI. Die Osterwoche  1. Borbemerkung  2. Montag in der Osterwoche  3. Dienstag in der Osterwoche  4. Mittwoch in der Osterwoche  5. Donnerstag in der Osterwoche  6. Freitag in der Osterwoche  7. Samstag in der Osterwoche  8. Rücklick auf die Osterwoche  8. Rücklick auf die Osterwoche  I. Der Weiße Sonntag  1. Charaster des Tages  2. Die Opserseier des Weißen Sonntags  3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder  II. Bom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern  1. Vordemerkung  2. Zum zweiten Sonntag nach Ostern  3. Zum dritten Sonntag nach Ostern  4. Zum vierten Sonntag nach Ostern  3. Zum dritten Sonntag nach Ostern  4. Zum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) Christus triumphierend als        | s der (       | & ctiteii | ı und  | als  | Das  |
| herzen ber Menschen c) Auserstanben mit Christus — erscheint mit ihm in Herr- lickeit.  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche  I. Er ist auferstanben II. Aus der Geschichte des Oftersestes III. Die Mette der Osterwoche IV. Ostergebanken V. Das Hochamt des hohen Ostersestes VI. Die Osterwoche 1. Borbemerkung 2. Montag in der Osterwoche 3. Dienstag in der Osterwoche 4. Mittwoch in der Osterwoche 5. Donnerstag in der Osterwoche 6. Freitag in der Osterwoche 7. Samstag in der Osterwoche 8. Rücklick auf die Osterwoche 8. Rücklick auf die Osterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charaster des Tages 2. Die Opserseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder II. Bom zweiten bis sünsten Sonntag nach Ostern 1. Bordemerkung 2. Jum zweiten Sonntag nach Ostern 3. Jum britten Sonntag nach Ostern 3. Jum britten Sonntag nach Ostern 4. Zum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Licht und Leben der Welt             |               |           |        | : :  | • •  |
| c) Auferstanben mit Christus — erscheint mit ihm in Herr- lickeit.  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche.  I. Er ist auferstanden.  II. Aus der Geschickte des Oftersestes.  III. Die Mette der Ofterwoche.  IV. Ostergedansen.  V. Das Hochamt des hohen Ostersestes.  VI. Die Osterwoche.  1. Vordemerkung.  2. Montag in der Osterwoche.  3. Dienstag in der Osterwoche.  4. Mittwoch in der Osterwoche.  5. Donnerstag in der Osterwoche.  6. Freitag in der Osterwoche.  7. Samstag in der Osterwoche.  8. Kückblick auf die Osterwoche.  8. Kückblick auf die Osterwoche.  1. Der Weiße Sonntag.  1. Charakter des Tages.  2. Die Opserseier des Weißen Sonntags  3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder.  II. Vom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern.  1. Vordemerkung.  2. Zum zweiten Sonntag nach Ostern.  3. Zum dritten Sonntag nach Ostern.  4. Zum vierten Sonntag nach Ostern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b) Der auferftandene Belthei         | land t        | riump     | hieren | d in | ben  |
| c) Auferstanben mit Christus — erscheint mit ihm in Herr- lickeit.  Drittes Kapitel: Oftern und Ofterwoche.  I. Er ist auferstanden.  II. Aus der Geschickte des Oftersestes.  III. Die Mette der Ofterwoche.  IV. Ostergedansen.  V. Das Hochamt des hohen Ostersestes.  VI. Die Osterwoche.  1. Vordemerkung.  2. Montag in der Osterwoche.  3. Dienstag in der Osterwoche.  4. Mittwoch in der Osterwoche.  5. Donnerstag in der Osterwoche.  6. Freitag in der Osterwoche.  7. Samstag in der Osterwoche.  8. Kückblick auf die Osterwoche.  8. Kückblick auf die Osterwoche.  1. Der Weiße Sonntag.  1. Charakter des Tages.  2. Die Opserseier des Weißen Sonntags  3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder.  II. Vom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern.  1. Vordemerkung.  2. Zum zweiten Sonntag nach Ostern.  3. Zum dritten Sonntag nach Ostern.  4. Zum vierten Sonntag nach Ostern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bergen ber Menfchen                  |               | • •       |        |      |      |
| I. Er ist auferstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c) Auferstanden mit Christus -       | — erích       | eint m    | it ihm | in § | err= |
| I. Er ist auferstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lichteit                             |               |           |        |      |      |
| II. Aus der Geschichte des Ostersesses III. Die Mette der Osterwoche IV. Ostergedanken V. Das Hochamt des hohen Ostersesses VI. Die Osterwoche 1. Vordemerkung 2. Montag in der Osterwoche 3. Dienstag in der Osterwoche 4. Mittwoch in der Osterwoche 5. Donnerstag in der Osterwoche 6. Freitag in der Osterwoche 7. Samstag in der Osterwoche 8. Rücklich auf die Osterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charakter des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder II. Bom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern 1. Vordemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Ostern 3. Zum dreiten Sonntag nach Ostern 4. Zum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |               |           |        |      |      |
| II. Aus der Geschichte des Ostersesses III. Die Mette der Osterwoche IV. Ostergedanken V. Das Hochamt des hohen Ostersesses VI. Die Osterwoche 1. Vordemerkung 2. Montag in der Osterwoche 3. Dienstag in der Osterwoche 4. Mittwoch in der Osterwoche 5. Donnerstag in der Osterwoche 6. Freitag in der Osterwoche 7. Samstag in der Osterwoche 8. Rücklich auf die Osterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charakter des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder II. Bom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern 1. Vordemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Ostern 3. Zum dreiten Sonntag nach Ostern 4. Zum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I. Er ist auferstanden               |               |           |        |      |      |
| III. Die Mette ber Ofterwoche IV. Oftergebanken V. Das Hochamt bes hohen Ofterfestes VI. Die Ofterwoche  1. Vorbemerkung 2. Montag in der Osterwoche 3. Dienstag in der Osterwoche 4. Mittwoch in der Osterwoche 5. Donnerstag in der Osterwoche 6. Freitag in der Osterwoche 7. Samstag in der Osterwoche 8. Rücklick auf die Osterwoche 8. Rücklick auf die Osterwoche I. Der Weiße Sonntag 1. Charakter des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder II. Vordemerkung 2. Jum zweiten Sonntag nach Ostern 3. Zum dreiten Sonntag nach Ostern 4. Zum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. Aus ber Beidicte ben Offerfoffen |               |           |        |      |      |
| IV. Oftergebanken V. Das Hochamt bes hohen Ofterfestes VI. Die Ofterwoche  1. Vorbemerkung 2. Montag in der Osterwoche 3. Dienstag in der Osterwoche 4. Mittwoch in der Osterwoche 5. Donnerstag in der Osterwoche 6. Freitag in der Osterwoche 7. Samstag in der Osterwoche 8. Rücklick auf die Osterwoche 8. Rücklick auf die Osterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charakter des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder II. Vordemerkung 2. Jum zweiten Sonntag nach Ostern 3. Jum dritten Sonntag nach Ostern 4. Zum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. Die Mette her Oftermome         |               | • •       |        |      |      |
| V. Das Hogamt bes hohen Ofterfestes VI. Die Ofterwoche  1. Vorbemerkung 2. Montag in der Osterwoche 3. Dienstag in der Osterwoche 4. Mittwoch in der Osterwoche 5. Donnerstag in der Osterwoche 6. Freitag in der Osterwoche 7. Samstag in der Osterwoche 8. Mücklick auf die Osterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charakter des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder II. Vordemerkung 2. Jum zweiten Sonntag nach Ostern 3. Jum dritten Sonntag nach Ostern 4. Zum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV Offernehanten                     |               | • •       | • •    |      | • •  |
| VI. Die Ofterwoche  1. Vorbemerkung 2. Montag in ber Ofterwoche 3. Dienstag in der Ofterwoche 4. Mittwoch in der Ofterwoche 5. Donnerstag in der Ofterwoche 6. Freitag in ber Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charakter des Tages 2. Die Opferfeier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder II. Vom zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Vorbemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Zum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V Das Sachami has hahan Offices      |               | • •       | • •    |      |      |
| 1. Borbemertung 2. Montag in ber Ofterwoche 3. Dienstag in ber Ofterwoche 4. Mittwoch in der Ofterwoche 5. Donnerstag in ber Ofterwoche 6. Freitag in ber Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charafter des Tages 2. Die Opferfeier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder 11. Bom zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Bordemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Zum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI Chia Officemana                   |               | • •       | • •    |      |      |
| 2. Montag in der Ofterwoche 3. Dienstag in der Ofterwoche 4. Mittwoch in der Ofterwoche 5. Donnerstag in der Ofterwoche 6. Freitag in der Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charakter des Tages 2. Die Opferfeier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder 11. Bom zweiten bis fünften Sonntag nach Oftern 1. Bordemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Zum dreiten Sonntag nach Oftern 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |               |           |        |      |      |
| 3. Dienstag in der Ofterwoche 4. Mittwoch in der Ofterwoche 5. Donnerstag in der Ofterwoche 6. Freitag in der Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Mücklicf auf die Ofterwoche 8. Mücklicf auf die Ofterwoche 9. Die rtes Kapitel: Bom Weißen Sonntag dis Pfingsten 1. Der Weiße Sonntag 1. Character des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder 11. Vom zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Vordemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Zum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Vordemertung                      | • •           | • •       |        |      |      |
| 4. Mittwoch in der Ofterwoche 5. Donnerstag in der Ofterwoche 6. Freitag in der Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 8. Rücklick auf die Ofterwoche 1. Der Weiße Sonntag 1. Charafter des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder 11. Bom zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Bordemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Zum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |               |           |        |      |      |
| 5. Donnerstag in der Ofterwoche 6. Freitag in der Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Rücklich auf die Ofterwoche 8. Rücklich auf die Ofterwoche 9. Searches Rapitel: Bom Weißen Sonntag dis Pfingsten 1. Der Weiße Sonntag 1. Character des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder 11. Vom zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Vordemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Zum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Dienstag in ber Ofterwoche .      |               |           |        |      |      |
| 6. Freitag in der Ofterwoche 7. Samstag in der Ofterwoche 8. Müchlicf auf die Ofterwoche 8. Müchlicf auf die Ofterwoche 9. Diertes Rapitel: Bom Weißen Sonntag dis Pfingsten 1. Der Weiße Sonntag 1. Charakter des Tages 2. Die Opferseier des Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder 11. Vom zweiten dis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Vordemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Zum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |           |        |      |      |
| 7. Samstag in der Ofterwoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |               |           |        |      |      |
| 7. Samstag in der Ofterwoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. Freitag in ber Ofterwoche .       |               |           |        |      |      |
| 8. Müchlick auf die Ofterwoche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. Samstag in der Ofterwoche .       |               |           |        |      |      |
| Biertes Rapitel: Bom Weißen Sonntag bis Pfingsten I. Der Weiße Sonntag 1. Charakter bes Tages 2. Die Opferseier bes Weißen Sonntags 3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder II. Vom zweiten bis fünsten Sonntag nach Oftern 1. Vorbemerkung 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern 3. Zum dritten Sonntag nach Oftern 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. Rücklick auf die Ofterwoche .     |               |           |        |      | ٠    |
| I. Der Weiße Sonntag  1. Charafter bes Tages  2. Die Opferfeier bes Weißen Sonntags  3. Die erste heilige Rommunion unserer Kinder  II. Bom zweiten bis fünsten Sonntag nach Ostern  1. Vorbemerkung  2. Zum zweiten Sonntag nach Ostern  3. Zum dritten Sonntag nach Ostern  4. Zum vierten Sonntag nach Ostern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |               |           |        |      |      |
| 1. Charafter bes Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |               | _         |        |      |      |
| 2. Die Opferfeier des Weißen Sonntags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |               |           |        |      |      |
| 3. Die erste heilige Kommunion unserer Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |               |           |        |      |      |
| II. Bom zweiten bis fünften Sonntag nach Oftern  1. Borbemerkung  2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern  3. Zum britten Sonntag nach Oftern  4. Zum vierten Sonntag nach Oftern  4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |               |           |        |      |      |
| 1. Borbemerkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · · ·                                |               |           |        |      |      |
| 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. Bom zweiten bis fünften Sonntag  | g na <b>c</b> | Ofteri    | ι.     |      |      |
| 2. Zum zweiten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Vorbemertung .                    | _             |           |        |      |      |
| 3. Zum britten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. Rum ameiten Sonnton noch O        | ftern         |           | •      |      |      |
| 4. Zum vierten Sonntag nach Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Rum hritten Sonntag nach O        | ffern         |           | •      | •    | •    |
| 5 Dum fünften Country may Specie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Rum hierten Sonnton nom D          | ftørn         | • •       |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 Quan fünften Samutaa uas O         | ftor=         |           |        | •    | • •  |

|      | A                                                               | Seite       |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| III. | Leibensgeschichte unseres herrn Jesu Chrifti                    | 230         |
|      | 1. Ankundigung bes Leibens. — Beratung ber Juben. —             |             |
|      | Patt ber Juben                                                  | 230         |
|      | Pakt ber Juben                                                  | 231         |
|      | 3. Beginn des Abendmahles                                       | 231         |
|      | 4. Rangftreit ber Apostel                                       | 232         |
|      | 5. Fukwajdung                                                   | 232         |
|      | 6. Anfundigung, Entlaffung und Weggang bes Berraters .          | 233         |
|      | 7. Ginfetung ber beiligen Cuchariftie                           | 235         |
|      | 8. Neue Anfundigung bes Leibens, bes Falles und ber Er-         |             |
|      | hebung Betri                                                    | 235         |
|      | hebung Betri                                                    | 236         |
|      | 10. Gebet am Ölberg                                             | 236         |
|      | 10. Gebet am Ölberg                                             |             |
|      | der Münger                                                      | 237         |
|      | 12. Bor Annas. — Petri erfte Berleugnung                        | <b>23</b> 8 |
|      | 13. Bor bem Sohen Rate Petri zweite und britte Ber-             |             |
|      | Teugnung                                                        | 239         |
|      | 14. Zweite Ratsversammlung. — Bor Pilatus. — Ende des Judas     | 241         |
|      | 15. Erftes Berhor bor Bilatus                                   | 242         |
|      | 16. Refus vor Gerobes                                           | 243         |
|      | 17. Wieder vor Pilatus. — Barabbas. — "Areuzige ihn!".          | 244         |
|      | 18. Geißelung und Berspottung                                   | 245         |
|      | 19. Rreuzweg                                                    | 246         |
|      | 20. Areuzigung                                                  | 247         |
|      | 21. Am Rreuze verhöhnt - verherrlicht                           | <b>24</b> 8 |
|      | 22. Areuzabnahme — Grabesruhe                                   | 250         |
| IV.  | 22. Rreuzabnahme — Grabesruhe                                   | 252         |
| V.   | Der Grünbonnerstag                                              | 255         |
|      | 1. Gefdichte, heutige Geftalt und Rerngebante ber gottesbienft- | ,           |
|      | lichen Feier im allgemeinen                                     | 255         |
|      | 2. Ausschluß und Wieberaufnahme in bie Rirche am Grun-          |             |
|      | bonnerstag                                                      | . 258       |
|      | bonnerstag                                                      | 1           |
|      | Tagen ber Rarwoche                                              | . 261       |
|      | Tagen ber Rarwoche                                              | :           |
|      | Rarwoche:                                                       | . 262       |
|      | 5. Die Megfeier am Grundonnerstag                               | . 268       |
|      | 6. Entblößung ber Altare                                        | . 271       |
|      | 7. Die Fukwaschung                                              | . 274       |
|      | 8. Weihe ber beiligen Ole                                       | . 277       |
|      | 9. Muchlick                                                     | . 281       |
| VI.  | 9. Rudblid                                                      | . 282       |
|      | 1. Chrifti Tob und Auferstehung - Beit ber Feier                | . 282       |
|      | 2. Das Ofterlamm                                                | , 284       |

| Inhalt.                                                                 | XIII         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3 Mar Parfraitage                                                       | Seite        |
| 3. Der Rarfreitagsgottesbienst                                          | 289          |
| a) Eingang und Aufbau .                                                 | 289          |
| o centum im conference attachment                                       | 290          |
| c) Im Lichte ber Geschichte .                                           | 292          |
| d) Dramatische Bergegenwärtigung                                        | 293          |
| e) Die myftisch-reale Borführung .<br>4. Altes deutsches Paffionslied . | 298          |
|                                                                         | 301          |
|                                                                         | 301          |
| 1. Gefcicitliche Erinnerungen, Charafter, Überblid.                     | 301          |
| 2. Die heutige Gottesbienftfeier                                        | 306          |
| Licht und Leben ber Melt                                                |              |
|                                                                         | 306          |
| Bergen ber Menichen                                                     | 010          |
| Gerzen der Menschen                                                     | 312          |
| lichteit                                                                | 901          |
| Drittes Rapitel: Oftern und Ofterwoche                                  | 321          |
| I. Er ift auferstanden                                                  | 324          |
|                                                                         | 324          |
| III With Michigan Continue La                                           | 327          |
| IV 0 HTSTOSDOMFAM                                                       | 330          |
| V. Das hochamt bes hohen Ofterfestes                                    | 333          |
| VI. Wie Witermoche                                                      | 337          |
| 1. Borbemertung                                                         | 342          |
| 2. Minutag in her Offermake                                             | B42          |
| 3 Mienataa in der Offermade                                             | 343          |
| 4. Wilthund in her Offermade                                            | 345          |
| 5. Monnerston in her Offermake                                          | 3 <b>4</b> 5 |
|                                                                         | 3 <b>46</b>  |
| 1. Sametag in der Offermache                                            | 347          |
| 8. Michlief out die Offermasie                                          | 348          |
|                                                                         | 350          |
| Biertes Rapitel: Bom Beißen Sonntag bis Pfingften                       | 351          |
| I. Der Beiße Sonntag                                                    | 51           |
| 1. Charafter bes Tages                                                  | 51           |
| 2. Die Opferfeier des Weiken Sonntage                                   | 53           |
| 3. Die erfte heilige Rommunion unferer Rinder                           | 57           |
| II Rom ameiten his fünften Country nat Office                           | 62           |
| 1. Borbemerkung                                                         | 62           |
| 2. Zum zweiten Sonntag nach Offern                                      | 63           |
| 3. Rum dritten Sonntag nach Offern                                      | 65           |
| 4. Rum vierten Sonntag nach Offern                                      | 66           |
| 5 Tum finiten Enuntee was Clau.                                         | 69           |

|                                                                            | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| III. Die Bitt- ober Rogationstage                                          | 370         |
| 1. Geschichtliche Erinnerungen                                             | 370         |
| 2. Feier der Rogationstage                                                 | 372         |
| IV. Das Fest ber himmelfahrt Jesu Chrifti                                  | 376         |
| 1. Die wunderbare Begebenheit                                              | ~=~         |
| 2. Entftehung und Ausbildung bes Feftes                                    | 378         |
| 3. Aus ber Feier bes himmelfahrtsfeftes                                    | 380         |
| V. Die Rovene von himmelfahrt bis Pfingften                                | 384         |
| Fünftes Rapitel: Pfingften und Pfingftottab                                | 387         |
| I. Der Beilige Geift und fein Wirten                                       | 387         |
| II. Das Pfingstwunder                                                      | 398         |
| III. Gefdichte und Bebeutung bes Pfingftfeftes                             | 396         |
| IV. Die Mette bes hoben Bfinaftfeftes                                      | 399         |
| IV. Die Mette des hohen Pfingstfestes                                      | 405         |
| VI. Pfingfigebanten gur Befper bes Feftes                                  | 411         |
| VII. Die Pfingftwoche                                                      | 415         |
| 1. Borbemertung                                                            |             |
| 2. Montag in ber Pfingftwoche: Der Beilige Geift und ber                   |             |
| driftliche Glaube                                                          | 417         |
| 3. Am Dienstag in ber Pfingftwoche: Der Beilige Geift unb                  |             |
| bas griftliche Leben                                                       | 418         |
| 4. Am Mittwoch in ber Pfingstwoche: Der Beilige Geift unb                  | 110         |
| bie Gnabe                                                                  | 419         |
| 5. Am Donnerstag in ber Pfingstwoche: Der Beilige Geift                    |             |
| . und die Hierarchie                                                       | 420         |
| 6. Am Freitag in der Pfingfiwoche: Der Heilige Geist und bie Gerechtigkeit |             |
| 7. Am Samstag in ber Pfingftwoche: Der Beilige Geift, ber                  |             |
| Urquell alles Segens                                                       | <b>4</b> 23 |
| <b></b>                                                                    |             |
| Biertes Buch:                                                              |             |
| Die Marienfeste.                                                           |             |
| I. Ursprung und Bebeutung ber Marienfeste im allgemeinen                   |             |
| II. Die Zusammenhänge ber Marienfeste                                      | <b>4</b> 31 |
| 1. Borbemertung                                                            | 481         |
| 2. Weihnachtsgruppe der Marienfeste                                        | 432         |
| 3. Die himmelfahrtsgruppe ber Marienfefte                                  | 435         |
| 4. Rirchengeschichtliche Gruppe                                            | 439         |
| III. Aus ber gottesbienftlichen Feier einiger Marienfeste                  | 440         |
|                                                                            |             |
| 1. Borbemerkung                                                            | 441         |
| =: Orles and senselsenses, amblandiam , , , , , ,                          |             |

| Inhalt.                                                                                                    |      |     |       |       | /     |     |    | xv                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-------|-----|----|------------------------------------|
| 3. Am Feste Maria Berkündigung .<br>4. An den Festen der sieben Schmerzen<br>5. Am Feste Maria Heimsuchung | M    | ari | ä.    |       |       |     |    | Seite<br>444<br>449<br><b>4</b> 53 |
| Fünftes Buch:                                                                                              |      |     |       |       |       |     |    |                                    |
| Der Festfreis nach Bfin                                                                                    | ıgft | en. |       |       |       |     |    |                                    |
| Erftes Rapitel: Umfoau                                                                                     |      |     |       |       |       |     |    | 458                                |
| I. Charatter bes Feftfreises                                                                               |      |     |       |       |       |     |    | 458                                |
| II. Zusammenhang ber Feste und Festzeiten                                                                  |      |     |       |       |       |     |    | <b>460</b>                         |
| 3meites Rapitel: Fefte gentraler Glau                                                                      | ьве  | n ŝ | g e l | 6 e i | m r   | ıij | ſе | 463                                |
| I. Das Geft ber heiligften Dreifaltigfeit                                                                  |      |     |       |       |       |     |    | 463                                |
| 1. Gefcichtliche Erinnerungen                                                                              |      |     |       |       |       |     |    | 463                                |
| 2. Bur Feier bes Festes                                                                                    |      |     |       |       |       |     | •  | 465                                |
| II. Das hochfeierliche Fronleichnamsfest .                                                                 |      |     |       |       |       |     |    | 466                                |
| 1. "Ich fand, den meine Seele liebt, un                                                                    | ib I | iel | t ih  | n"    | ٠     | •   |    | 466                                |
| 2. Urfprung bes Fronleichnamsfestes .                                                                      | •    | •   |       | •     | •     | •   | •  | 471<br>475                         |
| 3. Die Mette des Fronleichnamsfestes<br>4. Das Hochamt                                                     | •    | •   |       | •     | •     | •   | •  | 481                                |
| 5. Die feierliche Prozession                                                                               | •    | •   |       | •     | •     | •   | •  | 482                                |
| 6. Zwei Festgefange gur Fronleichnams                                                                      | eiei | :   |       | •     | •     | •   | •  | 486                                |
| a) Die Sequenz Lauda Sion                                                                                  |      |     |       |       |       |     |    | 487                                |
| b) Humus Pange lingua                                                                                      |      |     |       |       |       |     |    | 489                                |
| III. Das Fest bes heiligsten Bergens Jesu                                                                  |      |     |       |       |       |     |    | 490                                |
| 1. Ursprung bes Festes                                                                                     |      |     |       |       |       |     |    | 490                                |
| 2. Gegenftanb ber Anbacht jum Bergen                                                                       | Se   | lu  |       |       |       |     |    | 494                                |
| 3. Aus ber Berg-Jesu-Meffe                                                                                 |      |     |       |       |       |     |    | 497                                |
| IV. Das Fest ber heiligen Apostelfürsten Be                                                                | tru  | u   | nb !  | Pai   | นในชื |     |    | 499                                |
| 1. Beben und Birten ber Apoftelfürften                                                                     |      |     |       | ٠.    |       |     |    | 499                                |
| a) Petrus                                                                                                  |      |     |       |       |       |     |    | 499                                |
| b) Paulus                                                                                                  |      |     |       |       |       |     |    | 501                                |
| 2. Bur Geschichte bes Feftes                                                                               |      |     |       |       |       |     |    | 50 <b>4</b>                        |
| 3. Aus ber heutigen Feier bes Gottesbi                                                                     |      |     |       |       | •     |     |    | 507                                |
| a) Bigilfeier                                                                                              | •    |     |       |       |       | •   | •  | 507                                |
| b) Der Festgottesdienst                                                                                    | •    | •   |       |       | •     | •   | •  | 508                                |
| c) Gebächtnis bes hl. Paulus                                                                               | •    | •   |       | •     |       | ,•  | •  | 510<br>511                         |
| d) Der Oktavtag                                                                                            |      |     |       |       |       | •   | •  |                                    |
| Prittes Rapitel: Die Sonntage nach                                                                         | P f  | i n | g ft  | e n   | •     | ٠.  | ٠  | 512                                |
| I. Borbemertung                                                                                            |      |     |       |       |       |     |    |                                    |
| II. Am erften Sonntag nach Pfingsten                                                                       |      |     |       |       | •     |     | •  | 513                                |
| III. Am zweiten Sonntag nach Pfingsten                                                                     |      |     |       |       |       |     | •  | 514<br>516                         |
| IV. Am britten Sonntag nach Pfingften                                                                      | •    | •   | •     | •     | •     | •   | •  | 910                                |
|                                                                                                            |      |     |       |       |       |     |    |                                    |

|                                                                                         | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| V. Am vierten Sonntag nach Pfingsten                                                    | 517         |
| VI. Am fünften Sonntag nach Pfingsten                                                   | 519         |
| VII. Am sechsten Sonntag nach Pfingsten                                                 | <b>520</b>  |
| VIII. Am fiebten Sonntag nach Pfingsten                                                 | 521         |
| IX. Am achten Sonntag nach Pfingsten                                                    | 523         |
| X. Am neunten Sountag nach Pfingsten                                                    | 526         |
| X. Am neunten Sountag nach Pfingsten XI. Am zehnten Sonntag nach Pfingsten              | 526         |
| XII. Am elften Sonntag nach Pfingsten                                                   |             |
| XIII. Am zwölften Sonntag nach Pfingsten                                                | 529         |
| XIV. Am breizehnten Sonntag nach Pfinasten                                              | 530         |
| XV. Am vierzehnten Sonntag nach Pfingften                                               | 532         |
| XV. Am vierzehnten Sonntag nach Pfingsten XVI. Am fünfzehnten Sonntag nach Pfingsten    | 533         |
| XVII. Am sechzehnten Sonntag nach Pfingsten                                             | 534         |
| XVIII. Am fiedzehnten Sonntag nach Pfingsten XIX. Am achtzehnten Sonntag nach Pfingsten | 536         |
| XIX. Am achtzehnten Sonntag nach Pfingften                                              | 538         |
| XX. Am neunzehnten Sonntag nach Pfingften                                               | 539         |
| XXI. Am zwanzigsten Sonntag nach Pfingsten                                              | 542         |
| XXII. Am einundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten                                       | 544         |
| XXIII. Um zweiundzwanzigsten Sonntag nach Pfingften                                     |             |
| XXIV. Am breiundzwanzigsten Sonntag nach Pfingften                                      | 547         |
| XXV. Am vierundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten                                       | 549         |
|                                                                                         |             |
| Biertes Rapitel: Feste ber Bollenbung                                                   | 549         |
| I. Fest der Aufnahme Mariä in den himmel                                                | 550         |
| 1. Inhalt der Festfeier                                                                 | 550         |
| 2. Geschichtliche Erinnerungen                                                          | 555         |
| 3. Aus der Festfeier                                                                    | 559         |
| a) Die Metten                                                                           | 559         |
| b) Die heilige Meffe                                                                    | 563         |
| II. Das Rosentranzsest                                                                  | 568         |
| 1 m. rrivi b m. b b                                                                     | 568         |
| 2. Zur Festseier: aus einem Rundschreiben Leos XIII.                                    | 572         |
|                                                                                         |             |
| III. Allerheiligen                                                                      | 575         |
| 1. Idee ber Feier. Gefcichte                                                            | <b>5</b> 75 |
| 2. Zum Gottesbienfte bes Allerheiligenfestes                                            | <b>57</b> 8 |
| IV. Allerjeelen                                                                         | 584         |
| 1. Geschichtliche Erinnerungen                                                          | 584         |
| 2. Blide in das Totenoffizium                                                           | 588         |
| 3. Meffe, "Abfolution" und Grabprozeffion an Allerfeelen .                              | 592         |
| 4. Die Sequenz Dies irae                                                                | 598         |
| V. Das Kirchweihfest                                                                    |             |
| 1. "Siehe, das Haus ward erfüllt von der Herrlickeit des                                | 500         |
| Gerrn"                                                                                  | 599         |
| 2. Gefcicitiche Erinnerungen                                                            | 602         |
| - vinjugating commentation                                                              | 002         |

| Ingali.          |                                          |     |      |    |       |
|------------------|------------------------------------------|-----|------|----|-------|
|                  |                                          |     |      |    | Seite |
| 3. Ritus ber     | Einweihung einer neuen Rirche            |     |      |    | 606   |
| a) Feierlid      | he Grundsteinlegung                      |     |      |    | 606   |
| b) Feierlid      | he Ronfekraktion bes neuen Kirchenbaues  |     |      |    | 607   |
| a) Feie          | exlice Befignahme bes Gotteshaufes .     |     |      |    | 608   |
| β) Rein          | nigung und Beiligung bes Gotteshaufes    |     |      |    | 610   |
| 7) Reli          | quienbestattung, Anrufung ber Apoftel, O | pfe | rfei | er | 612   |
| 4. Die Meffe     | am Rirchweihfefte                        |     |      |    | 617   |
| 5. Ein Hymn      | us auf bas driftliche Gotteshaus         |     |      |    | 622   |
| VI. Der lette So | nntag bes Kirchenjahres                  |     |      |    | 623   |

.

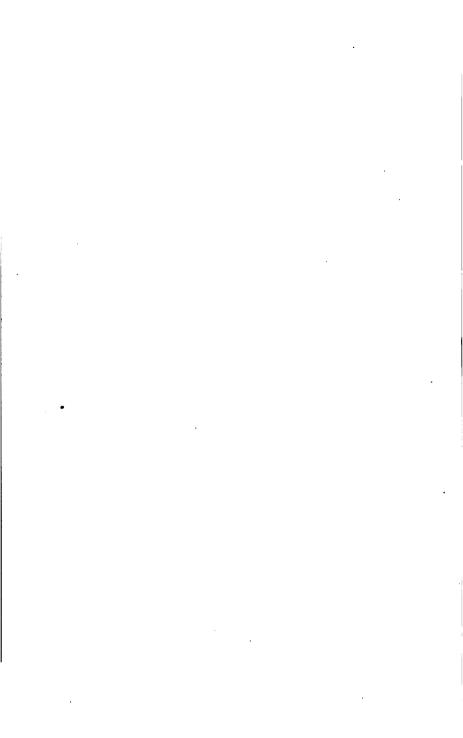

#### Literaturangabe.

- Allioli, Jos. Fr., Die Seilige Schrift bes Alten und Neuen Teftamentes (lat. und beutsch). 9. Aufl. 1894.
- Amberger, Joj., Paftoraltheologie. 1854.
- Barbenhemer, Otto, Gefcichte ber altfirchlichen Literatur. I. Bb. 1902.
- Maria Berkundigung (X. Bb., 5. Geft ber Biblifchen Studien). 1905.
- Patrologie. 1894.
- Baumer, P. Suitbert, O. S. B., Gefchichte bes Breviers. 1895.
- Baumgartner, P. Alexander, S. J., Gefcichte ber Weltliteratur, Bb IV: Die lateinische und griechische Literatur ber christlichen Boller. 2. Aufl. 1900.
- Beiffel, P. Steph., S. J., Geschichte ber Cvangelienbucher in ber erften Salfte bes Mittelalters. 1906.
- Belfer, Joh. Ev., Sinleitung in bas Reue Teftament. 2. Aufl. 1905.
- Die Geschichte bes Leibens und Sterbens, ber Auferstehung und himmelfahrt bes herrn. 1903.
- Beringer, P. Franz, S. J., Die Ablaffe, ihr Wefen und ihr Gebrauch. 12. Auft. 1900.
- Berning, Bilh., Die Ginfepung ber heiligen Guchariftie. 1901.
- + Cabrol, Dom Fern., Les origines liturgiques. 1906. Eder, Jatob, Die Liturgie ber Kirche. Autorif. Übersetzung von Georg

+

- Pletl. 1906.
- Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de liturgie. 1907.
- Porta Sion. Lexiton jum lateinischen Pfalter 1903. Felten, Jos. Die Apostelgeschichte überfest und ertlart. 18
- Frang, Abolf, Die Meffe im beutschen Mittelalter. 1902.
- Gihr, Nitol., Das heilige Megopfer. 9. u. 10. Aufl. 1907.
- Die Sequengen bes romifden Megbuches. 1887.
- Grimm, Jof., Das Leben Jefu. Rach ben vier Evangelien. 1876 f.
- Grifar, Hartmann, S. J., Gefchichte Roms und ber Bapfte im Mittelalter. I. 28b. 1901.
- Sueranger, Dom Prosper, Das Rirchenjahr. Deutsche übersetung. 1888 f. Geinrich, J. B., Dogmatische Theologie. 2. Auft. 1881 f.
  - hergenröther, Jos., Karbinal, Sanbbuch ber allgemeinen Rirchengeschichte. 4. Aufl., neu bearbeitet von Dr J. B. Rirsch. 1902 f.
  - Hettinger, Franz, Apologie des Chriftentums. 8. Aufl. Hrsg. von Eug. Müller. 1899 f.
  - hilgenreiner, R., Nifius, J. B., und Schlecht, J., Kirchliches handlegikon. 1907.

|   |   |  | • |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| • |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | • |  |   |   |

#### Literaturangabe.

- Allioli, Jos. Fr., Die Heilige Schrift bes Alten und Neuen Teftamentes (lat. und beutsch). 9. Aufl. 1894.
- Amberger, Joj., Paftoraltheologie. 1854.
- Barbenhewer, Otto, Gefdicte ber altfirdligen Literatur. I. Bb. 1902.
- Maria Bertundigung (X. Bb., 5. Geft ber Biblifden Studien). 1905.
- Patrologie. 1894.
- Baumer, P. Suitbert, O. S. B., Gefchichte bes Breviers. 1895
- Baumgartner, P. Alexander, S. J., Gefcichte ber Weltliteratur, Bb IV: Die lateinische und griechische Literatur ber chriftlichen Boller. 2. Aufl. 1900.
- Beiffel, P. Steph., S. J., Geschichte ber Cvangelienbucher in ber erften Salfte bes Mittelalters. 1906.
- Belfer, Joh. Ev., Einleitung in bas Reue Testament. 2. Aufl. 1905.
- Die Geschichte bes Leibens und Sterbens, ber Auferstehung und himmelfahrt bes herrn. 1903.
- Beringer, P. Franz, S. J., Die Ablaffe, ihr Wefen und ihr Gebrauch. 12. Aufl. 1900.
- Berning, Bilh., Die Ginfepung ber heiligen Guchariftie. 1901
- + Cabrol, Dom Fern., Les origines liturgiques. 1906. Eder, Jatob, Die Liturgie der Kirche. Autoris. Übersetzung von Georg Bletl. 1906.

+

- Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de liturgie. 1907.
- Porta Sion. Lexifon jum lateinischen Pfalter 1903.
- Felten, Joj., Die Apostelgeschichte überfest und ertlart. 1892.
- Frang, Abolf, Die Meffe im beutschen Mittelalter. 1902.
- Gihr, Nitol., Das heilige Megopfer. 9. u. 10. Aufl. 1907.
- Die Sequenzen bes römischen Megbuches. 1887.
- Grimm, Jof., Das Leben Jefu. Rach ben vier Evangelien. 1876 f.
- Grifar, Hartmann, S. J., Geschichte Roms und ber Papfte im Mittelalter. I. Bb. 1901.
- † Gueranger, Dom Profper, Das Rirdenjahr. Deutsche übersetzung. 1888 f. Seinrich, J. B., Dogmatifche Theologie. 2. Auft. 1881 f.
  - Bergenröther, Joj., Rarbinal, Sanbbuch ber allgemeinen Rirchengeschichte. 4. Aufl., neu bearbeitet von Dr J. P. Ririch. 1902 f.
  - Hettinger, Franz, Apologie des Chriftentums. 8. Aufl. Hrsg. von Eug. Miller. 1899 f.
  - hilgenreiner, R., Nifius, J. B., und Schlecht, J., Kirchliches handlexiton. 1907.

aber auch das Rirchenjahr noch nicht vollftändig und allseitig auß= gestaltet haben, so zeigt es doch heute und in jedem Stadium seiner Entwicklung eine bewunderungswürdige Bollkommenheit und schöne Harmonie der Teile und bes Ganzen.

Die überreichen Früchte, das Mark und die Safte der Palme gewähren Millionen von Menschen "das tägliche Brot"; alle ihre übrigen Teile, das Holz, die Blätter, die Gipfelknospe, die Frucht= hülle, die harte Steinschale usw., finden so mannigfaltige und so nupbringende Berwendung, daß weite Länderstriche der Erde ohne den Palmbaum unbewohndar blieben.

Auf bem geiftigen Gebiete find die beiligen Reiten, Refte und Feierlichkeiten bes Rirchenjahres nicht minder ergiebig und mannig= faltig an Beilswirtungen jeglicher Art. Jebe Feierlichkeit empfängt Mart und Lebensfraft bon bem geheimnisvoll, aber wirklich gegen= wartigen Erloferhergen bes Gottmenfchen; jedes Feft ericheint im reichen und mannigfachen Blatter= und Blutenfdmude biblifder Taten und göttlicher Worte; erfrischt bon bem Taue ber Frommigfeit bon Jahrhunderten, bermögen die unerschöpflichen Früchte jeder tirchlichen Festzeit ben tommenben und gebenben Geschlechtern ber Menfchen immer wieder erquidende und ftarfende Rahrung ju gemahren. Der Gehalt und ber Ertrag bes Rirchenjahres ift gang gottlicher Urt: heilig und heiligend, unendlich und unermeglich im bollen Sinne des Wortes. Was ber felige Thomas von Rempis von der Lehre Christi fagt, läßt fich ohne weiteres auf bas Rirchenjahr und auf jeden Teil besfelben übertragen: es übertrifft alle irbifch=menfclicen Ginrich= tungen wie an erhabener Burbe und Schonheit fo auch an reich= gefegneter Fruchtbarteit; wer ben Geift bagu befage, ber mußte berborgenes Manna barin finden.

Um die ebeln Geiftesfrüchte des Rirchenjahres beffer überschauen zu können, teilen wir den Stoff unferer Darftellung in fünf Teile.

In einem ersten Buche betrachten wir das Kirchenjahr ganz im allgemeinen — in seinen Umrissen und Grundlinien, in seinen Trieb-fraften und Fundamenten. — Das ist das Erdreich und die Umzgebung des Palmbaumes.

In den drei weiteren Buchern wenden wir uns den drei Gest= freisen qu, in welche bas Rirchenjahr naturgemaß eingeteilt wird.

Der Weihnachtstreis ift in ben Wurzeln, der Ofterfestreis in dem hochragenden Stamme und die Zeit nach Pfingsten in der herr-lichen Bluten- und Fruchtkrone der Balme verfinnbildet.

Die beiden ersten Kreise haben je ein großes, zentrales Fest; nach ihm erhalten sie ihren Ramen; auf dieses beziehen sich die Sinzelheiten; ihm verdanken sie den eigentümlichen Charakter. Im dritten Festkreise treten ganze Gruppen von Festen unter einer gemeinschaftlichen Idee harmonisch zusammen. Dort leuchtet eine einzige Sonne — eine Zentralsonne; hier erhebt sich eine Mehrzahl von Sonnen, welche sich durch Glanz und Farbenmannigfaltigkeit ergänzen, das freudig sprießende Leben steigern, mehren und, soweit dies in diesem Erdenleben möglich ist, der Bollendung entgegenführen.

Der Psalmensänger Israels spricht einmal von der Wohnung des gottesfürchtigen Mannes, an deren Sonnenseite der Weinstod in fruchtbarer Schönheit emporrankt. So schlingt sich auch am unverzweigten Palmstamme des Kirchenjahres das fruchtbare Laubzgewinde der Marienseste lieblich in zarter Schönheit zum himmelszlichte empor. Ihnen werden wir wenigstens eine kurze Betrachtung zu widmen haben. Um aber auch äußerlich anzudeuten, daß die Marienseste bei aller Selbständigkeit und Eigenart doch mit dem ganzen Ausbau des Kirchenjahres innig verbunden sind, werden wir ihre kurzgefaßte Darstellung zwischen den Ofterkreis und den Feststreis nach Pfingsten einschieden.

Unfere Darftellung wird bemnach fünf Bucher umfaffen:

Erftes Buch: Die Fundamente des tatholischen Rirchen= jahres.

3meites Buch: Der Beihnachtsfestfreis.

Drittes Buch: Der Ofterfeftfreis.

Biertes Buch: Die Marienfefte.

Fünftes Buch: Der Geftfreis nach Pfingften.

¹ \$\f 127, 3.

#### Erstes Buch.

## Die Fundamente des fatholischen Rirchenjahres.

#### I. Begriff bes Rirdenjahres.

Unter den vielen natürlichen Gaben, mit welchen die Gute Gottes uns beschert, ist die Zeit eine der vorzüglichsten, weil wir ohne sie die übrigen Erweise der göttlichen Huld nicht genießen könnten. Die Zeit ist die Form und das Maß alles geschaffenen Lebens, die unzerreißbare Rette, welche uns mit der Ewigkeit verbindet, der goldene Schlüssel, welcher die Schapkammern der göttlichen Liebe und Erbarmung auf Erden zu öffnen, aber auch die Pforten des seligen Zenseits aufzuschließen vermag.

Das israelitische Volt bestrich einst auf Gottes Befehl die Pfosten seiner Wohnungen mit dem Blute eines makellosen Lammes und blieb dadurch vor dem Würgengel verschont, welcher die Erstgeburt Ägyptens erschlug. So schmückt auch die katholische Kirche im Auftrage und mit der Vollmacht ihres göttlichen Stifters die Auszgänge und die Strömungen der Zeit mit der Wahrheit und mit der Gnade des unbesteckten Gotteslammes Jesu Christi. Indem sie diesen erhabenen Auftrag vollzieht, sucht sie ihre Kinder, welche in der Zeitlichkeit pilgern, hienieden zu erleuchten, zu trösten und überznatürlich zu erheben, im Jenseits aber den bem sinstern Abgrund zu bewahren und dem Lande der Verheißung zuzussühren.

Ihrer Aufgabe tann jedoch die Kirche nicht gerecht werden, ohne daß fie die Zeit selbst, in der fie tätig zu sein berufen ist, mißt und abgrenzt. Nur unter dieser Bedingung kann in ihr Tun und Lassen Ordnung gebracht werden; nur so kann ihre Tätigkeit dem Charakter der geschaffenen Dinge entsprechen.

¹ Eg 12, 5—7.

Allein auf dieser Erde ift alles wandelbar, vergänglich und beränderlich; nirgends läßt sich etwas Dauerndes, Unwandelbares und Feststehendes sinden, das als fester Maßstab des Wandelbaren dienen könnte. So haben denn die leuchtenden Gestirne des Tages und der Nacht mit der wunderbaren Gleichförmigkeit und Unveränderlichkeit ihrer Bewegungen den Menschen von alters her als Zeitmaß gedient. Danach unterscheiden wir Tage, Wochen, Monate, Jahre usw.

Die Zeit, in welcher sich unsere Erbe einmal um die Sonne dreht (365 Tage, 6 Stunden, 9 Minuten und 9 Sekunden) heißen wir ein Sonnenjahr.

Unter Rirchenjahr berstehen wir ebenfalls biefen Zeitraum, jedoch geregelt burch bie Normen und geheiligt burch ben Rultus ober ben Gottesbienst ber Rirche.

In der Rirche lebt ber gottliche Erlofer fort; ja die Rirche ift ber nach Raum und Zeit fortlebenbe und fortwirtenbe Chriftus. Deshalb ift ber firchliche Gottesbienft feineswegs blok eine verfonliche Tätigfeit einzelner Chriften ober ber gläubigen Bemeinde. In unserem Bottesdienfte ift vielmehr ber gottliche Erlofer felbft tatia - jur Berberrlichung Gottes und gur Beiligung ber Menfchen. Dabei bebient er fich ber menschlichen Briefter; fie find feine Stellbertreter und Organe, burch besondere Weihe bon ihm für ihren beiligen Dienft bestellt, befähigt und gebeiligt; burch übernaturlichen Glauben und beilige Liebe foliegt fic an fie bas driftliche Bolt an. wird burch Chriftus als bas Saupt und burch feine Glieber, Die Briefter und bas gläubige Bolt, eine Anbetung, eine Berberrlichung, ein beiliger "Dienft" bes allmächtigen Bottes vollbracht "im Beifte und in der Bahrheit" 1. Unfer Gottesbienft wird nämlich vollzogen burch die Rraft und die Gnade bes Beiligen Geiftes und nach ben beiligen Befegen, welche Chriftus für fein ewiges Gottesreich auf Erben festaeleat hat. Wie im lebendigen Menfchen bas Saupt und Die Seele das Wichtigfte und Bedeutungsvollste find, fo find auch im Gottesdienfte ber Rirche bas Leben und die Wirksamkeit Chrifti und feines Beiligen Geiftes bas Wichtige und Ausschlaggebenbe; bas perfonlice Glauben und Lieben, Soffen und Bitten, Opfern und Berehren ber einzelnen Chriften ober ber gangen Gemeinde erhalt erft Rraft und Wert und Bebeutung burch ben lebensvollen und

<sup>1 3</sup>to 4, 24.

innigen Zusammenschluß mit dem gottesbienftlichen Tun und Wirken bes Beilandes und bes göttlichen Geiftes.

In seinem irbischen Leben hat Jesus seinem ewigen Bater fortwährend Anbetung, Bersöhnung, Dank und heilige Bitte dargebracht für uns alle zumal: jede einzelne Tat des Heilandes, wie geringfügig sie auch in den Augen der Welt erscheinen mochte, reichte aus, um dem unendlich heiligen Gott den schuldigen "Dienst" in vollkommenster Weise darzubringen. Das ganze Leben Jesu war ein hohepriesterliches Wirken von unendlichem und überfließendem Werte für uns, die Erlösten.

Die Kirche nun, die Stellvertreterin Jesu Chrifti, stellt dieses unendlich toftbare Leben während eines Jahres in den verschiedenen Stufen seiner Entfaltung in geheimnisvoller Wirklichkeit immer wieder vor unsere Augen und ladet uns ein, gemeinsam mit ihr es geiftig durchzuleben und in uns selber zur Darftellung zu bringen. Und gerade darin besteht das Wesen und der Kern des Kirchenjahres.

Wir können deshalb sagen: Das Rirchenjahr sei nichts Geringeres als die von den berufenen Organen der Rirche mährend eines Jahres vollzogene Darstellung und geheimnisvolle Wiederholung des Lebens und Leidens, des Sterbens und der Berherrlichung des Gottmenschen Jesus Christus im engsten und lebens=vollen Zusammenschlusse mit der persönlichen Gottes=verhrung der gläubigen Gemeinde.

Das Kirchenjahr und seine gottesdienstlichen Handlungen haben beshalb einen durchaus heiligen und heiligenden Charatter, welcher von der persönlichen Würdigkeit der menschlichen Priester allerdings gesteigert, aber selbst durch deren Unwürdigkeit niemals aufgehoben werden kann. Wie das irdisch sichtbare Leben und Wirken Jesu Christi während seiner Pilgersahrt im sterdlichen Fleische Gott dem Herrn zur höchsten Ehre und uns zum Heile gereichte, so kann auch dessen geheimnisvolle Wiederholung im Kirchenjahre nur die Versherrlichung Gottes, die Heiligung und die einstige Beseligung der Menschen im Ienseits beabsichtigen, und diesen Iwed wird das Kirchenjahr mit seinen Festen und Feierlichkeiten auch jederzeit im Vollmaße erreichen, weil die Kirche mit ihrem Bräutigam Jesus Christus unzertrennlich verdunden und von seinem Heiligen Geiste stets beseelt und geleitet ist. Mit Jesus darf sie allzeit sprechen: "Ich habe dich,

Bater, verherrlicht auf Erden; das Werk, das du mir aufgetragen haft, habe ich vollbracht." 1 "Ich bin gekommen, damit fie [d. i. die Wenschen] das Leben haben und es in überreicher Külle haben." 2

Das Programm des Kirchenjahres aber haben die Weihnachtsengel ausgekundigt; es lautet: "Ghre fei Gott in der hohe und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens find."

#### II. Quellen bes Rirchenjahres.

Auf einer Berghobe Galilags burdmachte einft ber gottliche Erlofer eine gange Racht im Gebete. Es banbelte fich um eine Sache bon ein= foneibender Wichtigfeit, um die Grundfteinlegung ber Rirche bes Reuen und ewigen Bundes, um die Babl ber Aboftel. Beim Aufleuchten der Morgensonne flieg der Berr, bon Andacht und beiliger Freude wie bertlart, au ben lieblichen Beftaben bes Galilaifden Deeres bernieber; in ahnungsvoller, feierlicher Stille harrte eine machtige Boltsichar auf ibn. Mus ibrer Mitte rief Refus awolf Manner einzeln beim Ramen heraus und nannte fie felbft Apostel ober Gottgefandte 3. Sie waren fürderhin seine vertrauten Freunde 4, Die Reugen seines Lebens, feiner Lehre, feiner Bunber ; ihnen war es vergonnt, Die Gebeimniffe bes Reiches zu erkennen 6. Ihnen übertrug er endlich jenes breifache Umt bes Lehrers, bes Briefters und bes Sirten ber Bolter, welches er felbft auf Erben verwaltet hatte. Durch fie follte bie versprengte Berbe bes Menschengeschlechtes mit ber gottlichen Bahrheit erleuchtet, mit ber Gnade bom himmel geheiligt und burch beilsame Sakungen zu einem bas Diesfeits und bas Jenseits umfaffenden Gottegreiche vereinigt werden. Durch die Sendung bes Beiligen Beiftes verlieh endlich ber Beiland feiner Stiftung Die lette Bollenbung und jene unerschütterliche Festigkeit, welche ihren un= versehrten Bestand sicherstellt alle Tage bis an bas Ende ber Zeiten.

So find die Gründung der Kirche und die Elemente ihres Kultus nicht ein Produkt der Zeit und der Kulturentwicklung, sondern die unmittelbare Schöpfung des göttlichen Erlösers Jesus Christus.

Wenn nun auch die allgemeinen Ideen des Rirchenjahres mit bem lebendigen Chriftentum felbst gegeben waren, fo konnte doch nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo 17, 4: 

<sup>2</sup> Jo 10, 10. 

<sup>3</sup> St 6, 12 f. Mt 3, 13.

<sup>4</sup> Jo 15, 15. 5 Apg 1, 8. 5 Jo 15, 15.

jene Autorität, welcher Chriftus die Predigt seiner Wahrheit, die Spendung seiner Gnadenmittel, den Bollzug und die Leitung seines Rultus übertragen hatte, genauer bestimmen, in welcher Weise jene Grundidee von der Vergegenwärtigung des Lebens, des Leidens und der Berherrlichung Jesu zur Darstellung kommen sollte. Wie in andern Dingen, so offenbart sich auch im kirchlichen Festjahr ein lebensvoller Organismus, welcher mehr und mehr zur Schönheit und Kraft des erwachsenen Alters sich ausgestaltet. Anregungen zu diesem Wachstum kommen meistens von innen, von dem Geiste, der in der Kirche lebt — bisweilen aber auch von außen, von versänderlichen Bedingungen natürlichen Daseins.

Alls Nachfolger des hl. Petrus besitt vor allem der Papft das Recht und die Pflicht, innerhalb der von Chriftus festgelegten Normen noch weitere gottesdienstliche Anordnungen zu treffen. In Untersordnung unter das sichtbare Haupt der Kirche und im engen Anschluß an dasselbe haben auch die Bischofe die Aufgabe, dem Gottesdienste ihre Hirtensorge zuzuwenden. Bischofe und Papst sind daher vor allem die bewirkenden Ursachen, die treibenden Kräfte und die Quellen zur Ausgestaltung des Kirchenjahres.

Allerdings fühlten sich oft bald engere bald weitere Areise des christlichen Volkes vom Geiste Gottes getrieben, dieser oder jener Großtat ihres Heilandes, dieser oder jener Offenbarungswahrheit mit erhöhter Gemütsstimmung zu gedenken und ihrer inneren Gesinnung auch nach außen entsprechenden Ausdruck zu verleihen. Dadurch wurde nicht selten die Ausgestaltung des Kirchenjahres ausgiebig und wohltätig befruchtet, jedoch blieb es stets den Hirten, niemals der Herbe vorbehalten, solche Kultsormen einzusühren und sestzustellen, welche auf kirchlichen Charakter Anspruch erheben konnten.

Des unwandelbaren Bestiges der natürlichen und der übernatürzlichen Wahrheit sich bewußt, konnte die Kirche sogar außerchristzlichen Kräften Sinsluß auf die Entwicklung ihres Festkalenders gewähren. So war das religiöse Leben des alttestamentlichen Gottesvolkes in mancher Beziehung vorbildlich für die Sinsührung einiger christlichen Feste und Feierlichkeiten. Mit dewunderungswürdiger Erziehungsweisheit berücklichteiten. Mit dewunderungswürdiger Erziehungsweisheit berücklichten die Kirche den Wechsel der Jahreszeiten, bedeutsame Ereignisse aus ihrer eigenen Geschichte und aus dem Leben ihrer Heiligen, in einzelnen Fällen sogar die religiösen Gebräuche und Sitten der Heiden welt,

mit welchen fie bei ihrer Miffionstätigfeit in Berührung tam. Allerbings bat die Rirche niemals beibnischen Babn- und Aberwik gebilligt, noch weniger in ihren gottesdienftlichen Gebrauch aufgenommen. Die gegenteilige Behauptung ift eine unerwiesene Unnahme bes Borurteils und eine Berleumbung. Dagegen ichalte bie Rirche bisweilen ben mabren und allgemein menfcblichen Rern mit ber garten und ficern Sand einer Mutter aus ber heibnischen Bergerrung und Umbullung, bob ibn burd ihre übernatürlichen Wahrheitsgebanten und göttlichen Gnadengaben zu höberer Entwicklung empor und jog ibn fo in das Beiligtum ihrer Festfreise binein. In den meiften berartigen Fällen fab fich freilich bie Rirche genötigt, nur rein außerliche Formen anzunehmen, um fie bann mit gang neuem Gehalte bon bem Ibrigen zu erfüllen. Unbegründet und unftatthaft ift es bagegen, bon einem "Materialifieren" ober bon einer "Baganifierung" bes firchlichen Gottesbienftes und Festjahres zu fprechen. Als bas Reich ber übernatürlichen Bahrheit, ber Schonheit und ber Bute fühlt fich bie Rirche allem naturlich Wahren, Schonen und Guten flammbermandt und gieht es in ihren höheren Rreis liebend empor, um die Natur und ihre Rrafte bem Allerhochften bienftbar zu machen und badurd bon ihrer natürlichen Schwäche und Mangelhaftigfeit ju erlofen und ju verklaren. Sie folgt hierin bem Beifpiele ihres gottlichen Stifters, welcher Natursymbole, wie Baffer, Bein, Brot DI ufm., ju Tragern feiner tiefften Geheimniffe und Onabenwirfung erhob und feine lehrende und fegnende Tätigfeit mit Borliebe an Borgange in der Ratur und im Menschenleben anschloß. Auch in dem gottesbienftlichen Birten und Walten ber Rirche ericeint uns bie Dilbe und die Menschenfreundlichkeit unferes Erlöfers 1.

## III. Der Mittelpunkt bes Kirchenjahres: Das heilige Mefopfer.

#### 1. Das heilige Mefopfer in feinem inneren Wert.

Ein Wendepunkt von einschneidender Bedeutung war im Leben des Gottmenschen eingetreten — seine Leidenswoche war gekommen. Rurze Zeit nach der feierlichen Palmprozession in die heilige Stadt wies der Erlöser selbst darauf hin mit den Worten: "Wenn ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Tit 3, 4.

erhöht sein werde, werde ich alles an mich ziehen." 1 Das Leiden und Sterben Jesu am Kreuze bezeichnete die Mittagshöhe seiner Erlösertätigkeit.

Der ewigen Weisheit, Liebe und Allmacht unseres Heilandes hat es gefallen, uns nicht bloß eine leere Gedächtnisseier, sondern eine unblutige Erneuerung, Wiederholung und Zuwendung seines blutigen Erlösungsopfers auf Golgatha zu hinterlaffen. Das ist die heilige Messe. Sie ist wesentlich ein und dasselbe Opfer wie das Opfer am Areuze, weil dort wie hier derselbe ewige Hohepriester — dasselbe Opferlamm, der Gottmensch Jesus Christus — dieselbe Opfergesinnung und Opferliebe gegenwärtig und wirksam ist.

Bei jeder heiligen Messe vollzieht nämlich der Priester im Namen und mit der Bollmacht des göttlichen Erlösers das, was dieser beim letten Abendmahle, am Abende vor seinem Leiden und Sterben getan und zu tun befohlen hat. Damals nahm unser Heiland Brot und Wein in seine heiligen Hände und sprach: "Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird." — "Das ist mein Blut des Reuen Bundes, welches sür viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden." — "Tuet dies zu meinem Andenken."

Bierfach ist der biblische Bericht über die hochwichtige Begebensheit, von Matthäus, Markus, Lukas und Paulus stammend, und alle vier stimmen in allen wesentlichen Dingen vollkommen miteinsander überein: ihr Referat ist so einfach, bestimmt und klar, daß nur eine buchstäbliche Auffassung als möglich erscheint. Danach hat der menschgewordene Gottessohn Brot und Bein in sein eigen Fleisch und Blut verwandelt und den Aposteln zum Genusse dargereicht. Zugleich hat er ihnen besohlen, in alle Zukunst ein Gleiches zu tun, wie sie ihn soeben tun sahen. Was der Herr etwa ein Jahr zuvor in der Spnagoge zu Kapharnaum verheißen, das hat er jest seierlich vollzogen: er ist wahrhaft, wirklich und wesentlich unter Brotess und Weinesgestalt gegenwärtig unter uns. Ein volles Jahrtausend hatte niemand in der ganzen Christenheit gewagt, daran zu zweiseln. Als Berengar von Tours in der Mitte des 11. Jahrshunderts versuchte, dieses göttliche Geheimnis anzutasten, erhob sich

<sup>1 30 12, 32.</sup> 

<sup>\*</sup> Mt 26, 26—28. Mt 14, 24 f. Rt 22, 19 f. 1 Ror 11, 24 f. Bgl. Bohle III 177 f 332 f.

sofort die ganze Kirche gegen ihn, um ihn durch das Zeugnis aller früheren driftlichen Jahrhunderte auf das bündigste zu widerlegen. Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts aber, welche zu einer bildlichen Auslegung der Einsetzungsworte griffen, gerieten in ein Labyrinth der widersprechendsten Meinungen. Diese Tatsache allein beweist die Haltlosigkeit ihrer Ansichten.

Die Kirche Gottes erfreut sich bemnach ber wahren und wirklichen, wenn auch berhüllten, aber bennoch höchst wirksamen, nie
endenden und unzählig vervielkachten Gegenwart ihres göttlichen Bräutigams Jesus Christus. Dieses staunenswürdige Wunder der göttlichen Allmacht und Liebe ist ihr Trost und ihre Ehre, ihre unwandelbare Stärke und ihre Glückseligkeit während ihrer Pilgersahrt im Lande der Berbannung.

Mehr als das. Jefus Chriftus, verhüllt unter Brotes= und Weinesgestalt, ift auch das mahre Opfer der Kirche, das Opfer des Neuen und ewigen Bundes, welchen Gott mit dem Menschengeschlechte geschloffen.

Indem der Heiland schon damals, beim letten Abendmahle — nicht erst am folgenden Karfreitag — seinen Leib "für uns dashingab" und sein kostdares Blut schon damals "für uns vergoß", gab er deutlich zu verstehen, daß er seinen Neuen Bund ebenso durch ein Opfer einweihen wolle, wie der Alte Bund durch Opfer und Opferblut war eingeweiht worden. Und indem der Herr seine Apostel beauftragte, dasselbe zu tun, was er soeben selbst getan, gab er ihnen priesterliche Vollmacht zur Feier derselben Opfershandlung, welche er vor ihren Augen vollzogen hatte. Durch eine ununterbrochene Kette von Zeugnissen läßt sich denn auch der Bestand des Meßopfers vom 20. bis zum 1. Jahrhundert hinauf nachweisen. Das Meßopfer ist nicht Menschenwert, sondern eine Institution unseres herrn Jesu Christi.

In der heiligen Meffe geht die herrliche Weissagung des Malacias in Erfüllung, welche an Stelle der mosaischen Opfer im Tempel zu Jerusalem ein durch Sünde nicht zu bestedendes Opfer von unermeßlichem Werte auf dem ganzen Erdfreis für die messianische Zeit in Aussicht stellte: "Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr, und nehme kein Opfer an aus euern handen. Denn

<sup>1</sup> Eg 24, 8.

vom Aufgange der Sonne bis jum Untergange wird mein Rame groß werden unter den Bolkern und an allen Orten wird meinem Namen ein reines Speiseopfer dargebracht werden."

Die heilige Messe ist das verklärte Opfer der Kinder Gottes im Reuen und ewigen Bunde. An unserer Stelle erweist der Gottsmensch Jesus Christus als glorreiches Haupt des Menschengeschlechtes dem ewigen Bater den ihm gebührenden "Dienst", welcher höher, volltommener und würdiger nicht gedacht werden kann. Um dieser unendlichen Bollkommenheit willen ist durch das Mesopfer jedes andere Opfer überstüssig gemacht und abgeschafft; es ist die höchste und die vollkommenste Betätigung der vollkommenen Religion und enthält daher alle Borzüge, die den Opfern der Borzeit eigen waren, in erhöhtem Grade.

Die heilige Meffe ist vor allem Opfer der Anbetung und Berherrlicung der ewigen Majestät Gottes; es erweist dem Könige über alle Könige und dem Herrn über alle Herren<sup>2</sup> die allerhöchste, unsbedingte und unwandelbare Hochachtung, Huldigung und Chrerbietung. Hier verherrlicht der Sohn seinen Vater mit der Herrlichteit, welche er selbst bei ihm besaß, ehe die Welt war<sup>3</sup>, und macht den Ramen des Herrn groß unter den Bölsern — wie Malachias es verheißen hatte.

Allein die Menscheit ichulbet ihrem Gott außer der demutvollen Unbetung einen zweiten "Dienft" - ben gebührenben Dant. bantbare Gefinnung beabsichtigt teineswegs bem Ewigen und All= mächtigen etwas ju ichenten, mas ibm nicht ohnebin ichon ju eigen mare; fie will fich nur in bas richtige Berhaltnis feten zu ihrem größten Wohltater. Womit vermöchten wir biefer fo ebeln Dantes= pflicht beffer ju entsprechen als burch ben, welcher fich uns ju eigen geben wollte, ba er fich gang angehörte - burch ben Gottes= und Menschensohn Jesus Chriftus. "Danksagend" hat denn auch ber herr felbft bas beilige Degopfer eingefest, und diefes beift beshalb bis zur Stunde "euchariftifces", b. h. "Dantfagungsopfer". Die Rirche ift fich biefes Charatters ber Opferfeier voll bewuft. Che fie bei ber Wandlung ben feierlichen Opferatt vollzieht, fingt fie in beiliger Freude bei ber Brafation: "Es ift mahrhaft würdig und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mal 1, 10 f. <sup>2</sup> 1 Tim 6, 15. <sup>3</sup> Bgl. Jo 17, 5.

gerecht, billig und heilsam, daß wir dir immer und überall danken, heiliger Herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott — durch Christus, unsern Herrn...."

Der Hilfe von oben bleiben wir jedoch stets bedürftig. Durch niemand können wir kräftigere Bitten zum himmel emporsenden als durch Jesus Christus, an welchem der ewige Vater sein Wohlsgefallen hat. Durch ihn schafft, heiligt, belebt, segnet und gewährt uns der Allmächtige alles Gute — wie die Kirche im Kanon der heiligen Wesse selbst gesteht. Alle ihre Flebegebete schließt sie deshalb unter Berufung auf den Namen Jesu: "durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn, welcher mit dir lebt und regiert in Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit".

Eine allerhöchste Aufgabe bes Meßopfers bezeichnete endlich Christus der herr selbst, da er es bei der Einsetzungsseier als ein Opfer in seinem Blute charakterisierte, welches für viele vergossen werde zur Vergebung der Sünden<sup>2</sup>. Der Sühnegedanke zu Gunsten der Lebendigen wie der Berstorbenen tritt deshalb in jeder Meßseier überall kräftig hervor. Im hinblick auf die heiligen Opfergaben betet der Priester für diejenigen, "welche uns mit dem Zeichen des Glaubens vorangegangen sind und im Schlummer des Friedens ruhen", Gott der Herr möge ihnen in Erbarmung "den Ort der Erquickung, des Lichtes und des Friedens verleihen durch denselben Christus, unsern Herrn". Nicht minder betet die Kirche aber auch sür die Lebenden, welche als "Sünder" "auf die Fülle der Ersbarmungen" Gottes vertrauen, er werde uns in die selige Gemeinsschaft der Heiligen aufnehmen, "nicht wegen unserer Berdienste, sondern vermöge seiner Barmherzigkeit".

Dieser vierfache "Dienst", welchen wir im engsten Anschluß an ben menschgewordenen Gottessohn Gott dem Herrn durch die Feier des Opfers erweisen, läßt deutlich erkennen, daß dasselbe keinem Geschöhfe, sandern nur Gott, dem Allerhöchsten, dargebracht werden kann. Die katholische Kirche kennt allerdings auch Messen "zu Chren der Heiligen". Da erscheint die heilige Messe vor allem in ihrer Eigenschaft als Opfer des Dankes für die glorreiche Erhöhung und Berherrlichung der Heiligen im Himmel. Anderseits wird hierdurch die so erhabene und trostvolle Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 12, 18. St 3, 22. <sup>2</sup> Mt 26, 28.

vom Aufgange der Sonne bis jum Untergange wird mein Rame groß werden unter den Bollern und an allen Orten wird meinem Namen ein reines Speiseopfer dargebracht werden." 1

Die heilige Messe ift das verklärte Opfer der Kinder Gottes im Reuen und ewigen Bunde. An unserer Stelle erweist der Gottemensch Jesus Christus als glorreiches Haupt des Menschengeschlechtes dem ewigen Bater den ihm gebührenden "Dienst", welcher höher, volltommener und würdiger nicht gedacht werden kann. Um dieser unendlichen Bolltommenheit willen ist durch das Mesopher jedes andere Opfer überstüffig gemacht und abgeschafft; es ist die höchste und die volltommenste Betätigung der volltommenen Religion und enthält daher alle Borzüge, die den Opfern der Borzeit eigen waren, in erhöhtem Grade.

Die heilige Messe ist vor allem Opfer der Anbetung und Berherrlichung der ewigen Majestät Gottes; es erweist dem Könige über alle Könige und dem Herrn über alle Herren bie allerhöchste, unsbedingte und unwandelbare Hochachtung, Hulbigung und Ehrerbietung. Hier verherrlicht der Sohn seinen Bater mit der Herrlichteit, welche er selbst bei ihm besaß, ehe die Welt war<sup>3</sup>, und macht den Namen des Herrn groß unter den Bölkern — wie Malachias es verheißen hatte.

Allein die Menscheit schuldet ihrem Gott außer der demutvollen Anbetung einen zweiten "Dienst" — den gebührenden Dank. Die dankbare Gestinnung beabsichtigt keineswegs dem Ewigen und Allsmächtigen etwas zu schenken, was ihm nicht ohnehin schon zu eigen wäre; sie will sich nur in das richtige Berhältnis setzen zu ihrem größten Wohltäter. Womit vermöchten wir dieser so edeln Dankespslicht besser zu entsprechen als durch den, welcher sich uns zu eigen geben wollte, da er sich ganz angehörte — durch den Gottess und Menschenschn Jesus Christus. "Danksagend" hat denn auch der Herschenschn zesus Ehristus. "Danksagend" hat denn auch der Herschensch seige Mesopfer eingesetzt, und dieses heißt deshalb bis zur Stunde "eucharistisches", d. h. "Danksagungsopfer". Die Kirche ist sich dieses Charakters der Opferseier voll bewußt. Sche sie der Wandlung den seierlichen Opferakt vollzieht, singt sie in heiliger Freude bei der Präfation: "Es ist wahrhaft würdig und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mal 1, 10 f. <sup>2</sup> 1 Tim 6, 15. <sup>3</sup> Bgl. Jo 17, 5.

gerecht, billig und heilsam, daß wir dir immer und überall danken, heiliger herr, allmächtiger Bater, ewiger Gott — durch Chriftus, unsern herrn. . . . . "

Der Hilfe von oben bleiben wir jedoch stets bedürftig. Durch niemand können wir kräftigere Bitten zum himmel emporsenden als durch Jesus Christus, an welchem der ewige Vater sein Wohlsgesallen hat. Durch ihn schafft, heiligt, belebt, segnet und gewährt uns der Allmächtige alles Gute — wie die Kirche im Kanon der heiligen Wesse selbst gesteht. Alle ihre Flebegebete schließt sie deshalb unter Berufung auf den Namen Jesu: "durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn, welcher mit dir lebt und regiert in Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit".

Eine allerhöchste Aufgabe des Meßopfers bezeichnete endlich Christus der herr selbst, da er es bei der Einsetzungsseier als ein Opfer in seinem Blute charakterisierte, welches für viele vergossen werde zur Vergebung der Sünden<sup>2</sup>. Der Sühnegedanke zu Gunsten der Lebendigen wie der Berstorbenen tritt deshalb in jeder Meßseier überall kräftig hervor. Im hinblick auf die heiligen Opferzgaben betet der Priester für diejenigen, "welche uns mit dem Zeichen des Glaubens vorangegangen sind und im Schlummer des Friedens ruhen", Gott der Herr möge ihnen in Erbarmung "den Ort der Erquickung, des Lichtes und des Friedens verleihen durch denselben Christus, unsern herrn". Nicht minder betet die Kirche aber auch für die Lebenden, welche als "Sünder" "auf die Fülle der Ersbarmungen" Gottes vertrauen, er werde uns in die selige Gemeinsschaft der Heiligen aufnehmen, "nicht wegen unserer Berdienste, sondern vermöge seiner Barmherzigkeit".

Dieser vierfache "Dienst", welchen wir im engsten Anschluß an ben menschgewordenen Gottessohn Gott dem Herrn durch die Feier des Opsers erweisen, läßt deutlich erkennen, daß dasselbe keinem Geschöpfe, sondern nur Gott, dem Allerhöchsten, dargebracht werden kann. Die katholische Kirche kennt allerdings auch Messen "zu Ehren der Heiligen". Da erscheint die heilige Messe vor allem in ihrer Eigenschaft als Opser des Dankes für die glorreiche Erhöhung und Berherrlichung der Heiligen im himmel. Anderseits wird hierdurch die so erhabene und trostvolle Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen

<sup>1</sup> Mt 12, 18, St 3, 22, 2 Mt 26, 28.

ins helle Licht gesetzt. Die streitende Kirche ladet die triumphierende Kirche vertrauensvoll ein, gemeinsam mit ihr Gott den Allgütigen durch ihr verklärtes Haupt Jesus Christus anzuslehen, damit diezienigen Brüder, welche noch fern von der ewigen Heimat unter mannigfachen Gesahren im Lande der Berbannung pilgern, um so sicherer den Ort der Erquidung, des Friedens und der ewigen Ruhe erlangen.

So einigen sich um den Altar des königlichen Hohenpriesters Jesus Christus die unermeßlichen Scharen der triumphierenden, der streitenden und der leidenden Kirche, wie die Sternenheere um die Sonne sich stellen. Die Messe ist in Wahrheit das allbelebende Herz und die leuchtende und erwärmende Sonne des Gottesdienstes und des Kirchenjahres, der Offenbarung Gottes und der gesamten Schöpfung.

# 2. Das Geleite bes Megopfers beim Gottesbienfte.

Bur würdigen Feier wie zur fruchtreichen Teilnahme am Opfer des Erlösers bereitet die Berkündigung des göttlichen Wortes mittelbar oder unmittelbar vor. Denn der lebendige Glaube, ohne welchen eine gottgefällige Opferseier nicht benkbar ist, kommt gemäß der vom göttlichen Erlöser stammenden Ordnung in der Regel von dem Anhören des Wortes Jesu Christi. Die Predigt gehört deshalb zur Bollkommenheit des Gottesdienstes, bezeichnet aber keineswegs bessen Mittelpunkt oder Mittagshöhe.

Ühnlich ift das Berhältnis zur In a den spende in Sakrament, Sakramentale und Gebet. Sie ift die reife Frucht am Baume des Opfers: erhebt sich der Mensch im Opfer zu Gott, um ihm den gebührenden "Dienst" zu erweisen, so neigt sich hinwiederum Gott in der Gnadenspende huldvoll zum Menschen hernieder, um ihm seine kostdaren Gaben auszuteisen. Alle Mittel der Gnadenspende sind demnach Ausstrahlungen, Ableger und Kanäle des Opfers; von ihm erhalten sie Inhalt, Wert und Bedeutung. Die Gnadenmittel sind teilweise von Christus selbst angeordnet, wie die sieben heiligen Sakramente, teils von der Kirche oder von Natur aus den Menschen gegeben, wie die heiligen Sakramentalien und das Gebet.

<sup>1</sup> Rom 10, 17.

Wie die Airche ein eigenes Opfer von unendlichem Werte besitzt, so eignet ihr auch seit ältester Zeit ein Gebet von nie versiegender Kraft und bewunderungswürdiger Schönheit — das Brevier oder das kirchliche Stundengebet. Auf Inhalt, Gestaltung und Sinteilung desselben hat der Sottesdienst des israelitischen Bolkes einen bedeutenden Einsluß ausgeübt. Durch das Brevier steht die Kirche von den Tagen der Apostel an in ununterbrochenem Zusammenshang mit dem Gebetsleben des Alten Bundes. Damit verdand sie sodann von Ansang an Bestandteile von ihrem eigenen Wesen und Geiste zu einem großartigen, wechselvollen Organismus. Mit der Opferseier steht das Brevier im engsten Zusammenhange; durch alle Teile des Opferritus laufen Hinweise und Bezüge auf den Inhalt des Stundengebetes; die sog. Bormesse kann geradezu als Widersspiegelung und scharf markierte Wiederholung der bedeutsamsten Höhepunkte des jeweiligen Stundengebetes angesehen werden.

Wie das heilige Mekopfer der Mittelpunkt des Gottesdienftes ift. fo bezeichnet es auch ben Mittelpuntt bes Rirchenjahres. Rernhaft und teimhaft umichließt bas Opfer jebes tirchliche Geft, weil es ben gangen Gottesfohn und Menfchenfohn, ben Belterlofer, nicht tot und tatlos, fondern in höchfter Lebenstätigfeit für bas Beil ber Menfchen enthalt. Der Megritus, die Gefte und heiligen Zeiten bes Rirchenjahres find Musftrahlungen ber unerschöpflichen fulle von Gnade und Wahrheit, welche dem Opfer eignet; fie legen in mannig= faltig wechselnder Form ber glaubigen Gemeinde gur fegensreichen Ausnützung vor, mas im Opfer der heiligen Meffe enthalten ift: namlich bas Leben, Leiden und die Berherrlichung des gottmenfolichen Erlofers mit all der Suhne und der Berherrlichung, der Dantfagung und ber Fürbitte, worin er fein Erbenleben in unendlicher Liebe jum emigen Bater und ju uns verzehrte. Bei ber Ausgefialtung bes Rirchenjahres erwies fich ber Umftand als bedeutungsvoll, baß Chriftus bas Megopfer in der Ofterzeit und als ein Dentmal feines Lebens, Todes und feiner Auferftehung einfette. Denn Diefe Begiehungen gaben Beranlaffung gur Ginfegung bes alteften und wich= tigften firchlichen Geftes, ber Ofterfeftfeier. Damit mar aber ein Rriftallisationstern im gottesbienflichen Leben ber jugendlichen Rirche gefcaffen, welcher andere Gefte mit einer gewiffen Notwendigkeit nach fich gieben mußte. Rein Menfch tonnte freilich ben Entwicklungegang des Rirchentalenders vorausbeftimmen; allein ber Beilige

welcher der Kirche am Pfingstfeste für alle Zukunft gegeben wurde, sorgte dafür, daß die Normen des Glaubens und des Gottesdienstes in Harmonie und Ginklang verblieben und von der geoffenbarten Hinterlage der göttlichen Wahrheit sich nicht einmal um Haares-breite entfernten.

Der Klerus der höheren Weihegrade, deffen Erbanteil der Herr ist 1, hat den erhabenen Beruf und die Pflicht, an jeder Festseier der Kirche tätigen Anteil zu nehmen. Die christlichen Laien dagegen sind nur gehalten, die Sonntage und einige höchste Feste durch Entshaltung von knechtlichen Arbeiten und durch Teilnahme am Meßopfer zu seiern. — Allein was könnte es für den Christen, für den Kleriker sowohl wie für den Laien, Weihevolleres und Segensvolleres geben als die tägliche, verständnisvolle Teilnahme an diesem heiligen Opfersund Gebetsleben unserer geistigen Mutter, der Braut des Heiligen Geistes!

### 3. Urfprung bes Degritus.

So erhaben und so heilig die Opferhandlung des Reuen und ewigen Bundes auch ift — dem Auge des Sinnenmenschen muß sie höchst schlicht und einfach vorkommen. Ein wenig Brot und Wein — das sind ihre Elemente; deren völlig verborgene, nur dem demiltig Glaubenden sichtbare Verwandlung — das ist die eucharistische Tat; endlich der Genuß des Verwandelten — das ist alles! Fürwahr, ein farbenprächtiges, sinnbestrickendes Schauspiel sucht das Auge in der eucharistischen Feier umsonst.

Da ist es benn notwendig, daß Geist und Gemüt des leichthin urteilenden Menschen durch entsprechende äußere Beranstaltungen auf die himmelhohen Geheimnisse und auf die überreichen Gnadenschäße hingewiesen werden, welche hier unter der demütigsten Hülle verborgen sind; daß die Herzen auf den Empfang der himmlischen Gaben vorbereitet werden, welche ihnen die göttliche Güte andietet und gewährt; daß die irdisch gesinnten Menschen Anregung, Zeit und Gelegenheit zu dankbarem Lobpreise der ewigen Weisheit und Liebe sinden, die sich hier so wunderbar gnädig gegen sie erweist.

Die Rirche hat tiefes Berftandnis für die Bedürfniffe ber menfclichen Natur wie für die hoheit der ihr anvertrauten Gaben an

<sup>1 38 15, 5.</sup> 

ben Tag gelegt, als fie bas göttliche Opfer in liebender Sorgfalt mit einem Chrenkranze frommer Gebete und Gefänge, heiliger Lesungen und sinnreicher Zeremonien umgab, welche unter dem Namen "Ritus ber heiligen Meffe" zusammengefaßt werden.

Der Mekritus verbullt und verbuntelt demnach bas anabenvolle Geheimnis des Altares teineswegs; vielmehr verfinnbildet er dasfelbe und bringt feine unendlich hohe Bedeutung bem Berftandniffe naber. er belebt und vertieft ben Glauben, den Anfang, das Fundament und Die Burgel alles gottgefälligen Lebens im Reiche Gottes; er fordert und ftartt die Chrfurcht und die heilige Andacht und umzieht das Allerbeiligste mit beilfamen Schranken und Schukwehren gegen die Angriffe ber Oberflächlichkeit, des Unberftandes und des Unglaubens. Megriten gleichen einem munderbaren Dome, an dem die Edelften jahrhundertelang gebaut haben; fie find die glanzende, tunftvolle Schale, bon welcher der himmelsbuft bes dreimal heiligen Opfers jum Throne des Allerhöchften emporfteigt; fie find das golddurchwirfte Brachtgemand, welches bem beiligen Opfer jum Sout und jum Schmude gereicht und seinen hoben inneren Wert in ber mannigfachften Beife ertennen lagt ; fie find die toftliche Morgengabe, welche von ber Rirche ihrem gottlichen Brautigam am Tage feiner Bocheitsfeier angeboten wird. hinter jeder Zeremonie steht die Autorität der unfehlbaren Rirche Bottes - ja ber gottliche Erlofer felbft, ber fie gefandt. Deshalb achten wir die Riten ber Rirche nicht gering, wie unscheinbar fie auch fein mogen.

Christus, der Urheber des eucharistischen Opfers, selbst hat übrigens mit der Erstlings= und Ginsehungsfeier desselben manche Riten versbunden, welche sein Opfer umfäumten, ohne zu dessen Rern und Wesen zu gehören.

Die drei ersten Evangelisten und der hl. Paulus erzählen 1: Jesus habe mit seinen Aposteln dem jüdischen Brauche gemäß das feierliche Oftermahl gehalten. Gegen das Ende desselben habe er Brot und Wein, bermischt mit Wasser, genommen und darüber Lobpreis mit Danksagungsgebeten gesprochen, dann die beiden Elemente in seinen heiligen Leib und sein heiliges Blut verwandelt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 26, 26—28. Mt 14, 22—24. St 22, 17—20. 1 Kor 11, 23—25. Müller, Das Rtrchenjahr.

nach der Berwandlung durch Brechen der Brotesgestalten zum Genusse vorbereitet und zulest sein Opferfleisch und Opferblut den Aposteln zum Genusse wirklich gespendet. Gin lobpreisendes Dankgebet habe die ganze, denkwürdige Feier geschlossen.

Die schlichte Erzählung ber vier heiligen Schriftseller markiert vor allem jene drei Hauptteile, welche wir heute an der sog. "Meffe der Gläubigen" unterscheiden: Die Opferung oder die Zubereitung der Opfergaben, die Wandlung des Brotes und des Weines in den Leib und in das Blut des Herrn, endlich die Rommunion oder Opfermahlzeit.

Dieser breifachen heiligen Handlung war die Feier des Ofterlammes, wie das jüdische Gesetz sie vorschrieb, ganz oder doch größtenteils vorangegangen. Danach mußten die Tischgenossen außer dem Ofterlamme bittere Kräuter nebst ungesäuertem Brot und mehrere Becher Wein genießen. Mit dem Genusse der einzelnen Speisen waren Segensgebete und Psalmen verbunden; dabei erzählte der Hausvater den Tischgenossen den Ursprung und die Bedeutung der ganzen Feier, welche an die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Agyptens erinnerte.

Mit dem vorgeschriebenen Genusse des Ofterlammes verband der göttliche Erlöser überdies ein Werk der Demut und der Liebe, welches eine erhöhte sittliche Läuterung der Apostel andeutete und in sich schloß. Jesus wusch nämlich seinen Jüngern die Füße und schlichtete ihren Rangstreit, wobei er sie zur Übung der Demut ermahnte.

All das war eine Vorfeier und Vorbereitung der Apostelsschar auf die Einsetzung und erstmalige Darbringung des neutestamentslichen Opfers gewesen. Auf das alttestamentliche Borbild, das ist auf das Ofterlamm, wollte der Messias sein Opfer des Reuen und ewigen Bundes, auf den Schattenrift die Wirklichkeit, auf die hinsfällige Blüte die reife Frucht folgen lassen.

Der alte Bund war mit dieser neuen Bundesfeier ins Herz getroffen, rechtlich und endgültig abgeschafft, ober besser gesagt: er war
in den neuen übergegangen und hineingewachsen. Denn eine schroffe Lösung des einen Bundes vom andern lag nicht in der Absicht des Heilandes. Bielmehr sollte der alte Ritus auf die Ausgestaltung des neuen nicht ohne tiefgreisenden Ginfluß bleiben, wenn es auch schwer halt, anzugeben, wie weit dieser Ginfluß im einzelnen sich geltend machte. An der heutigen Opferseier werden allgemein zwei Teile unterschieden: die "Bormesse" oder "Katechumenenmesse" und die "Messe der Gläubigen". Der erste Teil reicht bis zum Offertorium, der zweite von dort bis ans Ende 1.

Der erfte Teil bereitet Briefter und Bolt auf die Teilnahme an ber Opferhandlung bor; bie meiften und die bedeutenderen feiner Beftandteile wechseln je nach dem Charafter des Weftes oder der Reftzeit, welche gefeiert wird: baburch erhalt die Opferfeier, welche an und für fich teiner Beranderung unterliegt, ein berichiedenartiges Geprage. Die Bormeffe fest fich aus Bfalmen, Lefungen, Gebeten, lobpreifenden ober flebentlichen Burufen und Gefangen gufammen; auch die Bredigt muß füglich bierber gerechnet werben. ichloffener Rufammenbang ber einzelnen Teile ift taum nachweisbar: aber ebensowenig tann barin eine machsende Entfaltung und Steige= rung des Glaubens- und Gebetslebens nach den verschiedenften Seiten bin geleugnet werben. Die Bormeffe fcheint ben Gottesbienft ben wechselnden Stimmungen, Berhältniffen und Lagen ber Menscheit andaffen ju wollen, um biefe bann in ber "Meffe ber Gläubigen" ber unendlichen Rube ber majeftatischen Gottheit entgegenzuführen. Un der Bormeffe durften einft in alteriftlicher Zeit wegen ihres all= gemeineren Charatters auch Ratedjumenen, Buger und Beiden teil= nehmen. In ihren Bortrag teilen fich ber gelebrierende Briefter und bas Bolt, beziehungsweise beffen Stellvertreter, ber Sangerchor und die niederen Diener des Altars.

Ziemlich allgemein wird angenommen, daß die jüdischen Kiten bei der Feier des Ofterlammes auf die Ausgestaltung der Bormesse teinen Einfluß ausgeübt haben. Die Gelehrten glauben vielmehr, die sog. Bormesse sei zwar von Anfang an vorhanden, aber zuerst nicht mit der Opferseier verbunden gewesen, sondern als eine selbständige gottesdienstliche Beranstaltung geseiert worden; sie sei aus dem Morgengebete herzuleiten, welches von den Juden jeweilen am Sabbat verrichtet wurde; habe aber dann ein durchaus dristliches Gepräge erhalten und sei allmählich — jedenfalls schon im 2. Jahrshundert — mit der Opferseier verschmolzen worden. Bemerkensewert ist, was die berühmte Pilgerin Silvia oder Etheria am Ende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. F. Cabrol, Les origines liturgiques 317 324 f. 23. Berning 285 f. Rraus II 309 f.

des 4. Jahrhunderts aus Jerusalem berichtet: daselbst sei die "Bormesse" in einer Kirche, die "Messe der Gläubigen" dagegen in einer andern Rirche geseiert worden. Der Grund für die Annahme, daß die "Bormesse" aus dem jüdischen Morgengebet abzuleiten sei, liegt in der überraschenden Ühnlichkeit der einen gottesbeinklichen Funktion mit der andern.

Aus der jüdischen Ofterseier, wie sie der göttliche Erlöser beim letten Abendmahl mit seinen Aposteln gehalten hatte, gingen wahrsicheinlich die Agapen oder Liebesmahle in die Sitten und Brauche der ersten Christen über. Diese Liebesmahle waren Zeichen der Ersinnerung und zugleich Rachbildungen des letten Abendmahles; daneben verfolgten sie auch den weiteren Zweck, die brüderliche Liebe unter den Christen zu pflegen. Sie wurden bald in Bereinigung mit dem Meßopfer, oft aber auch ohne dasselbe geseiert und kamen schon frühzeitig in Abgang, als sich Mißbräuche einschlichen.

Auf die Ausgestaltung der "Deffe der Glaubigen" übte ber jubifde Ofterfeftmablritus betrachtlichen Ginfluß aus. Der eban= gelische Bericht über die Ginsegungsfeier des Megopfers ermabnt eine doppelte lobpreisende Dankfagung. Die eine vollzog Jesus nach ber Buruftung bes Brotes und Beines (Opferung), boch bor ber Wandlung der beiden Elemente, die andere gemeinsam mit ben Aposteln, nach ber Rommunion. Unter ber erften berftanben manche Gelehrte die Pfalmen 115 116 117 und 135, 1-25. beiligen Lieder mußten in ber Tat gegen bas Ende ber judifchen Oftermablzeit gebetet werben. Diefelben zeigen ferner eine gewiffe Bermandtschaft mit unserer Prafation und mit bem Ranon ber beiligen Meffe. Man glaubte baber in ihnen die Anfange und Borlage jener Mekgebete erbliden ju burfen. Rach ben genannten Bfalmen mare bann die Ronfekration und bie Rommunion gefolgt. Der lette Bers bes 135. Bfalms ober ber 22. Pfalm hatten bas Rommuniongebet gebildet und hatten auch in ber Folge als Borbild für eine Dantfagung nach bem Genuffe bes euchariftifden Dables gebient.

Mag es sich mit diesen Untersuchungen der Gelehrten berhalten wie nur immer: das ift wenigstens sicher, daß unser Meßritus in seinen Gebeten und Segnungen mannigfache Anklange an die heiligen Schriften des Alten Testamentes und an die Festmahlriten der jüdischen Ofterfeier verraten. Bon dem heiligen Ote, mit welchem

der Geift Gottes das Alte Testament salbte und weihte, ift mancher Tropfen in die Opferfeier des Neuen und ewigen Bundes hinüber= gestoffen.

# 4. Altefte Defriten.

Die ältesten Nachrichten, welche uns kirchliche Schriftsteller über die Gestalt des Meßritus hinterlassen haben, rühren von dem gezlehrten und vielerfahrenen heiligen Märtyrer Justinus und von den sog. "Apostolischen Konstitutionen" her. Ersterer blühte um das Jahr 150; letztere wurden am Ende des 4. Jahrhunderts von einem unbekannten Schriftsteller verfaßt. Der in diesen Schriftwerten gezichilderte Meßritus heißt der Klementinische, weil dessen Urheber anzgeblich der hl. Klemens von Kom, der Schüler des Apostelsürsten gewesen sein soll 1.

Danach murbe die euchariftische Opferfeier wenigstens am Sonntage gefeiert und begann mit Lefungen aus ber Beiligen Sorift, wie dies heute noch am Rarfreitag geschieht. Zuerft gog man das Alte Teftament, dann die Apostelbriefe, julest das Evangelium beran. Auf biefe Lefungen, welche unferer Spiftel und bem Evangelium entsprechen, folgte bie Bredigt. "Der Borfteber balt eine Anrede", fagt Juftinus, "mittels welcher er ermabnt und auffordert, Diefen iconen Lehren und Beispielen nachzufolgen." Run lub ein Diaton bas Bolt ju gemeinschaftlichem Gebete ein für bie Rirche, für ben Bischof, die Briefter, Die Ratechumenen, Berfolgten ufm., "auf bag wir möchten wurdig werben, nachdem wir bie Bahrheit erkannt haben, auch in Werken als gute Burger und Meniden und als Beobachter ber Gefete erfunden gu werden, um fo das ewige Beil und die Seligfeit zu erlangen". Auf jede Gin= laduna jum Gebete erwiderte die Gemeinde mit Kyrie eleison -"Berr, erbarme bich unfer!" Bulest faßte ber Belebrant alle Fürbitten in ein einziges Gebet gusammen. Diefes bieg bamals und beißt beute noch Rollette, bas ift Sammelgebet, und wird jest bor ben Schriftlefungen und nach ber Begrugung des Bolles mit Dominus vobiscum - "Der Berr fei mit euch!" berrichtet. betet beute ber Briefter gemeinschaftlich mit bem Ministranten, bem Stellvertreter ber Bemeinde, bor jenem Sammelgebet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iust. M., Apol. I 65 67. — Constit. apost. VIII 11.

"Nach dem gemeinschaftlichen Gebete", so erzählt der hl. Justinus weiter, "grüßen wir einander mit einem Russe", dem Symbole des Friedens. Daran erinnert heute noch die Begrüßungsformel, deren sich der Bischof vor der Kollette bedient: Pax vobis — "Der Friede sei mit euch!"

"Dann wird" — es find Worte aus Justinus' Bericht 1 — "dem Borsteher der Brüder Brot gebracht und ein Becher mit durch Wasser gemischtem Wein." Mit Unrecht hat man aus diesen Worten die Folgerung ziehen wollen, damals hätten die Elemente der heiligen Eucharistie aus Brot und Wasser bestanden; vielmehr wurden hierzu, wie noch heute, Brot und Wein verwendet, wobei man letzterem allerdings ein wenig Wasser beimischte. Übrigens scheint die Zubereitung der Opfergaben — die Opferung — nicht erst nach den allgemeinen Fürditten, sondern schon früher, vielleicht ganz am Ansfang der gottesdienstlichen Feier erfolgt zu sein.

Nachdem der Bischof die Opfergaben in Empfang genommen hat, "sendet er Lob und Preis zum Bater aller Dinge durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes empor". Justinus erwähnt hier ein Gebet, das der Zelebrant nicht mehr gemeinschaftlich mit dem Bolke, sondern allein verrichtete. Darunter mag ein Opferungszgebet zu verstehen sein; zutreffender nimmt man aber an, daß es sich hier um eine lobpreisende Verherrlichung des Dreieinigen Gottes handle, welche unserer Präfation entsprach.

"Nunmehr sett ber Bischof", erzählt unser Gewährsmann weiter, "das Opfer des Dankes dafür, daß wir dieser Gaben gewürdigt worden, noch lange fort. Ift er mit den Gebeten und der Dankhandlung zu Ende, so spricht das ganze anwesende Bolk: Amen — "Es geschehe!" Diese Worte enthalten nichts Geringeres als eine verhüllte Beschreibung der heiligen Wandlung in Verbindung mit den Gebeten, welche ihr vorangehen und nachfolgen; mit andern Worten: Der hl. Justinus beschreibt hier den Kanon der heiligen Messe. Die Worte "Opfer des Dankes" und "Dankhandlung" heißen in der griechischen Sprache unseres Schriftsellers "Eucharistie" und bezeichnen den Akt der Verwandlung des Brotes und des Weines in den Leib und das Blut Christi und das Verwandelte selbst. Der Ausdruck "Eucharistie" — Dank ist dem biblischen Berichte über die Einsehungs-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apol. I 65.

feier des heiligen Geheimnisses entnommen 1. Welches der Wortlaut der "Danksaungsgebete" gewesen, sagt uns Justinus allerdings nicht; dagegen läßt er uns darüber nicht im unklaren, was er unter den Opferzgaben verstehe, über welche Dank gesagt worden sei. Denn an anderer Stelle erklärt er: es sei "des sleischgewordenen Jesu Fleisch sowohl als sein Blut" 2. Der heilige Märthrer und Apologet des 2. Jahrhunderts war demnach überzeugt, daß bei der eucharistischen Feier Jesus Christus mit Fleisch und Blut gegenwärtig gesetzt werde. Schon ein halbes Jahrhundert zuvor, zur Zeit als der hl. Johannes noch lebte, hatte ein unbekannter christischer Schriftseller diese Feier ein "Opfer" genannt und auf dasselbe die berühmte Weissauung des Propheten Malachias bezogen, wonach Gott dem Herrn an allen Orten und zu allen Zeiten ein reines Opfer dargebracht werde<sup>8</sup>.

Nach der Wandlung folgte auch nach dem Berichte Justinus' die Kommunion: sie wurde von den Diakonen unter beiden Gestalten den anwesenden Christen ausgeteilt, den abwesenden aber ins Haus gebracht.

So haben also die ersten Christen im Dunkel der Katakomben und unter den Schrecken der blutigen Berfolgung Gottesdienst und Meßopfer geseiert. Das Wort "Messe" findet man bei ihnen allerdings damals noch nicht im Sinne von Meßseier. Erst der hl. Ambrosius von Mailand († 397) bezeichnet damit das heilige Opfer; während unter "Messe" (missa, missio) ursprünglich die "Entlassung" einer berusenen Bersammlung, der Katechumenen vor der Opferung oder ber Gläubigen nach der gottesdienstlichen Feier usw. verstanden wurde.

Aber wenn den ersten Christen der Name "Messe" nicht geläusig war, so waren sie doch mit der Sache, mit der damit bezeichneten heiligen Opferhandlung sehr wohl vertraut. Mehr als das! Die Christen der zwei ersten Jahrhunderte haben die heilige Messe in allen bedeutenderen Teilen geradeso geseiert wie die Katholisen des 20. Jahrhunderts. Das Senftörnlein hat sich nur entfaltet und entwicklt, wie es der Natur jedes lebendigen Wesens entspricht; aber es hat sich nicht verändert, viel weniger in sein Gegenteil versehrt.

Es tann nicht unfere Aufgabe fein, einläßlich die mannigfache Entwidlung und Bereicherung zu beschreiben, welche ber Degritus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 26, 27. <sup>2</sup> A. a. O. I 66. <sup>8</sup> Doctrina XII apostol. 14.

im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat. Ginige Andeutungen genügen. Die Friedenszeit, welche der Kirche durch Konstantin d. Gr.
geschenkt wurde, erwies sich für eine solche Entwicklung sehr günstig. Aus dem Burzelstocke des Klementinischen Kitus erblühten allmählich
der jerusalemitanische, antiochenische, alexandrinische, römische, mailändische, gallikanische, mozarabische oder gotische Kitus usw. Im
einzelnen weichen diese Kiten oder Liturgien allerdings stark voneinander ab, stimmen aber doch in allen wesentlichen Punkten überein,
soweit dieselben von der biblischen Einsetzungsseier erwähnt werden.

Im Abendlande erlangten ber mozarabische Ritus zu Toledo in Spanien, der gallikanische im heutigen Frankreich bis auf die Zeit der Karolinger im 8. Jahrhundert und der maisländische oder ambrosianische Ritus in der Kirchenprovinz Mailand Geltung.

Den Borrang und die weitefte Berbreitung behauptete im Abend= lande bon alters ber bie romifche Liturgie. Sie wird auf ben bl. Betrus jurudgeführt. Manche Teile berfelben, befonders aus bem Ranon, find ficher uralt und baben fich bon Anfang an unverandert bis auf die Gegenwart erhalten. Undere Teile des romifchen Ritus find bagegen erft fpateren Urfprungs. Unter ben Bapften, welche hier organisatorisch eingegriffen haben, nennt die Geschichte ben bl. Damasus I. († 384), ben bl. Leo b. Gr. († 461), Gelafius I. (+ 496), Bigilius (+ 555) und Gregor b. Gr. (+ 604). Es balt oft schwer, ja es ift in vielen Fällen nicht möglich, anzugeben, welche Stude fpater und bon welchen Bapften fie in ben Degritus ein= gefügt worden find. Seit bem bl. Gregor b. Gr. blieb jedoch bie römische Liturgie in allen wesentlichen und sogar in den meisten unbedeutenden Buntten unverandert. Rur die Opferung und Rommunionfeier erhielten feither noch einige Bufage ober Abanberungen. MIs der heilige Papft Bius V. 1568 auf Wunfc bes Rirchenrates von Trient feine verbeffernde Sand auch an bas Megbuch ber Rirche legte, nahm er am gregorianischen Ritus nicht sowohl Underungen por, fondern verlieb ibm nur erhöhte Geltung und Rechtstraft für die tatholifde Rirde.

#### 5. Der heutige romifche Defritus.

An bem heutigen römischen Ritus können wir bier Teile untericheiben: Die Bormeffe, Die Opferung, Die Wandlung und Die Rommunion. Die "Bormeffe" beschäftigt sich mit der unmittelbaren Borsbereitung der Teilnehmer am heiligen Opfer, des Priesters sowohl wie des mitopfernden Boltes, die "Opferung" mit der näheren Borsbereitung der Opfergaben, die "Bandlung" umschließt die eigentliche Opferhandlung, die "Kommunion" das Opfermahl.

## a) Bormeffe.

Es ziemt sich, daß der Priester nochmals ernstlich der eigenen Sündhaftigkeit gedenke, ehe er den Altar, das Allerheiligste des Reuen Bundes, betritt. Bertrauensvoll zu Gott dem Dreieinigen aufblickend, bezeichnet er sich an den Stusen des Altars mit dem Zeichen der Erlösung und betet abwechselnd mit dem Ministranten, dem Stellvertreter des christlichen Bolkes, das "Stasselgebet", welches aus dem 42. Pfalm (Iudica) und aus einem allgemeinen Sündenbekenntnis besteht. Der Psalm 42 ist ein hoffnungsfrohes Flehegebet um Entsündigung und um Erleuchtung im Hause Gottes mit Gelöbnissen des Dankes und des Lobpreises. Um solcher Gnaden teilhaft zu werden, bekennen abwechselnd Priester und Bolk vor Gott dem Allmächtigen und seinem himmlischen Hose ihre übergroße Sündensschuld und beten, durch Liebe untereinander geeint, füreinander, um Rachlassung und Berzeihung ihrer Bergehungen zu erlangen.

Beim Staffelgebet, welches seine heutige Form schon im 9., seinen Plat im Meßritus dagegen erst seit dem 13. Jahrhundert besitzt, wird das Sündenbekenntnis jederzeit verrichtet, der Psalm dagegen, wegen seines hoffnungsfreudigen Charakters, in den Totenmessen und in der Passionszeit weggelassen.

Immer noch um Entstündigung flehend, besteigt der Priefter den Altar und küßt ihn jum Zeichen seiner Ehrfurcht und Liebe zu Christus und zu den Heiligen. Denn der Altar ist ein Sinnbild des göttlichen Erlösers; in denselben hat überdies der Bischof, uralter Sitte entsprechend, bei der Weihe Reliquien heiliger Märtyrer einzgeschlossen. Um seiner gehobenen Stimmung erhöhten Ausdruck zu verleihen und dadurch die Feierlichkeit zu mehren, inzensiert der Priester in Hochämtern den Altar nach allen Seiten und geht danach auf dessen rechte Seite, um dort unter Bezeichnung mit dem heiligen Kreuzzeichen den eigentlichen Eingang oder Introitus zu lesen. — Papst Colestin I. († 432) soll diesen Teil des Kitus

eingeführt haben. Er bestand in alter Zeit aus einem ganzen Psalm, welcher vom Sängerchor vorgetragen wurde, während der Zelebrant mit seinen Ministranten schweigend und seierlich von der Sakristei an den Altar schritt. Heute besteht der Introitus meistens aus einem einzigen Psalmvers, der den Festgedanken andeutet. Er wird, wie vom zelebrierenden Priester, so auch vom Sängerchor vorgetragen, welcher die Stelle der mitopsernden Gemeinde vertritt. Ein Borspruch oder eine Antiphon umsäumt den Bers des Introitus und der Lobspruch "Ehre sei dem Bater usw." beschließt ihn.

In die Mitte des Altares zurückehrend, spricht der Zelebrant abwechselnd mit dem Ministranten je dreimal Kyrie eleison, Christo eleison, Kyrie eleison. Die Beziehung dieser Fleheruse um Ersbarnung zu den drei göttlichen Personen liegt am Tage; deren Stellung in der alten Kirche wurde bereits früher (S. 21) gekennzeichnet. Die griechische Sprache des Flehegebets inmitten des lateinischen Ritus mag auffallen; sie erinnert an jene frühe Zeit, da in Italien neben den Kömern auch zahlreiche Griechen am Gottesdienste teilnahmen und bringt den Gedanken zum Ausdruck, daß die eine katholische Kirche alle Bölker umfasse. Sbenso wurde schon oben das Notwendige über die Kollekte gesagt. Dieses Bittgebet erwähnt heutigestags den Charakter des einfallenden Festes und ersteht eine demselben entsprechende Gnade für das ganze christliche Bolk.

Zwischen Kyrie und Kollette schiebt sich jest an den meisten Festagen und Festzeiten, welche weder Trauer noch Bußcharakter verraten, der Lobgesang Gloria in excelsis Deo ein. Er dient zunächst der Berherrlichung des dreieinigen Gottes, ist aber zugleich auch ein schwungvolles Gebet des Dankes, der Bitte und der Sühne, und entspricht so den viersachen Beziehungen der Opferseier. Lange Zeit besaßen die Bischöse das Borrecht, das Gloria bei feierlichen Messen det Dürfen; die Priester waren auf Oftern beschränkt. Seit dem Ausgang des 11. Jahrhunderts siel jedoch diese Rücksicht auf den Rang des Zelebranten weg.

Auf die Kollette folgen zwei Lesungen aus der Heiligen Schrift, die Spiftel und das Evangelium. Beide entsprechen jeweilen dem Charakter des Festes oder der Festzeit und haben den Zwed, die Gemeinde im Glauben zu unterrichten und zu bestärken und zu Werken der Gottes= und Nächstenliebe anzueifern. Die Spistel wird

auf ber rechten Seite, das Evangelium auf der linken Seite des Altares gelesen — eine Sitte, welche aus jener uralten Zeit stammt, da man beide Lesesstüde auf zwei Ambonen, rechts und links des Chorbogens, dem Bolke vorlas. Wahrhaft großartig und rührend ist die Ehrfurcht, mit der man die Evangelien seit ältester Zeit in der katholischen Kirche behandelte. Dasselbe wird bei Hochämtern unter Bortragung von zwei Leuchtern an den Ort der Lesung in Prozession getragen, vor der Lesung durch Weihrauch geehrt und nach derselben dem Zelebranten zum Kusse gereicht. Die erhöhte Stimme des Bortragenden deutet auf die Freude der Kirche über diesen kostbaren Besitz hin.

In altdriftlicher Zeit schob ber Sangerchor zwischen beide Lesungen einen Psalm ein. Seit dem 6. Jahrhundert sind davon nur noch einige Strophen geblieben, welche Graduale, b. h. Stufengesang heißen, weil sie an den Stufen vor dem Altare oder an einer ershöhten Stelle vorgetragen wurden. In der Zeit den Oftern bis Abvent schließt sich an das Graduale oft das freudige Alleluja und steigert die lebhaften Gefühle, welche das Graduale geweckt hatte. So wächst die Feierlichkeit und freudige Stimmung und leitet passend zum Evangelium und zum Eredo über — zwei Bestandteile des Ritus, welche den höhepunkt der Vormesse bezeichnen: aus den düstern Niederungen der Buße ist die Seele allmählich zur sonnigen Klarheit des Glaubensbekenntnisses und zur freudigen Vereitwilligkeit der Heerfolge Christi emporgestiegen.

In der Zeit bußenden Ernstes, von Septuagesima bis Oftern, sowie bei Totenmessen werden Graduale und Aleluja durch einen ernsten, langgezogenen Buß- und Trauergesang — den Traktus — erset; jedoch bereitet auch er in seiner Weise auf die stimmungsvolle Lesung des Evangeliums vor.

Das Crebo wird nur an Sonntagen und an solchen Festen gestetet, welche mit dem Glauben und seiner Berkündigung in näherer Beziehung stehen. Es springt in die Augen, wie passend es aus dem Evangelium erwächst, in welchem die Worte und die Taten des göttlichen Erlösers zur Beherzigung vorgelegt werden. Papst Bonisaz VIII. († 1303) hat dasselbe dauernd mit dem Meßritus verbunden; vereinzelt kam es indessen schon im 6. Jahrhundert in

<sup>1 2</sup>gl. Beiffel 1 f 324 f.

morgen= und abendländischen Kirchen vor. Die beiden ersten all= gemeinen Konzilien, zu Ricäa (325) und zu Konstantinopel (381), hatten dasselbe aufgestellt.

Am richtigsten wird, uralter Sitte gemäß, die Predigt nach bem Evangelium eingefügt, da fie vorzugsweise aus den beiden Schriftlesungen Mart und Salbung schöpfen soll. Das nachfolgende Credo gewinnt dadurch die Bedeutung einer opferfreudigen Zusstimmung der ganzen Gemeinde zu dem eben verkündeten Gotteswort und seiner amtlichen Erklärung.

Damit kommt die Bormesse zum Abschluß. Sie dient, wie man sieht, der sittlichen Läuterung und der geistigen Erleuchtung derzienigen, welche am hochheiligen Opfer teilzunehmen gesonnen sind. Sie ist das Bortal, welches Priester und Bolt zum Heiligtume führt und dessen Erhabenheit ahnen läßt. Um ihres einsührenden Charakters willen durften ihr in alter Zeit alle beiwohnen, welche sich um das Christentum ernstlich interessierten. Die Katechumenen und Christen waren dagegen zur Teilnahme an diesem Teile des Gottesdienstes geradezu verpslichtet. Alle, mit Ausnahme der Getauften und der öffentlichen Büßer, welche der dritten Stuse angehörten, mußten nach der Vormesse das Gotteshaus verlassen. Diese führte deshalb auch den Ramen Katechumenenmesse.

### b) Opferung.

Die eigentliche Opferfeier, auch "Messe ber Gläubigen" geheißen, beginnt mit der näheren Zubereitung ber Opfergaben — das ift mit der "Opferung".

Die Opferung wird wiederum durch einen kurzen Gesang einzgeleitet, welcher seit dem 13. Jahrhundert nicht mehr aus einem ganzen Psalm, sondern meistens nur noch aus einem Psalmbers bezsteht und Offertorium heißt. Blizartig leuchtet hier noch einmal der besondere Gedanke auf, unter dem die Feier des Tages und des heiligen Opfers steht. Der Sängerchor trägt das Offertorium vor. Damit will der Gedanke nahe gelegt werden, daß nicht bloß der zelebrierende Priester, sondern im Anschluß an ihn die ganze Gemeinde das heilige Opfer Gott dem Herrn darzubringen sich anschiede.

Run werden die Opfergaben an den Altar gebracht. Sie befteben, dem Borbilde des Heilands entsprechend, aus ungefäuertem Beizenbrot (Hostie) und aus echtem Rebenwein, dem ein wenig Basser beigemischt wird. Christus wollte seinen heiligen Leid und sein kostbares Blut unter zwei Gestalten gegenwärtig setzen, um den Opfercharakter der Eucharistie und um die wesentliche Einheit des eucharistischen und des Areuzopfers dadurch darzustellen, welch letzteres in der Trennung des Blutes dom Leibe vollbracht wurde. Brot und Wein wählte der Herr zu Elementen des heiligsten Sakramentes, weil es das vollsommene Mahl der Kinder Gottes sein sollte; denn Brot und Wein gelten don jeher als die dorzüglichsten Nahrungsmittel, wie Speise und Trank zur Bollkommenheit der Mahlzeit geshören. Die Tröpflein Wasser, welche dem Weine beigemischt werden, erinnern zunächst an das Verfahren des Heilandes bei der Einsetzungsseier; sie sinnbilden aber auch die Teilnahme der Menschen an der göttlichen Natur — eine Gnade, welche ihnen durch das Opfer und Opfermahl der Eucharistie vermittelt wird.

Über jede der Opfergaben werden jest Gebete gesprochen, diese sind allmählich im 11. Jahrhundert in Aufnahme gekommen. Dasdurch sollen Brot und Wein aus dem Areise des rein Weltlichen und Prosanen ausgeschieden, dem besondern Dienste Gottes geweiht und geheiligt und für die Verwandlung in den Leib und in das Blut Jesu Christi vorbereitet werden. Der zelebrierende Priester hebt dabei die Opsergaben ein wenig in die Höhe, um an die über alles Irdische hocherhabene Majestät Gottes in der Demut des Herzens sich zu erinnern. Sich selbst und das Opser, welches er darbringen will, empsiehlt er dem allmächtigen Gott und der Fürbitte des ganzen Bolkes (Orate fratres).

Da lege benn auch ber Chrift, welcher die heilige Messe anhört, alle seine Hoffnungen und Befürchtungen, ja sein ganzes Leben im Geiste auf die Patene des Priesters, damit all sein Tun und Lassen Gott angenehm und wohlgefällig werde durch die Bereinigung mit dem matellosen Opfer des Gotteslammes Jesu Christi.

Beim feierlichen Hochamte werden jett Opfergaben und Opferaltar, aber auch Priester, Leviten und Bolt durch feierliche Weiharauchspende geheiligt und geehrt. Alle und alles im Gotteshause sollen gewissermaßen in eine heilige Wolke gehült und zu dem erzhoben werden, dessen Kraft und Majestät über den Wolken thront.

<sup>1 23</sup>f 67, 35.

Irbifdes, Alltägliches, Sundenbefledtes bleibe jest ferne, ba ber Allerheiligste, Gottes eingeborner Sohn, in wenig Augenbliden nabt: au ibm fteigen die febnsuchtsvollen Webegebete ber gangen Gemeinde aus liebeglühenden Bergen wie Weihrauchduft aus Feuersglut empor. Nicht mehr die Schladen ber Sunde, Die ja getilgt ift, fondern nur bie menichliche Somache und das natürliche Unvermogen zu übernatürlichen Leiftungen bemmen bie Seele an ihrem Aufftieg. biefes lette Sindernis, welches ber weihevollen Opferfeier entgegen= fteht, hinmegguräumen, mafct ber Briefter Die Sande, gleich als wollte er feine geiftige Schaffenstraft ftablen und reinigen, ftarten und beleben. Dazu betet er die Worte des 25. Bfalms: "Mit ben Unidulbigen will ich meine Sande mafden und beinen Altar will ich umgeben, o herr, auf daß ich hore die Stimme des Lobes und erzähle alle beine Bundertaten." 2 Nochmals empfiehlt bann ber Relebrant fein Opfer Gott dem Allmächtigen in jenem Still= gebet - Socrota genannt -, welches urfprunglich bas einzige Opferungsgebet gewesen mar.

Der gnadenvollen Aufnahme und der Erhörung seiner Bitten gewiß, erhebt er jest Aug' und Sinn freudigen Herzens zum himmel und ladet die ganze Gemeinde ein, mit ihm ein Gleiches zu tun: Sursum corda — "Erhebet eure Herzen!" Rachdem sie ihn versichert hat, daß sie seiner Mahnung nachgekommen sei, lobpreist er in der schwungvollen Präfation freudig dankend den ewigen, allmächtigen Gott ob seiner unermeßlichen Herrlichkeit und ob der Großtaten, die er in der Erschaffung, Erksjung und Heiligung der Welt vollbrachte. Zulest vereinigt er seine Stimme mit dem ganzen Hose der seligen Geister zu dem demütigen Lobpreise: "Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott Sabaoth.... Gebenedeit sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe!"

Die Präfation war mit dem heiligen Megopfer von Anfang an verbunden, insofern die Psalmen 115—117, welche der göttliche Erlöser und seine Apostel vor der Einsetzung des eucharistischen Opfers sangen, dazu die Veranlassung und Unterlage geboten haben 3. Das römische Megbuch unterscheidet heute elf Präsationen, welche je nach der Festzeit oder Festseier verschieden sind.

<sup>1</sup> Bf 25, 6 f. 2 Bgl. oben S. 20.

Das dreimal Heilig am Schluß der Präfation ift dem Propheten Isaias 1 entnommen und soll vom Papste Sixtus I. († 125) in die Messe eingeführt worden sein. Der Priester spricht diese Worte tiefgebeugt — in großer Ehrsucht vor der unendlichen Erhabenheit des dreieinigen Gottes — gewissernaßen in der Gemeinschaft mit den Chören der seligen Geister, welche unsichtbar den Altar ihres Gottes umschweben.

Der Lobpreis klingt in den freudig sehnsuchtsvollen Ruf nach dem göttlichen Erlöser aus: "Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!" Er bezeichnet einen Höhepunkt der gottesdienstlichen Entfaltung und ist ebendadurch geeignet, zur Mittagshöhe der ganzen eucharistischen Feier hinzuführen — zur heiligen Wandlung.

#### c) Wandlung.

Die sog. Stillmesse ober der Kanon beginnt. Der erste Name rührt daher, weil der Priester von nun an alle Gebete leise und allein spricht. Bisher hat er beinahe alles gemeinsam und abwechselnd mit dem mitseiernden Bolke getan und gesprochen; jest muß er allein seines heiligen Amtes walten. Er tritt — ähnlich dem Hohenpriester des Alten Bundes am großen Versöhnungstage — jest als Mittler zwischen Gott und den Menschen, allein in das Allerheiligste 2. Nichts darf ihn an diesem heiligen und geheimnissvollen Verkehre mit der Majestät Gottes stören.

"Kanon" bedeutet dagegen soviel als das Feststehende, die unveränderliche Regel. Seit dem 8. Jahrhundert bezeichnet man mit
diesem Namen die Meßgebete vom Sanktus bis zum Vaterunser. Der Kanon enthält der Hauptsache nach Worte Jesu Christi und seiner
heiligen Apostel, deren Fassung möglicherweise älter ist als die vier
heiligen Evangelien, und die stels unverändert geblieben sind. Die übrigen Teile des Kanon haben seit der Zeit des Papstes Gelasius († 496) und seit Gregor d. Gr. gar keine Anderung mehr erlitten. Diese Unveränderlichkeit ist ein Abbild der erhabenen, wahrhaft göttlichen Handlung, die sich nun vollziehen wird.

Durch die Prafation und durch das Gebet des breimal Beilig gang erfüllt bon dem übermächtigen Gedanten an die schauererweckende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H 6, 3. <sup>2</sup> Lv 16, 17.

Majestät des verklärten Gottmenschen, segnet der Priester beim Beginne des Ranon wiederholt die Opfergaben, welche demnächt den geheimnisvoll verborgenen Hohenpriester und das unbesteckte Opferlamm umschließen sollen. Und weil hier das Werk unserer Erlösung vollzogen wird, ruft der Priester schon jest den allvermögenden Segen des Herrn auf die ganze Rirche Gottes, auf den Papst, auf den Bischof, auf alle gläubigen Christen und auf jene herab, die ihm selbst nahe stehen. Er bittet um Frieden, Einheit und Wohlfahrt und um ewiges Leben für alle. Zulest wendet sich der Priester noch an die Heiligen des Himmels, um durch ihre Fürbitte und Verdienste den hilfreichen Schutz des Allmächtigen zu erlangen. — Das heilige Meßopfer ist eben das kostbare Vermächtnis des Heilandes an seine Braut; ihr ist es zu eigen gegeben am Vorabend seiner Vermählung mit ihr: darum fließt auch alle Segenskraft dieser göttlichen Weihezaabe zuerst auf die Kirche nieder.

Jest erst wagt es der Stellvertreter des Erlösers und der Kirche, das staunenswürdige Wunder der heiligen Wandlung zu vollziehen. Im Namen des Herrn, den Hauch seiner Lippen ganz dem All-mächtigen zu eigen gebend, spricht der Briester die schöpferischen Worte über das Brot und den Wein: — "Das ist mein Leib — das ist der Kelch meines Blutes, des Neuen und ewigen Bundes, das Geheimnis des Glaubens — welches für euch und für viele vergoffen wird zur Vergebung der Sünden."

Nach jeder der beiden Konsekrationen sinkt der zelebrierende Priester auf die Knie und betet in tieser Demut den Gottmenschen an, der aus unendlicher Liebe sein blutiges Opfer am Kreuze unblutigerweise sortwährend unter uns erneuert. Dann zeigt er freudig den verhüllten und verklärten Leib und das Blut des Herrn dem lautlos harrenden, in tiefster Indrunst betenden Bolke. Tieses Schweigen vor der göttlichen Majestät erfaßt die ganze Gemeinde, gleich als sei der Besehl ausgegangen: Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, es schweige die ganze Erde; denn er erhebt sich von seiner heiligen Wohnung! Wir stehen vor einer Sitte, die zwar erst vom 12. Jahr-hundert an allmählich sich eingebürgert hat, aber so ergreisend und rührend ist, daß sie sicherlich nicht ohne besondere göttliche Fügung beim heiligen Opfer Aufnahme fand.

<sup>1 3</sup>ach 2, 13. Hab 2, 20.

Der allerheiligste Augenblick ist gekommen; die Sonne des Gottesdienstes steht im Zenit: Großes, ja Göttliches ist geschehen: das alleinzige, das ewig vollgültige Opfer ist vollbracht. Das Herz des Kirchenjahres, ja des ganzen christlich-kirchlichen Lebens schlägt uns freudig und warm in deutlich vernehmbaren Pulsen entgegen.

Die Gloden verkünden feierlich der ganzen Gemeinde das hehre Ereignis vom hohen Turme. Da halt der Arbeitsmann in seinem Bureau, in seiner Werkstatt oder auf dem Felde einen Augenblick inne; geistig vereinigt er sich mit der betenden Gemeinde im Gottespause und spricht in seinem Herzen: "O Jesus, dir lebe ich — o Jesus, dir fterbe ich — o Jesus, dein bin ich im Leben und im Tode!" —

Sogleich nach der Wandlung gedenkt der zelebrierende Priester am Altare, wie der Herr es so befohlen, zuerst in dankbarer Liebe des Leidens, der Auserstehung und der Himmelsahrt Jesu Christi, und bringt auch seinerseits als Diener und Stellvertreter der Kirche der göttlichen Majestät das reine, heilige und unbestedte Opfer dar. In dreisacher Bitte sleht er mit gesteigerter Dringlichkeit und Indrunst zu Gott, er möge das auf dem Altare liegende Opser annehmen, wie er einst die vorbildlichen Opser Abels, Abrahams und Melchiedechs angenommen habe und durch seinen heiligen Engel, das ist durch seinen eingebornen Sohn selbst vor das Angesicht seiner göttlichen Majestät hintragen lassen, damit alle, welche von demselben genießen, mit allen Segnungen des himmels erfüllt werden.

Durchdrungen von dem lebendigen Glauben und Vertrauen, daß Gott das Opfer seines vielgeliebten Sohnes wohlgefällig aufnehme, sucht der Priester dessen Früchte auch der leidenden Kirche im Fegfeuer zuzuwenden. Er betet daher, uralter Sitte gemäß, zu Gott, er möge den Seelen im Reinigungsorte um Jesu willen die Stätte der Erquickung, des Lichtes und des Friedens verleihen. Endlich gedenkt der Priester auch der eigenen Seele sowie der Teilnehmer am heiligen Opfer und bittet für alle um die Gemeinschaft mit den verklärten Heiligen des Himmels. — Das alles aber, um was er dis anhin gesteht hatte, hofft der Priester zu erlangen durch Christus, der unser Mittler, unser Opfer und Opfermahl zugleich ist, und durch den Bater und dem Heiligen Geiste alle Ehre und Verherrlichung zuteil wird. Damit ist der Kanon — die Opferseier im strengen und engsten Sinne des Wortes — zu Ende. Die nähere Vorbereitung auf das Opfermahl nimmt ihren Ansang.

### d) Rommunion.

An der Spike dieses letzten Teiles der Meßfeier sieht das "Baterunser". Gregor d. Gr. hat es an diese Stelle gesett; allein es scheint schon von Anfang an mit dem Meßritus verbunden gewesen zu sein, jedoch unmittelbar vor der Brotbrechung seinen Platz gehabt zu haben. Das Gebet des Herrn faßt die voraus= gegangenen Bitten des Kanon mit den Worten des vielgeliebten Sohnes und gottmenschlichen Mittlers zusammen; es sieht um die Gnaden, welche als Vorbereitung auf den segensreichen Empfang der Kommunion angesehen werden können, aber auch um die Heilsfrüchte, welche diesem Liebesmahle verheißen sind. Die vierte Vitte wurde von alters her unmittelbar auf das eucharistische Brot bezogen. Um der menschlichen Schwäche und Gebrechlichteit Rechnung zu tragen, wird dem "Vaterunser" ein Zusas beigefügt, welcher die letzte Vitte desselben erweitert, umschreibt und vertieft.

Bur Erinnerung an die gewaltsame Brechung des Leibes Jesu im Tobe bricht der Priester die heilige Hostie in drei Teile. Zwei davon legt er auf die Patene, einen in den Relch. — Die Dreiteilung der Hossie solftie soll an die Dreiteilung des Reiches Christi, an die triumphierende, leidende und streitende Kirche erinnern — die Bermischung beider Gestalten, nach der Erklärung des Papsies Innopana, III., an die Auferstehung des Herrn.

Damit ift bas Opfermahl bereitet. Es erübrigt, bag auch bie

Gafte die lette Borbereitung an fich vollziehen.

In reumütiger Stimmung betet beshalb ber Priester inbrünstig zu dem vor ihm liegenden, gottmenschlichen Opferlamm, welches die Sünden der Welt hinwegnimmt, um Erbarmen und um den vollen inneren und äußeren Frieden (Agnus Doi), und sett die Bitte um Frieden noch in einem weiteren Gebete fort, weil eben der "Friede" eine der edelsten Früchte des Blutes unseres göttlichen Friedens= fürsten ist. Seit dem 10. Jahrhundert erteilt jett der zelebrierende Priester in seierlichen Hochämtern dem Diakon den Friedenskuß; dieser wurde ehedem vom Altare aus allen anwesenden Priestern und Laien zugetragen. In Totenmessen fällt jedoch diese Feierlichskeit wie auch das zulest genannte Friedensgebet aus.

Noch folgen zwei kurze Bitten um die volle Frucht einer gnaden= reichen Rommunion. Dann fpricht der Priefter, seine Unwürdig= feit bemütig, aber vertrauensvoll bekennend, dreimal mit bem beidnischen Hauptmann 1: Domine non sum dignus - "Herr, ich bin nicht wurdig, daß du eingeheft unter mein Dach, sondern fprich nur ein Wort, fo wird gefund meine Seele!" Das Rnie beugend, betet er ben gottlichen Erlofer an und genießt ehrfurchtsvoll bas himmels= brot, nachdem er fich mit bemfelben befreugt und gesegnet hat. Da= bei betet er, ber Leib bes herrn moge feine Seele jum emigen Leben bewahren. - In bankbarer Lobpreifung Gottes ergreift er barauf ben Relch und genießt bas heilige Blut, wie er soeben die beilige Softie empfangen bat. Wer abnt und befchreibt, mas in ber Seele vorgeht, wenn fie am Tifche des Herrn genahrt wird! Staunend bewundern die Engel die Berablaffung ihres Ronigs und freuen fic über die munderbare Erhöhung der Rinder Evas, welche ihre, durch den Sturz Luzifers und seines Anhangs fo furchtbar gelichteten Reihen aus-füllen sollen. — Richt bloß der Opferpriefter, sondern alle Gläubigen haben ein Anrecht auf das Opfermahl, und die Rirche wünscht bringend, daß dieselben auch sakramental kommunizieren möchten, fo oft fie der beiligen Meffe beimohnen2. Bedenfalls follen fie es niemals unterlaffen, burch Glaube, Liebe, Demut und heiliges Ber= langen nach ber Bereinigung mit Chriffus die geiftliche Rommunion ju empfangen und ihre Seele mehr und mehr in bas Bild ihres gottlichen Erlofers umzugeftalten und zu bertlaren.

Nach der Kommunion des Priesters und während der (allfälligen) Kommunion des Boltes trägt der Sängerchor eine Antiphon vor, welche früher einen ganzen Psalm einleitete und beschloß. Sie heißt Communio und bringt noch einmal den Festgedanken in Erinnerung, während das nachfolgende Schlußgebet die Frucht der ganzen Feier kurz zusammenfaßt und schon in den ältesten Meßriten zu finden ist.

Bulet begrüßt der Zelebrant das Bolk und entläßt es dann mit den Worten Ito, missa ost — "Gehet, die Meffe ist vollendet!" oder Benodicamus Domino — "Lasset uns den Herrn (auch fernershin) lobpreisen", und gibt ihm den Segen.

Der herrliche Eingang des Johannesevangeliums hat durch den beiligen Papft Bius V. dauernd seine Stelle am Schluffe der heiligen Meffe erhalten. Er läßt uns nochmals beherzigen, daß das mensch=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 8, 8. <sup>2</sup> Konzil von Trient, 22. Sitzung, 6. Kap.

gewordene Wort des ewigen Vaters es ist, von dem alle Gnaden und Segnungen ausgehen, welche wir im heiligen Opfer empfangen haben und während des ganzen Lebens noch empfangen können. Und nicht bloß den Christen ist der Erlöser nahe, sondern er ersleuchtet jeden Menschen, der in diese Welt kommt, weil er will, daß alle selig werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.

So öffnet die Kirche hochherzig am Schluffe ihrer Opferseier unsern Blick in ungemessene Fernen. Es ist, als ob sie uns daran erinnern wollte, daß wir während der soeben vollzogenen gottesdienstelichen Handlung nicht bloß im Geiste, sondern in geheimnisvoller Wirklichkeit auf Golgathas Höhen gestanden seien, wo der Menschensohn sein Blut für alle vergoß und seine Arme weit ausdreitete, um alle an sein geöffnetes Herz zu ziehen. Da spricht er: Rommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken! Noch mehr! Durch ein bewunderungswürdiges Mittel seiner Weiseheit, Liebe und Allmacht hat der Erlöser es möglich gemacht, daß der Name des Herrn vom Aufgange dis zum Niedergange der Sonne groß gemacht wird unter den Bölkern und daß jenes Opfer seinem Namen als reines Speiseopfer an allen Orten dargebracht wird 1.

Lob und Ehre, Preis und Macht sei barob bemjenigen, ber auf dem Throne sitt, und dem Lamme, das getotet worden und uns erkauft hat mit seinem Blute aus allen Stämmen, Sprachen und Bölkern — jetzt und in alle Ewigkeit. Amen 2.

# IV. Die driftliche Wochenfeier.

## 1. Sabbat — Sonntag.

Das israelitische Volk feierte von alters her jeden siebten Tag ben Sabbat — als religiösen Fest-, Freuden-3 und Ruhetag. Die Gesetzgebung auf Sinai gab dieser Sitte, welche als Ausdruck des Raturgesetzes zu betrachten ist, die göttliche Bestätigung und den streng gesetzlichen Charakter. Der Sabbat sollte an zwei wichtige Ereignisse der Menscheits- und der israelitischen Geschichte erinnern: an die Gottesruhe nach dem Sechstagewerke der Welt- und Menschheitsschöpfung und an die Befreiung und politische Verselbständigung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Mal 1, 10.

<sup>2</sup> Bgl. Off6 5, 9 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 31 58, 13.

<sup>4</sup> Eg 20, 3; 31, 17.

bes israelitischen Bolles nach Abschüttelung ber Anechtschaft Aanvtens 1. Die Feier bes Sabbats beftand ber Sauptfache nach in reichlicheren Opfern im Tempel und in der Enthaltung von tnechtlicher Arbeit und bom Abidlug von Geichäften 2.

In der driftlichen Rirche bestimmten icon die beiligen Apostel, bag neben ober an Stelle bes Sabbats instunftig ber erfte Bochentag, ber Sonntag, gefeiert werden folle 3, weil Chriffus an einem Sonn= tage auferftanden mar. Der Sonntag bieg beswegen bei ben alteften driftliden Schriftstellern auch "Tag bes Berrn" 4.

Juftinus der Martyrer bemerkt, daß am Sonntage die Welt= fcopfung begonnen babe, und fpatere Rirchenvater betonen, daß ber Beilige Beift am Sonntage gesenbet worden sei. So gestaltete fich ber Sonntag nach und nach jur Feier bes Dreieinigen.

Bon Anfang an bestand die religiofe Feier bes Conntags in Gebet, Borlefung und Erflarung von Abidnitten aus der Beiligen Schrift und in der Reier der beiligen Guchariftie 5. Satten somit Die Bläubigen ihren besondern Gottesdienft und besondern Opfer= tijd, bon welchem die Diener ber Stiftshutte, b. b. die judifchen Briefter, nicht effen burften , fo ichieben fie fich nichtsbeftoweniger nicht sogleich gang bom Judentume aus, sondern nahmen noch größtenteils an ben religiofen Gebrauchen bes Tempels teil, fo lange berfelbe bestand. Ihren besondern Gottesbienft feierten Die ersten Chriften in den großen Galen der Baufer ihrer Mitbruder. aus entstanden fpater bie Rirchen ober Gottesbaufer, als endlich ber Drud blutiger Berfolgung nachließ.

Solange Diefer auf ber Rirche laftete, nahmen die meiften Chriften mit Gifer und Andacht an der firchlichen Sonntagsfeier Raum maren jeboch freundlichere Zeiten eingetreten, als auch teil. Gleichaultigfeit und Laubeit in ihre Reihen einrig. Die Rirche fah fich beshalb genötigt, ihre Sonntagsfeier burch ftrenge Befete gu idunen. Um bas Sahr 300 bedrohte eine Spnobe zu Elbira (Spanien) Diejenigen Stadtbewohner mit zeitweiligem Ausschluß aus ber Rirchen=

<sup>1</sup> Er 5, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eg 20, 10; 31, 14; 35, 2. Ot 5, 14. Nm 28, 9 f.

 <sup>3</sup> Apg 20, 7. 1 Ror 16, 2.
 4 Off 1, 10. Ign. ad Magn. 9, 1. Doctrina XII Apost. 14, 1. Iust., Apol. I 67. Tert., De orat. 23.

<sup>5</sup> Bgl. Apg 2, 42. 6 Sebr 13, 10.

gemeinschaft, welche breimal beim sonntäglichen Gottesdienste fehlten. In der Zeit der Merowinger und Karolinger bedurste es vieler und strenger Maßregeln, um die Heiligung des Sonntags überall durchzuführen. Es kostete der Kirche große Geduld und lange Zeit, ehe die Pflicht der Sonntagsheilighaltung das Bolksbewußtsein der gerzmanischen Stämme durchdrungen hatte 1.

Als Gebenktag der Auferstehung des Herrn — gewissermaßen das wöchentliche Scho von Oftern! — war der Sonntag stets ein Freudenztag; an demselben fastete man niemals; beim Gottesdienste pflegte man in alter Zeit stehend zu beten; seit ältester Zeit weiht die Kirche vor dem Hochamte Wasser, vermischt es mit Salz und bezirrengt damit die anwesenden Gläubigen; es soll dadurch in den Christen die Erinnerung an die heilige Taufe und an die Taufgelübde wachgerufen werden. Rach den Worten des hl. Paulus sind Begräbnis und Auserstehung Jesu Christi ein Borbild dieses ersten und notwendigen Sakramentes.

An die Beziehung des Sonntags zum Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit erinnert die gottesdienstliche Feier mehrmals. Die Priester beten im Brevier seit dem 9. Jahrhundert das Glaubens= bekenntnis, welches, allerdings mit Unrecht, dem hl. Athanasius († 373) zugeschrieben wird. Bei der heiligen Messe werden das Nicano-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis und die Präsation von der heiligsten Dreisaltigkeit gebetet. Diese Gebetssormulare bringen das Grundgeheimnis der cristlichen Religion ebenso kurz und bestimmt als schwungvoll und klar zum Ausdruck.

Die Enthaltung von knechtlichen Arbeiten an Sonntagen ist ohne Zweisel so alt als das Christentum, obwohl erst Tertullian davon spricht. Sie konnte allerdings nur unvollkommen durchgeführt werden, so lange die Zahl und der Einfluß der Heiden auf das öffentliche Leben noch sehr groß war und die Staatsgewalt gegen das sieg= und segensreiche Bordringen des christlichen Geistes sich wehrte. Ronstantin d. Gr. erließ die ersten Gesetze zu Gunsten der Sonntagsruhe (321); sie verboten die Abhaltung von Gerichtstagen und von knechtlichen Arbeiten in Rom. Kaiser Theodossus dehnte

<sup>1</sup> Franz 11 f.

<sup>2</sup> Cabrol, Die Liturgie ber Rirche 386 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rol 2, 12. <sup>4</sup> Tert., De orat. 23.

das Berbot auch auf die Schauspiele aus (386). Die Synoden von Orléans (538), Macon (585) usw. sowie die ausdauernden Be-mühungen eifriger Prediger 1 verdrängten endlich nach vielen harten Bemühungen die knechtlichen Arbeiten vom christlichen Sonntage ganz.

Heute ist es strenge Berpsichtung, an Sonn= und gebotenen Feiertagen eine ganze heilige Messe mit gebührenber Andacht anzuhören und sich von knechtlichen Arbeiten, von Gerichts= und Handels= geschäften sowie von lärmenden Lustvarkeiten zu enthalten. Übrigens ist der ganze Sonntag der Tag des Herrn und deshalb zu dessen Ehre und zur Förderung des Seelenheiles zu verwenden. Alle Ubungen, welche diesem doppelten Zwecke dienen können, werden deshalb von der Kirche dringend empsohlen und angeraten. Dahin gehören: Teilnahme an der Predigt, am christlichen Unterricht und an Rachmittagsandachten, Empfang der heiligen Sakramente der Buße und des Altares, fromme Lesung usw.

#### 2. Bebentung bes Sonntags.

Im Sonntage vermählen sich die Ideen des israelitischen Sabbats mit den höheren dristlichen Gedanken vom "Tage des Herrn". Der Sonntag ist der Tag Gottes, aber ebendarum auch der Tag der Menschen.

Wie Gott der Herr nach Vollendung der Weltschöpfung am siebten Tage ruhte, ihn segnete und heiligte 2, so soll auch der Mensch, das Sbenbild Gottes, nach sechstägiger Arbeit am Sonntage ruhen von all seinen Mühen und eine höhere Ruhe in Gott und mit Gott pstegen durch Teilnahme am Gottesdienste der heiligen Messe und an Gottes Gnadenspende in Gebet und Sakramentenempfang, sowie durch Anhörung des Gotteswortes.

Jene Gottesruhe nach der Schöpfung ist das Borbild, diese Menschenruhe nach sechstägiger Arbeit ist eine schwache Ahnung der ewigen Ruhe im Himmel am Ende der Welttage: da wird keine Träne mehr das Auge nezen, da wird kein Tod und keine Trauer, kein Weheklagen und kein Schmerz mehr sein — denn alles Frühere, der Arbeit Last und Sorge ist vorüber<sup>3</sup>. Mit dem Strome seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Franz 12 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gn 2, 3.

Dffb 21, 4.

Wonne wird der Herr die Seinen tranken und in seinem Lichte werden sie schauen bas Licht !.

Je eifriger und treuer die Menschen am Sonntage nicht bloß die Ruhe von der Arbeit, sondern auch die Ruhe in Gott und mit Gott pflegen, um so zuverlässiger dürfen sie am Ende der irdischen Lebenswochen die Gottesruhe des seligen Jenseits erhoffen.

Das ist die religiöse Bedeutung des Sonntags. Unsere Bäter bachten fromm und frohgemut daran und vertauschten deshalb das schlichte Werktagskleid mit dem reinen, schönen Sonntagsgewand und genossen am Tage des Herrn eine reichlichere und köstlichere Mahl= zeit als am Werktage.

Indem der Chrift den Sonntag dem Dienste Gottes weiht, feiert er einen Triumph über die Materie, welche den Menichen nur gu oft und nur zu tief in ihren Zauberfreis lodt und bann mit ihrer Riefenlaft jum Stlaven des ichnoben Mammons und ber feilen Luft berunterbrudt. Die gablreichen Mittel eines leichten und fichern Erwerbes und eines berfeinerten Genuffes, welche unfere Beit fennt, find allerdings ein Sieg bes Menschengeiftes über ben toten Stoff und bedeuten den Bolljug des gottlichen Befehles: "Machet euch die Erbe untertan und herrichet über fie!" 2 Aber fie mehren auch die Gefahr: nur allguleicht vergift bas Gefcopf feinen unfichtbaren, emigen Schöpfer über ben rafc verblühenden Reigen ber irdifchen Dinge. Da fleht die driftliche Sonntagsfeier wie ein Engel Gottes mit bem Flammenfdwerte icugend bor bem Beiligtume der Menfchen= murbe und führt ben Gefährbeten jum Siege über eine ber heftigften und icadlichften Begierben, über bie Leibenschaft zu haben und gu genießen.

Das ift die fittliche Bedeutung bes Sonntages.

Dessen soziale Bedeutung beruht vor allem darin, daß der Sonntagsgottesdienst die Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen vor Gott einschärft und praktisch betätigt. Alle werden hier zum "Dienste" des einen Schöpfers, Erlösers und Herrn herangezogen, vor dem es kein Ansehen der Personen gibt 3. Gott zu dienen aber heißt soviel als ein König sein. — Alle nehmen am Sonntage das Almosen Gottes, die Gnade und die Wahrheit entgegen und werden dadurch zur Freiheit der Kinder Gottes geführt, welche den Irrtum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pf 35, 9 10. <sup>2</sup> Bgl. Gn 1, 28. <sup>3</sup> Röm 2, 11.

in den höchsten und wichtigsten Fragen des Lebens ausschließt. Was daher ein neuerer Geschichtschreiber von dem Gebetsleben der ersten Christen sagt, das gilt von der christlichen Feier des Sonntags, bei welcher das Gebet am eifrigsten geübt wird: sie ist ein Hebel sitt-licher Erneuerung und durchgreifender Zivilisation, mit deren Wirtungen nichts anderes in Vergleich kommen kann. Sie ist ein Band der Gemeinschaft und der Berbrüderung, eine Übung, durch welche Intelligenz und Wille einer stels wachsenden Menschenzahl in Sinklang versest werden, wie groß auch die ursprüngliche Ungleichheit der Geistesanlagen und der erwordenen Vildung sein mochte. Sie ist ein wirksames Mittel des Friedens und der Versöhnung, ein fortwährendes Kingen mit allen Regungen der Selbstsucht und der Habegier, eine Quelle des Trostes und der Kraft im Leiden, das auf jeden Christen harrt 1.

Man nehme aber bem Sonntag die christliche Weihe und Heitigung und würdige ihn zum bloßen Tage der Ruhe von knechtlicher Arbeit herab: so wird er bald genug zum "Tage, an dem die meisten Sünden geschehen und der Arbeiter durch das Übermaß rohen Genusses ebenso erniedrigt, entnervt und verwildert wird wie durch ununterbrochene Arbeit".

Solch hohe Bebeutung kommt der katholischen Sonntagsseier zu, wenn sie auch nur im armen Dorfkirchlein, auf hoher Alm, oder gar in einer Scheune oder im Wirtshaussaale einer über Nacht entskandenen Diasporagemeinde gehalten wird. Der erhabenen Würde und Fruchtbarkeit des katholischen Sonntagsgottesdienstes kann niemand etwas nehmen, niemand etwas wesentlich Neues hinzusügen, weil sie die mittlerische Tat Christi für sein Volk ist.

Und bennoch — wie erhebend und ergreifend ift ein Sonntags= gottesdienft, wenn die Reichtümer der Natur und die fünstlerischen Kräfte des Wenschen harmonisch vereinigt in den Dienst des ewigen Hobenpriesters sich stellen!

Wir stehen in einem kunstvoll gebauten Gotteshause — in einem altehrwürdigen gotischen Dome. Geheimnisvoll umfängt uns gebämpstes Licht. Ein Wald von schlanken Pfeilern ragt zum himmel empor und reißt die Seele mit sich in die höhe. Von rechts und

2 Settinger V 380.

<sup>1</sup> hergenröther - Rirfc I 230.

links, bon ber Bobe wie bon ber Seite grußen freundlich ernft und fromm gabireiche Bildwerte - Darftellungen bes himmlifden Sofes. Um reichgeschmudten Sochaltar fleben bie Briefler im goldburdwirtten Brachtgemande, jum beiligen Dienfte bereit. Gie umgeben bas beilige Opfer mit Zeremonien und gottesbienftlichen Sandlungen, welche burch ihr ehrmurdiges Alter, burch ihren Ursprung und ihre tiefe Bedeutsamteit ben Beift erheben und bas Gemut erhauen. wuchtig und raufdend wie ein hochgewitter, bald freudig jubelnd und jauchzend, bald bittend und fanft flagend ziehen ergreifende Befange und wechselbolle Orgeltone durch die weiten Sallen und berlieren fich allmählich in ben hoben Wolbungen wie die buftigen Weibrauchwölflein, die bom Altare auffleigen. Go ift alles Beift und leben in wechselreichen, finnenfälligen Formen. Die Architektur, die Plafit und die Malerei, die Poefie und die Tontunft bieten ihr Edelftes, Bochftes und Schonftes jum Lob und Preise des emigen Gottes. Dazu leiben Garten und Fluren farbenprachtige Blumen. die Walber ben Weihrauch, die Rebe ben Wein, die Bienen bas Bachs, ber Brunnquell bas Baffer, ber Schacht ber Erbe bie ebeln Metalle und das tapfere Erz, welches die Gläubigen boch vom Turme jum Dienfte Gottes beruft.

Das ist der Sonntag — die ganze Natur weiht er durch ihren König und Hohenpriester, den Menschen, dem Allmächtigen. Es ist der große Bundestag der Schöpfung, welche, vom Fluche der Sünde gelöst, mehr und mehr ihrem Urheber sich zuwendet, indessen der Himmel sich in Liebe zur Erde sich neigt. Zum Zeichen aber, daß der Herr alles uns geben wolle, was er besitzt, gibt er uns seinen eingebornen, viel geliebten Sohn in schlichter Broteshülle und dessen heiliges Wort, das süßer denn Honigseim und eine Leuchte ist unsern Füßen.

Da sollte der Mensch mit seiner Hingebung kargen? — Nein! Es ziemt sich, daß er am Sonntage die Kräfte der Natur, des Leibes und des Geistes als Opfer des Lobes und der Berherrschung, des Dankes und der Sühne demjenigen weiße, von dem er alles besitzt.

# 3. Die Werttage.

Als Moses mit den Gesetzestafeln vom Sinai herabkam, strahlte sein Angesicht von dem vertrauten Berkehre mit Gott dem Herrn. So strahlt auch das Antlit der Kirche von dem liebenden Umgange, ben sie während der Sonntagsseier mit ihrem göttlichen Bräutigam gepslogen hat. Die Rirche ist sür die Menschen geschaffen, auf denen das schwere Joch der Arbeit seit dem Tage der ersten Sünde als Buswerk ruht. Da hegt sie denn in ihrem mütterlichen Herzen den sehnlichen Wunsch, Strahlen ihres himmlischen Lichtes in das Arbeitsleben ihrer Kinder hineintragen und die Arbeitstage derselben mit Gott und mit der glückseligen Ewigkeit in lebensvolle Verbindung sezen zu dürsen. Darauf deutet schon der Name "Ferien", den die Kirche den Werktagen geradeso wie dem Sonntage gegeben hat. Im alten heidnischen Kom verstand man unter "Ferien" solche Tage, an denen man sich der knechtlichen Arbeit enthielt und die man dem Dienste der Sottseit weißte. Indem die Kirche den Ramen "Ferien" zur Bezeichnung der Werktage wählte, wollte sie zu verstehen geben, daß dieselben eine Rachseier des Sonntags sein und wenigstens für die Seistlichen einen religiös geheiligten Charakter tragen sollten ähnlich dem Sonntage. Dem siebten Wochentage beließ die Kirche den Ramen Sabbat, wie er im Alten Testamente geheißen hatte: derselbe erinnerte als ehemaliger Feiertag des israelitischen Bolkes genugsam an die Heiligung des Lebens durch Gott und in Gott.

Unter den Wochentagen erhielten einzelne wieder eine besondere Auszeichnung. So waren Montag, Dienstag und Donnerstag der Berherrlichung Christi gewidmet; am Mittwoch dachte man in der althristlichen Zeit mit Vorliebe an den Beginn, am Freitag an die Bollendung des Leidens Jesu im Tode und am Samstag an dessen Ause im Grabe. An diesen drei Wochentagen fasteten die Christen der alten Zeit, um auch ihrerseits an der Sühne des göttlichen Opferlammes Jesu Christi für unsere Sünden wirtsamen Anteil zu nehmen. Um 3 Uhr nachmittags begann sodann das heilige Meßedfer, wobei die anwesenden Christen kommunizierten. Nur in der Zeit von Oftern und Pfingsten gaben sie sich heiliger Freude hin und enthielten sich der Buße und des Fastens auch an allen Werktagen.

Bon dieser so ernsten Wochenfeier ist uns, den Nachgebornen, nur wenig mehr geblieben. In ihrer Milde trug die Kirche der menschen lichen Gebrechlichkeit und den völlig veränderten Berhältnissen Rechenung. Jetzt sind nur noch Mittwoch, Freitag und Samstag in den Quatemberwochen Fastage und haben in der Messe und im Brevier der Geistlichen ihre Auszeichnung vor den andern Werktagen. In der Fastenzeit haben noch alle Tage eine eigene Messe. Als Buß-

tage mit eigener Meffe gelten endlich die drei ersten Tage der Bittwoche.

Schon im frühen Mittelalter weihte man die einzelnen Bochentage auch einzelnen Geheimnissen und Heiligen. Heute sind folgende Widmungen festgesetzt: der Montag ist der heiligsten Dreifaltigkeit geweiht, der Dienstag den heiligen Engeln, der Mittwoch den Aposteln, der Donnerstag dem heiligsten Altarssakrament, der Freitag dem heiligen Kreuze oder dem Leiden Christi, der Samstag der Gottesmutter.

Der Buß= und Gebetseifer unserer Bäter muß uns mit gerechter Bewunderung und Ehrsucht vor ihrem Frommsinn erfüllen. Sie wünschten in ihrer berechtigten Demut Gott dem Herrn nicht bloß Anbetung zu erweisen und Bitten an ihn zu richten, sondern ihm auch Sühne für ihre Sünden zu leisten. Allein sie wußten, daß all unser Beten und Büßen nur in Christus und durch Christus läuternde Kraft und dauernden Wert vor Gott haben kann. So war ihr Leben ein Leben mit Christus und für Christus.

Unfer Zeitalter icheint früheren Zeiten gegenüber mehr ber Arbeit als bem Gebete zugewandt. Allein bie ehrliche und unberdroffene Arbeit bes Geiftes ober bes Rorpers tann auch jur Burbe eines mahren Gottesdienstes erhoben werden. Seit ber erften Sunde ift Die Arbeit nicht sowohl eine Luft als eine Laft, die fcwer auf ben Naden ber Rinder Ebas brudt; fie ift aber teine Schande, fonbern eine Ehre, nachdem ber Gottessohn fich unter ihr Joch gebeugt bat. So tann fie jum Lobgebete bes herrn und jum Bugwerte erhöht und verklart werden. Auf die Gnade von oben und auf die gute Abficht oder gute Meinung von unserer Seite tommt es babei an. in mir bleibt", fpricht ber Berr, "ber bringt viele Frucht!" 1 Wir bleiben in Chriffus burch die beiligmachende Gnade, die wir burch jebe fcmere Sunde verlieren murben. Wir bleiben in Chriftus burch Die gute Meinung: "Richt uns, o Berr, nicht uns, sondern beinem Namen gib die Chre!" 2 Dico ego opera mea regi — "Alle meine Werke will ich dem ewigen Ronige weihen!" 3 - Das ift mahre Beiligung ber Arbeitsmoche.

¹ 30 15, 5. ² Pf 113, 9. ° Pf 44, 2.

# V. Die kirchliche Festfeier im allgemeinen.

# 1. Fefte bes Berrn.

Das Christentum ist vor allem Leben und Tat — nicht bloß Lehre. Im engen Anschluß an den geschichtlichen Berlauf unserer Heilswirkung stellt uns deshalb die Kirche in ihrem heiligen Jahre in allererster Linie die einzelnen Großtaten des göttlichen Erlösers vor die Augen. Ihn betet sie an in der Krippe zu Weihnachten mit den frommen hirten — ihm weiht sie freudig ihre Gaben mit den Weisen des Morgenlandes — mit Christus ist sie in ein unermeßliches Meer bitterer Trauer versenkt in der Karwoche — ihm zubelt sie entgegen als dem glorreichen Sieger über Tod und hölle in der österlichen Zeit — ihn bewundert sie dankbar in den Feuerzgarben des Heiligen Geises, den er an Pfingsten uns gesendet usw.

So bietet uns die Kirche Gelegenheit, das Wert unserer Erlösung immer tiefer zu beherzigen, Gott den Herrn ob der Heilstaten seines Eingebornen dankend zu verherrlichen und dadurch unser innerstes Wesen und unser ganzes Leben immer vollkommener in das Bild Christi umzugestalten, gemäß den Worten des Bölkerapostels: "Ereneuert euch im Geiste eures Gemütes und ziehet den neuen Menschen an, welcher nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und wahrhafter Heiligkeit." 1

Es ist das Rirchenjahr ein Jahr der Gnade, weil Chriftus, der Urheber der Gnade, bei jeder Festseier der Rirche verklärt gegen= wärtig ist und den Mittelpunkt und die Sonne jedes Festes bildet. Das Kirchenjahr ist aber auch ein Jahr voll der göttlichen Wahr= heit, weil in jeder Festseier bald diese bald jene Wahrheit — bis= weilen durch Worte, nicht selten durch bildiche Darstellung, der gläubigen Gemeinde zu tieferer Beherzigung vorgelegt wird.

### 2. Fefte ber Beiligen.

Die Gottessaat ber himmlischen Wahrheit und Gnade hat in bem ergiebigen Acerfelbe ber Kirche jederzeit tausenbfältige Frucht getragen, welche wenigstens zu einem guten Teile in die ewigen Scheunen des himmlischen Hausvaters bereits eingeheimft ift. Das

<sup>1</sup> Eph 4, 23 f.

find die lieben Beiligen - Die Freunde und Lieblinge des Allmächtigen. welche zur ewigen Rube und zur befeligenden Anschauung und Freude ihres herrn eingegangen find. Sie find unfere Bruder in Chriffus einft unfere Beg-, Rampf- und Leibensgenoffen, jest unfere bollendeten Borbilder, gestaltet nach dem unübertroffenen Borbilde Chrifius. ju dem fie aus den umwöltten Tiefen des Tranentales emporgeftiegen find zu den lichten Soben vollendeter Rlarbeit und Lebensfülle.

Ift es erlaubt, ift es beilfam und nutlich, die Beiligen gu berehren und um ihre Fürsprache bei Gott angurufen? Dann muß es aber auch erlaubt und fegenbringend fein, ihnen ju Ghren religiofe Gefte zu feiern. Die Berehrung ift Die hoffnungsvolle Anofpe -Die Reftfeier die prachtige Blute ein und berfelben Burgel, ein und besfelben Stammes.

"Die Erlaubtheit und Nüklichkeit ber Berehrung und Anrufung ber Beiligen im himmel gebort mit ju ben alteften Dogmen bes Chriftentums, ebenso auch die fromme Berehrung ihrer Reliquien. Will man also nicht zur Behauptung fich berfteigen, daß schon bie Urfirche ichnöben Gögendienft getrieben, fo barf Die uralte Brazis ber Beiligen= und Reliquienverehrung nicht als ,Abgötterei' ober "Aberglaube" verhöhnt werden." 1

Weil die Beiligen aus bem Erlösungsopfer Jesu Chrifti alles icopften, mas fie groß und beilig vor Gott gemacht bat, so ziemt es fich, bag wir ihrer bei ber Feier bes beiligen Opfers gebenten. Die tatholische Rirche bringt beshalb bas beilige Megopfer nicht ben Beiligen, aber ju "Chren ber Beiligen" bar. In Diefer lebensvollen Berbindung der Beiligen mit ihrem verklarten Baupte - hergestellt durch bas Freudenopfer unserer Altare - befteht die erhabenfte Sulbigung, welche wir unfern vollendeten Brüdern zu erweisen im fande find 2.

Much an ben Reften ber Beiligen feiert bemnach bie Rirche Chriftus als ben Erlofer; fie preift Gott ben herrn ob bes Großen und Segensreichen, fo er in und burch die Beiligen gewirft bat; fie fucht endlich die Fürbitte ber Beiligen ju erwerben, um aus bem Schape bes Opfers biejenigen Gnaben uns zuzuwenden, welche geeignet find, uns ben Beiligen abnlich zu machen, beren Geft wir feiern.

So erreicht die Rirche durch die Feier der Fefte Chrifti und feiner Beiligen sowohl einen religiofen als auch einen fittlichen Zwed:

<sup>1</sup> Pohle II 306. 2 Bgl. oben S. 13.

fie verherrlicht Gott, auf den die Verherrlichung überströmt, die wir den Heiligen erweisen, und sie regt uns dazu an, dem Erlöser immer ähnlicher zu werden. An ihren Festtagen rufen uns die Heiligen eindringlicher denn je die Worte zu, welche Paulus einst an die Christen zu Korinth geschrieben: "Seid meine Nachfolger, wie auch ich Christi Nachfolger bin!"

Im driftlichen Altertum erhielten die Heiligen den Shrentitel "Herr" oder "Herrin", während mit "Heilig" alle Getauften bezeichnet wurden. Erst seit dem 4. Jahrhundert begann man, den Ausdruck "Heilig" in unserem jehigen Sinne zu nehmen.

Shon die Seiden kannten die Sitte, um das Haupt der Bilder von Göttern, Raisern usw. einen leuchtenden Kreis — Rimbus genannt — zu legen, um dadurch die himmlische Macht und Würde der abgebildeten Personen auszudrücken. Es darf daher nicht wunder nehmen, wenn christliche Künstler dieses Sinnbild der Hoheit auch Christus und den Heiligen zu geben ansingen. So erscheint das Bild des Erlösers in der Katakombenmalerei Koms mit dem Nimbus zum ersten Male kurz vor dem Jahre 340; seit dem Ende des 5. Jahrehunderts werden mit dieser Auszeichnung auch die Heiligen bedacht, um damit ihre himmlische Berksärung anzudeuten 2. Später wechselten Form und Farbe des Kimbus oder Heiligenscheines mannigsach. Papst Urban VIII. verbot, Personen mit demselben darzustellen, welche weder selig noch heilig gesprochen sind.

### 3. Borausjehungen ber Beiligenfefte, befonders ber Marienfefte.

Bestand die Kirche auch lange Zeit, ohne heiligenfeste zu feiern, so bestand sie boch zu keiner Zeit, ohne die heiligen zu verehren. Die heiligenfeste sind aber, wie schon oben bemerkt wurde, nur die vollkommen gereifte Frucht der heiligenverehrung.

Schon die heiligen Schriften des Alten Testamentes lobten und billigten mehrmals die Berehrung der heiligen Engel. Moses und Josue zogen aus Ehrfurcht vor dem Orte, wo der Engel Gottes ihnen erschienen war, die Schuhe aus? Daniel warf sich auf sein

<sup>1 1</sup> Ror 11, 1. 2 Raufmann, Archeologie 410.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Er 3, 5. 30f 5, 13 f.

Angesicht vor dem Engel, welcher ihm am Tigris erschien 1. David versichert, daß die Engel des Herrn diejenigen beschützen und erretten, welche dieselben fürchten 2. Im Neuen Bunde schaute Johannes, der Seher auf Patmos, wie die heiligen Engel die Gebete der Gerechten Gott dem Herrn darbringen 8.

Unter ben von der Kirche geseierten Engelfesten sind die hauptsächlichsten: das Schutzengelsest am ersten Sonntag im September oder am 2. Ottober, das Fest des heiligen Erzengels Gabriel am 18. März, des heiligen Erzengels Michael am 29. September, des hl. Raphael am 24. Ottober.

Außer den heiligen Engeln preist die Heilige Schrift die Stamms väter des israelitischen Volkes als Heilige. So Noe, Abraham, Jsaak, Woses usw. Das Neue Testament bezeichnet Johannes den Täufer (Fest am 24. Juni) und Stephanus als heilige Märthrer.

Ein Geft gu Ghren ber allerseligften Jungfrau und Gottesmutter Maria aus den vier erften Jahrhunderten ber Rirche ift allerdings nicht bekannt. Allein ber ehrfurchtsvolle und bewundernde Bruf, ben ber erlauchte Engelfürft Gabriel ber einzig= artig und unvergleichlich begnadigten Jungfrau bom Throne bes Allerhochsten gebracht, mar bon ben Chriften weder vergeffen noch in seiner tiefen Bebeutung verkannt worden. Das Beispiel bes Beborfams, ber Berehrung und ber findlich fürforgenden Liebe ju feiner Mutter, bas Jesus trot feiner himmelhoben Lebensaufgabe als Anabe, als öffentlicher Lehrer ber gottlichen Bahrheit und julett noch auf bem Sterbebette bes beiligen Rreuges gegeben - fentte fich tief in Die Gemuter feiner Zeitgenoffen ein. Richt umfonft hatte St Lutas bas liebliche Charatterbild ber beiligften Jungfrau mit feinen, klaren und bestimmten Bugen fo bewunderungswurdig in fein beiliges Eban= gelium gezeichnet. Die Berehrung, welche er baburch gegen bie Mutter bes gottlichen Erlofers an den Tag legte, ging als teures Bermächtnis auf die nachfolgenden Befclechter über. apostolifche Glaubensbetenntnis wirklich in ber apostolischen Zeit ober erft im 2. Jahrhundert entftanden fein, es lieferte mit ben Worten "geboren aus Maria, ber Jungfrau" ein icones Beugnis für Die Muttergottesberehrung in der Urzeit des Chriftentums.

¹ Dn 10, 9. ² Pf 33, 8; 90, 11. ³ Off6 8, 3.

Die altefte bildliche Darftellung ber beiligen Jungfrau ftammt aus bem Ende bes 1. ober Anfang bes 2. Jahrhunderts. Es ift eine Berkundigung Maria durch den Propheten Isaias in der Ratatombe ber bl. Brisgilla gu Rom. Zwei abnliche Berfundigungsbilder in der Ratatombe ber bil. Betrus und Margellinus geboren bem 2. Jahrhundert an 1. Übereinftimmend mit Diefen bildlichen Darftellungen im Abendlande verherrlichte im fernen Often ber Bifchof Abercius von hieropolis in Phrygien die Gottesmutter auf einem Grabbentmal, bas er fich um bas Jahr 170 fette. Da nennt er Maria "die makellose Jungfrau, welche ben gewaltigen Gisch (bas ift Chriffus) in ber Quelle ergriffen", b. h. geboren bat. Zahlreich find fobann unter ben Dentmälern ber alteriftlichen Runft bie Abbildungen ber Gottesmutter in Bereinigung mit ben Beifen bes Morgenlandes ober mit andern Beiligen. Die erftgenannten Darftellungen, beren fruhefte um bas Jahr 220 entftand, zeigen bie feligfte Jungfrau gewöhnlich auf einem Throne fitend und betleidet mit einem feftlichen Bewande. Go haben die ichlichten Runftler ber erften driftlichen Beit ihre Berehrung gegen Maria beutlich enthullt und bilben im Busammenhang mit ben gablreichen schriftlichen Zeugniffen ben un= widersprechlichen Beweis bafur, daß die Marienverehrung fo alt ift wie Das Chriftentum felbft.

Es ist merkwirdig, daß die erste Marienkirche in Rom und vielleicht in der ganzen christlichen Welt bald nach dem Zeitpunkte erbaut wurde, da Konstantin d. Er. der Kirche den Frieden und die Freiheit geschenkt hatte. Damals errichtete der Papst Silvester I. († 335) das erste Heiligtum der heiligen Jungfrau zu Ehren auf dem Forum oder Marktplatz zu Rom, einem heidnischen Tempel der Besta gegenüber, welche den Heiden als Beschützerin ihres Reiches galt. Es war, als ob der Heilige Bater damit habe sagen wollen: die jungfräuliche Himmelskönigin habe die angebliche Schutzgottheit der heidnischen Weltmacht bestegt und übernehme nun die Verteidigung eines neuen — des christlichen Volkes<sup>2</sup>.

Mit bem Bapfte wetteiferte ber erste driftliche Raiser in ber Berehrung ber Mutter unseres Erlösers. Konstantin b. Gr. weihte ihrem Andenken die Städte Ricaa (318) und Konstantinopel (330),

<sup>1</sup> Raufmann, Archeologie 362.

<sup>\*</sup> Bgl. Grifar I 194 250 608.

Maller, Das Rirchenjahr.

und seine fromme Mutter St Helena ließ Marienkirchen in Bethlehem und Razareth bauen.

Daraus läßt sich erkennen, wie unzutressend die Behauptung ist, die Marienverehrung sei in der Christenheit kaum bekannt gewesen, bevor das Konzil zu Ephesus 431 die Würde der heiligen Jungfrau als Gottesmutter gegenüber den Schmähungen des Restorius sest= gestellt habe. Allerdings hat jene, vom christichen Bolke so freudig begrüßte Kirchenversammlung die Berehrung der himmelskönigin mächtig gesördert, aber keineswegs erst hervorgerusen. Es war ein Siegesdenkmal des Glaubens an die erhabene Würde Mariä über den Wahn der Irrlehre, als Papst Sixtus III. (432—440) die Liberiusdasschilika auf dem Esquilinischen hügel zu Rom sast gänzlich umbauen und mit herrlichen Mosaikbildern aus dem Leben der heiligen Jungfrau schmiden und zu Ehren der Gottesmutter einweihen ließ.

Aus so reichen, hoffnungsfrohen Anospen entfaltete sich jetzt bald ein ganzer Rosengarten duftiger Marienseste. Erklang bisher der Lobpreis der gebenedeiten Jungfrau zwar von allen Seiten her und ohne Unterbrechung, aber doch mehr aus dem Munde einzelner Christen, so übernimmt von jetzt an das hirtenamt der Kirche die Führung und wirksame Förderung der Marienverehrung. Nachdem es die Ehre und Würde des göttlichen Erlösers in langwierigen und leidensvollen Kämpsen behauptet und gewahrt hatte, konnte es nunmehr die Ehre und Würde seiner gebenedeiten Mutter vor der christlichen Welt ins helle Licht treten lassen. Unwidersprechlicher denn je bewährte sich von jetzt an das Wort: "Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter! Denn du, Maria, bist Jerusalems Ruhm, Israels Freude, die Ehre unseres Bolkes!"

#### 4. Borausfegungen ber Beiligenfefte (Fortfegung).

Die ältesten Heiligenfeste ber Kirche waren ben heiligen Märtyrern geweiht. Das ist leicht begreiflich. Das Martyrium galt als Erweis der höchsten Gottesliebe 2, als Sühne für jegliche Sünde und als Schlüffel zur ewigen Glücseit. Im Mute der Märtyrer spiegelte sich die übernatürliche Hoheit ihres Glaubens, in ihren letzten Worten tönte die Stimme des Heiligen Geistes; hatte ja der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BgI. Ibt 15, 10. <sup>2</sup> Jo 15, 13.

Berr gesagt: "Es wird euch gegeben werben in jener Stunde, mas ihr reben follet: benn nicht ihr feib es, welche ba reben, fonbern ber Beift eures Baters ift es, welcher in euch rebet." 1 Die Martprer erfreuten fich beshalb mit Recht einer boberen Liebe und Berehrung. Die Überlebenden brachten gur Erneuerung ihres Gedachtniffes und zu ihrer eigenen Starfung und Ermutigung am Sahrestage ihres belbenmütigen Todes das beilige Opfer auf ber Stätte bar, wo fie ben Rampf bes Glaubens gefampft ober wo ihre leiblichen Überrefte rubten. Schon frubzeitig begann man ferner alles genau aufzuzeichnen. mas die beiligen Blutzeugen anging, und fandte biefe Berichte auch ben fernewohnenden Brüdern, "damit auch fie" - wie es in den älteften, noch erhaltenen Martyreratten bes bl. Bolpfarb um bas Jahr 155 heißt — "ben herrn preisen, welcher Auslese unter seinen Knechten halt". Man fieht aus diefen Worten, wie die Marthrerfeste entstanden und wie fie allmählich bon bem Orte aus. wo Die heiligen Blutzeugen gelitten, immer weiter fich verbreiteten. Über Die Berehrung ber Mariprer in ber alteften Zeit bes Chriftentums geben übrigens außer ben Martyreratten bes bl. Bolpfarb auch Tertullian und Coprian Aufschluß.

Da sich die Zahl der Marthrien vermehrte, sah man sich genötigt, Berzeichnisse ihrer Gedenktage, Märthrerkalender oder Marthrologien, anzulegen. Das älteste noch vorhandene Marthrologium ist das des sog. römischen Chronographen vom Jahre 354. Unter Papst Sixtus III. entstand ein solches Berzeichnis, das den Namen des hl. Hieronhmus trägt 2 und aus den Kalendern verschiedener Kirchen zusammengestellt wurde. Es ist sehr reichhaltig und enthält gegen 6000 Namen. Aus dem Jahre 412 stammt ein sprisches Marthrologium 3.

Die Kirche blieb aber auch nach ben Tagen ber blutigen Berfolgung die Mutter zahllofer Heiligen; benn hervorragende Tugend
und Frömmigkeit fanden sich allzeit in ihr selbst im finstersten Jahrhundert, weil der Geist Christi seit dem ersten Pfingstfeste niemals
von ihr gewichen ift. Jum Unterschiede von den Märthrern gab
man solchen Heiligen den Titel "Bekenner" (Confessores).

<sup>1</sup> Mt 10, 19 f; vgl. Barbenhewer, Altfirchliche Literatur II (1903) 611.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martyrologium Hieronymianum.

<sup>\*</sup> Bgl. Barbenhewer a. a. O. 611 f.

Seit ältester Zeit entschieden die Bischöfe darüber, ob ein Märtyrer oder Bekenner als Heiliger öffentlich verehrt werden dürfe. Allein seit dem 4. Jahrhundert wandten sich die Bischöfe immer häusiger an den Papst, um von ihm die Anerkennung eines Märtyrers oder Bekenners als heiligen und um seine Zustimmung zur öffentlichen Berehrung desselben zu erlangen. Der erste heilige, den ein Papst, Johannes XV., kanonisierte, war der Bischof Ulrich von Augsburg im Jahre 993. Der Papst Alexander III. verbot 1170 jede heiligsprechung ohne Genehmigung des heiligen Stuhles, und Urban VIII. erneuerte und verschäfte 1634 diese Berordnung derart, daß heute ausschließlich der Papst das Recht der heiligsprechung besitzt.

Dermalen wird im kirchlichen Recht zwischen Seligsprechung und Beiligsprechung unterschieden. Erstere ist eine vorläufige, lettere die endgültige Entscheidung über die Erlaubtheit der Verehrung. Nach der Seligsprechung ist die Verehrung nur für einen engeren Areis — nach der Heiligsprechung für die ganze Rirche erlaubt beziehungsweise vorgeschrieben. Für beide Prozesse ist der volle Veweis der Heiligkeit aus je zwei Wundern und aus der heldenmütigen übung der theoslogischen und der Kardinaltugenden durch den Diener Gottes erforderlich.

Es ist zum mindesten eine allgemeine und wohlbegründete Lehre ber Gottesgelehrten, wenn nicht geradezu ein förmlicher Glaubenssat, daß der Papst in der seierlichen Heiligsprechung unsehlbar sei. Die Glaubens- und Sittenlehre der Kirche würde dadurch allerdings nicht beeinträchtigt, wenn die Christen irrigerweise eine Person als Heilige verehren würden, die es nicht verdient. Allein es ist der Würde und Heiligkeit der Kirche doch im höchsten Grade angemessen, daß sie in dieser Frage mit voller Sicherheit und Unsehlbarkeit entscheiden kann. Es stehen hier allgemeine und sehr wichtige Interessen der Religion auf dem Spiele. Die Heiligkeit der Kirche und die Nachsfolge Christi erhält nämlich erst dann Kraft, Geist und Leben, wenn das oberste Lehramt mit voller Sicherheit wirkliche und wahre Heilige von gleichem Fleisch und Blut, wie wir es haben, uns vorsuhren kann. Der oberste Lehrer der Kirche, der Papst, muß deshalb in seinen seierlichen Heiligsprechungen unsehlbar sein.

Bu diesem Schluffe wird übrigens jeder gedrängt, der unbefangen, mit dem Auge der natürlichen Bernunft, die Beiligsprechungsprozesse der römischen Bapfte betrachtet. Dieselben werden mit größerer Umsicht und Strenge geführt als irgend ein Ariminalbrozes der Welt.

Sibt es überhaupt Heilige — und welcher Chrift, ber an die fruchtbare Kraft des Wortes und Blutes Chrifti glaubt, mochte dies bestreiten? — dann sind es wenigstens jene, welche der Heilige Stuhl als Heilige, das ist als selige Bewohner des himmels anerkannt und erklärt hat.

So leuchtet und strahlt benn die Kirche Gottes im wunderbaren Glanze ihrer Heiligenscharen. Sie sind ihre geliebtesten und ersehntesten Kinder — ihre Freude und ihre Krone 1, welche der Welt fort und fort die göttliche Segens= und Heiligungskraft der Kirche verkünden und durch ihr Leben bezeugen. Es führte sie der Herr auf wunderbarem Wege; er war ihnen Schutz und Schirm bei Tage und Sternenlicht des Nachts 2. Sie stützten das Haus Gottes und retteten ihr Bolk vom Untergange; sie waren wie blühende Rosen in den Tagen des Frühlings und wie Lilien an Wasserden, wie ein hellglänzendes Feuer und wie ein Gefäß von gediegenem Golde 3.

Nichts tann barum anziehender, nichts nütlicher fein, als bie mannigfachen Führungen ber gottlichen Gnabe im Leben ber Seiligen au betrachten. Da lernen wir die Wege mahrer Lebensweisheit, aber auch die Abgrunde tiefen Berderbens fennen. Ihre Flucht bor ber Welt und ihre Liebe gur Welt - ihre Treue im Rleinen und bie ungeabnte Fernwirtung ihrer Tattraft - ihre Strenge gegen fich und ihre unerschöpfliche Milbe gegen andere - ihr Belbenmut und Die bergehrende Glut ihres Gifers, aber auch ihr weises Maghalten ibre Raturlichkeit und ibre treue Rirchlichkeit - ibr Fortidreiten mit und über die Zeit binaus und ihr ungeschminktes Refthalten an ber Wahrheit: bas und vieles andere ichildert uns bas Leben ber Beiligen. Rein Wunder, daß die Rirche bei ihrem Gottesbienfte mit immer neuer Liebe jum Sternenhimmel ihrer Beiligen emporschaut. Der Anblid wirkt reinigend, erleuchtend und befreiend auf jebes Menichenherz. Jedem einzelnen Seiligen zu Shren allgemein au feiernde Refte au begeben: bas freilich ift bei ber großen Sahl berfelben ber Rirche nicht möglich.

### 5. Reliquienverehrung.

Die Reliquienverehrung ift ein Ausfluß bes ebeln, natürlichen Gefühles ber Bietat gegen biejenigen, beren Erbe wir angetreten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil 4, 1. <sup>2</sup> Weish 10, 17. <sup>3</sup> Sir 50, 1 4 8 9 10.

Seit ältester Zeit entschieden die Bischöfe darüber, ob ein Märthrer oder Bekenner als Heiliger öffentlich verehrt werden dürfe. Allein seit dem 4. Jahrhundert wandten sich die Bischöfe immer häusiger an den Papst, um von ihm die Anerkennung eines Märthrers oder Bekenners als Heiligen und um seine Zustimmung zur öffentlichen Berehrung desselben zu erlangen. Der erste Heilige, den ein Papst, Johannes XV., kanonisierte, war der Bischof Ulrich von Augsburg im Jahre 993. Der Papst Alexander III. verbot 1170 jede Heiligsprechung ohne Genehmigung des Heiligen Stuhles, und Urban VIII. erneuerte und verschärfte 1634 diese Berordnung derart, daß heute ausschließlich der Papst das Recht der Heiligsprechung besitzt.

Dermalen wird im firchlichen Recht zwischen Seligsprechung und Beiligsprechung unterschieden. Erstere ift eine vorläufige, lettere die endgültige Entscheidung über die Erlaubtheit der Berehrung. Rach der Seligsprechung ist die Berehrung nur für einen engeren Rreis — nach der Heiligsprechung für die ganze Kirche erlaubt beziehungsweise vorgeschrieben. Für beide Prozesse ist der volle Beweis der heiligkeit aus je zwei Wundern und aus der heldenmütigen übung der theoslogischen und der Kardinaltugenden durch den Diener Gottes erforderlich.

Es ist zum mindesten eine allgemeine und wohlbegründete Lehre der Gottesgelehrten, wenn nicht geradezu ein förmlicher Glaubenssat, daß der Papst in der seierlichen Heiligsprechung unsehlbar sei. Die Glaubens= und Sittenlehre der Kirche würde dadurch allerdings nicht beeinträchtigt, wenn die Christen irrigerweise eine Person als Heilige verehren würden, die es nicht verdient. Allein es ist der Bürde und Heiligteit der Kirche doch im höchsten Grade angemessen, daß sie in dieser Frage mit voller Sicherheit und Unsehlbarteit entscheiden kann. Es stehen hier allgemeine und sehr wichtige Interessen der Religion auf dem Spiele. Die Heiligkeit der Kirche und deben, wenn das oberste Lehramt mit voller Sicherheit wirkliche und wahre Heilige von gleichem Fleisch und Blut, wie wir es haben, uns dorführen kann. Der oberste Lehrer der Kirche, der Papst, muß deshalb in seinen seierlichen Heiligsprechungen unsehlbar sein.

Bu biefem Schluffe wird übrigens jeder gedrängt, der unbefangen, mit dem Auge der natürlichen Bernunft, die Beiligsprechungsprozeffe der römischen Papfte betrachtet. Diefelben werden mit größerer Umficht und Strenge geführt als irgend ein Kriminalprozes der Welt.

Sibt es überhaupt Heilige — und welcher Chrift, der an die fruchtbare Kraft des Wortes und Blutes Chrifti glaubt, mochte dies bestreiten? — dann sind es wenigstens jene, welche der Heilige Stuhl als Heilige, das ist als selige Bewohner des himmels anerkannt und erklärt hat.

So leuchtet und ftrahlt benn die Kirche Gottes im wunderbaren Glanze ihrer Heiligenscharen. Sie sind ihre geliebtesten und erssehntesten Kinder — ihre Freude und ihre Krone 1, welche der Welt fort und fort die göttliche Segens= und Heiligungskraft der Kirche verkünden und durch ihr Leben bezeugen. Es führte sie der Herr auf wunderbarem Wege; er war ihnen Schutz und Schirm bei Tage und Sternenlicht des Nachts 2. Sie stützten das Haus Gottes und retteten ihr Bolk vom Untergange; sie waren wie blühende Rosen in den Tagen des Frühlings und wie Lilien an Wasserdachen, wie ein hellglänzendes Feuer und wie ein Gefäß von gediegenem Golde 3.

Nichts tann barum angiebenber, nichts nüglicher fein, als bie mannigfachen Aubrungen ber gottlichen Gnade im Leben ber Beiligen au betrachten. Da lernen wir die Wege mahrer Lebensweisheit, aber auch die Abgrunde tiefen Berderbens tennen. Ihre Flucht bor ber Welt und ihre Liebe gur Welt - ihre Treue im Rleinen und Die ungeabnte Fernwirkung ihrer Tatkraft — ihre Strenge gegen fich und ihre unerschöpfliche Milbe gegen andere - ihr Belbenmut und Die bergehrende Glut ihres Gifers, aber auch ihr weises Maghalten ihre Raturlichkeit und ihre treue Rirchlichkeit - ihr Fortschreiten mit und über die Zeit hinaus und ihr ungeschminttes Festhalten an ber Bahrheit: bas und vieles andere ichildert uns bas Leben ber Beiligen. Rein Bunder, daß die Rirche bei ihrem Gottesbienfte mit immer neuer Liebe jum Sternenhimmel ihrer Beiligen empor= Der Anblid wirkt reinigend, erleuchtend und befreiend auf jebes Menfchenberg. Jebem einzelnen Seiligen ju Chren allgemein au feiernde Refte au begeben: bas freilich ift bei ber großen Bahl berfelben ber Rirche nicht möglich.

### 5. Reliquienverehrung.

Die Reliquienverehrung ift ein Ausfluß bes ebeln, natürlichen Gefühles ber Bietat gegen biejenigen, beren Erbe wir angetreten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phil 4, 1. <sup>2</sup> Weish 10, 17. <sup>3</sup> Sir 50, 1 4 8 9 10.

baben. Die großgrtige Anlage unferer gablreichen biftorischen Mufeen liefert für ihre innere Berechtigung ben bollgultigen Beweis.

Die tatholifche Reliquienverehrung aber ift die reife Frucht grundlegender Wahrheiten des Chriftentums.

Es besteht die bentbar innigfte Lebensgemeinschaft bes Gerechten mit Chriftus und mit Gott im Diesseits und im Jenseits. natürliche Enabe giekt eine ungegbnte, alles umfaffende Beibe über alle Rrafte und Sabiateiten ber gangen menichlichen Berfon 1. Der menfoliche Leib ift ein toftbares Samentorn, ju glorreicher Auferftehung und zur ewigen Bertlarung bestimmt. - Das find driftliche Grundwahrheiten, aus benen ber Rult ber Beiligenreliquien wie aus einer triebfraftigen Burgel faft bon felbft hervorsproffen mußte. Ungefähr bieselben Grunde, jum Teil noch in einem berftartten Grabe. laffen fich für bie Berehrung berjenigen Gegenftanbe geltend machen, welche mit ber allerheiligften Berfon bes gottlichen Erlofers, insbesondere mit feinem Leiden und Sterben in unmittelbarer Begiebung geftanden batten.

Der Reliquienkult ift fo alt wie bas Chriftentum felbft. Die beiligen Schriften des Alten 2 und des Neuen Testamentes 3 wie die frühefte driftliche Literatur wiffen babon ju berichten. Die Bunder, welche Gott burch die Gebeine bes toten Glifaus 4 und burch bie Schweißtücher und Bürtel bes bl. Paulus wirtte 5, werden aus ber Beiligen Schrift mit Recht gur Beleuchtung bes Reliquientultes berangezogen. Die fterblichen Überrefte des hl. Bolytarpus (+ 155), welcher noch mit bem Apostel Johannes und mit andern Chriften, Die ben Berrn gesehen 6, verkehrt hatten, erschienen ben Chriften jener frühen Reit "foftbarer als Edelfteine und wertvoller als Golb" 7. gleichzeitige Bericht über bas glorreiche Ende bes beiligen Bifchofs und Blutzeugen bon Smprna bebt ben wesentlichen Unterschied zwischen Berehrung und Anbetung bereits flar herbor und macht für die Reliquienverehrung in ber Sauptface biefelben Beweggrunde geltend, welche bon ben fpateren firchlichen Schriftftellern und bon ber Rirche

<sup>1 1</sup> Ror 6, 15 19. Rol 3, 3 f. Phil 3, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ex 13, 19. Sir 49, 18. 4 Rg 13, 20 f. <sup>3</sup> Apg 19, 11. Wit 9, 20 f. 4 Rg 13, 21.

<sup>&#</sup>x27;s Apg 19, 11 f.

Ep. ad Flor. bei Euseb., Histor. eccl. 5, 20, 6.

<sup>7</sup> Ebb. IV 15.

selbst auf dem allgemeinen Konzil zu Trient in der 25. Sitzung vom 4. Dezember 1563 angeführt worden find.

Die Formen der Reliquienverebrung zeigten im Laufe ber Rabrbunderte mannigfache Berichiedenheit. Seit altefter Reit bat die Rirche ben flerblichen Uberreften ihrer Beiligen einen wichtigen Blat bei ber Beibe ihrer Gottesbäuser und der Altare angewiesen. Indem fie Diefelben in die unmittelbare Rabe des Allerheiligften gog, erwies fie ihnen bobe Chre. 3m übrigen wird man bem Reliquienfulte ber Rirche bas Reugnis nicht verweigern tonnen, bag berfelbe von Uberfowenglichfeit wie von froftiger Ralte gleichweit entfernt ift. Sie begeht zwar am vierten Sonntag im Ottober ein allgemeines Bebachtnis aller heiligen Reliquien, Die in ihren Gotteshäufern aufbewahrt werben, erweift auch dem beiligen Rreuze bes Erlofers am 3. Mai und am 14. September feit altefter Zeit hochfeierlichen Rultus und gebenkt mabrend ber Saftenzeit in Rührung und Andacht ber Leibenswertzeuge des gottlichen Beilandes. Aber teines diefer Gefte bat fich bem Organismus des Rirchenjahres völlig eingegliebert und feines bermochte fich jum Rang und jur Burbe eines bon Rlerus und Bolt allgemein gefeierten Geftes ju erheben.

Auf der andern Seite war die Kirche von jeher mit allem Ernste bemüht, alle Migbrauche, allen Aberglauben, alles Unwürdige vom öffentlichen Reliquientulte fern zu halten und nur wirklich echte Re-liquien der öffentlichen Berehrung auszusetzen.

Werden die Reliquien der Beiligen so berehrt, wie die Weifungen und Borschriften der Rirche es wollen, so können daraus nur gute, ja fehr gute Früchte hervorgeben.

Die Aufstellung und Berehrung heiliger Reliquien hegt und pflegt die edelsten und segensreichsten Gesinnungen. Diese heiligen Überreste erinnern an das Leben und an die Taten der Heiligen selbst und vertünden den Reichtum und die Mannigsaltigkeit göttlicher Huld und Erbarmung, die am schönsten und lichtvollsten an diesen Lieblingen des himmels kund geworden ist. Ihr Andlick und ihre Berehrung nährt und belebt den so fruchtbaren Glauben an die treue und mächtige Hand der göttlichen Borsehung, welche alle Geschicke des Menschen im Leben und über das Erab hinaus leitet und beshittet. Neuer Lebens= und Leidensmut schwellt die Brust des andächtigen Reliquienverehrers, weiß er sich doch mit den Heiligen, deren sterbliche Reste er vor sich sieht, in Gott durch Glaube

und Liebe, durch Bertrauen und wirtsame Fürsprache lebendig ber-

Die Ausstellung und die Verehrung heiliger Reliquien erweitert den Blick und das Herz auch des schlichtesten Mannes. Sie sagen ihm, daß Gottes Gnade in allen Zonen und Zeiten und unter allen Bölkern des Erdkreises machtvoll und segensreich wirkt. "Der Geist des Herrn erfüllet den Erdkreis" und "er weht, wo er will". Der große und herrliche Gedanke an die Menschheit und Menschlichkeit — der Humanitätsgedanke, den das Christentum der Welt geschenkt hat und den die Engherzigkeit und Leidenschaft der Welt so oft gesährdet: er leuchtet in der Seele des sinnigen Reliquienderehrers auf und mahnt ihn zur Milde gegen andere Art, zur Anerkennung und Hörderung alles Edeln, Menschenwürdigen und Guten, wo immer es sich sinde.

Die Ausstellung der Reliquien in kostbaren Behältnissen auf unsern heiligen Alkären und ihre Berehrung erinnert an die hohe Würde und Bestimmung des Menschenleibes. Diese Gebeine find jest freilich unscheindar. Aber sie dienten einst zum Ausbau eines Tempels des Heiligen Geistes und werden dereinst durchleuchtet und durchstrahlt vom Lichte der Ewigkeit, das vom Dreieinigen selbst ausgeht. — Allein das ist die Bestimmung je des Menschenleibes. Wie sollten wir es wagen, unsern Leib durch Sünde, Laster und Unmäßigkeit zu bestecken und zu verderben! — Rein, "die Begierde sei unter dir; du sollst sie beherrschen!" 3 "Ich halte meinen Leib in Zucht und bringe ihn in Dienstdarkeit, damit ich nicht verworfen werde!" 4

Der Eifer unserer biedern Borfahren, von allen Seiten Heiligen= reliquien zu erhalten und damit ihre Gotteshäuser zu schmüden, wird bisweilen belächelt und verurteilt. Wäre es nicht besser, den driftlich idealen Sinn zu pflegen, der aus ihm spricht?!

# VI. Einteilung und Geschichte bes Rirchenjahres.

Wie im Leben und Wirten Jesu Chrifti, so gibt es auch im Kirchenjahre, ber lebensvollen Darstellung und Wiederholung ber Wirksamkeit bes Erlosers, brei Abschnitte.

<sup>1</sup> Beish 1, 7. 30 3, 8. 8 Gn 4, 7. 4 1 Ror 9, 27.

Die Burzeln der Erlösung bildeten die von den Propheten des Alten Testamentes verkündeten Geheimnisse der Menschwerdung und Geburt des Gottessohnes. Daran war die Hoffnung des Heiles für alle Boller und Menschen geknüpft.

Seine höchste und reichste Entfaltung erhielt das gottmenschliche Leben und Wirken Jesu in seinem blutigen Opfertode auf Golgatha und in der Besiegelung der Erlösung durch die glorreiche Auferstehung von den Toten.

Es folgt die Zeit fortwährender Darlegung und Zuwendung der Erlösungsfrüchte, der Beglaubigung, Bestätigung und Berherrlichung des Erlösungswertes. Diese hochwichtige Aufgade vollzieht der Heilige Geist. Eine Erstlingsfrucht erhabenster Bollreise erzeugte sein geheimnisvoll verborgenes Wirten in Maria, der Mutter unseres Emanuel. Dann aber dehnt sich sein Schaffen aus über alle Länder und Meere des Erdballs, nachdem er einmal in den Schoß der Kirche am ersten Pfingstfest sich herabgelassen, und umfaßt von nun an ohne Unterbrechung alle Jahrhunderte bis zum Tage des Weltgerichts.

Geburt und Offenbarung des göttlichen Erlösers vor der Welt — Opfertod, Auferstehung und Geistessendung — dann Welterneuerung durch den Heiligen Geist mittels der Erlösungsgnade, zuerst in Maria, dann in und durch die Rirche Christi: das sind die Wendepunkte im Welt= und Heilsplane Gottes, das sind die alles überschauenden Berghöhen, zu denen die heilenden und wiederherstellenden Wogen der Erlösertaten Gottes emporsteigen.

Das find aber auch die höhenpuntte im heiligen Jahre der Kirche. Daraus ergeben sich vier große Kreise tirchlicher Festseier: der Weihnachtsfestreis, der Oftersestreis, der Festreis der Marienfeste und der Festreis nach Pfingsten.

Dabei ist jedoch zu bemerken, daß der erste, zweite und vierte Festreis unmittelbar nacheinander im Zeitraum eines Jahres verslaufen; die Marienfeste dagegen verteilen sich über das ganze heilige Jahr; wie ein schönes, fruchtbares Laubgewinde schlingen sie sich um den Stamm der drei andern Festreise. Überdies sind einzelne Marienfeste mit den andern Festreisen so enge verwachsen, daß sie geradezu als Bestandteile derselben angesehen werden dürfen.

Daraus ergibt fich eine wichtige Folgerung. Wie die Rirche bie allerfeligste Jungfrau Maria auf bas innigfte verehrt, fo kommt

auch ihren Festen im Kirchenjahre eine hervorragendste Stellung zu. Aber ganz auf die gleiche Stufe, wie die übrigen Festkreise, läßt sich der Marienfestkreis doch nicht stellen.

Um der geordneten Darftellung willen werden wir jedoch bie oben angegebene Reihenfolge in der Erklärung der vier Rlaffen einhalten.

Den einzelnen Festen erkennt die Kirche einen verschiedenen Rang zu. Als hochfeste ersten Ranges betrachtete sie von alters her: Weihnachten, Spiphanie, Oftern und Pfingsten. Rur die beiden ersten haben einen festen und unbeweglichen Plat im Kalender: Weihnachten am 25. Dezember, Spiphanie am 6. Januar.

Oftern nimmt insofern eine bevorzugte Stelle ein, als alle übrigen beweglichen Feste, sowie der Anfang und der Schluß der Festzeiten nach ihm sich richten. Die Zahl der beweglichen Feste und Festzetermine, wie Aschermittwoch, Passionszund Palmsonntag, Aufsahrt, Pfingsten, Fronleichnam usw., ist übrigens eine sehr beschränkte. Die meisten Feste fallen auf einen bestimmten Kalendertag, wie Epiphanie auf 6. Januar, Lichtmesse auf 2. Februar, Peter und Baul auf 29. Juni, Maria himmelsahrt auf 15. August, Allerheiligen auf 1. Robember usw. — Bon den Mariensessen sinde einige auch, wie wir später sehen werden, auf bestimmte Sonntage verlegt, wie z. B. das Kosentranzsest auf den 1. Sonntag im Ottober.

Die festgefügte Organisation bes tirchlichen Festfalenders ift die reife Frucht einer jahrhundertelangen Entfaltung und eines stetigen Bachstums an dem lebensträftigen Baume der katholischen Rirche.

Noch im apostolischen Zeitalter wurden die beiden Leuchttürme kirchlicher Festseier Oftern und Pfingsten aufgebaut. Origenes († 254) kannte bereits die vierzigtägige Fastenzeit vor und die fünfzigtägige Freudenzeit nach Oftern. Im Laufe des 3. Jahrhunderts begann die "Erscheinung des Herrn" (Epiphanie) aufzuleuchten, bald danach trat Weihnacht ihren Siegeslauf in der ganzen Kirche an. Dem Ende des 4. und den beiden folgenden Jahrhunderten war die Aufgabe vorbehalten, die Ergebnisse bisheriger Entwicklung miteinander zu verknüpfen, sie zu bereichern, zu ergänzen und zum einheitlichen Organismus auszugestalten. Es war die Zeit der

großen Rirchenbater und energievoller Papfte. Damals blühten ein bl. Hilarius von Boitiers (+ 366), ein bl. Ambroffus von Mailand (+ 397), ein bl. Augustinus (+ 430), ein bl. Cpriflus von Berufalem († 386), ein bl. Johannes Chryfoftomus († 407) ufm. Unter ben Bapften haben fich um bie Ausgestaltung bes Gottesbienftes die größten Berdienfte erworben: Damafus I. († 384). Innozenz I. († 417), Leo d. Gr. († 461), Gelaffus I. († 496). Der beilige Babft Gregor b. Gr. (590-604) gab ben liturgifchen Bemühungen ber Borgeit die Bollendung und den Abichluß; alle wefentlichen Formen bes Gottesbienftes find und bleiben mit feiner Tätigfeit feftgelegt für alle Butunft. Die großen Richtlinien find gegeben, ber architettonische Aufbau ift vollendet. Die späteren Beiten bis herab auf unfere Gegenwart arbeiteten jumeift an ber Ornamentierung, an der Bereicherung und der lebenspollen Berfconerung bes Geftfalenders; ber britte Geftfreis und zu einem guten Teile auch ber Buflus ber Marienfeste erhielten jest namentlich ibre allseitige Ausgestaltung.

Indem die Rirche innerhalb ihrer Festfreise ihr beiliges Jahr burdführt, bestätigt und anertennt fie fortwährend und auf Die feierlichfte Beife die Gottestaten, auf welchen unfer Beil beruht, und praat fie unauslofdlich unferem Bergen und Gemut ein. "Es gibt feinen Buntt ber firchlichen Lehre", fagt ber geiftreiche und gelehrte Abt Bueranger von Solesmes, "ber nicht im Laufe bes Rirchenighres verfündet und mit der Autoritat und Salbung, welche die Rirche in ihre Sprache und in ihre fo ausbrudsvollen Riten niebergulegen gewußt hat, auf bas icarffte eingeprägt wird. Der Glaube bes Chriften, welcher im Sinn und Beifte ber Rirche ihr beiliges Jahr burchlebt, wird flarer, bas religiose Gefühl bildet fich mehr und mehr aus, das Gebet führt ibn gur Ertenntnis." Dadurch gewinnt die hoffnung des Chriften erhöhte Somungtraft und feine werktätige Liebe wird hingebender und freudiger. Chriftus gewinnt Beftalt in benen, welche Sabr für Sahr, in feiner Gnabengemeinfcaft ftebend, mit feinen freudenreichen, fcmerabaften und glor= reichen Bebeimniffen fich befaffen. Das Rirchenjahr geftaltet fich jur unerschöpflichen Quelle eines gottgewollten Fortschrittes in ben Bergen ber Chriften und ber driftlichen Gefellicaft.

Das ift das Geheimnis des Heiligen Geiftes, welcher mit seinem belebenden Hauche das heilige Jahr der Rirche fortwährend befruchtet,

bas er ihr eingegeben hat. Darum lebt aber auch dieses heilige Festjahr in seiner ganzen Fülle und in seiner segensreichen Fort= entwicklung nur im Schoße der katholischen Kirche, weil der Sohn Gottes nur ihr seinen Heiligen Geist verheißen und gesendet hat 1.

Wie die Sterne an dem Lichte der Sonne, so nehmen die Deiligen feste an dem Glanze und an der Segensfülle des Kirchenziahres Anteil, odwohl sie mit den Festfreisen desselben in den meisten Fällen nur in einem losen oder gar keinem Zusammenhange stehen. Es gilt von ihnen, was von den meisten Mariensesten ist gesagt worden: sie gleichen den duftigen Rosen und Lilien, welche von kunstsinniger Hand einem mächtigen Kranze eingefügt sind — weniger nach den Regeln kühler Berechnung als nach dem gesäuterten Gesschmacke eines freien, hochgesinnten Geistes und edel empfindenden Herzens.

Aus diesem Grunde dürfen die Heiligenfeste von unserer Darftellung des Kirchenjahres fern bleiben. Und dieses um so mehr, weil über diesen Gegenstand auch anderweitig hinreichende Belehrung geschöpft werden kann. Nur mit den Mariensesten werden wir, wie schon bemerkt, eine Ausnahme machen, weil sie das Kirchenjahr selbst von einer neuen, eigenartigen Seite erscheinen lassen und für das christliche Leben von der größten Bedeutung sind. Auf die Feste der übrigen Heiligen werden wir dagegen nur dort eingehen, wo sie mit dem ganzen Organismus des Kirchenjahres unlöslich verwachsen scheinen.

# VII. Eine andere Einteilung und Weihe des Rirchenjahres: die Quatembertage.

Schon die alten heidnischen Römer hatten dreimal des Jahres, beim Beginne des Sommers, des Herbstes und des Winters, einzelne Tage sestgeset, an welchen sie ihre ländlichen Gottheiten um den Segen des Feld= und Acerdaues anslehten. Die Priester pflegten diese Weihetage jeweilen im Juni vor der Getreideernte, im Sep=

<sup>1</sup> Gueranger I 19 f.

tember nach der Beinlese und im Dezember nach der Aussaat anzusegen und dem Bolte bekannt zu geben.

Diese Sitte barg, in heidnisch-abergläubiger Umhüllung, einen gesunden und lebenskräftigen Kern echter und volkstümlicher Rezligiosität. Gott der Herr selber hatte im Alten Testamente den Mangel an Früchten des Felds und Weinbaues mit seinen gerechten Strafgerichten über die Sünden der Menschen und den Erntereichtum mit dem überströmenden Segen des himmels über die Gerechten in Berbindung gebracht.

Als nun die driftliche Kirche das Heidentum sanft, aber unaufhaltsam verdrängte, begann sie in mütterlicher Besorgnis um das zeitliche Wohl und ewige Heil ihrer Kinder Buß- und Bittandachten zum wahren und sebendigen Gott zu veranstalten, um ihnen mit der Reinigung und Heiligung der Seelen zugleich die Fülle der Erdenfrucht zu erlangen. Für ihre frommen Übungen setzte sie anfänglich gerade jene Zeiten sest, welche bisher von den Heiden zu ähnlichen Zwecken waren eingehalten worden, und sie bediente sich sogar bei der Ankündigung ihrer Sühne- und Bettage ähnlicher Formeln, wie sie der Heidenwelt geläusig gewesen waren.

Diese Sitte fand zuerst zu Rom, im Mittelpunkte ber christlichen Welt, Aufnahme; sie ging um die Wende des 5. Jahrhunderts ins driftliche Leben Italiens über und verbreitete sich in der Zeit der Karolinger in England, Frankreich und Deutschland. Schon frühe hatte der Brauch, den Anfang des Sommers, Herbstes und Winters zu heiligen, eine Weiterbildung erfahren, indem solche Weihetage auch auf den Anfang des Frühlings angesetzt wurden.

Es gibt im ganzen zwölf Quatembertage. So ist jedem Monat bes Jahres ein eigener Bitt= und Sühnetag zugeschieden. Die Auswahl des Mittwochs, des Freitags und des Samstags verliert sich im Dunkel der Vergangenheit und hing mit der Erinnerung an das Todesleiden Jesu zusammen. Papst Gelasius I. († 496) verlegte auf den Samstag der Quatemberwoche die Spendung der priesterzichen Weihen. Jahrhundertelang hielt Rom diesen Weihetermin unverbrüchlich fest. Wie das wallende Ührenfeld dem Heiland einst ein treffendes Vild des Reiches Gottes geboten hatte<sup>3</sup>, so setzte die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> If 24, 6 f. Ir 5, 17. Lv 26, 4 f. Dt 7, 13; 8, 7 f.
<sup>2</sup> Grifar 768 f.
<sup>3</sup> Jo 4, 35 f.

aber mahnt ebensofehr zur Wachsamkeit und zum heiligen Gifer wie zu selbstlosefter Sanftmut und unerschöbtlicher Gebulb.

Und so versieht es benn die Kirche auch in ber Feier der Qua= tembertage mit himmlischer Beisheit, das Irdische und Bergängliche, bessen wir zu unserem Lebensunterhalte bedürfen, durch das Geistige und Ewige, das uns notwendig ift, zu erhöhen und zu verklären.

# VIII. Der Rahmen bes Rirchenjahres.

Der Festfalender der tatholischen Rirche entwidelte fich in Un= lebnung an die Zeitrechnung ber Romer. 3m Jahre 46 vor Chriffi Beburt hatte ber berühmte Relbberr, Befdichtschreiber und Staats= mann Cajus Julius Cafar mit Silfe bes alexandrinischen Aftronomen Sofigenes und feines Schreibers Martus Flavius eine Ralenderverbefferung durchgeführt, welche nach ihrem Urheber die julianifche beißt und jahrhundertelang bei den driftlichen Bolfern im Gebrauche ftand. Danach gablte bas Jahr 365,25 Tage, welche auf 12 Monate verteilt murben. Bedes britte Sabr erhielt einen Schalt= tag, womit man jedoch nahezu 3/4 Stunden zuviel zusetzte. Eine Einteilung in Wochen von je 7 Tagen tannten die alten Romer Wir haben fie von den Braeliten erhalten, wie benn die Siebengahl ber Tage, zu einem Gefamtbegriff gusammengefaßt, mabricheinlich bei allen semitischen Boltern fich fand. Die Namen der Monate behielt die Rirche unverändert bei; die Ramen der Wochen= tage fanden etwa in der Zeit Ronftantins d. Gr. im bürgerlichen Leben Gingang; Die Rirche verweigerte ihnen bagegen Die Aufnahme in ihren Festfalender.

Der Fehler in dem von Julius Cafar verbesserten Kalender machte sich frühzeitig bemerkdar. Schon die Bäter der ersten allsgemeinen Kirchendersammlung zu Nicaa (325) hatten darauf hinsgewiesen. Auch die Gelehrten des Mittelalters wußten davon und regten Berbesserungen an. So der Mathematiker Johann von Holywood (1232), die Astronomen des Königs Alsons von Kastilien (1240), Albert d. Gr., Roger Bacon usw. Zur Kalenderverbesserung berief der Papst Sixtus IV. 1475 den berühmten Astronomen und Mathematiker Johannes Müller, genannt Regiomontanus, von Kürnsberg nach Kom. Schon vorher hatte sich das Konzil von Basel mit der Frage beschäftigt. Die allgemeine Kirchendersammlung von

Trient betraute den Papst mit der Ausführung des längst ersehnten Planes. Gregor XIII. ließ sich zahlreiche Berbesserungsvorschläge und Gutachten einreichen und unterbreitete das ganze Material einer hierfür bestellten Prüfungstommission, an deren Spize der Kardinal Sirlet stand. Durch die Bulle Inter gravissimas dom 24. Februar 1582 führte der Papst den berbesserten Kalender ein. Danach sollten im Jahr 1582 zehn Tage ausfallen, so daß man dom 4. Oktober sogleich zum 15. dieses Monats schritt. Jedes durch vier teilbare Jahr erhält inskusstig einen Schalttag, ausgenommen dann, wenn es ein Sätularjahr ist, das durch 400 nicht restlos geteilt werden kann. Die Ungenauigkeit des so verbesserten Kalenders ist so geringsügg, daß sie erst in 3500 Jahren einen vollen Tag ausmacht — ein Mangel, den die päpstliche Kommission wohl bemerkte, aber nicht ausmerzen wollte, um die Leichtigkeit der Rechnung nicht zu stören.

In Italien und auf der Phrenäischen Halbinsel wurde der berschesserte Ralender an dem vom Papste sestgefetzten Tage eingeführt, in Frankreich und in den katholischen Niederlanden zwei Monate später, in den katholischen Gegenden Deutschlands und der Schweiz 1583 bzw. 1584, in Polen 1586, in Ungarn 1587. Den Protestanten gab der verbesserte Kalender zu erbitterter Fehde gegen den Papst Veranlassung, obwohl ihre küchtigsten Fachmänner, wie Thick Brahe und Johannes Repler, für denselben sich ausgesprochen hatten. Erst am 1. März 1700 nahmen die Protestanten Deutschlands und Dänemarks ihn an. Ihnen folgten am 12. Januar des solgenden Jahres die Reformierten der schweizerischen Kantone Zürich, Bern, Basel und Schafshausen, 1724 Glarus, Appenzell und St Gallen, 1752 Großbritannien, 1753 Schweden, endlich zwischen 1760—1811 Graubünden.

Die Anhänger ber griechisch-tatholischen Rirche berblieben beim julianischen Ralender und stehen heute, unserer Zeitrechnung gegenüber, um 13 Tage gurud.

Der erfte, welcher die Geburt Jesu Christi zum Ausgangspuntte ber Jahresrechnung machte, war der gelehrte Monch Dionysius. Aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Jo f. Bad, Immermahrenber Ralenber, Strafburg 1905, 4. Multer, Das Rirdenjahr.

aber mahnt ebensofehr zur Wachsamkeit und zum heiligen Gifer wie zu selbstlosester Sanftmut und unerschöpflicher Gedulb.

Und so versieht es benn die Kirche auch in der Feier der Quatembertage mit himmlischer Weisheit, das Irdische und Bergängliche, deffen wir zu unserem Lebensunterhalte bedürfen, durch das Geistige und Ewige, das uns notwendig ift, zu erhöhen und zu verklären.

# VIII. Der Rahmen bes Rirchenjahres.

Der Fefttalender ber tatholifden Rirde entwidelte fich in Unlehnung an die Zeitrechnung ber Romer. Im Jahre 46 bor Chrifti Beburt hatte ber berühmte Felbherr, Befdichtschreiber und Staats= mann Cajus Julius Cafar mit Silfe bes alexandrinischen Aftronomen Sofigenes und feines Schreibers Martus Flavius eine Ralender= verbefferung durchgeführt, welche nach ihrem Urheber die julianifche beißt und jahrhundertelang bei den driftlichen Boltern im Bebrauche ftand. Danach gablte das Jahr 365,25 Tage, welche auf 12 Monate verteilt murben. Bebes britte Jahr erhielt einen Schalt= tag, womit man jedoch nahezu 3/4 Stunden zuviel zusette. Eine Einteilung in Wochen bon je 7 Tagen kannten die alten Römer Wir haben fie von den Bergeliten erhalten, wie denn die Siebengahl ber Tage, zu einem Gesamtbegriff zusammengefaßt, mahr= fceinlich bei allen semitischen Bölkern fich fand. Die Namen ber Monate behielt die Rirche unverändert bei; die Ramen der Wochen= tage fanden etwa in der Zeit Konstantins d. Gr. im bürgerlichen Leben Gingang; Die Rirche verweigerte ihnen bagegen Die Aufnahme in ibren Reftfalenber.

Der Fehler in dem don Julius Cafar verbesserten Ralender machte sich frühzeitig bemerkdar. Schon die Bäter der ersten allzemeinen Kirchenversammlung zu Nicaa (325) hatten darauf hinzewiesen. Auch die Gelehrten des Mittelalters wußten davon und regten Berbesserungen an. So der Mathematiker Johann von Holhzwood (1232), die Astronomen des Königs Alsons von Kastilien (1240), Albert d. Gr., Roger Bacon usw. Zur Kalenderverbesserung berief der Papst Sixtus IV. 1475 den berühmten Astronomen und Mathematiker Johannes Müller, genannt Regiomontanus, von Rürnzberg nach Kom. Schon vorher hatte sich das Konzil von Basel mit der Frage beschäftigt. Die allgemeine Kirchenversammlung von

Trient betraute ben Papst mit der Ausführung des längst ersehnten Planes. Gregor XIII. ließ sich zahlreiche Berbesserungsvorschläge und Gutachten einreichen und unterbreitete das ganze Material einer hierfür bestellten Prüfungskommission, an deren Spize der Kardinal Sirlet stand. Durch die Bulle Inter gravissimas vom 24. Februar 1582 führte der Papst den verbesserten Kalender ein. Danach sollten im Jahr 1582 zehn Tage ausfallen, so daß man vom 4. Oktober sogleich zum 15. dieses Monats schritt. Jedes durch vier teilbare Jahr erhält inskünftig einen Schalttag, ausgenommen dann, wenn es ein Säkularjahr ist, das durch 400 nicht restlos geteilt werden kann. Die Ungenauigkeit des so verbesserten Kalenders ist so geringfügig, daß sie erst in 3500 Jahren einen vollen Tag ausmacht — ein Mangel, den die päpstliche Kommission wohl bewerkte, aber nicht ausmerzen wollte, um die Leichtigkeit der Rechnung nicht zu stören.

In Italien und auf der Pyrenäischen Halbinsel wurde der verbesserte Kalender an dem vom Papste sestgesetzen Tage eingeführt, in Frankreich und in den katholischen Riederlanden zwei Monate später, in den katholischen Gegenden Deutschlands und der Schweiz 1583 bzw. 1584, in Polen 1586, in Ungarn 1587. Den Protestanten gab der verbesserte Kalender zu erbitterter Fehde gegen den Papst Beranlassung, obwohl ihre tücktigsten Fachmänner, wie Theo Brahe und Johannes Kepler, für denselben sich ausgesprochen hatten. Erst am 1. März 1700 nahmen die Protestanten Deutschlands und Dänemarks ihn an. Ihnen folgten am 12. Januar des folgenden Jahres die Reformierten der schweizerischen Kantone Jürich, Bern, Basel und Schasshausen, 1724 Glarus, Appenzell und St Gallen, 1752 Großbritannien, 1753 Schweden, endlich zwischen 1760—1811 Graubünden.

Die Anhänger ber griechisch-tatholischen Rirche verblieben beim julianischen Ralender und stehen heute, unserer Zeitrechnung gegen= über, um 13 Tage gurud.

Der erfte, welcher die Geburt Jesu Christi jum Ausgangspunkte ber Jahresrechnung machte, war ber gelehrte Monch Dionhsius. Aus

<sup>1</sup> Bgl. Jos. Bach, Immermährender Ralender, Strafburg 1905, 4. Maller, Das Rirchenjahr.

Demut nannte er sich selbst den Kleinen — Exiguus. Er lebte zwischen 500—540 in Rom und setzte die Geburt des Erlösers auf das Jahr 754 nach der Gründung der Stadt Rom an. Bielseitige und eindringliche Forschungsarbeit hat indessen ergeben, daß die Bezechnungen des Dionhsius auf einem Fehler beruhen: Christus ist etwa fünf Jahre früher geboren, als wir es jetzt anzunehmen gewohnt sind, und die christliche Zeitrechnung sollte mit dem Jahr 749 statt mit dem Jahre 754 nach Erbauung der Stadt Rom beginnen. Der Fehler ist jedoch belanglos. Seine Verbesserung hatte deshalb auch nur in den Kreisen der Gelehrten Interesse und Beachtung gezsunden. Die Zeitrechnung des Dionhsius Eriguus wurde im 6. Jahrzhundert in Italien, im 7. dis 9. Jahrhundert in Frankenreich, in England und Deutschland eingeführt und ist jetzt unter den christlichen Völkern allgemein üblich.

Den Anfang bes Jahres - ben Neujahrstag - feste man im Laufe ber Reiten verschieben an: Die alten Agppter beim Aufgang bes Sirius, bas ift am 19. auf ben 20. Juli, die Babylonier und Chinesen bei ber Frühlings-Tag- und = Nachtgleiche am 21. Marz. Die Romer bor der julianischen Ralenderverbefferung auf ben 1. Marg, nach berfelben auf ben 1. Januar, bas Ronigreich Igrael und Die ibateren Auden am 1. bes Monats Tifdri (Ottober); bas Ronigreich Juda zugleich mit bem beiligen Jahr am 1. Nifan. Auch unter ben Chriften murbe früher ber Anfang bes Jahres verschieden an= gesett: in Italien und teilweise auch in Deutschland bis ins 16. Jahrhundert auf Weihnachten, in England, Floreng und Bifa bis ins 18. Nahrhundert auf den 25. Marg. Beitweilig galt in einzelnen Ländern auch Oftern ober ber 1. Marg ober ber 1. September als Jahresanfang. Seit bem 16. Jahrhundert, besonders seit ber gregorianischen Ralenderreform fand ber 1. Januar immer allgemeiner als erfter Tag bes neuen Jahres Anerkennung.

IX. Die beweglichen Gefte bes fatholischen Festfalenbers.

| 3abr | Afcermitiwoch 1 | Oftern    | Pfingften 2 | Sonntage<br>nach<br>Pfingsten | Erster Sonntag<br>bes Abbents |
|------|-----------------|-----------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1910 | 9. Februar      | 27. März  | 15. Mai     | 27                            | 27. November                  |
| 1911 | 1. März         | 16. April | 4. Juni     | 25                            | 3. Dezember                   |
| 1912 | 21. Februar     | 7. ,      | 26. Mai     | 26                            | 1. "                          |
| 1913 | 5. "            | 23. März  | 11, "       | 28                            | 30. November                  |
| 1914 | 25. "           | 12. April | 31. "       | 25                            | 29.                           |
| 1915 | 17. "           | 4. "      | 23. "       | 26                            | 28.                           |
| 1916 | 8. März         | 23. "     | 11. Juni    | 24                            | 3. Dezember                   |
| 1917 | 21. Februar     | 8. "      | 27. Mai     | 26                            | 2.                            |
| 1918 | 13. "           | 31. März  | 19. "       | 27                            | 1. "                          |
| 1919 | 5. März         | 20. April | 8. Juni     | 24                            | 30. November                  |
| 1920 | 18. Februar     | 4. "      | 23. Mai     | 26                            | 28. "                         |
| 1921 | 9. "            | 27. März  | 15. "       | 27                            | 27. "                         |
| 1922 | 1. März         | 16. April | 4. Juni     | 25                            | 3. Dezember                   |
| 1923 | 14. Februar     | 1. "      | 20. Mai     | 27                            | 2. "                          |
| 1924 | 5. März         | 20. "     | 8. Juni     | 24                            | 30. November                  |
| 1925 | 25. Februar     | 12. "     | 31. Mai     | 25                            | 29. "                         |
| 1926 | 17. "           | 4. "      | 23. "       | 26                            | 28.                           |
| 1927 | 2. März         | 17. "     | 5. Juni     | 24                            | 27. "                         |
| 1928 | 22. Februar     | 8. "      | 27. Mai     | 26                            | 2. Dezember                   |
| 1929 | 13. "           | 31. März  | 19. "       | 27                            | 1. "                          |
| 1930 | 5. März         | 20. April | 8. Juni     | 24                            | 30. November                  |
| 1931 | 18. Februar     | 5. "      | 24. Mai     | 26                            | 29. "                         |
| 1932 | 10. "           | 27. März  | 15. "       | 27                            | 27. "                         |
| 1933 | 1. März         | 16. April | 4. Juni     | 25                            | 3. Dezember                   |
| 1934 | 14. Februar     | 1. "      | 20. Mai     | 27                            | 2. "                          |
| 1985 | 6. März         | 21.       | 9. Juni     | 24                            | 1. "                          |
| 1936 | 26. Februar     | 12. "     | 31. Mai     | 25                            | 29. November                  |
| 1937 | 10. "           | 28. März  | 16. "       | 27                            | 28. "                         |

<sup>1</sup> Jeweilen ber 17. Tag ober ber 3. Sonntag bor bem Ascermittwoch heißt Sonntag Septnagesima; mit bemselben beginnt bie Borsasteit.
<sup>2</sup> Behn Tage vor Pfingsten ist daß Fest Christi himmelsahrt, und am 11. Tage nach Pfingsten daß Fronleichnamssest.

# Zweites Buch.

# Der Weihnachtsfestfreis.

Dem Aufgange der Sonne gehen Morgenftern und Morgenröte voran. Wenn aber das Tagesgestirn glänzend über dem Horizonte erschienen ist, jubelt ihm die erwachende Schöpfung entgegen.

Die Kirche liebt es, in ihren Festen den Weg zu gehen, welchen die natürliche Ordnung der Dinge ihr andeutet. So wird das Irdische und Bergängliche zum Sinnbild und Gleichnis des Übersnatürlichen und Ewigen verklärt.

Das Fest der Geburt des Herrn ist das erste Hochfest des neuen Kirchenjahres. Sine Zeit der Borbereitung geht ihm voran, wie es für die Erhabenheit und weltbewegende Bedeutung des geseierten Ereignisses sich ziemt. Dem hohen Festtage selbst gibt ein glänzendes Gesolge von Festen das Shrengeleite. Dann erreicht die Festzeit zum zweiten Mal eine fürstliche Mittagshöhe, welche dem Geseierten der Weihnacht unmittelbar, aber unter neuen, erhabenen Gesichtspunkten und Beziehungen gilt. Es ist das Fest der Erscheinung des Herrn oder die Spiphanie. Zuletzt klingt die liebliche Festzeit allmählich aus, wie sie sich allmählich eingeleitet hat. So gleicht die ganze Festzeit einem vielstimmigen, hehren und harmonischen Glockengeläute, das vom hohen Dome allmählich beginnt und wieder verklingt.

# Fünf Begenftande harren unserer Betrachtung:

- 1. Die Borbereitung auf Beihnachten ber Abbent.
- 2. Das hohe Weihnachtsfest felbft.
- 3. Das glanzende Gefolge bes Weihnachtsfeftes.
- 4. Die Epiphanie bes herrn.
- 5. Die Nachfeier und bas Mustlingen ber Festfreube.

### Erftes Rapitel.

# Zeit der Borbereitung auf Weihnachten — der Advent.

# I. Allgemeine Gefichtspuntte.

### 1. Bur Gefchichte bes Abvents.

Das Portal zum heiligen Weihnachtsfeste und damit zugleich zum ganzen Kirchenjahr bildet der erste Adventssonntag 1. Die Adventszeit zählt dermalen vier Sonntage. Weil das Weihnachtsfest immer auf den 25. Dezember fällt, so wechselt der erste Adventssonntag seinen Plat zwischen dem 27. November und 3. Dezember und die Adventszeit kann 22—27 Tage umfassen.

Die erften sichern Rachrichten über eine Borbereitungszeit auf Beihnachten ftammen aus verhaltnismäßig später Zeit.

Der frantische Geschichtschreiber und Bischof Gregor von Tours erzählt nämlich, sein Borgänger, Bischof Berpetuus († 491), habe, behufs würdiger Vorbereitung auf das heilige Christsest, eine Fastenzeit von Martini (11. Nov.) bis Weihnachten eingeführt. Eine Synode von Macon bestätigte 582 diese Feier, beschränkte aber das Fasten auf den Montag, Mittwoch und Freitag. Andern Nachrichten zusfolge umfaste der Advent um dieselbe Zeit an einigen Orten nur den Dezember oder gar nur die einzige Woche, welche dem Weihenachtsseste vorausging.

In Rom führte man den Abvent, jedoch ohne Fasten, am Ende des 5. Jahrhunderts ein. Papst Gregor d. Gr. kannte ihn; noch ist eine Adventspredigt in seinem Nachlasse zu sinden. Bald beschränkte man diese heilige Zeit auf fünf, später auf vier Sonntage. In dieser Form verbreitete sich der Advent seit dem 8. und 9. Jahrzhundert allmählich vom Mittelpunkte der Kirche aus über alle Teile berselben. Nur im ambrosianischen und mozarabischen Ritus zählt man heute noch sechs Sonntage. Die griechischzerthodoxe Kirche beginnt den Advent mit dem 14. November.

Bon Anfang an machte sich in der Kirche das Streben bemerklich, die Adventszeit der vierzigtägigen Fastenzeit der Oftern gleich oder doch ahnlich zu gestalten. Wie die Fastenzeit den Fastnachts=

<sup>1</sup> Der Rame Abvent kommt vom Lateinischen adventus = Ankunft.

tagen rief, so tat man sich auch vielerorts am Feste bes hl. Martin gütlich; Überbleibsel bieser Sitte haben sich bis zur Stunde erhalten (Martinsgans). Seit dem 11. und 12. Jahrhundert traten hinssichtlich des Fastens im Abvent Milderungen ein und seit dem 14. Jahrhundert kam es fast ganz außer Gebrauch.

Mit bem Abbentsfaften ging die Aufforderung der Kirche zu gesteigertem Sifer in Ausübung von Werken der Gottesfurcht und der Nächstenliebe Hand in Hand. Die feierlichen Hochzeiten wurden verboten; Musit und Tanz, Schauspiele und lärmende Lustbarkeiten jeglicher Art sollten in dieser Zeit möglicht unterbleiben — ein gewisser Ernst das ganze öffentliche und persönliche Leben der Christen durchwalten.

# 2. Charafter und Bebentung bes Abvents.

Alles, was irdisch und vergänglich ift, aber eine höhere Bestimmung hat, bedarf von Zeit zu Zeit der Auffrischung und Erneuerung. So ist es mit dem Hause, das wir bewohnen, so vor allem mit uns selbst — mit unserem höchsten und heiligsten, dem religiösen Leben. In diesem Sinne mahnt der hl. Paulus: "Erneuert euch im Geiste eures Gemütes!" Die Kirche aber hat aus ebendemselben Grunde dem Advent einen ernsten Charafter gegeben.

Bon ihren Forberungen und Wünschen ist sie auch heute nicht abgegangen. Sie gibt ihre Gesinnungen in ihrem Gottesdienste beutlich zu erkennen. Im Abvent trägt sie bei der Feier des Gottesbienstes violette Gewänder. Diese sind das Sinnbild und die Aufforderung zur Bußgesinnung. Beim heiligen Opfer fällt das freudige Gloria in excelsis Deo und im Stundengebet das To Deum laudamus aus. Die Orgel, die Königin der Musikinstrumente, schweigt. Es kann nicht Absicht der Kirche sein, zu wünschen, daß ihre Kinder andere Gesinnungen im Gotteshause und andere außershalb desselben an den Tag legen.

Der büßende Ernst des Advents tritt heutzutage allerdings gegenüber früheren Zeiten äußerlich insofern zurück, als heute kein allgemein verbindliches Gesetz die Übung des Fastens gebietet. Dagegen legt die Kirche auch heute großes Gewicht auf die fortschreitende, religiöse Berinnerlichung und eifrige Pflege des Glaubenslebens, auf

<sup>1</sup> Eph 4. 23.

das sehnsuchtsvolle Berlangen der Christen, stets vollkommener in Gesinnung und Tat umgewandelt und verklärt zu werden in das Bild und Gleichnis desjenigen, den sie an Weihnachten erwarten 1. Durch fromme Erwägung des göttlichen Wortes und durch eifrige übung des Gebetes sollen wir uns im Advent lebhafter denn je der hohen und heiligen Gaben bewußt werden, die uns Christus vom Himmel gebracht hat.

Bei manchen Erklärern bes kirchlichen Ritus tritt der Gedanke hervor, es seien die vier Wochen bzw. die vier Sonntage des Advents ein hinweis auf die 4000 Jahre, während denen das Menschenzgeschlecht die Ankunft des Erlösers erwarten mußte. Allein weder in der Heiligen Schrift noch in den übrigen Quellen der Offenzbarung, weder im Gottesdienste noch in der amtlichen Lehrverkündigung der Kirche ist eine bestimmte Andeutung zu sinden, der zufolge 4000 Jahre von Adam bis Christus verstossen wären. Diesenigen tun unrecht, welche diese wenig begründete Absicht der katholischen Kirche aufbürden.

Dagegen bentt die Rirche allerbings in ihrer Abventsfeier an Die ungludliche Lage bes Menfchengeschlechtes mabrend ber bordrift= lichen Reit, wie lange biefelbe auch gedauert haben mag. Unfähig. auch nur die Bahrheiten ber natürlichen Religion bollfommen gu ertennen; unfabig, auch nur die Bebote bes naturlichen Sittengesetes allseitig zu erfaffen und zu erfullen; unfabig, einen Gottes= bienft einzurichten, welcher Sicherheit bot, daß die Gottheit ihn mohl= gefällig aufnehmen werde: fo fturaten die Meniden bon Arrtum au Brrtum, von Lafter zu Lafter - vergagen ihre bobere, natürliche Beftimmung mehr und mehr und fühlten fich mit dem Fortidritte der Beit immer unglüdlicher, weil weder Rultur noch Runft, weder Wiffennoch Politit einen Ausweg ju befferen Buftanben mußten. ging ein Seufzen und Sehnen nach einem Erlofer durch die gange pordriftlice Belt 2. Allein die Lage ber Beibenwelt gegenüber ben Juden, welche Gott mit übernatürlichen Offenbarungen begnadet hatte, gestaltete fich noch um fo betrübender, weil nicht einmal die Ebelften und Ginfictigsten unter ben Beiben bas Wefen, ben Umfang und bie eigentliche Quelle bes Ubels tannten, unter bem fie litten.

<sup>1</sup> Bgl. 2 Ror 3, 18.

<sup>2</sup> Bgl. Settinger V 8 561.

Bas ift bod die Menichheit ohne Chriftus? - Diefe große, diese allerhöchst wichtige Frage rollt die Rirche im Abvent auf. Sie gibt uns die Antwort und labet uns ein, fie ernftlichft au bebergigen.

Da mögen wir um so bankbarer und fehnfüchtiger an bie un= endlich hohen Gaben benten, welche uns ber Weltheiland gebracht hat und fortmahrend fpenden will, wenn wir nur heilsbegierig und bemutig genug find, die Sande banach auszuftreden. - Der Mann aber, welcher, wie tein zweiter bas Rublen und Sehnen ber unerlöften Menichheit empfand und jum reinften Ausbrud brachte; ber Mann, welcher die munderbare herrlichkeit des fommenden Beltheilandes im Beifte Bottes vorausichaute und in leuchtenden Farben voraus= verfündete, bas ift Jaias ber Brophet, ber Zeitgenoffe ber Ronige Uchaz und Ezechias, in der erften Balfte des 8. Sahrhunderts v. Chr. Mit seinen wundervollen Beissagungen nährt baber die Rirche mahrend bes Abvents ben Geift und bas Gemut ihrer Rinder und erfüllt ihr Berg mit ber Sehnsucht nach ber Berrlichfeit bes tommenben Meffias. Unbebend mit ben ernfteften Mahnungen gur Bufe und Lebensbefferung, gur Gintehr und Umtehr ju Gott 1, fpricht ber bei= lige Seber vom Jungfrausohne, dem Emanuel, welcher Butter und Bonig effen wird und bas Gute bom Bofen zu icheiben weiß?: er spricht bom Reis und bon ber Blume aus Jeffes Burgelftod, auf bem Gottes Geift ruht 3 - bom großen Bolferzeichen, ju bem bie Menichen von den Enden der Erde ber und aus allen Canbern vertrauend und anbetend aufbliden werden 4 - von dem Beilands= tinde, dem ftarten Belben, auf beffen Schultern Berrichaft ruht 5, ber über die Bolker den Frieden leiten wird wie einen Strom und der Nerusalem tröften wird wie eine tosende Mutter 6.

Der Menichbeit ift jest Chriftus ber Berr im fterblichen Rleifche bereits erschienen; nimmermehr wird er bon ihr icheiden; aber gebeimnisvoll und anadenreich will er auch bei jedem Gingelnen Einkehr halten, fo oft er burch bie beilige Rommunion in unfere Seele einzieht. Glanzvoll und ichreckenerregend wird er einft feine Wiedertunft feiern, wenn er auf den Wolfen bes Simmels zum Weltgerichte erscheint.

<sup>1 35</sup> Rap. 1 2. <sup>2</sup> 3 7, 15.

<sup>\* 3 11, 1</sup> f. \* 3 66, 12 f. <sup>5</sup> 31 9, 6. 4 3 11, 10; 49, 22; 66, 19.

Dreifach ift bemnach ber Abbent bes Herrn; an jeben berselben erinnert die Rirche in diesen erwartungsvollen Tagen; ben Gedanken an ben einen verwebt fie kunstvoll mit bem Gedanken an ben andern.

Aus dem verschiedenartigen Charafter der dreifachen Ankunft Chrifti erklärt sich das wechselnde Farbenspiel, in dem die kirchliche Adventsseier glänzt. Bisweilen begegnen wir mannlichem Ernste und büßender Strenge; dazwischen aber flammen überall die Lichter der zuversichtlichen Hoffnung, ja der hellen Freude.

Bas aber die erfte Antunft Jesu Chrifti unnut, die zweite un=

möglich, die britte furchtbar macht - bas ift die Gunbe.

Bon der Sunde tann uns nur Buße befreien. Durch die ganze Abventszeit hallt deshalb der Ruf der Rirche: "Wenn ihr nicht Buße tut, gehet ihr alle zumal zu Grunde!"

Was instünftig vor der Sünde bewahrt, das ist Wachsamkeit und Gebet. Darum mahnte der Herr: "Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet!" Die Sammlung des Geistes und die vertrauende und sehnsuchtsvolle Vereinigung mit Gott, durch das Brot der Starken, um die Schlachten des Herrn siegreich zu bestehen: das ist's, was in diesen Tagen uns allen not tut.

Die Ubungen ber Abventszeit find bemnach:

buffertige Gefinnung;

Sammlung bes Geiftes, Bachsamkeit, andachtige Erwägung ber göttlichen Bahrheit;

ernstes Berlangen nach Chriftus und seiner Gerechtigkeit, welches seine höchste und volltommenste Sättigung findet in der würz bigen heiligen Kommunion.

Alle Diese frommen Übungen atmen nicht einen buftern Geift, sondern find übergoffen von dem Schimmer freudiger Hoffnung und hoffnungsvoller Freude. "Selig find, die Hunger und Durft haben nach der Gerechtigkeit; benn sie werden gesättigt werden."

### II. Die Adventssonntage.

Ihre Abventsgesinnung spricht die Kirche im Gottesbienste ber Abventssonntage deutlich aus. Da bildet sie aus Gedanken und Worten der heiligen Schrift des Alten und Neuen Testamentes ein kunst-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It 13, 5. <sup>2</sup> Mt 5, 6.

volles Geflecht, welches mit bem Charafter ber Zeit im Einklange fteht und auf die breifache Ankunft bes Herrn ftufenweise vorbereitet.

### 1. Erfter Abventsfonntag.

Nach der Mahnung des Weisen, beim Beginne das Ende zu bedenken, richtet die Kirche hier, zu Anfang des Abvents und des ganzen Kirchenjahres, unsern Blick auf das Ende unseres Erdenlebens und auf das Ende der ganzen Welt — auf das besondere und auf das allgemeine Gericht, welches der Erwartete des Advents dereinst abhalten wird. Der Gedanke an diese gewaltigen Schlußkatastrophen erfüllt die Seele mit heilsamem Schauer vor dem majestätischen Gott. Aber die Allmacht wie die liebende Erbarmung, die Weisheit wie die Gerechtigkeit des Dreieinigen muß in ihrer leuchtenden Makelslossischiet daskehen vor ihren Geschöpfen, und für diese selbst ist die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit und des Heiles, solange sie im gebrechlichen Fleische pilgern. Deshalb läßt uns heute die Kirche beim Evangelium die göttlichen Schilderungen des jüngsten Gerichtes erwägen, welche der hl. Lukas aufgezeichnet hat:

"Es werden Zeichen an der Sonne, am Monde und an den Sternen geschehen, und auf Erben wird große Angst unter den Bölkern sein . . . und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Erwartung der Dinge, welche über den ganzen Erdfreis kommen werden. . . Dann werden sie den Menschensohn auf den Wolken bes himmels kommen sehen, mit großer Macht und Herrlichkeit."

Den Grund zur gerechten Furcht und Besorgnis bor bem Gerichte Gottes hatte ber Prophet Isaias icon zubor im firchlichen Stundengebet angegeben:

"Es spricht der Herr: Söhne hab' ich auferzogen und emporgebracht, aber sie haben mich verachtet. . . . Wehe dem sündigen Bolke, dem schwer mit Missetat belasteten Volke, den lasterhaften Söhnen; sie haben den Herrn verlassen, den Heiligen Ikraels gelästert, sind rücklings abgewichen! Wohin soll ich euch noch schlagen, da ihr Sünde auf Sünde häuft!"

Die Sünde also, die Sünde allein rief Gott den Herrn zum Berwerfungsurteile über bas undankbare Geschlecht heraus. Die Menscheit war — wie St Augustinus sagt — eine massa dam-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Of 21, 25-33, <sup>2</sup> Sf 1, 2 f. Dom. I Adv. Lect. I Noct.

nata — eine Maffe, ein Haufe Ungludlicher geworden, welche unaufhaltsam bem ewigen Berberben zutrieben.

Wer könnte behaupten, daß er ohne Schuld und Fehle sei? Die Sünde ist der nagende Wurm, der an jedem Menschenherzen zehrt und seine blühende Kraft zum Welken bringt. "Wer da sagt, er sei ohne Sünde, der betrügt sich selbst, und die Wahrheit ist nicht in ihm." In ergreisender Weise haben sogar die Heidenvölker ihrem Schuldbewußtsein Ausdruck verliehen und im Blute zahlloser Opfertiere, ja mit breiten Strömen warmen Menschenblutes die schreckliche Brandwunde der Sündenschuld aus ihrer Seele zu waschen, sie zu heilen und zu tilgen gesucht. Es ist ihnen nicht gelungen. Uns, den Gotterlösten, gelingt es. Wir wissen: es leuchtet dem Reuevollen der freundliche Stern froher Hossung — um dessentwillen, den wir im Advent erwarten. Welche Wohltat unseres Gottes!

Beim Beginne oder Introitus der heiligen Messe läßt uns deshalb die Kirche die Worte des Psalmensangers beten: "Zu dir, o Herr, hab' ich meine Seele erhoben; o mein Gott, auf dich bertrau' ich; laß mich nicht zu Schanden werden!"

Damit aber unsere hoffnungsvolle Stimmung wohl begründet sei und fruchtbar werde, hören wir auf die Mahnung des edlen Böllerapostels. In der Epistel der Tagesmesse spricht er voll liebenden Cifers: "Brüder, ihr erkennet, daß die Stunde nun da ist, in welcher wir vom Schlafe erwachen sollen; denn jetzt ist unser heil näher, als da wir gläubig geworden sind.... Lasset uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Wassen des Lichtes. Wie am Tage lasset uns ehrbar wandeln: nicht in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und Streit, sondern ziehet an den Herrn Jesus Christus."

So eröffnet benn ber erfte Abbentssonntag:

einen Aufblid nach oben: "Deine Wege, o Berr, zeige mir, beine Fußpfade belehre mich!"

einen Einblid nach innen, in unser Herz: auf "die Werke der Finsternis", als da sind: Unmäßigkeit, Unkeusch= beit, Lieblosigkeit;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Jo 1, 8. <sup>2</sup> Pf 24, 1. <sup>3</sup> Nöm 13, 11—14.

<sup>4</sup> Bf 24, 4. Beim Introitus ber Meffe.

einen Ausblid in die Butunft: "fie werben den Menichensohn auf ben Bolten tommen feben" jum Gericht.

Der erfte Adbentssonntag brangt jum Entscheib und jum Entsschliffe: "Ziehet an ben Herrn Jesus Chriftus" — seinen heiligen Glauben, seine rechtfertigende Gnabe, seine gottliche Liebe!

Dann werden wir getroft den als Richter in "Macht und Herrlichkeit" erwarten durfen, welcher zum Unterpfande seiner Gnade und Menschenfreundlichkeit in kurzem als hilfloses, liebliches Kind unter uns erscheint.

### 2. 3meiter Adventsfonntag.

Hatte ber erfte Abventssonntag uns Chriftus als ben Richter gezeigt, ohne indeffen seine Erlösertätigkeit ganz zuruckzudrängen, so tritt nunmehr am zweiten Abventssonntag der Erlöser in den Bordergrund der Betrachtung.

Das Stundengebet der Priester enthält in seinen Lesungen die großartige Weissagung des Propheten Isaias über den menschlichen Ursprung, den wunderbaren Charakter und die herrliche Wirkssamkeit des Welkheilandes: "Ein Reis wird hervorsprießen aus der Wurzel Jesses und eine Blume hervorgehen aus seiner Wurzel, und der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Wisseit der Wisseit der Wisseit der Wisseit der Wisseit der Furcht Gottes wird ihn erfüllen. . . . Mit Gerechtigkeit wird er richten. . . . Treue wird der Gürtel seiner Nieren sein. Dann wohnt der Wolf bei dem Lamme, und der Pardel lagert sich zu dem Böckein. . . . Die Erde ist voll der Erkenntnis des Herrn, wie Gewässer den Weeresgrund bedecken. . . . Die Wurzel Jesse wird zum Panier sür die Bölker stehen; die Nationen werden zu ihm beten, und sein Grab wird glorreich sein. "

Solche Worte der Verheißung spannen die Hoffnung aufs höchste. Bon den warmen, fröhlichen Gefühlen sehnsuchtsvoller Erwartung ift der ganze Gottesdienst durchströmt.

Schon im Introitus ober Eingang heißt es: "Bolk Sion, fiehe, der Herr" — Gott der Allmächtige, nicht irgend ein noch so hochstehendes Geschöpf — "kommt, um die Bölker zu retten."

<sup>1 31 11, 1</sup> ff.

In der Spiftel wünscht der hl. Paulus, Gott, der Urheber aller Hoffnung, moge seine Zuhörer "erfüllen mit Freude und Einstracht im Glauben, damit sie überreich werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes".

Diese Hoffnung wird gesteigert im Stufengesang: "Aus Sion strahlet seiner Schönheit Schimmer. Allen offenbar wird Gott kommen. Bersammelt um ihn seine Heiligen."?

Ein einziger Hochgesang auf die chriftliche Hossung ist das Evangelium des Tages: Der hl. Matthäus erzählt von den Jüngern des gefangenen Täufers Johannes. Sie fragen Jesus, ob er der verheißene Messias sei. Da verweist sie der Heiland einersseits auf seine Wunden, anderseits auf die Weissagung des Isaas, welche in seinen Taten offenbar erfüllt ist: "Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Armen wird das Svangelium gepredigt." Die Tatsachen liefern den Beweis: Jesus ist der Weltseiland — der Menschheitshelfer in der ungeheuern Sündennot des Geschlechtes — der einzig große Gegenstand unserer höchstgespannten Hossung!

"Wachset in der Hoffnung!" — so spricht der ehrwürdige Abt Prosper Guéranger von Solesmes — "und ihr werdet den Frieden koften, der bei euch einzukehren im Begriffe steht!"

Wer von driftlicher Hoffnung beseelt ist, setzt sein Vertrauen nicht auf die Macht, die Güter und die Herrlichkeiten dieser Welt; ihr trügerischer Glanz tritt vor seinem Auge zurück; er hat die Augenlust befiegt; jedes irdische Gut hat in seinen Augen nur so viel Wert, als es ein Mittel sein kann, die ewigen Güter zu gewinnen. Er setzt seine Hoffnung auf den, welcher der Ansang und das Endziel aller vernunftbegabten Geschöpfe ist: von Gott erwartet er um seines Erlösers willen das ewige, unendlich glückliche Leben, als Geschent der göttlichen Barmherzigkeit und zugleich als Krone der Gerechtigkeit. Keine Leiden und keine Trübsale können demzienigen den Seelenfrieden rauben und die Sanstmut des Herzens trüben, welcher in der Hoffnung auf seinen Erlöser befestigt und verankert ist.

Beim Beginne ber heutigen Cpiftel spricht ber beilige Bollerapostel: "Der Gott ber Geduld und bes Troftes gebe euch, daß ihr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nom 15, 4—13. <sup>2</sup> Pf 49, 2 3 5. <sup>8</sup> Mt 11, 5.

einerlei Gefinnungen untereinander habet — Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig Gott, den Bater unseres Herrn Jesu Christi, preiset. Darum nehme einer des andern sich an, wie auch Christus euer sich annahm zur Chre Gottes." 1

Stören wir also nicht ben Frieden in der Kirche Gottes, welche stets in der Hoffnung auf ihren göttlichen Bräutigam lebt. Ferne seien den uns gewagte, absonderliche Behauptungen, ferne seien die Gleichgültigkeit und die Kälte, die Neuerungssucht und die Kritisser= lust! Denken und fühlen wir mit der Kirche. Denn "wir, die vielen, sind ein Leib in Christus, einzeln aber untereinander Glieder. Wir haben aber, gemäß der Enade, die uns gegeben worden, bersichiedene Gaben."

### 3. Dritter Abventssonntag.

Die frohe Hoffnung, auf welche ber Gottesdienst am letten Sonntag gestimmt war, ist zum Hochgesang der hellen Freude gesteigert worden. Denn "nahe schon ist der Herr! Rommet, lasset uns ihn anbeten!" So jubiliert heute die Einleitung zum Stundengebete der Priester. Hohe und allerhöchste Gaben bringt der Rommende unserem Sion, der Rirche des lebendigen Gottes! Er gründet und gestaltet sie gleich einer mächtigen Stadt; er umzürtet sie mit unüberwindlicher Schutzwehr, daß die Pforten der Hölle nichts wider sie bermögen; er schmückt sie mit Wahrheit und Frieden; er verleiht ihr den strahlenden Sieg über den alten Irztum und erhebt ihre Kinder zum gerechten Bolte!

Der Bote dieser frohen Kunde ist der Prophet Isaias. Die Kirche erwägt sie bei den Lesungen des Stundengebetes und freut sich über ihre reichliche Erfüllung, der erneuten Ankunft des Ersehnten den Weihnachten gedenkend. Beim Beginne der Opferseier wie bei der Spistel<sup>4</sup> bricht sie in den jubelnden Zuruf des Bölkerapostels aus: "Freuet euch allzeit im Herrn, abermal sag' ich, freuet euch! Euere Bescheidenheit werde allen Menschen kund: denn der herr ist nabe!"

Um so nachdrudlicher muß beshalb unsere Borbereitung fein. Bu ben Achtlosen, den Saumseligen, den Gleichgültigen spricht St 30=

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 3f 26, 1 f. Dom. III Adv. Lect. I Noct. 
<sup>4</sup> Phil 4, 4-7.

hannes im Evangelium: "In eurer Mitte fieht ber, welchen ihr nicht kennt. Bereitet ben Weg des Herrn! Der nach mir kommen wird, ist vor mir gewesen; beffen Schuhriemen aufzulösen, bin ich nicht würdig — es ist der Ewige, der Unendliche, der Allmächtige, der Sohn Gottes, gleich wesentlich dem Bater!"

So fordert uns heute die Rirche zur Freude auf — zu lauterer, ebelfter Freude an Chriftus und an seinem Werke.

Christi Religion ist ja nicht Trübsinn, nicht Mudertum, nicht finsterer Pessimismus — sondern Licht, Klarheit, Harmonie, Friede und Freude.

Lebt fie aber auch in uns - die reine, erquidende Freude?

Hervorragende Manner, Renner der Geschichte und der Herzen, meinen, unser Zeitalter sei wahrscheinlich das schmerzensreichste und freudeloseste, das wir kennen. Die zahllosen Entdedungen und Ersfindungen, deren wir uns rühmen, haben uns zwar die Arafte der Natur im weitesten Umfange dienstbar gemacht. Aber es scheint, als ob sie sich dafür rächen wollten. Denn sie haben ein Haften und Jagen nach reicheren Kulturgütern und verfeinerten Genüssen geweckt, daß darob der lautern Freude Leben und Atmen vergeht.

Und doch sehnt sich das Menschenherz nach Freude. Und doch hat der Schöpser uns zur Freude berufen, nicht zum Schmerz. Dieser ist erst später von außen an den Menschen herangekommen; das Ursprüngliche und Erste ist er nicht.

Die Japaner nennen ihre Heimat O day Nipon, bas ift "Sonnenursprungsland". Das wahre Sonnenursprungs= land ber lautern Freude liegt in wärmeren Zonen und auf hohen Bergen — ba, wo ber ewige Bater, ber eingeborne Sohn und ber Heilige Geist in ungetrübter Harmonie und unendlicher Seligkeit sich umfassen und einigen.

Von dort her ist Jesus gekommen, uns die Freude zu bringen, nach der unsere Herzen dürsten wie der hirsch nach Wasserquellen. Seine Wahrheit und seine Gnade gießt er in unsere Herzen aus und damit die Fülle leuchtender Gottesfreude.

Je mehr die göttliche Wahrheit unfern Geist erleuchtet, je vollkommener Christi Gnade Besitz nimmt von unsern herzen: um so reicher und reiner quillt der Born der Freude in unserem Innern, um so dauerhafter und machtvoller wird unser Bund des Friedens und der harmonie zwischen himmel und Erde, zwischen Individum und Gesellschaft, zwischen Bunfc und Erfüllung, zwischen Ratur und Geift, zwischen Ibee und Wirklichkeit.

Suchen wir also die Freude da, wo sie zu finden ift — nicht in den geborstenen Zisternen der Welt, welche im argen liegt und darum ihre reinen Gewässer nicht fassen kann, sondern dei den Heilsquellen unseres Erlösers, auf den Pfaden der Pflicht, auf den Höhen des christlichen Tugendlebens, im sonnig-warmen Lichte der Gottesund Nächstenliebe — in der heiligen katholischen Kirche, dem neuen Sion des lebendigen Gottes.

Nicht die Befriedigung der Begierde schafft reine Freude, sondern ihre siegreiche Überwindung verleiht Geistesfrische und Geistesfreiheit, um zu den unversieglichen Freudenquellen emporsteigen und aus ihnen schöpfen zu können. Das braucht niemand zu glauben; das kann jeder erfahren, der ernstlich will 1.

### 4. Bierter Abventsfonntag.

Hattofer der frohen Hoffnung und der heiligen Freude sich hingegeben, so scheint sie jett, sozusagen vor den Pforten der heiligen Nacht, auf einmal rüchaltender und nachdenklich zu werden. Sie erwägt die Hoheit des Weihnachtsgastes und die Rostbarkeit seiner Gnadengeschenke. In mütterlicher Besorgnis fragt sie: ob wohl alle ihre Kinder entsprechende Zurüftung treffen?

Der Erwartete von Weihnachten ist ja weder ein Mensch noch ein Engel, sondern "Gott selbst wird kommen, uns zu erlösen". So lesen wir heute beim Stundengebet aus den Weissagungen des Jsaias. Der heilige Seher schildert uns auch das gnadenreiche Walten des Erlösers: "Dann öffnen sich die Augen der Blinden, der Tauben Ohren tun sich auf; dann springet wie ein Hirsch der Lahme und der Stummen Zunge löset sich. . . Die der Herr erlöst, kommen nach Sion unter Lobgesang; ewige Freude krönt ihr Haupt, Luft und Wonne erlangen sie, Schmerz und Seufzer sliehen."

Wer sollte da nicht mit inniger Sehnsucht nach einem solchen Erlöser verlangen, wer sollte nicht aus tiefftem Herzensgrunde die Worte des Propheten wiederholen, welche die Rirche heute an die

<sup>1</sup> Bgl. das herrliche Büchlein von Reppler, Mehr Freude (1909).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 35 35, 5 6 10. Dom. IV Adv. Lect. I Noct.

Spige ber Opferfeier gestellt hat: Rorate coeli desuper - "Tauet ihr himmel bon oben, und ihr Wolfen regnet den Gerechten; es öffne fich die Erbe und fproffe ben Erlofer." 1

Aber. tonnte es nicht folde geben, welche auf bem Wege jum Berg bes herrn gurudbleiben: folde, Die auf Seitenwegen fich berirren ober gar in icaurige Abgrunde fallen ?

Die Rirche fürchtet foldes Unglud. In mitleidiger Liebe bietet fie fich beshalb als Führerin an und befdreibt in ber heutigen Sonntagsfeier ben Weg ju Chriftus, unferem Beilande, auf bas flarfte, fcarffte und bis ins einzelne 2.

Bor allem bestärtt fie unfern Glauben - ben Anfang, bas Fundament und die Wurzel alles gottgefälligen Lebens. Sie lieft namlich im Cbangelium ber Tagesmeffe bie Namen ber fremben Berricher Balaftinas jur Reit Befu Chriftis. Diefe Angaben bes hochgebildeten Evangeliften Lutas liefern ben unwiderfprechlichen Beweiß, daß Chriftus und fein überftromendes Beil feine Phantafie, feine Sage und fein Rindermarchen ift, sondern eine weltbewegende Tatfache, welche am bellen Mittag ber Geschichte fich vollzogen bat ferner ben Beweiß, bag bie Beissagung des fterbenden Jatob erfüllt ift: bas Repter ift von Juba genommen 4.

Dann aber forbert bie Rirche im Evangelium bes Tages mit gefteigertem Rachbrude: "Bereitet ben Weg bes herrn; machet gerade feine Wege!" Denn, wie St Baulus foeben in ber Cpiftel5 fagte: "Der uns richten wird, ift ber Berr; auch bas, mas im Finftern verborgen ift, wird er ans Licht bringen und die Abfichten ber Bergen offenbar machen." Das Beihnachtstind wird ber furcht= bare Richter fein!

Wie bringend ift es baber, daß icon jest "jedes Tal" ichulbbarer Unterlaffung der Berufs= ober Stanbespflicht "ausgefüllt", baß "jeber Berg" ungezitgelter Leibenfchaft, bes Stolzes, ber Beich= lichfeit, bes irbifchen Sinnes "abgetragen" und befeitigt werbe.

Dann werden wir ju Weihnachten an ber Rrippe Jesu und am jungften Tage bor bem Throne bes Weltenrichters "bas Beil Gottes feben".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> If 45, 8. 
<sup>2</sup> Bgl. Menenberg 206. 
<sup>3</sup> Gn 49, 10.

<sup>5 1</sup> Ror 4, 1-5.

## III. Weitere Borbereitung auf Weihnachten; Maria im Abvent.

Wie an ben Sonntagen, so bringt die Kirche an ben übrigen Wochentagen immer ernster und nachdrücklicher auf würdige Borbereitung; sie wird immer freudiger und sehnsuchtsboller in ihren Gebeten, je näher wir dem gnadenreichen Weihnachtsfeste kommen. Den Sinn und Geist der Kirche offenbart in diesen Tagen vorzugsweise das Breviergebet der Priester. Es ist bekannt, daß dieses offizielle Gebetbuch der Kirche zu einem guten Teile aus den Psalmen aufgebaut ist, welche von Vorsprücken oder Antiphonen umsaumt sind. In der Adventszeit, besonders gegen ihr Ende zu, zeichnen sich diese Antiphonen durch ihre Innigkeit, Glut und Farbenpracht aus. Die Freude, die Sehnsucht, die Ehrerbietung vor dem Christinde klammt immer wieder in neuen Lichtblisen auf.

Da lesen wir: "Siehe, er wird kommen, der Herr, der Fürst über die Könige der Erde; glücklich jene, die da bereit sind, ihm entgegenzuziehen."

Ein anderes Mal heißt es: "Wenn der Menschensohn tommt, meinst du wohl, daß er Glauben finde auf Erden?"

Ober: "Siehe, die Fülle der Zeit ift gekommen, in welcher Gott seinen Sohn auf die Erde sandte."

Bom 17. Dezember an steigert sich die Abbentsstimmung. Es ist der nämliche Tag, welchen einst die Spnode von Saragossa im Jahre 380 als Ausgangspunkt für die Borbereitung auf das Epiphaniefest bezeichnete.

Da fügt benn die Kirche dem Magnifitat in der Besper jene prächtigen Antiphonen bei, welche nach dem Anfangslaute die "fieben O" heißen und zu den schönsten Berlen gehören, welche ihr wunder= volles Gebetbuch zieren.

Die erste dieser Antiphonen lautet: "O Weisheit, die bu aus bem Munde des Allerhöchsten hervorgegangen bift, bon einem Ende zum andern reichst und ftart und sanft alles ordnest — tomm, uns ben Weg der Weisheit zu lehren!"

Erhabener und dringender klingt der Spruch, welcher für den 19. Dezember festgesett ist: "O Wurzel Jesse, die du dastehst als Panier unter den Bölkern — vor welcher die Könige [in Chrfurcht] schweigen und zu welcher die Geschlechter stehen — komm, uns zu erlösen, zögere nicht länger!"

Demut liegt in ben Worten, welche bem 20. Dezember gewidmet find: "D Soluffel Davids und Zepter bes Baufes 3grael, ber bu öffnest und niemand schließt - tomm und führe aus ber haft bes Rerters den Gefeffelten, der da figet in Finsternis und im Schatten des Andes."

Universalen Charafter tragt ber zweitlette Spruch: "O Ronig ber Bolfer und ihre Erwartung, bu Caffein, ber zwei 1 gu einem verbindet, fomm und rette ben Menichen, ben bu aus Lehm gebildet baft."

Die lette Antiphon faßt fraftvoll und erhaben die Abbents= gedanten gufammen : "D Emanuel, unfer Ronig und Gefetgeber, Erwartung ber Bolfer und ihr Erlofer, tomm, uns ju erlofen, o Berr, unfer Gott!"

Rührend icon ift die beilige Chrfurcht und Liebe, welche die Rirche im Abbent ber Mutter bes Gefeierten bon Weihnachten entgegenbringt. Um 18. Dezember, am Tage, nachdem die fog. "fieben D" ju erichallen begonnen haben, feiert fie ein Geft "ber Erwartung der Geburt Jesu durch Maria". Es ift, als ob das erhabene Beispiel ber Gottesmutter unferer Abventsgefinnung und Abents= ftimmung jum Borbild bienen follte. Mit bemfelben Glauben, ber= felben Sehnsucht und opferfreudigen Liebe wie fie mogen auch wir unfern Beiland erwarten.

Sobann geflattet die Rirche, daß nach bem erften Abbentsfonntage alltäglich, mit Ausnahme ber Fefte erfter und zweiter Rlaffe, eine beilige Deffe gu Chren ber jungfraulichen Gottesmutter gefungen werbe. Das ift bas fog. Rorateamt. Es wird gewöhnlich jur Zeit ber Morgendämmerung gefeiert und beginnt mit ben Worten: Rorate coeli - "Tauet ibr himmel ben Gerechten . . . !" In ber Epiftel verfündet Ifaias die großartige Beisfagung vom Jungfraufobne, dem Emanuel 2. Das Rommuniongebet weist zum Schlusse noch einmal barauf bin, indeffen bas Evangelium von ber Berfündigung Maria 3 bie Erfüllung jener Beissagung foilbert.

Der Hochmut und der migtrauende Unglaube des sittenlosen Ronigs Acag - ber bemutige Glaube ber reinften Jungfrau! Belch

bunben. Bgl. Eph 2, 14. 1 Beiben und Juben werben burd Chriffus zu einem Bolte Gottes ber-

ein Kontraft! Darüber waltet die barmherzige Liebe unseres Gottes, welche den Erlöser verheißt und gibt. "Macht übt er mit seinem Arme, zerstreuet, die da hoffärtig sind in ihres Herzens Sinne. . . . Die Hungrigen erfüllet er mit Gütern — Reiche läßt er leer ausgehen."

Die Kirche ehrt die heilige Jungfrau im Abvent auch dadurch, bag fie ihr zu Ehren am 8. Dezember bas geft ber Unbefledten Empfangnis feiert. Der Wert, die Notwendigfeit und der Triumph ber Erlofungsanabe wird badurch ins hellfte Licht gerudt. Bur ben Orient icon im Jahre 675, im Abendlande aber feit bem 9. 3ahrhundert bezeugt, verbreitete fich diefes Fest allmählich über die gange Rirche und ift beute eines ber licht- und glanzbollften Marienfefte. bas Bius IX. 1854 jum gebotenen Feiertag erhob. Wie bas liebliche Morgenrot freudig bas glangenbe Tagesgeftirn anfundet, fo brachte bas Ericeinen ber unbefledt empfangenen Jungfrau ber Welt bie ersehnte Frohbotschaft bon dem nabenden "Sonnenaufgang aus ber Bobe". Maria bloges Erscheinen erwedt Freude und liebendes Ber= trauen. Der Strom ber Sunde ftand ftill bor ber gebenedeiten Jungfrau, wie die Waffer bes Jordan bor ber Labe bes Bundes. Bom erften Augenblide ihres Lebens an ftrablte Maria, um ber Berbienfte ihres Sohnes willen, im Glanze fledenlofer Reinheit und voll= tommener Gottaefalligfeit. Aber ber gottliche Erlofer, welcher eine fo würdige Mutter haben wollte, er wird abnliche Gaben auch uns befderen. Diefe hoffnung und bas bergliche Berlangen banach er= füllt unsere Seele. "Er nimmt fich Israels, feines Rnechtes, an, eingebent feiner Barmbergigfeit, wie er ju unfern Batern gefprocen, ju Abraham und ju feinen Rachtommen auf emig." 2

### IV. Die Adventsvigil.

Ihre Borbereitung auf das hohe Geburtsfest des Beilandes schließt die Rirche mit einer Bigilfeier ab.

Bas verfteht man unter Bigilie?

Das Wort ftammt aus ber römischen Militarsprache. Es bebeutete ursprünglich einen ber vier Abschnitte, mahrend benen ber Solbat nachtlicherweile vor bem Heerlager Bache fteben mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St 1, 51 53. <sup>2</sup> St 1, 54 f.

Bigilien find bemnach Nachtwachen. Die Christen ber alten Zeit liebten es, in einer gemeinsamen gottesbienstlichen Nachtseier auf hohe Feste sich borzubereiten. Dieser nächtliche Gottesbienst hieß Bigil; er zeichnete sich oft durch seine Pracht aus.

Heute find sämtliche Bigilien auf ben bem Feste vorausgehenden Tag verlegt und werden nur noch von ben Priestern in Messe und Brevier gefeiert. Einige berselben sind jedoch gebotene Fasttage — so auch die Bigil vor Weihnachten. Um den Herrn würdig empfangen zu können, will die Kirche, daß wir nicht bloß nüchtern seien, sondern auch die fleischlichen Begierden bezähmen und abtöten.

Im Gottesdienst werden die Abventsgedanken nochmals kurz und prägnant zusammengesaßt. Es ist, als ob der Kriegsoberst den wachehaltenden, wohlgeübten Soldaten kurz vor dem Entscheidungstampse seine letzen, gemessenen Befehle erteile, wenn wir in mannigsachen Wendungen die Worte lesen: "Heiliget euch und seid bereit! Worgen werdet ihr die Heiligkeit des Herrn sehen; die Sünde wird getilgt, und der Weltheiland wird König sein!" — Bedeutsam sind die Worte, mit denen heute das heilige Opfer beginnt: "Heute werdet ihr ersahren, daß der Herr sommen wird, und am Morgen sollt ihr die Herrlickseit des Herrn schauen!" So hatte einst Moses in der Wüsse das Manna angekündigt, welches nach der ausdrücksichen Erklärung des Herrn ein Borbild des heiligsten Altarssakramentes war 1. Die Kirche denkt denn auch heute an die geheimnissvolle Ankunft Christi in der heiligen Kommunion.

In der Cpiftel 2 erinnert St Paulus turz daran, daß der Erlöfer Sohn Gottes und Sohn Davids zugleich sein werde, gemäß den Worten der Probbeten.

Das Evangelium<sup>8</sup> erzählt, wie ein Engel bes himmels den hl. Joseph als rechtmäßigen Gemahl der heiligsten Jungfrau bestätigt und ihn zum gesetzlichen Bater des Sohnes Maria bezeichnet, den sie vom Heiligen Geiste empfangen hatte.

Jest find alle Borbereitungen getroffen, welche bem Eintritt des menschgewordenen Sohnes Gottes in die Welt, gemäß dem ewigen Ratschlusse der göttlichen Weisheit vorausgehen mußten: Die Mensch-heitsschuld ist riefig groß geworden und hat sich wie eine duftere

¹ Jo 6, 49 f. Er 16, 6 f. ² Röm 1, 1—6.

<sup>\*</sup> Dit 1. 18-21.

Racht auf die Herzen aller gelagert; die Menscheit scheint von langen Irrgängen todesmüd und in banger Erwartung ihren Atem anzuhalten; Israel ist entwürdigt: das Zepter ist von Juda genommen; die Propheten haben das ganze Bild des Messias gezeichnet; die Mutter ist gewählt; sie und ihr göttliches Kind haben einen menschlichen Ernährer und gesetzlichen Schüßer. Der Schoß einer schlichten, aber jungfräulich reinen Familie ist bereit, den Gottessohn aufzunehmen, damit die Urzelle der menschlichen Gesellschaft zuerst die Segnungen des Welterlösers erfahre.

Und so komme er denn — der Ersehnte aller Bölker, und offenbare seine Herrlickeit; alles Fleisch schaue das Heil unseres Gottes. Mit dem Opferungsgebete der heutigen Meßfeier rusen wir: Tollite portas, principes vestras — "Hebet eure Tore, ihr Fürsten des Himmels! Erhebet euch, ihr ewigen Tore, daß einziehe in diese Welt der König der Glorie — Jesus Christus der Friedensfürst, hochgelobt in Ewigkeit!"

### 3meites Rapitel.

# Das hohe Weihnachtsfest.

### I. Entftehung bes Feftes.

Obwohl bei den heiligen Svangelisten Matihäus und Lukas und bei dem jüdischen Geschichtschreiber Josephus Flavius sehr wertvolle Angaben über die Zeit der Geburt Jesu Christi zu sinden sind, so läßt sich doch aus diesen Quellen der Monat und der Tag nicht entnehmen, an dem dieses weltbewegende Ereignis eingetreten ist. Auch darin wollte der Menschenschn seine Demut an den Tag legen, daß er die Stunde seines Erscheinens im Fleische in der Verborgenbeit ließ. Es ist aber leicht begreislich, daß danach schon frühzeitig gefragt wurde. In Alexandrien verlegten die Christen im 2. Jahrehundert den Geburtstag des Herrn größtenteils auf den 6. Januar, an welchem Tage man damals oder doch kurze Zeit hernach das Epiphaniesest beging. Die gnostischen Sektierer, welche in Basilides ihr Haupt erblickten, meinten dagegen, Christus sei am 10. Januar geboren; andere rücken dieses Ereignis auf den 28. März, andere

auf ben 20. April ober auf 20. Mai ober gar auf 20. Juni heraus. Gine Tradition, welche die Geburt des herrn auf den 25. Dezember verlegte, ist vor dem Beginn des 4. Jahrhunderts überhaupt nicht bekannt. Erst von dieser Zeit an begann der 25. Dezember als Geburtstag Jesu Christi immer weitere Anerkennung zu finden.

Derjenige Schriftseller, der zuerst dieses Geburtsdatum Christi angibt, ist der sog. "Chronograph vom Jahre 354". Einige halten ihn für den berühmten Kalligraphen des Papstes Damasus I. (366—384), Furius Dionysius Philofalus, welcher die zahlreichen metrischen Inschriften dieses heiligen Papstes in den Katakomben und in verschiedenen Kirchen Roms forgfältig und zierlich ausgeführt hat. — Später suchte besonders der hl. Johannes Chrysostomus († 407) den 25. Dezember als Geburtstag des Heilandes zu erweisen. Allein auch diesem berühmten Kirchenlehrer glückte es nicht, zu einem sichern Ergebnis zu gelangen. Der Zweisel kam deshalb auch nie zur Ruhe, und heute ist man allgemein der Überzeugung, es lasse sich der Geburtstag des Herrn nicht mehr erweisen.

Im Morgenlande feierte man die Geburt des Heilandes bis ins 4. Jahrhundert hinein, in Agypten sogar noch im Jahre 420, am 6. Januar unter dem Namen "Spiphanie", d. h. Fest der Ersicheinung. Man gedachte dabei auch der Huldigung der drei Weisen, der Taufe am Jordan und der Hochzeit bei Kana.

Allein im Jahre 379 trennte der hl. Gregor von Nazianz zu Konstantinopel das Wiegenfest Christi vom Spiphanieseste und verslegte jenes auf den 25. Dezember. Kurze Zeit danach folgten dem Beispiele dieses heiligen Kirchenlehrers die Katholiten Kappas doziens und, durch die Beredsamkeit des hl. Johannes Chrysostomus dazu veranlaßt, die Bewohner Antiochiens (388). In Jerusalem kam das Weihnachtssest erst unter Bischof Juvenal († 458) in Aufsnahme. Als um 380 oder 390 eine berühmte Pilgerin des Abendslandes, Splvia oder Etheria mit Namen, nach der heiligen Stadt gezogen kam, bestand das Fest am 25. Dezember noch nicht. Im Laufe des 5. Jahrhunderts sand es im Oriente allmählich überall Eingang.

Seinen Ursprung haben wir im Abendlande, wahrscheinlich in Rom zu suchen. Der Bischof Johann von Nicka schrieb es um das Jahr 900 dem Papfte Julius I. (337—352) zu. Der oben er-

wähnte Chronograph gedachte seiner für das Jahre 354 und der hl. Ambrofius von Mailand für eine etwas spätere Zeit. Frühere Zeugnisse für das Borhandensein des Festes sind nicht zu finden. Wie ist es benn entstanden?

Auffällig ift, daß im Morgenlande gerade die erfolgreichsten Rämpfer gegen die Arrlebre des Arius, ju welchen im Abendlande unter andern ber Babft Julius geborte, auch die eifrigften Berbreiter bes Weihnachtsfeftes maren. Ift bas bloker Rufall? Bare es nicht möglich, daß das feft bem Gegenfage des gefeierten Bebeimniffes jum Arianismus auch feinen Urfprung wie feine rafche Berbreitung berbantte, daß feine Biege in Rom ju fuchen mare? MIS Raifer Ronftantin b. Gr. bie Gerichtsverbandlungen an ben Sonntagen verbot (321), erwähnte er bas Beihnachtsfeft noch nicht. Erft achtzig Jahre fpater unterfagten die Raifer Honorius und Artadius die Birtusipiele an Weihnachten, und erft ber Rechtstoder bes Raifers Juftinian erließ um 530 ober 534 bas Berbot ber Berichtsberhandlungen an Beihnachten. Offenbar tannte man bas Chriftfeft um bas Jahr 321 noch nicht, ober hochftens in beidrantten Rreisen, sonft batte ibm ber große Konftantin bie nämlichen Rechtsporteile gemabrt wie bem Sonntag.

Es scheint baher nicht unwahrscheinlich, daß Weihnachten etwa um die Zeit des Papstes Julius I. (337—352) im Hinblick auf die Irrlehre des Arius, welcher bekanntlich die göttliche Würde des Erlösers leugnete, entstanden ist.

Reuestens glaubte man indessen eine andere Beranlassung zur Einführung des Festes gesunden zu haben. Bekanntlich erreicht die Sonne am 21. Dezember ihren tiefsten Stand und beginnt von diesem Tage an, wieder größere Areise am Himmelsgewölbe zu beschreiben. Diese astronomische Tatsache war seit ältester Zeit bekannt. Die Heiden erblickten in der Sonne eine göttliche Macht, den Sonnengott — Sol. In ihrer Borstellung schien es, als ob der Sonnengott zu neuem Leben erwacht sei und den Sieg über die Finsternis davongetragen habe, seit er nach dem 21. Dezember in immer höherem Bogen am himmelsgewölbe emporstieg. Dieses Ereignis bildete daher den Gegenstand freudiger Festseier. Der Kaiser Heleogabal hatte im Jahre 218 den unbesiegten Sonnengott geradezu an die Spize der römischen Staatsgötter gestellt und der Kaiser Aurelian ihm (274) ein prächtigen Tempel erbaut, dessen Weiße-

fest alljährlich am 25. Dezember unter dem Namen "Geburtstag des unbesiegten Sonnengottes" begangen wurde.

Die Kirche liebte es von jeher, Sitten und Gebräuche der Bölter, sofern dieselben aus einem gesunden natürlichen Kern herausgewachsen waren, durch ihre höheren, übernatürlichen Wahrheitsgedanken zu läntern und zu verklären, um diese letzteren um so schneller und tiefer ins Bolksgemüt einzupflanzen und den entgegenstehenden heidnischen Wahn um so nachdrücklicher und gründlicher zu überwinden.

Was lag in unserem Falle näher, als daß die Kirche bei dem Gedanken an das Geburtsfest der unbesiegten Sonne an die Geburt Jesu Christi dachte, welchen die heiligen Schriften "den Sonnen=aufgang aus der Höhe" und "das Licht zur Erleuchtung der Bolker" nennen?

Und so ist benn die Verlegung des lieblichen Weihnachtsfestes auf den 25. Dezember dem heidnischen Festalender zuzuschreiben. Freilich werden wir darin eine Fügung des göttlichen Geistes erblichen durfen, welcher über allen Geschicken der Kirche wacht und der in der Anordnung des Wiegenfestes der christlichen Religion eine so wunderbare Übereinstimmung in der natürlichen und übernatürlichen Ordnung der Dinge bewirkt hat.

# II. Allgemeine Umichau auf die heutige Festseier.

Die gnadenreiche Geburt des Welterlösers ist eines der hervorragendsten Feste des christlichen Kalenders. Nun kannte schon das
Alte Testament, ja sogar das heidentum, die Ausdehnung sestlicher
Zeiten auf mehrere Tage. Eine derartige Sitte entspricht sowohl
der Bedeutung der geseierten Personen und Ereignisse als auch der
ehrerbietigen und freudigen Seelenstimmung, welche durch die Feier
in den Festgenossen geweckt wird. Nicht bloß die Religion, sondern
auch die Welt seiert deshalb länger andauernde Feste. So dehnt
denn die Kirche die Feier ihrer bedeutendsten Feste auf volle acht
Tage aus; sie haben eine sog. Ottave.

Dahin gehört auch Weihnachten. Ungefähr feit bem 6. Jahrhundert feiert die Rirche die gnadenreiche Geburt des Herrn, wenigstens in ihrem öffentlichen Gottesdienste bis jum Reujahrstage. Während

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St 1, 78. <sup>2</sup> St 2, 32.

diesen acht Tagen wiederholt fie jedoch nicht einfach die Reier bes Beihnachtstages, wie fie bies bei andern Ottaben zu tun pflegt. fondern fügt am 26., 27. und 28. Dezember drei neue Fefte mit Ottaven in die Feier ber Geburt Chrifti berart ein, daß alle vier Weste miteinander eine einzige, bobe und bebre Rollettibfeier ausmachen. Diefe neuen Gefte find nachweislich feit dem 5. ober 6. Rabrhundert ber Erinnerung an ben beiligen Marthrer Stebbanus. an ben beiligen Apostel und Evangeliften Johannes und an bie beiligen unichuldigen Rinder geweiht, welche Berodes nach der Beburt Chrifti in Bethlehem ermorben ließ. Es find biefe Beiligen bie Reprafentanten ber bericiebenen Stande und Altersftufen bes Menichengefchlechtes und ber Rirche. Durch ihren innigen Busammenhang mit dem Beihnachtsfeste wird der Gedanke nabe gelegt, bag in Chriftus alle bas Beil erlangt haben, und bag auch alle ihm ju huldigen berufen find. Der bl. Bernhard bon Clairbaux findet, bag in diefen brei Geften eine breifache Gattung von Beiligkeit gur Darftellung gelange, außer welcher eine vierte Sattung unter Denfchen nicht leicht möglich fei. 3m bl. Stephan ehren wir bas Marthrium im Werke und im Berlangen, im bl. Johannes bas Marthrium bem Berlangen nach, und in ben unschuldigen Rindern im Berte allein. Sie alle haben "ben Relch des herrn getrunten" 2 und bewiesen baburd, bag bas Beilige, so aus Maria geboren murbe, nicht umfonft getommen, fonbern in reichlichem Dage bie Gnaben wahrer Beiligfeit und Gerechtigfeit 3 nach allen Seiten bin ausgießt.

Den hochfestäglichen Charakter des Weihnachtsfestes kennzeichnet sodann eine andere Eigentümlichkeit desselben. Dieses Fest besitzt allein das Privilegium, daß an ihm ein Nachtgottesdienst gesfeiert wird. Um Mitternacht verrichten nämlich die Priester einen Teil des offiziellen Stundengebetes, die Matutin oder Metten, worauf ein heiliges Amt folgt.

Im driftlichen Altertum und noch tief ins Mittelalter hinein waren kirchliche Feierlichkeiten zur Nachtzeit während des Jahres häufig und erfreuten sich großer Beliebtheit. Noch im 12. Jahr= hundert verlangte der heilige Bischof Otto von Bamberg († 1139), daß das chriftliche Bolk an dieser Borfeier hoher Festage teilnehme.

<sup>1</sup> Bgl. Stimmen aus Maria-Laach LXVII 547.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mt 20, 22. <sup>3</sup> Bgl. It 1, 74 f.

Allmählich schlichen sich jedoch mancherlei Mißbrauche ein und veranlaßten zunächst die Beschränkung und zulet die gänzliche Aufsebung der nächtlichen Gottesdienste. Nur dem Weihnachtsseste ist diese Auszeichnung bis heute geblieben, weil der Heiland in der Nacht war geboren worden. Die stille Andacht in dieser weihevollen Stunde hat auch in unserer unruhigen, hastenden Zeit einen unzemein wohltuenden, tief zum Herzen sprechenden Einfluß auf das christliche Denken und Empfinden.

Höchst bedeutsam ist endlich an unserer kirchlichen Weihnachtsfeier das den Priestern ausschließlich für diesen Tag gewährte Recht,
dreimal das heilige Megopfer seiern zu dürfen. Die erste heilige Messe,
gewöhnlich ein Amt, findet nach den Metten statt, die zweite bei
der Morgendämmerung, die dritte, das hochsestägliche Amt, am
hellen Tage.

Anfage zu Diesem tieffinnigen Gebrauche reichen ins hohe Altertum binauf. Der außere Unftog bagu icheint von Rom, ber Mutter aller Rirchen, ausgegangen ju fein. Che man bas Beihnachtsfeft beging, fceint man in ber ewigen Stadt am 25. Dezember mehrere Beiligenfeste gefeiert zu haben. Noch heute schaltet bie Rirche bei ber zweiten beiligen Deffe bas Gebachtnis ber fl. Anaftafia ein. Diefe Jungfrau war um Chrifti willen um bas Jahr 304 gu Rom gemartert worden. Schon febr fruh hatte man ihr ju Chren bafelbft. am Rufe bes palatinifchen Sugels, eine Rirche gebaut. Da pflegte nun aber auch in andern Gotteshäufern, jeweilen am 25. Dezember, eine feierliche, gottesbienftliche Berfammlung gehalten ju werben. Als nun bas Weihnachtsfest eingeführt wurde, blieb ber bisherige Gottesbienft befteben, erlitt aber infofern eine Underung, als das bobere Geft des herrn bor dem niedrigeren Beiligenfefte in ben Borbergrund trat: bes letteren gebachte man bei ber beiligen Meffe nur noch nebenbei. So entstanden mehrere Formularien bon Weihnachtsfestmeffen, bon benen allmählich brei festen Beftand erbielten und in allen Rirchen Roms gur Berwendung tamen. Bei bem maggebenden Ginflug, welchen Die emige Stadt bon jeber auf ben driftlichen Erdfreis übte, mußten beren gottesbienftliche Bebrauche auch bei ben übrigen Rirchen Gingang finden.

Dieser Entwicklung kommt noch ein beachtenswerter Umftand zu gute. In den älteften römischen Megbuchern ober Sakramentarien wird nämlich der schöne und tiefe Gedanke ausgesprochen, es fei

Weihnachten ber Anfang und ber Urquell bes heiligen Meßopfers und das Weihnachtsfest sei auch das Geburtsfest der heiligen Messe. In diesem Sinne sagt der hl. Johannes Chrysostomus: Aus diesem Feste seien die übrigen entsprungen, wie verschiedene Flüsse aus einer und derselben Quelle. Wie man am Karfreitage, dem Todestage des Erlösers, des heiligen Meßopfers sich enthielt, so lag es nahe, die freudige Feier des Geburtstages Jesu durch vermehrte Dabringung des heiligen Opfers zu erhöhen.

Die oben erwähnten äußeren Berhältnisse und dieser innere Grund wirkten wohl zur Ausgestaltung der Sitte zusammen, an Weihnachten das heilige Opfer dreimal zu seiern. Dieses Ergebnis geschichtlicher Entwicklung in der Stadt Rom erhob Gregor d. Gr. zum dauernden Gesetz der ganzen Kirche.

## III. Die Metten.

Es ist Mitternacht. Tausend Sterne blinken am Himmelsgewölbe. Eine weiße Schneebede umhüllt Feld und Flux. Ahnungsvoll schläft seierliche Stille auf der winterlichen Landschaft. Erst
aus weiter Ferne, bald von allen Seiten, zu Berg und Tal, in
Stadt und Land ertönen die Kirchengloden, so festlich und so freudig
wie sonst niemals um diese Zeit. Aus den Häusern treten die Menschen;
sie wünschen sich gegenseitig "Gesegnete Weihnacht!" und schreiten
in gehobener Stimmung, aber innerlich ruhig und gesammelten Geistes
dem Gotteshause zu, das in festlichem Lichterglanze prangt.

Treten auch wir in ben Tempel des Herrn. Durch feine weiten Hallen schreiten die mächtigen Jubelaktorde der Orgel; vom Priefterschore ber erschallen in markigen, eindrucksvollen Mannerstimmen Psalmengefänge und heilige Lesungen.

Das sind die Metten. Sie sind auf einen Grundton gestimmt, der im Anfang ausgesprochen und dessen reicher Inhalt allmählich nach allen Seiten hin entfaltet wird. Er lautet: Christus natus est nobis, venite adoremus — "Christus ist uns geboren, kommet, lasset uns ihn anbeten!"

Die Metten bilden einen Bestandteil des Breviers oder Stundengebetes der Rirche. Es sind deren drei. Jebe derfelben ift aus drei Pfalmen und drei Lesungen aufgebaut.

Aber wie funftvoll, wie feinfinnig und wie entsprechend dem hoben Feste ift dieser Bau am Weihnachtsfeste gegliedert und jufammengefügt!

Die erfte Mette ift ber allerheiligften Berfon — bie zweite bem Berte ober bem Reiche — bie britte bem jubelnden Lobpreife des Beihnachtstindes geweiht.

Eine großartige Vision eröffnet die erste Mette. Vom Geiste Gottes erleuchtet, schaute einst der König David die Völker des Erd-kreises in wilder Empörung gegen Gott und seinen Gesalbten 1. "Brechen wir ihre Bande und wersen wir von uns ihr Joch!" — so sprechen die Revolutionäre in frevlem Übermute. Aber ihre Macht vergeht, wie "Töpfergeschirr wird sie gebrochen" — vom Weihnachts-kinde, zu welchem der Allmächtige spricht: "Mein Sohn bist du, heute — vor aller Ewigkeit habe ich dich gezeugt!"

So bekennt die Rirche feierlich: Der in der Weihnacht geboren, ift ber ewige Gottessohn — der königliche Befreier und Erlöser von den gottseindlichen Mächten in der Menschenbruft und in der Menschenwelt.

Die erste Mette entrollt ein zweites Bild. Es ist der 18. Pfalm: die Kirche stimmt Gott dem Herrn ein Loblied an. Zwei Dinge bilden den Grund ihrer Berherrlichung: einmal die Pracht der Sternen= welt und des leuchtenden Sonnenballs, welcher so schön wie ein Bräutigam aus seinem Gemache schreitet und rüstig wie ein Riese von der Höhe des himmels aus seinen Pfad durchmist; sodann das erhabene Gottesgeseh, welches die sittliche Weltordnung regelt und kostdarer ist als Gold und Silber, süher noch als Honigseim.

Solche Worte ber Rirche find finnbilblich ju berfteben.

Christus ist der wahre Sonnenaufgang aus der Höhe; er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Von der hohen Himmelsburg ist er zu uns gekommen, aus dem Schoße der Jungfrau wie aus einem herrlichen Brautgemach getreten. Da hat er die Sonne seiner ewigen Gottheit mit der Wolke der Menschennatur bekleidet. Rüstig, gleich einem Riesen wird er seine Bahn durchmessen, von der Krippe dis zum Kreuz. Der segenspendenden Sonne vergleichbar, wird er die Welt erleuchten durch sein Beispiel und seine Lehre. Er ist der Führer der Menschen durch sein heiliges Gefes. Durch seine göttzliche Gnade erwärmt, belebt und stärkt er den matten Pilger.

Rurz, das Gotteskind der Weihnacht ist auch Menschenkind; es ist der königliche Erlöser und der Heiland der Welt. "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben", spricht Jesus selbst 2.

<sup>1</sup> Pj 2. 2 Jo 14, 6.

Der britte Pfalm ber erften Mette ift ein Hochzeitslied 1. Der Gottessohn und Menschensohn ber heiligen Racht ift ber Brautigam.

Wie ftrahlt er in feiner unvergleichlichen Schonheit - ber fieg-

reiche Belb, ber ruhmgetronte Ronig ber Emigfeit!

Die Kirche ift die ebenbürtige Heilandsbraut. "Die Schonheit ber Rönigstochter ift zwar ganz von innen; doch auch nach außen prangt fie im golddurchwirkten Prachtgewande!"

Reiche Nachkommenschaft und der ewige Lobpreis aller Bolter

find diefem Brautpaare berbeiken 3.

So verherrlichen die Pfalmen der ersten Mette die Person des Weihnachtskindes, seine Macht und seine Lieblichkeit, seine gottmenschliche Würde und seine Vermählung mit dem Menschengeschlechte. Berwandte Gedanken entfalken die Lesungen, welche diesen heiligen Liedern beigegeben sind. Wie in der Adventszeit, so redet auch jetzt der Prophet Isaias zu uns. Er sieht nunmehr seine Weissagungen erfüllt. Denn gekommen ist ja "das Licht für jene, welche in der Finsternis und in den Schatten des Todes sitzen". "Seinen Namen nennt man: der Wunderbare, der Katgeber, Gott, der starke Held, der Bater der Zukunft, der Friedensfürst." "Die Bosheit nimmt nun ein Ende, und die Missetat wird vergeben." "Wohl ist der Mensch schwach wie die Blume, welche abfällt, wenn der Wind dreinfährt — allein Gott selbst, welcher zu uns redet, ist gegenwärtig unter seinem Bolke."

Die zweite Mette wendet unfern Blid dem Reiche des gott= menschlichen Erlöfers zu.

Der 47. Psalm schilbert Christi Reich — die heilige Kirche unter bem Bilde Jerusalems und des Sionberges. Wie preiswürdig ist der Herr um seiner Kirche willen! Sie steht unter seiner treuen Obhut und ist die würdige Residenz seiner Majestät. "Im Innern ihres Heiligtums erlangen wir Erbarmen" 4, indessen "die Könige der Erde gegen Sion sich sammeln", aber — zerschmettert werden 5.

Der 71. Pfalm folgt. Er führt dieselbe Gedankenreihe weiter; benn er schildert den König des neuen Gottesreiches. Dieser ist der wahre Salomon — der ewige Friedensfürst — der gerechte Freund der Armen — zeitlich und räumlich unbeschränkt in seiner Macht —

gesegnet mit wunderbarem Glücke. "In seinen Tagen wird auf= gehen die Gerechtigkeit und die Fülle des Friedens, bis der Mond vergeht" immer und ewig 1.

Doch neben bem neuen Jerusalem bes Friedens und der Gerechtigkeit erhebt sich immer noch das alte Babylon — das Reich der Sünde. Auch in der freudig weichevollen Stunde der heiligen Racht dürfen wir diese Tatsache nicht vergessen. Der Pfalm 84 erinnert daran. In der Gefangenschaft der Sünde schwachten so viele Söhne der Berheißung. Die Kirche fühlt sich heute in ihrer Mutterliebe eins mit diesen Unglückseligen und betet für sie: "Wirst du denn ewiglich zürnen über uns? . . . Erzeige uns dein Erbarmen, o Herr, und verleihe uns dein Heil!" Und sie ist sicher, daß ihr rührend Flehen Erhörung sindet; freudig verkündet sie die messianische Wohltat: "Barmherzigkeit und Berheißungstreue begegnen sich; Seerechtigkeit und Frieden küssen sichtes.

Nach solden Lob= und Flehegebeten lauscht die Kirche in den folgenden drei Lesungen den kraftvollen Predigtworten ihres verehrungs= würdigen Papstes Leo d. Gr.: "Freuen wir uns allzumal — so spricht der Statthalter dessen, der heute geboren wurde —, denn das Christind verheißt uns die Wonne ewigen Lebens. Die Fülle der Zeit ist gekommen. Der Sohn Gottes wird das sündige Geschlecht mit Gott versöhnen und den Teufel überwinden — selbst sündelos und ohne die Folgen der Sünde. Dank dem Erbarmer und Lebendigmacher! Ziehen wir aus den alten Menschen — einzgedenk unserer hohen Würde als Glieder Christi, unseres Hauptes!"

Rachdem die Kirche in die Herrlickeit des Gotteskindes in der Krippe und in die erhabene Segensfülle seines Reiches auf Erden sich vertieft hat, bricht sie endlich in der dritten Mette in lauten Freudenjubel aus. Der 88. Psalm leiht ihr vor allem die entssprechenden Worte: Misoricordias Domini in aeternum cantabo — "Die Gnadenerweise des Herrn will ich in Ewigkeit besingen, von Geschlecht zu Geschlecht verkünden deine Treue." Denn das Reich und der Thron Christi, des Sohnes Davids, dauern ewig —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \$\Pi \ 71, 7. 

\* \$\Pi \ 84, 6 8. 

\* \$\Pi \ 84, 11. 

\* \$\Pi \ 88, 2.

"wie die Tage des himmels" und "wie die Sonne vor Gottes Auge" 1. Um fo bewunderungswürdiger ift die erbarmende Liebe unferes Gottes, je tiefer bas Glend gemefen, in welches alle Menfchen, jogar bas ausermählte Bolt bes Alten Bundes gefunten mar 2.

Doch jest "freue fich ber himmel und froblode die Erde: iubeln follen die Fluren und alle Baume der Balber bor dem Angefichte bes herrn, weil er gekommen ift" 3, um die ganze ins Wanten aeratene Schobfung au erneuern und au befestigen. In folden Erguffen ber Freude ergeht fich beute Die Rirche mit dem fangesfroben Ronia auf Sion 4. Und fie fahrt mit gesteigertem Jubel fort: Wegen feiner Bundertaten, welche bie gange Welt begluden, follen alle Menschen und sogar bie vernunftlose Rregtur, bas Meer und ber Erdfreis, die Fluffe und die Berge: fie alle follen ben Berrn lobbreifen und verberrlichen! 5

Ihre Freude und Begeifterung über bie große Botichaft bes beutigen Tages möchte die Rirche am liebsten aus den engen Sallen bes Gotteshaufes in alle Welt hinaustragen, um alle Geschöpfe bamit ju erfüllen. Darum lieft fie in ber britten Mette nicht ein, fondern drei Evangelien und gibt benfelben ihre größten und beredtften Lehrer als Dolmeticher bes Gotteswortes jur Seite. Die bll. Gregorius, Ambrosius und Augustinus.

Dantbar für Die fo überreichen Gaben ber beiligen Racht firomt Die Rirche endlich ihre Freude in dem Lobgesange auf den Dreieinigen aus: To Doum laudamus, und ichlieft barauf die beilige Feier ruhrend icon in ihrer Demut mit dem frommen Flehegebete:

"Berleibe uns, allmächtiger Gott, daß die dem Fleische nach er= neute Geburt beines Gingebornen uns befreie, Die wir in alter Rnechticaft unter bem Joche ber Gunde festgehalten werben. Durch benfelben Chriftus, unfern Berrn. Amen."

### IV. Die brei beiligen Meffen.

Bon alters ber unterschieden Die firchlichen Schriftsteller eine breifache Geburt Jesu Chrifti. Indem Gott der Bater fich felbft bon Emigfeit ertennt, erzeugt er feinen wefensgleichen Sohn. Diefer ift das wesensaleiche Cbenbild, die Weisheit und das Wort des Baters.

<sup>\* \$1 95, 11</sup> f.

<sup>4 93 95. 5 95 97.</sup> 

Das ist die erste, die ewige Geburt des Gottessohnes Jesus Christus.

"Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden" 1— so sprach der Engel des Herrn zu Maria und deutete damit die zweite Geburt Jesu Christi an, seine Geburt dem sterblichen Fleische nach aus Maria der Jungfrau.

An eine dritte Geburt denkt Jsaias, wenn er den Heiland den Friedensfürsten und Bater des kommenden Weltalters nennt 2; es ist die Geburt des Herrn in unfern Herzen — im Kampf und Siege über Sünde und Leidenschaft — im Empfange der göttlichen Gnade, zumal im Genusse des Fleisches und Blutes Jesu Christi bei der heiligen Kommunion. Denn da wird das übernatürliche Leben aus Gott in uns begründet, befestigt und nach allen Seiten hin entfaltet. Jesus Christus gewinnt Gestalt und eine neue Form des Lebens in uns. Der Herr selbst deutet dieses an mit den Worten: "Wie mich der lebendige Bater gesendet hat und ich durch den Bater lebe, so wird auch der, welcher mich ist, durch mich leben."

Diese dreifache Geburt des göttlichen Erlösers wird in jeder der drei Weihnachtsmessen gefeiert; insbesondere finden sich allenthalben Hinweise auf die Geburt aus dem Fleische. Dennoch tritt in der ersten Weihnachtsmesse die Geburt zu Bethlehem — in der zweiten die geheimnisvolle Geburt in unsern Herzen — in der dritten endlich die ewige Geburt aus dem Schose des Baters mit überwiegender Klarheit hervor.

### 1. Bur erften beiligen Deffe.

Raum find die letten freudigen Alange der Metten im Gottes= hause verhallt, so tritt der Priester im weißen Festgewande an den reichbeleuchteten Altar, um das Freudenopfer zu feiern.

Beim Introitus ober Eingang wiederholt er die Worte des zweiten Pfalms, die er schon zu Anfang der Metten gesprochen: Dominus dixit ad me: Filius meus es tu — "Es sprach der Herr zu mir: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It 1, 35. <sup>2</sup> If 9, 6. <sup>3</sup> Jo 6, 58.

In der Cpiftel belehrt uns der hl. Paulus, daß heute diefer Gottessohn den Menschen in der liebenswürdigsten Weise sich gesoffenbart hat: "Erschienen ist die Gnade Gottes, unseres Erlösers, allen Menschen."

Mit der Genauigkeit des bewährten Geschichtschreibers schildert endlich der hochgebildete hl. Lukas in seinem Evangelium die Menschwerdung Jesu Christi, die Zeit ihres Eintressen und ihre näheren Umftände: Als Augustus, der Kaiser, die erste große Bolkszählung anordnete und Cyrinus zum ersten Male Statthalter Spriens war, da gebar Maria in einem Stalle zu Bethlehem "ihren erstzgebornen Sohn, widelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war".

Jesus, der Sohn Gottes, der Sohn des Allerhöchsten, ist im sterblichen Fleische erschienen — ein armes, schwaches, zartes Kindlein ist derzenige geworden, welcher das Weltall in drei Fingern wiegt, weil er es auch erschaffen hat. Mit vollbewußter und beabsichtigter Energie prägt uns die Kirche bei der ersten Weihnachtsmesse noch einmal, wie am letzen Adventssonntage, ein: "Wisset und merket es euch, ihr Menschenkinder, und vergesset es nimmer: Gottes Sohn ist wahrhaft und wirklich Mensch geworden für euch!"

Das ift kein Ammenmärchen, sondern eine allergrößte, weltsbewegende Tatsache. Sie steht mitten im mittäglichen Sonnenschein der Weltgeschichte. Davon sprechen nicht bloß die heiligen Schriftssteller. Gottes Weisheit Ienkte den Griffel der größten nichtchristzlichen Geschichtschreiber, eines Tacitus, Plinius, Suetonius, Josephus Flavius, damit sie in den Hauptsprachen der damaligen Zeit mit unauslöschicher Schrift von der Geburt und dem Leben des Weltsheilandes Zeugnis ablegten.

Wer aber vermöchte jemals die Bedeutsamkeit der Menschwerdung Gottes, die an Weihnachten zur Tatsache geworden, in ihrer höhe, Breite und Tiefe zu bemeffen und zu berechnen!

Gottes Sohn ift Mensch geworden! Seine Krippe ist die Wiege der driftlichen Religion — die Wiege all der Fülle des Lichtes, der Kraft und des Segens, welche bom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tit 2, 11. <sup>2</sup> Lt 2, 7.

Chriftentum auf alle Lebensgebiete feit balb zwei Jahrtaufenben ohne Unterbrechung ausftromt. Bom Rinde ju Bethlebem geht eine Gern= wirfung aus, wie die Weltgeschichte bergleichen ein zweites Mal nicht erlebt bat. Der Erbfreis fab manche weife, machtige, große Manner auftreten; aber bas Licht ihrer Gebanten verglimmte, Die Barme ihrer Borte bermochte nur wenige Bergen gu beleben; bie Bellen= treife, welche ihre Taten geworfen, begannen icon nach turzem fic ju glatten; felbft ihr Andenten fomand aus dem Gebachtnis ber fpateren Gefchlechter. Richt fo bei Chriftus. Wohl tehren ibm Taufende ben Ruden, Die einft mit Chrfurcht zu ihm aufgeblidt haben, und leben bennoch - ohne es vielleicht ju ahnen - im Glanze bes Lichtes, bas bon feiner behren Geftalt fortwährend ausftromt. Denn Chriftus lebt nicht bloß breißig Jahre auf Erben, fondern burch alle Jahrhunderte; bie Bahl berer, bie in ihm ben Anfang und bas Ende ihres Strebens und ihres Gludes anbeten und mit ber aangen Barme ihres opferfreudigen Bergens lieben, machft von Jahr ju Babr wie ber Strom, je weiter er fich bon feinem Quellgebiete ent= Die Worte und die Taten Jesu gewinnen nach Raum und Beit eine Fernwirkung und eine Fruchtbarkeit, die geradezu un= erschöpflich und unerhört genannt werden muß; Chriftus ift gum Bebensbaume ber Denichheit geworben, ber fich immer reicher und fruchtbarer entfaltet.

So brüdt die Weltgeschichte das unauslöschliche Siegel göttlicher Beglaubigung auf die erhabene Tatsache der Weihnacht: unmöglich können Ursprung und Leben desjenigen auf trübem, fabelhaftem Grunde ruhen, welcher die ganze Menscheit in ihren verborgensten und edelsten Tiefen erregt hat und bis auf diese Stunde, nach so vielen Jahrhunderten noch, tiefer und segensreicher bewegt denn je.

Gottes Sohn ift Menich geworben!

Wonach die Bölker des Erdkreises sich sehnten und was die gotterleuchteten Geistesmänner des auserwählten Bolkes aus weiter Ferne, aber mit voller Klarheit und Sicherheit vorausverkündeten, das beginnt nunmehr Zug um Zug glänzend in Erfüllung zu gehen. Deshalb sprach der hl. Augustinus: In vetere testamento novum latet, in novo testamento vetus patet — "Im Alten Testamente ist das Reue verborgen und im Neuen Testamente wird

bas Alte offenbar und verftandlich". Und weil jest bas Sehnen geftillt wird, wonach die Menschenfeele mit ber gangen Rraft ihres edelften Selbst verlangte, deshalb tonnte Tertullian bon einem Reugniffe der natürlichen Beschaffenheit und Anlage unserer Seele für bas Chriftentum fprechen, weil es ihren tiefften und hochften Beburfniffen bie entsprechende Nahrung gewährt. Die Menschwerdung verbürgt dem gefallenen Gefchlechte die ewige Liebe und Erbarmung bes Allmächtigen, bon welcher auch ber Geringfie und Berachtetfie unter ben Sohnen Evas nicht ausgeschloffen ift. Ja je fleiner und niedriger ber Berr - ber neue Stammbater bes neuen Gefchlechtes fich felbft machte, um fo teurer und liebenswürdiger muß er bem Bochften wie bem Riedrigften unter ben Menfchen erscheinen, nach dem Worte des bl. Bernhard von Clairvaux: Quanto vilior, tanto mihi carior - "Je tleiner ich Jesus sebe, um fo größere Liebe wect er in meinem Bergen". Mit Recht verfundet beshalb ber Engel auf Bethlebems Fluren: "Ich verfunde euch eine große Freude, Die allem Bolfe widerfahren wird!"

Bottes Cobn ift Menich geworben!

Der Zwed fold unbegreiflicher Berablaffung bes allmeifen und allmächtigen Gottes kann nicht ein irdischer, vergänglicher, er muß ein ewiger, unendlich hoher fein. Es ift die Ehre und Berberrlichung des bimmlifden Baters und die Befeligung ber Menfchen - was der Menfch= Die unendliche Beiligfeit und Gerechtigfeit haben gewordene will. bas Werk ber Menschwerdung gefordert - Die ewige Weisheit es ausgesonnen - die Allmacht und die Liebe es vollbracht. Da fprach ber Sohn jum Bater: "Schlachtopfer und Gaben verlangft bu nicht, einen Leib aber haft bu mir jugerichtet. 3m Unfange ber Buchrolle fteht bon mir geschrieben: Siebe, ich tomme, ju bollbringen, o Gott, beinen Willen." 1 Da wird die Rrippe gur Lehrkangel; fie verkundet allen Geichlechtern bie Ehre bes majeftätischen und liebenswürdigften Gottes und das ewige Beil für alle. Wenn wir nicht mußten, wie tief bas Sundenelend mar, in welchem bas Menichengefolecht begraben lag, fo mußte es uns jest jum Bemußtsein tonimen, ba Jefus in bem Augenblide, in welchem er fam, um die Menichen gu

<sup>1</sup> Sebr 10, 5 ff.

erlösen, den Bliden der Welt unbeachtet blieb. Um so machtvoller erregte er dagegen in jener heiligen Nacht den himmel in seinen Tiefen, und in strahlendem Glanze sangen himmlische Heerscharen das Lied der Bersöhnung der Welt mit Gott an der Krippe des Friedensfürsten: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind."

Gottes Cohn ift Menich geworben!

Indem das göttliche Kind in der Krippe uns lehrt, die Augen über den Erdenstaub zu den ewigen Wohnungen zu erheben, befähigt es uns, die irdischen Dinge in ihrem wahren Werte zu schähen und zu gebrauchen. Diese zerfallene Felsenhöhle, diese fremde Krippe und das harte Stroh, auf welchem das heilandstind gebettet ift, beschämen ebensosehr den Hochmut als die Habgier und die Weichlichteit der Menschen; sie zeigen uns die schlimmsten unserer Feinde: die Leidenschaften des Herzens, und reinigen die Seele von ihren verkehrten Begierden. Das Wort wird für die Menscheitskinder zur Parole: Was soll mir das für die Ewigkeit?!

Das Kind von Bethlehem ist bestimmt, zuzunehmen und zu wachsen wie an Alter, so auch an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen. Geistige Erhebung und Erleuchtung des ganzen innerlichen Menschen! — Das ist deshalb die Parole, welche von der Weihnachtskrippe in die Welt hinausschallt. Schon jetzt spricht der Heiland das majestätische Wort, welches disher noch niemals an das Ohr eines Menschen geklungen war: "Lernet von mir! Kommt und solget mir nach!" — Schon heute predigt der Herr die Gesetze der Bergpredigt: "Selig die Armen im Geiste — selig, die reinen Perzens sind — selig, die Humen im Geiste — selig, die reinen Perzens sind — selig die Sansten, die Trauernden, die Friedsamen, die Versolgung leiden um der Gerechtigkeit willen!" Seine Predigt ist nicht eine Predigt in leeren Worten, sondern eine Predigt sebensswarmer, energischer Tat!

Gottes Sohn ift Menfc geworben!

Lag die Welt auch im argen, als ber herr erschien — gang folecht, grundverdorben war fie boch nicht. O nein! Der

Menfc bermag vieles mit feiner blogen natürlichen Geiftes= und Billensfraft.

Sonft mare er ja auch ber Erlöfung nicht fähig gewesen.

Rute fie nur aus, ftrenge fie nur an! - Much fur Diefes groke Talent bift bu verantwortlich.

Lag die Welt auch im argen, als Chriftus erschien - ihre Bunden find boch beilbar. Das bloge Ericheinen ihres gottlichen Arztes gibt uns die troftliche Burgichaft bafür.

Mag aber die Welt noch fo viel bes Wahren, Cbeln, Buten, Schonen in ihrem Schofe tragen - gang ebel, gang gut, gang icon ift fie bennoch nicht. Sonft mare ihr die hilfe bes Bottes= fohnes nicht notwendig gewesen; fonft batte fic bas Menfchengefclecht nicht unter allen Rulturboben nach bem Erlofer gefebnt; fonft batte ber Berr nicht folde Weltentäugerung bon feiner Rrippe an bis gu seinem barten Sterbebette am Rreuze geubt.

Beitverzweigte, tiefgreifende Irrtumer werden somit bom Beibnachtstinde ins Mart getroffen - Irriumer, welche jeber bernunftigen Religion, jeder menschenwürdigen Sitte und gediegenen Beiftegfultur bas Grab ichaufeln, aber tropbem weite Berbreitung gefunden haben, weil fie ber Oberflächlichkeit, bem hochmut ober ber Sinnlichkeit fich bienfibar ermeifen. Es ift ber Materialismus eines Epifur, ber nichts als ichnobe genießen will; es ift ber Bantheismus, welcher bald als bufferer Beffimismus bochmutiae Beltflucht und Beltverachtung predigt, bald als blinde Beltvergötterung bem Phantom eines endlosen Rulturfortichrittes und Übermenschentums nachjagt ober bem weichen Gefühle Rahrung gu gewähren fcheint; es ift endlich ber Ugnoftigismus und Dobernismus, welcher unter bem gleifenden Scheine borausfegungs= lofer Wiffenschaftlichkeit alles Geiftesleben im eifigen Banne feines Ignoramus und Ignorabimus erftarren läkt. Bon der Kripbe bes Weltheilandes geht bagegen ein farter und froblicher Sauch ferngefunden Lebens aus. Gott und die Welt find gwar verfcbieben, aber feineswegs völlig gefdieden; es foll die Welt und bas Menfchen= leben burch göttliche Gebanten und göttliche Rrafte geläutert und verklart und ju höherer Fruchtbarkeit und Segensfülle für ein alles Irbifche überragendes Endziel emporgehoben werden. Dazu follen Bottestraft und Menichentraft in Ginheit und Friede gusammen= wirten. Damit bat Gott ben Anfang gemacht, indem er in feiner Menschwerdung die Welt mit fich innig und unzertrennlich vereinigte und verband.

Die Menschwerdung des Sohnes Gottes ist deshalb das Werk aller Werke, das erhabenste Wunder, welches die heiligste Dreifaltigkeit "in der Fülle der Zeit" gewirkt hat. Voll Staunen und heiliger Ehrfurcht erhebt darob die Kirche den Ruf der Bewunderung, des Lobes und des Dankes, welcher von himmel zu himmel sich fortpstanzt dis in das geheimnisvolle Dunkel, wo der Ewige und Dreieinige thront. Raum hat sie die Feier des ersten heiligen Opfers vollendet, so ladet sie dei den sog. "Laudes" des Stundengebetes alle Geschöpfe ein, dem Emanuel dankend in überströmender Freude zu lobsingen:

Ihr Engel bes himmels, lobpreiset ben herrn!
Ralte und Warme, Blit und Wolken, lobpreiset ben herrn!
Sonne und Mond, Regen und Tau, lobpreiset ben herrn!
Alles, was lebt in ben Waffern, preise ben herrn!
Sein ganzes Bolt lobpreise ben herrn!
Es lobe und erhebe ihn in Ewigkeit!
Ihr Priester alle, lobpreiset ben herrn!
Die reinen und bemütigen herzens sind, lobpreiset ben herrn!

Bepriesen bift bu Gott, unser Berr, in ben Bohen bes himmels, und gelobt und verherrlicht und erhoben in Ewigfeit. Amen '.

## 2. Bur zweiten Weihnachtsmeffe.

Die Engel des Himmels brachten die frohe Kunde von der Geburt des Weltheilandes zuerst den Hirten in der Umgebung Bethelehems und luden sie zur Krippe des göttlichen Kindes. Alsogleich eilten diese zur Felsenhöhle. Da flammte das Feuer des Glaubens und der Liebe in ihren Herzen mächtig auf; ihren frommen Gesinnungen und Gefühlen gaben sie freudigen Ausdruck. Maria achtete stillschweigend auf alle Worte und Vorfälle und bewahrte sie in ihrem Herzen, um sie auch später zum Gegenstande ihrer Erwägungen machen zu können?

So erzählt das Evangelium der zweiten Weihnachtsmeffe. Es ist ein treffendes Bild deffen, was in der Menschen=

<sup>1</sup> Rach bem Lobgesang ber brei Junglinge im Feuerofen. Dn 3, 52 ff. 2 15-20.

feele borgebt, wenn Chriftus in ihr geheimnisvoll miebergeboren wird und Geffalt in ihr geminnt. Die übrigen Teile ber Meffe liefern au dem Bilbe bie ergangenden Farben.

Der Introitus enthält die Worte des 92. Pfalms: "Der Berr ift Ronig; in Sobeit bat er fich gehüllt; mit Dacht bat ber Berr fich betleibet und gegürtet."

Die konigliche Majeftat und erhabene Burbe Gottes ift unermeklich. Riemand tann aus eigener Rraft zu ihm gelangen. Wir bedürfen der übernatürlichen Starfung, Des hochfesttaglichen Bemandes der beiligmachenden Enade, um am Gastmabl bes ewigen Lebens teilnehmen gu tonnen. Darum lefen wir in der Chiftel ber beiligen Meffe: "Nicht wegen ber Berte ber Gerechtigfeit, Die wir getan, sondern nach seiner Barmbergigkeit bat ber Beiland uns in feiner Bute und Menfchenfreundlichfeit gerettet." 1

Beldes ift aber ber Berbegang unferer Rettung?

Den erften Schritt tut Gott. 3m Introitus ber Deffe beißt es: "Gin Licht wird heute über uns leuchten; benn geboren ift uns ber Berr. Und fein Rame wird fein : Bunderbarer. Gott. Friedensfürft. Bater ber Rufunft - feines Reiches wird tein Ende fein." 2

Ein Licht bom Berrn leuchtete über ben Birten bon Bethlebem und führte fie jur Rrippe ihres Beilandes.

Gin Licht bom herrn leuchtet auch uns, ja es leuchtet jedem Meniden, der in diese Welt fommt 3. Wir nennen es gubortommende Onabe. Un uns ift es, auf feinen Glang ju achten, gleich ben hirten, wenn fein Strahl bas Auge unferes Beiftes trifft. Dann werden wir, wie fie, die Stimmen bon oben bernehmen, und es fentt fich in unfere Bruft ber Glaube an die beilige Offenbarung Bottes, ber weber betrugen noch betrogen werben fann. Der Glaube aber ift der Anfang, das Fundament und die Wurzel alles gottgefälligen Lebens. Dit ihm entwideln fich allmählich bie Reime ber Hoffnung, bes Bertrauens, der Liebe ju Gott — der opferwilligen Singabe an feinen allerheiligften Willen. Diefe Gefinnungen beflügeln unfere Schritte auf bem Wege zu unferem Erretter, wie fie Die Schritte ber guten Birten in der beiligen Racht beflügelt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Xit 3, 4—7. <sup>2</sup> If 9, 2 6 7. <sup>3</sup> Jo 1, 9.

Endlich ift ber gludliche Augenblick gekommen, "wo fich alle zerftreuten befferen Kräfte auf höheren Impuls zur Erkampfung eines entscheidenden Sieges vereinigen, wo durch die volle Einsenkung des Heiligen Geiftes die Bereinigung mit Christus vollzogen, wo wir ihm ganz angehören und er fich in uns freudig wiedererkennt" 1.

In seinem Briefe an Titus, dem die Kirche die Epistel entnimmt, deutet der hl. Paulus die Mittel und Wege an, deren sich Gott ordentlicherweise bedient, um unsere Seele in das Bild seines vielgeliebten Sohnes umzugestalten. Denn da spricht der Bölkerlehrer von dem "Bade der Wiedergeburt" und von der "Erneuerung des Heisigen Geistes", welchen Gott so "reichlich auf uns ausgegossen habe durch Jesus Christus, unsern Heiland".

Wir wissen, "das Bad der Wiedergeburt" ist die heilige Taufe; sie gibt die erste Rechtfertigung. Ging diese aber durch Sünde wieder verloren, dann bleibt uns immerhin noch ein mühsameres Bad und ein letztes Brett nach dem Schiffbruche — die sakramentale Beicht und Buße. Jesus aber aufzunehmen, volltommener als die Hirten, so volltommen wie Maria und Joseph, dieses Glück bleibt demjenigen vorbehalten, welcher das Fleisch und Blut des Herrn genießen darf in der heiligen Kommunion. Die Kommunion ift die Bollendung des chriftlichen Lebens, die Sonnenhöhe der Gnadenerweise des Erlösers auf dieser Erde.

In all diesen Beranstaltungen, zumal in der letzten, erweist sich Christus in der Tat als der Bunderbare, als der Friedensfürst, als der Bater der Zukunft. Die in unser Herz gelegten Gnadenschäfte sind das Unterpfand eines ewig glücklichen Lebens in Gott.

Die hirten kehrten wieder zu ihren herben gurud, Gott lobend und ihm bankend 8.

Wie wunderbar auch die Gnadengaben sind, welche uns verliehen werden, sie stören doch die natürliche Ordnung der Dinge keineszwegs, sondern bauen sich in dieselbe hinein, verklären, befestigen und befruchten sie. Auch im Gnadenleben ist demnach die freipersönliche Tätigkeit nicht ausgeschlossen, sondern geradezu erfordert. Bon Maria berichtet der Evangelist, sie habe die wunderbaren Ereignisse und Worte, deren Zeuge sie gewesen, tief in ihr Herz eingeprägt, immer und immer sie erwogen 4. Dann nur werden wir in Gottes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Möhler 130. <sup>2</sup> Tit 3, 5 6. <sup>3</sup> St 2, 20. <sup>4</sup> St 2, 19

Gnabe bauernd beharren und barin gur Bolltommenheit ge= langen, wenn wir, nach bem Borbilbe ber Mutter unferes herrn, beffen Worte und Taten immer wieder beherzigen und unfer inneres und äußeres Leben nach beffen Satungen umgeftalten. Das Gebet und die Anhörung des göttlichen Wortes find jedermann allzeit not= wendig. Wenn die weiseste Jungfrau und die Mutter bes guten Rates dem Worte Gottes folde Wertschätzung beilegte, burfen wir es in diefer Sinfict in nichts fehlen laffen, falls wir nicht fowere Berantwortung auf uns laben wollen.

Be mehr bie Gnabe und bie Bahrheit Jefu Chrifti unter ben Meniden jur Geltung tommt, um fo mehr madft bas Reich Gottes, die Rirche, innerlich und außerlich. Da erweift fich benn ber herr als majeftatifcher Ronig und als milber Friedensfürst, welcher Rube und fefte Ordnung ichafft. Daran erinnert bas Grabuale ober ber Stufengefang mit ben Worten bes 92. Bfalms: "Der herr ift Ronig; mit hoheit hat er fich betleidet; betleidet und ge= gurtet hat fich ber herr mit Macht." Und bas Opferungs= gebet jubelt: "Gott bat feftgeftellt ben Erdfreis, ber nicht manten Noch freudiger lautet jum Schluffe ber Opferfeier bas Rommuniongebet: "Frohlode, du Tochter Sion; juble, du Tochter Berusalem! Siebe, bein Ronig tommt, ber Beilige, ber Beiland ber Belt."

Allein im hinblid auf die menschliche Gebrechlichkeit sendet die Rirche jum Schluffe bas bemutige Flebegebet jum Allmächtigen empor: "Moge, o Berr, uns ftets wiederherftellen Die Erneuerung bes Bebeimniffes an dem Geburtsfeste besienigen, beffen einzige Beburt ben alten Ruftand ber Menscheit entfernt hat."

## 3. Die britte Beihnachtsmeffe.

Es ift heller Tag geworden. Das Gotteshaus prangt beute in feinem iconfien Schmude. Die Briefter treten in toftbaren, blendend weißen Gewändern der Freude an den Festaltar. Der Gangerchor bietet bem neugebornen Ronige ber Berrlichteit vom Beften, mas er ju leiften bermag.

Der Feftgottesbienft beginnt. Seine Richtlinien find freilich nicht verschieden von bem Gottesbienfte jebes Werktages. Der unveranderlichen Majeftat bes allmächtigen Gottes und ber unendlichen Burbe bes göttlichen Sobenpriefters tann nur ein Opfer entsprechen und genügen. Aber in die Feier dieses einen Opfers mischen sich heute die Lichtstrahlen der Weihnachtsgedanken, deren Fulle die gottesbienftliche Feier der Mitternacht und bei der Morgendammerung keineswegs erschöpft hat.

Die Flehegebete an ben Stufen bes Altares um Entsündigung und heiligung und das Bekenntnis der Schuld, ja der allergrößten Schuld im "Confiteor" erinnern den Priester und das Bolk viel nachdrücklicher denn je an die Gottesferne der Menschheit vor der Erlösung und an die Gottesferne des einzelnen Menschen in der Sünde; denn die Weihnacht hat uns ja Gott dem Herrn wieder nahe gebracht.

Sobald der Priester den Altar bestiegen hat, liest er im Introitus aus Jsaias den Festgedanken des heutigen hohen Tages: "Ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns geschenkt, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht; sein Name wird genannt des "großen Ratschlusses Bote"." Und der harfenreiche König David erwidert: "Singet dem Herrn ein neues Lied; denn Wunder hat er getan." — Bom Orgelchor her rauschen diese heiligen Prophetenworte in machtvollen Attorden freudig bewegt durch die Hallen.

Allein die dunkeln Schatten der Sünde drücken die Seele noch immer. Bon neuem betet daher der Priester, als Stellvertreter der Gemeinde, mit aller Innigkeit und Kraft seiner Seele um Erbarmen zum dreieinigen Gott: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison!

Und wie schön kleidet die Demut unsere Mutter, die heilige Rirche — die Braut beffen, der an Weihnachten zur Aleinheit und Schwäche eines Kindes sich erniedrigte!

Jest erst erschallt das Lied des Jubels über die Geburt des Weltheilandes. Es kann selbstverständlich kein anderes sein als jenes, welches die Engel des Himmels in der heiligen Nacht an der Arippe des göttlichen Kindes gesungen haben — Gloria in excelsis Deo! Nur hat die Kirche seit ältester Zeit den reichen Inhalt dieses erzhabenen Gesanges allseitig entsaltet, damit unser Verstand und Gezmüt daran um so vollkommener sich labe.

Bom Orgelchore ber fluten die Tonwellen des Preisgefanges über bie Saupter ber Gemeinde, zuerft in fanften, einfachen Melodien,

108

als wäre es ein Hirtenlied auf Bethlehems Fluren; bald in überwältigender Kraft, um den Chor der seligen Geister zu sinnbilden; jest jubelnd und voll Freude bei den Worten: Laudamus to — "Wir loben dich", Benedicimus to — "Wir preisen dich" — dann schmelzend, innig, bewegend, wenn es gilt, Gott zu danken und sein Erbarmen anzuslehen — endlich bei den Schlußworten: Tu solus altissimus, Iesu Christe cum Sancto Spiritu — "Du allein bist der Allerhöchste, Jesus Christe mit dem Heisigen Geiste in der Herrelichteit des Baters", steigert sich die Kraft der Tonwirkung aufs höchste, um die Herrlichkeit des Dreieinigen auszudrücken. So mischen sich in dem Gloria in excelsis Deo die erhabenste Verherrlichung des ewigen Vaters, des steischgewordenen Gottessohnes und des Heisigen Geistes mit eindringlichen Vitten und Flehegebeten zum verklärten Hohenpriester und himmlischen König Jesus Christus.

In feinem Bertrauen gestärkt, betet nunmehr ber Priefter in gehobener Stimmung zu Gott, er moge das ganze driftliche Bolk um ber erneuten Geburt bes Heilandes willen von bem alten Joche ber

Sunde befreien.

Denn erhaben über alles Maß ift die Burde desjenigen, welcher uns heute geboren wurde. Die heiligen Apostel Paulus und Johannes verkünden seine Herrlickeit in der Epistell und im Evangelium<sup>2</sup>. Dem äußeren Anscheine nach ist die Botschaft der beiden Herolde Christi ganz verschieden, aber der Kern ihrer Lehre ist vollkommen derselbe.

Paulus rebet vom Sohne — Johannes vom "Worte" Gottes. Der Bölkerapostel erwägt die drei Ümter des Herrn und vergleicht sie mit Israels Propheten und Priestern und mit den heiligen Engeln. Der Liebesjünger erhebt sich dagegen in kühnem Adlersluge sofort über alle geschaffenen Dinge und ruht nicht eher, die er im Herzen der Gottheit das Geheimnis des Kindes von Bethlehem schaut. Paulus sindet eine schwere Fülle von markigen Bezeichnungen, um die göttliche Natur und Wesenheit, die göttlichen Sigenschaften und die gottemenschlichen Tätigkeiten Christi, sein Berhältnis zum Bater und zu den Menschen auszudrücken. Er nennt ihn den erstgebornen Sohn des Baters, der in dem ewigen "Heute" — an dem Tage, der keinen Morgen und keinen Abend kennt, gezeugt ift, bevor der Morgen=

<sup>1</sup> Bebr 1, 1-12. 2 30 1, 1-14.

stern der Zeiten aufgestackert war. Er nennt ihn den Erbherrn und den Schöpfer aller Dinge, den Abglanz der göttlichen Herrlichteit, das wesentliche Ebenbild des ewigen Baters, den Sündentilger, den Unveränderlichen, Allverändernden, den Allbeherrscher, dem alle Feinde als Schemel zu Füßen gelegt werden, der mit dem Freudenöle Gottes in der unendlichen Seligkeit gesalbt ist.

St Johannes dagegen schildert nicht, sondern erzählt. Mit krisstallheller Klarheit verbindet er unergründliche Tiese. Für die zweite Person in der Gottheit prägt er einen Ausdruck, welcher ihm unter allen heiligen Schriftstellern allein eigen ist; er nennt ihn das "Bort". Bon diesem "Borte" sagt er zuerst, es sei ewig und unerschaffen, von Gott personlich verschieden, gehe aber von Gott aus und sei mit ihm auss innigste verbunden, ja es sei selbst eine göttliche Person.

In principio erat Verbum — "Im Anfange war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort".

Dann begleitet der heilige Evangelist dieses "Wort" auf den Wegen seiner schöpferischen und erleuchtenden Wirksamkeit in der Welt. Ihre Stadien sind: die Morgenfrühe des Paradieses — die Nacht des Sündenelendes — die Fülle der Zeiten, da Johannes der Täuser berufen war, Zeugnis zu geben für Christus — endlich die hochheilige Weihnacht.

Jest, da der himmel und der Erdtreis in stiller Erwartung den Atem anhielten — da die Menscheitsschuld, stetig wachsend, ihr mitternächtig Dunkel erreichte: da stieg dein allmächtiges Wort, o herr, dein Sohn, von seinen königlichen Thronen auf die Erde nieder: Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis — "Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt", so jubelt St Johannes.

Die ganze Gemeinde finkt bei diesen heiligen Worten freudig anbetend auf die Rnie; benn fie weiß, wer derjenige ift, welcher in der Weihnacht "Fleifch", b. h. Mensch geworden ift.

Er ift nicht bloß ein religioses Genie — nicht bloß der Weise von Nazareth — nicht bloß "bas unerreichbare, nie zu übertreffende Itellicher Große".

Johannes läßt uns keinen Augenblick im Zweifel. Auf seine eigene freudige Erfahrung gestüht, spricht er: "Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit als bes Gingebornen bom Bater voll Gnade und Wahrheit."

Bebeutungsvoll für uns alle fügt ber Evangelift sogleich bei : "Allen aber, Die ben Gingebornen aufnahmen, gab er Die Macht, Rinder Gottes zu werden: benen nämlich, die an feinen Ramen glauben und aus Gott - bas ift aus bem Waffer und bem Beiligen Geifte - geboren find." 1

Und so klingen benn auch die beiligen Lesungen ber britten Beihnachtsmeffe, bie boch bor allem bon ber gottlichen Sobeit und ber himmlifden Majeftat bes Chriftkindes ergablen, wieder in bie Worte ber Engelsbotschaft aus: "Ehre fei Gott in ber Sobe und Friede ben Menfchen auf Erben, Die eines guten Willens find!"

Nachdem die Rirche fo bobe, beilige Gebeimniffe vernommen, die fich im Schofe bes breieinigen Gottes und im Schofe ber Menfch= beit vollziehen, bleibt ihr nichts übrig, als im "Credo" ihren un=

erschütterlichen Glauben an biefelben zu betennen.

Die größten Runftler haben versucht, diese Antwort ber Erbe auf die Offenbarungen des himmels in Mufit umzuseten. haben barin oftmals Bewunderungswürdiges geleiftet. Wie macht= voll pflegen ba bie Worte bes erften Glaubensartitels, von bem Schöpfer bes himmels und ber Erbe, burch bas Gotteshaus bin= zubraufen, einem icauerlichen Gewitter bergleichbar, bas bie ichmeren, ungeheuern Wolkenmaffen heranwälzt: fo unwiderstehlich und un= erschütterlich foll ber Blaube ber Bemeinde fein an die Gottesgeheim= niffe, die an Beihnachten geoffenbart werben. — Balb andert fic die Szene. Es kommen die Worte: Et incarnatus est - "Und er ift Fleisch geworden" - de Spiritu Sancto - "burch ben Beiligen Beifi". Ginige einfache Attorbe find lofe aneinander gefügt und werben im feinsten Bianissimo bingebaucht: so entspricht bie tiefe Sammlung ber Stimmen ber undurchbringlichen Tiefe bes Bebeim= niffes des heutigen Festes. Da entblogen die Priefter das Saupt und fallen an ben Stufen bes Altares auf die Anie; unwillfürlich beugen fich die ungahlbaren Saupter ber gläubigen Gemeinde, wie bom fanften Winde bas Uhrenfeld fich beugt.

Doch neue erschütternde, jubelnde, majeftatifche Beifen weden Beift und Gemut aufs neue bei ben Worten: Et ressurrexit tertia die - "Und er ift auferftanden am britten Tage". Geheimnisboll beginnt das Exspecto ressurrectionem mortuorum —

<sup>1 30 1, 13.</sup> 

"Ich erwarte die Auferstehung der Toten". Bei den Worten: Et vitam vonturi sasculi — "Und ein ewiges Leben", steigern sich die wechselvollen Tonströme noch einmal, dis sie endlich beruhigend und klärend in dem Amon zusammensließen und gleichmäßig sanst gewissermaßen in der Ferne verklingen.

Nachdem die Kirche ihren Glauben bekannt hat, bringt sie Gott bem Herrn ihre Gaben zum Opfer dar und beschließt diesen Weiheakt mit feierlicher Danksaung in der Präfation, "weil durch das Geheimnis des sleischgewordenen Wortes ein neues Licht der herrelichen Klarheit Gottes den Augen unseres Geistes aufgestrahlt ist, so daß, während wir Gott sichtbar erkennen, wir durch ihn zur Liebe des Unsichtbaren hingerissen werden". — Es folgen Wandlung und Rommunion: der himmel hat sich in Wahrheit zu uns herabegelassen — sichtbar ist der geworden, der in undurchringlichem Lichte wohnt. Mit dankbarem Herzen kann deshalb die Kirche zum Schluße gestehen: "Alle Länder der Erde haben [heute] das heil unseres Gottes gesehen."

In Jesus und durch Jesus bleiben wir durch Glaube und Liebe allzeit untereinander vereinigt. Möge nichts das Band des Glaubens schwächen — nichts die Liebe trüben! Wie mild ist das königliche Zepter Jesu Christi denen, die ihn ebensosehr lieben als fürchten. Was er von uns verlangt, das ist unser Herz. Der Glaube zeige uns inskünftig den Weg, die Liebe mache uns das Joch des Hernsüß und seine Bürde leicht. Den wir heute verhüllt mit den Augen des Geistes gesehen, werden wir einst in unendlichem Lichte ewiger Herrlichkeit schauen. Diese Hossung ruht in unserem Busen — neu belebt durch das Wiegenseit des Weltheilandes.

## V. Ein Gebante jur Befper am hohen Weihnachtsfefte.

Bu ben ältesten offiziellen Anbachten ober Tagzeiten ber Kirche gehört die Besper. Spuren bavon bestanden schon zur Zeit des hl. Klemens von Rom (98 n. Chr.) und Tertullians; ja es scheint die Besperandacht aus den alttestamentlichen Einrichtungen in die cristliche Kirche hinübergenommen worden zu sein. Zu Ansang des 4. Jahrhunderts, als die blutigen Bersolgungen eben ihr Ende erreicht hatten, wurde sie überall und wahrscheinlich alle Tage als

112

öffentlicher Gottesdienst in der Rirche gehalten. Der berühmte Abt Joh. Cassian erblickte in der Besper die Danksagung der Kirche für die Einsetzung des heiligen Meßopfers und eine Erinnerung an die Bollendung der Erlösung durch das blutige Opfer des Gottmenschen am Kreuze. Den wesentlichen Bestandteil der Besper machten von jeher Psalmen und Bittgebete aus 2.

Heute pflegt die Kirche bei der Besper fünf Psalmen und das Magnisitat nebst einem Hymnus und einem Bittgebete zu einem Cobpreise Gottes zu vereinigen und jene heiligen Lieder mit ebenso vielen Borsprüchen oder Antiphonen zu umsaumen. Die Antiphonen sind Gedankenblige, welche die Gesänge ins rechte Licht rücken und dem andächtigen Gemüte im Sinn und Geiste des Festes die rechten Pfade weisen.

Wir begnügen uns damit, auf den Inhalt der Antiphonen hinzuweisen, um die Nachmittagsandacht des Weihnachtsfestes heilfam zu befruchten. Beachten wir aber, welch schöne Steigerung diese Gedankenreiße offenbart.

Zunächst lobt und verherrlicht die Kirche am heutigen Tage den allmächtigen Bater deshalb, weil er uns seinen eingebornen Sohn gesendet hat, welchen er von Ewigkeit gezeugt, ehe das Licht des Morgensterns aufflammte 3.

Der Bater hat aber seinen vielgeliebten Sohn gesendet, um uns zu erlösen von der Sünde, vom Tode und von der Hölle und um einen ewigen, gnadenvollen Friedens= und Freundschaftsbund mit der erlösten Menschheit zu schließen 4.

Das ist ein Wert unendlicher Gerechtigkeit und barmherziger Liebe zugleich. Die Gerechtigkeit verlangte eine unendliche Sühne der Sünde als einer Beleidigung der höchsten Majestät. Das aber diese Sühne, welche der in Bethlehem Geborne vollziehen will, uns zugewendet wird — das ist Barmherzigkeit und Liebe ohne Grenzen. Da wir in der Finsternis der Sünde saßen, ist uns fürwahr ein Licht von Gott aufgegangen 5.

Die Früchte folder Erlöfung find barum überaus reich. Wer vermöchte fie alle aufzugahlen? Mag barum bas Menschenkind aus

<sup>1</sup> Beftorben 435 ober 448.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bäumer 49 59 102 f. Leclercq in Dictionnaire d'archéologie chrétienne II 1262 ufw.

ber untersten Tiefe irdischen Elendes zum Herrn emporrufen: es hoffe seine Seele auf ihn von der Morgenwache bis in die Nacht. "Als die Sünde überschwenglich geworden, da wurde noch überschweng- licher die Gnade" — wie der Bölkerapostel sagt 1.

Die Berheißungstreue unseres Gottes hat sich bemnach an Weihnachten glänzend bewährt. Chriftus, ber Sohn Davids, sei beswegen fürderhin der König unseres Herzens<sup>2</sup>. Dico ego opera mea rogi — "Alle meine Werke werde ich diesem Könige weihen".<sup>3</sup> Der vielbersprechende Ansang eines himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit umspannenden Gottesreiches ift gemacht.

Heute, da der Gesalbte des Herrn geboren und der Welterlöser erschienen ist, lobsingen deshalb auf Erden die Engel, freuen sich die Erzengel und jubeln mit ihnen die Gerechten: Ehre sei Gott in der Höhe! 4

#### Drittes Rapitel.

## Das Gefolge von Weihnachten.

Ein geistiges Hochland nimmt den Wanderer auf, wenn er die Höhen der Weihnacht erklommen hat. Da mag er ausruhen und sich laben an den reizenden Fernblicken, an der würzigen Luft, an der goldenen Freiheit, so ihn umfängt und Leib und Seele stärkt zu neuer Fahrt in die Höhe.

Ein ruhiges Berweilen und Genießen in dem Weihnachtsfrieden gestatten die Feste des hl. Stephan, des hl. Johannes und der Unsichuldigen Rinder.

"Neujahr" bringt die Festfeier zu vorläufigem Abschluß. Betrachten wir bas einzelne.

#### I. Fest bes bl. Stephanus.

"Wer seine Seele meinetwillen verliert, der wird sie finden." 5 — Mit diesen Worten hat Christus der Herr dem Martyrium zum voraus das ewige Leben verheißen.

8

¹ Rom 5, 20. Bgl. Pf 129, 7. ² Bgl. Pf 131, 11.

<sup>\*</sup> Pf 44, 2. 4 Bgl. Antiphon 3. Magnifitat.

<sup>5</sup> WH 10, 39.

Der erfte driftliche Marthrer mar Stephanus. Die beiligen Apoftel hatten ihn burch Sandauflegung und Gebet gur Burbe eines Diatons erhoben. Er mar boll bes Glaubens und bes Beiligen Mit alübender Überzeugungsfraft mußte er die Ginreben Beiftes. ber Auden zu widerlegen. Die Gabe ber Bunder verlieh feinen Worten göttliche Beglaubigung. Da die verharteten Juden mit vernünftigen Gründen gegen ibn nichts auszurichten bermochten, fo nahmen fie ju Luge und Gewalttat ihre Zuflucht und foleppten ihn por den Soben Rat. Die Antlage lautete: Stephanus habe Lafterungen gegen bas Befet bes Mofes und gegen ben Tempel auß= Der heilige Diakon benutte Die Gelegenheit, um feierlich feinen Glauben zu bekennen. Er ging bon ber Berteibigung gum Ungriff über und entrollte ein vielgestaltetes, prachtiges Bild israelitischer Geschichte, um zu zeigen, bag ber Tempel zu Jerufalem feineswegs die unerlägliche Bedingung mabrer Gottegverehrung fei, wie die Juden mahnten, daß Gottes Offenbarung und Gnade feiner örtlichen Beschränfung unterliege, wogegen Israel fich allerbings bon jeber bartnädig geftraubt babe.

Es war also die wichtige Wahrheit von der Allgemeinheit oder Ratholizität der Kirche des Neuen und ewigen Bundes, welche

Stephanus bor bem Soben Rate befannte.

Hat aber ber Heilige seine Zuhörer burch bas Feuer seiner Rebe und durch die Kraft seiner Gründe bekehrt? Die Juden vermochten freisich dem Geiste nicht zu widerstehen, der aus dem Diener Gottes redete. Aber bekehrt haben sie sich nicht. Sie ergrimmten in ihrem Herzen und knirschten mit den Zähnen; sie schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten auf ihn los, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn.

Da greift Stephanus zu einer besseren Wasse. Mitten unter dem Steinregen, mit dem die Feinde seine Rede beantworteten, um ihn zu zerschmettern, fällt er auf die Anie nieder und betet: "Herr Jesus, rechne ihnen diese Sünde nicht an!" Ein kurzes Gebet, aber aus opferfreudigem, liebendem Herzen! Es durchdringt die Wolken und macht aus dem wutschnaubenden Saulus einen Völkerapostel — St Paulus.

Das ift ber verehrungswürdige Blutzeuge, beffen Gebachtnis bie Rirche wenigstens feit ben Zeiten bes hl. Gregor von Nyffa († 394) an diesem Tage beging. Als man beffen Überrefte zu Raphar-Gamala,

nördlich von Jerusalem, wieder auffand (415), übertrug man sie zunächst in eine Kirche auf dem Berge Sion. Vier und ein halbes Jahrzehnt später baute die Kaiserin Eudoxia auf der Stätte der Steinigung vor dem Damaskustore eine Basilika zu Ehren des Heiligen und ließ dessen Reliquien dorthin bringen. Dann zerstörten die Perser das Heiligtum. Neuestens entdeckten französische Dominikaner die Grundmauern desselben und bauten es wieder auf. Daneben erzichteten sie eine Akademie für Bibelkunde und bemühen sich nun, den Geist des hl. Stephanus wieder ausleben zu lassen, von dem ein alter Schriftseller nicht mit Unrecht sagt, daß der Bölkerapostel Paulus dessen Erbe gewesen.

Die Rirche bagegen ehrt vor allem die Feindesliebe des heiligen Biakons. In ihrem Festgottesdienste betet sie, wir möchten von Stephanus lernen, auch unsere Feinde zu lieben, da dieser für seine Berfolger unsern Herrn Jesus Christus anzustehen wußte. Die Liebe ift es allein, welche alle Menschen zu einigen und alle trennens ben Schranken niederzulegen vermag, welche sich zwischen ihnen ersheben können.

Bewunderungswürdig ist Stephanus aber auch ob seines heiligen Freimutes und seiner entschiedenen Berachtung feiger Menschen= furcht. Die Kirche betet deshalb, daß solche hochherzige Gesinnung auch in unsere Herzen sich senken möge, indem sie am heutigen Tage sog. Stephanswein segnet und austeilt.

Der Gedächtnistag des ersten Blutzeugen gibt ihr endlich Gelegenseit, das Schickal der Erlösten und des Erlösers in wirkungsvoller Parallele einander gegenüberzustellen, um uns die Größe der Weihnachtsgnade um so nachdruckamer empfinden zu lassen. Der hl. Fulgentius von Auspe in Nordafrika (533) leiht ihr dazu die geistvollen Worte: "Gestern feierten wir die zeitliche Geburt des ewigen Königs, heute feiern wir das triumphierende Todesleiden seines Soldaten. Mit dem Gewande des sterblichen Fleisches bekleidet, trat gestern unser Herr aus dem Königshose des jungfräulichen Schoßes und würdigte sich, die Erde zu betreten; heute dagegen wanderte sein Soldat aus dem Gezelte des Körpers, um als Triumphator in den Himmel einzuziehen. Indem jener die Majestät seiner ewigen Gotts heit bewahrte und den Gürtel der Knechtesgestalt annahm, betrat er den Kriegsschauplat dieser Welt; dieser legte dagegen die vergängsliche Umhüllung des Leibes nieder und bestieg den Palast des

Der erste driftliche Märthrer war Stebbanus. Die beiligen Aboftel hatten ibn burd Sandauflegung und Gebet gur Burbe eines Diatons erhoben. Er mar voll des Glaubens und des Beiligen Beiftes. Mit glübender Überzeugungsfraft mußte er die Ginreben ber Juden zu widerlegen. Die Gabe ber Wunder verlieh feinen Worten göttliche Beglaubigung. Da die berharteten Juden mit bernünftigen Grunden gegen ibn nichts auszurichten bermochten, fo nahmen fie zu Luge und Gewalttat ihre Buflucht und foleppten ibn por ben Soben Rat. Die Anklage lautete: Stephanus habe Lafterungen gegen das Befet des Mofes und gegen den Tempel ausgeftogen. Der beilige Diaton benutte Die Belegenheit, um feierlich feinen Glauben zu betennen. Er ging bon ber Berteibigung gum Angriff über und entrollte ein vielgestaltetes, prachtiges Bild israelitischer Geschichte, um zu zeigen, daß ber Tempel zu Berufalem feineswegs die unerlägliche Bedingung mahrer Gottesberehrung fei, wie die Juden mabnten, daß Gottes Offenbarung und Gnade feiner örtlichen Beschränfung unterliege, wogegen Jerael fich allerdings bon jeber bartnädig geftraubt habe.

Es war also die wichtige Wahrheit von der Allgemeinheit oder Ratholizität der Kirche des Neuen und ewigen Bundes, welche Stephanus vor dem Hohen Rate bekannte.

Hat aber ber Heilige seine Zuhörer burch bas Feuer seiner Rebe und durch die Kraft seiner Gründe bekehrt? Die Juden vermochten freisich dem Geiste nicht zu widerstehen, der aus dem Diener Gottes redete. Aber bekehrt haben sie sich nicht. Sie ergrimmten in ihrem Herzen und knirschten mit den Zähnen; sie schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten auf ihn los, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn.

Da greift Stephanus zu einer besseren Wasse. Mitten unter dem Steinregen, mit dem die Feinde seine Rede beantworteten, um ihn zu zerschmettern, fällt er auf die Knie nieder und betet: "Herr Jesus, rechne ihnen diese Sinde nicht an!" Ein kurzes Gebet, aber aus opferfreudigem, liebendem Herzen! Es durchdringt die Wolken und macht aus dem wutschnaubenden Saulus einen Bölkerapostel — St Paulus.

Das ift ber verehrungswürdige Blutzeuge, beffen Gedachtnis die Rirche wenigstens feit den Zeiten des hl. Gregor von Nyffa († 394) an diesem Tage beging. Als man beffen Uberreste zu Raphar-Go



nördlich von Jerusalem, wieder auffand (415), übertrug man sie zunächst in eine Rirche auf dem Berge Sion. Vier und ein halbes Jahrzehnt später baute die Raiserin Sudozia auf der Stätte der Steinigung vor dem Damaskustore eine Basilika zu Shren des Heiligen und ließ dessen Reliquien dorthin bringen. Dann zerstörten die Perser das Heiligtum. Neuestens entdeckten französische Dominikaner die Grundmauern desselben und bauten es wieder auf. Daneben erzichteten sie eine Akademie für Bibelkunde und bemühen sich nun, den Geist des hl. Stephanus wieder ausleben zu lassen, von dem ein alter Schriftsteller nicht mit Unrecht sagt, daß der Bölkerapostel Paulus dessen Erbe gewesen.

Die Rirche bagegen ehrt vor allem die Feinde liebe bes heiligen Biakons. In ihrem Festgottesdienste betet sie, wir möchten von Stephanus lernen, auch unsere Feinde zu lieben, da dieser für seine Berfolger unsern Herrn Jesus Christus anzustehen wußte. Die Liebe ift es allein, welche alle Menschen zu einigen und alle trennen= ben Schranken niederzulegen vermag, welche sich zwischen ihnen ersheben können.

Bewunderungswürdig ist Stephanus aber auch ob seines heiligen Freimutes und seiner entschiedenen Berachtung seiger Menschen= furcht. Die Kirche betet deshalb, daß solche hochherzige Gesinnung auch in unsere Herzen sich senken möge, indem sie am heutigen Tage sog. Stephanswein segnet und austeilt.

Der Gedächtnistag des ersten Blutzeugen gibt ihr endlich Gelegensheit, das Schickal der Erlösten und des Erlösers in wirkungsvoller Parallele einander gegenüberzustellen, um uns die Größe der Weihnachtsgnade um so nachdruckamer empfinden zu lassen. Der hl. Fulgentius von Ruspe in Nordafrika (533) leiht ihr dazu die geistvollen Worte: "Gestern feierten wir die zeitliche Geburt des ewigen Königs, heute seiern wir das triumphierende Todesleiden seines Soldaten. Mit dem Gewande des sterblichen Fleisches bekleidet, trat gestern unser herr aus dem Königshose des jungfräulichen Schoßes und würdigte sich, die Erde zu betreten; heute dagegen wanderte sein Soldat aus dem Gezelte des Körpers, um als Triumphator in den Himmel einzuziehen. Indem jener die Majestät seiner ewigen Gottsbeit swahrte und den Gürtel der Anechtesgestalt annahm, betrat er

'auplat dieser Welt; dieser legte dagegen die vergangng des Leibes nieder und bestieg den Palaft des seele vorgeht, wenn Christus in ihr geheimnisvoll wiedergeboren wird und Gestalt in ihr gewinnt. Die übrigen Teile der Messe liefern zu dem Bilde die erganzenden Frarben.

Der Introitus enthält die Worte des 92. Pfalms: "Der Herr ift König; in Hoheit hat er sich gehüllt; mit Macht hat der herr sich bekleidet und gegürtet."

Die königliche Majestät und erhabene Burde Gottes ift unsermeßlich. Niemand kann aus eigener Kraft zu ihm gelangen. Wir bedürfen der übernatürlichen Stärkung, des hochfestäglichen Seswandes der heiligmachenden Gnade, um am Gastmahl des ewigen Lebens teilnehmen zu können. Darum lesen wir in der Episte lber heiligen Messe: "Richt wegen der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan, sondern nach seiner Barmberzigkeit hat der Heiland uns in seiner Güte und Menschenfreundlichkeit gerettet."

Welches ift aber ber Werbegang unserer Rettung?

Den ersten Schritt tut Gott. Im Introitus ber Messe heißt es: "Gin Licht wird heute über uns leuchten; benn geboren ist uns ber Herr. Und sein Name wird sein: Wunderbarer, Gott, Friedensfürst, Bater ber Zukunft — seines Reiches wird kein Ende sein."

Ein Licht bom Herrn leuchtete über ben hirten von Bethlebem und führte fie gur Rrippe ihres Beilandes.

Ein Licht vom Herrn leuchtet auch uns, ja es leuchtet jedem Menschen, der in diese Welt kommt3. Wir nennen es zuvorkommende Gnade. An uns ist es, auf seinen Glanz zu achten, gleich den Hirten, wenn sein Strahl das Auge unseres Geistes trifft. Dann werden wir, wie sie, die Stimmen von oben vernehmen, und es senkt sich in unsere Brust der Glaube an die heilige Offenbarung Gottes, der weder betrügen noch betrogen werden kann. Der Glaube aber ist der Ansang, das Fundament und die Wurzel alles gottgefälligen Lebens. Mit ihm entwickeln sich allmählich die Keime der Hoffnung, des Bertrauens, der Liebe zu Gott — der opferwilligen Hingabe an seinen allerheiligsten Willen. Diese Gesinnungen bestlügeln unsere Schritte auf dem Wege zu unserem Erretter, wie sie Schritte der guten Hirten in der heiligen Nacht bestlügelt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lit 3, 4—7. <sup>2</sup> J 9, 2 6 7. <sup>3</sup> Jo 1, 9.

Endlich ift ber gludliche Augenblick gekommen, "wo fich alle zerftreuten befferen Kräfte auf höheren Impuls zur Erkampfung eines entscheidenden Sieges bereinigen, wo durch die volle Einsenkung des Heiligen Geistes die Bereinigung mit Christus vollzogen, wo wir ihm ganz angehören und er sich in uns freudig wiedererkennt" 1.

In seinem Briese an Titus, dem die Kirche die Spistel entenimmt, deutet der hl. Paulus die Mittel und Wege an, deren sich Gott ordentlicherweise bedient, um unsere Seele in das Bild seines vielgeliebten Sohnes umzugestalten. Denn da spricht der Völkerzlehrer von dem "Bade der Wiedergeburt" und von der "Erneuerung des Heiligen Geistes", welchen Gott so "reichlich auf uns auszgegossen habe durch Jesus Christus, unsern Heiland".

Wir wissen, "bas Bad der Wiedergeburt" ist die heilige Taufe; sie gibt die erste Rechtsertigung. Ging diese aber durch Sünde wieder verloren, dann bleibt uns immerhin noch ein mühsameres Bad und ein letztes Brett nach dem Schiffbruche — die sakramentale Beicht und Buße. Jesus aber aufzunehmen, vollsommener als die hirten, so vollsommen wie Maria und Joseph, dieses Glück bleibt demjenigen vorbehalten, welcher das Fleisch und Blut des Herrn genießen darf in der heiligen Kommunion. Die Kommunion ist die Bollendung des chriftlichen Lebens, die Sonnenhöhe der Gnadenerweise des Erlösers auf dieser Erde.

In all diesen Beranstaltungen, zumal in der letten, erweist sich Christus in der Tat als der Bunderbare, als der Friedensfürst, als der Bater der Zukunft. Die in unser Herz gelegten Gnadenschätze sind das Unterpfand eines ewig glücklichen Lebens in Gott.

Die hirten kehrten wieder zu ihren herben gurud, Gott lobend und ihm bankend 8.

Wie wunderbar auch die Gnadengaben find, welche uns verliehen werden, sie stören doch die natürliche Ordnung der Dinge keines= wegs, sondern bauen sich in dieselbe hinein, verklären, befestigen und befruchten sie. Auch im Gnadenleben ist demnach die freipersönliche Tätigkeit nicht ausgeschlossen, sondern geradezu erfordert. Bon Maria berichtet der Evangelist, sie habe die wunderbaren Ereignisse und Worte, deren Zeuge sie gewesen, tief in ihr Herz eingebrägt, immer und immer sie erwogen 4. Dann nur werden wir in Gottes

gebung Jesu feierte. Und dieses um so mehr, weil die heiligen Rirchenbäter schon bor ber Einführung des Festes in ihren Reben und Schriften der Beschneidung des Herrn ausdrücklich gedachten. Zur Zeit des Papstes Gregor d. Gr. am Ende des 6. Jahrhunderts bestand das Fest sicher; es dürste aber schon im 5. Jahrhundert eingeführt worden sein.

Einen anmutigen Zug erhielt die Festseier dadurch, daß man bei berselben der jung fräulichen Gottesmutter ein ehrendes Gedächtnis sicherte. Niemand hatte ja an den Weihnachtsgeheimnissen so innigen und werktätigen Anteil genommen wie Maria, niemand hatte dem neugebornen Heilande näher gestanden. Wenn dem ersten Märthrer, dem jungfräulichen Apostel und Evangelisten und den unschuldigen Kindern ein Chrenplat in der Festseier dieser Tage eingeräumt wurde, dann verdiente doch vor allem diejenige liebende Berücksichtigung, welche den Heiland uns geschenkt hatte. Wie das milde Abendrot den schonen Frühlingstag beschließt, so enden die gnadenreichen Weihnachtstage mit dem lieblich freudigen Lobpreise der Mutter Jesu am Neujahrstag.

Die Berschmelzung der Weihnachtsseier mit der Verherrlichung der Gottesmutter hat übrigens auch einen geschichtlichen Grund. Bestanntlich hatte der Erzbischof Restorius von Konstantinopel zu Ansfang des 4. Jahrhunderts die überlieferte Bezeichnung der allerseligsten Jungfrau Maria als Gottesmutter bekämpst. Dieser Angriss auf die Mutter war gleichbedeutend mit einem Angriss auf den Sohn. Ist Maria nicht Gottesmutter, dann ist Christus, ihr Sohn, nicht eine göttliche, sondern nur eine menschliche Person, in welcher bestenfalls das ewige Wort Gottes als andere Person heiligend wohnt.

Das Morgen= wie das Abendland erhoben sich gegen diese wider Christus und seine gebenedeite Mutter gerichteten Schmähungen. Mit Festigkeit und Milde suchte besonders der edle Papst Cölestin I. dem Irrtum zu wehren: der väterliche wohlmeinende Eiser, ein gewinnender Drang, für das Wohl der Kirche und der Seelen alles einzusepen, spricht aus jeder Zeile der Schreiben dieses echten Hirten. Ein allgemeines Konzil zu Ephesus (431) trat feierlich dem Entsicheibe des obersten Bischofs bei. Colestins Nachfolger, Sixtus III.,

<sup>1</sup> Grifar I 294 f.

errichtete balb barauf ein glorreiches Denkmal zu Ehren Maria in ber ewigen Stadt. Es ist die Kirche Santa Maria Maggiore, die vornehmste Marienkirche der Welt. Papst Liberius hatte sie einst errichtet, Sixtus restaurierte und weißte sie nun der Gottesmutter. Auf dem Triumphbogen, der den majestätischen Wald von weißen parischen Marmorsäulen des Hauptschiffes abschließt, brachte der Papst herrliche Mosaikbilder aus der Geschichte Mariä und der Kindheit Jesu an. Am Scheitel des Bogens prangen in goldener Schrift die Worte: "Der Bischof Sixtus dem Volke Gottes." Im Morgen=wie im Abendlande aber begann man an Weihnachten mit der dem Sohne gebührenden Anbetung das Gedächnis seiner Mutter zu verstinden.

Zeitweilig feierte man am heutigen Tage drei heilige Meffen wie am Chriftfeste, die eine zu Chren der Oktav von Weihnacht, die zweite zu Ehren der Beschneidung des Herrn, die dritte zu Chren ber heiligen Jungfrau.

Heute sind die Gedanken der dreisachen Festlickkeit des ersten Januar in eine Feier zusammengezogen. Die Oktab wendet unsern Blid der Bergangenheit zu und erneuert in unserem Herzen noch= mals die Freude der heiligen Nacht. Die blutige Beschneidung und Namengebung öffnet den Blid für die Zukunft und läßt das schauer= liche blutige Opser ahnen, mit dem der Herr sein Leben beschließen wird. In Freude und Leid wacht jedoch in mütterlicher Liebe über uns die jungfräuliche Königin des Himmels — Maria.

Dies die erhebende Gedankenreihe bes Neujahrstages, wie fie aus feiner geschichtlichen Entwicklung fich ergibt.

Nur eines bleibt hinzuzufügen. Der allerheiligste Name, welcher bem göttlichen Kinde heute beigelegt wurde, ist so ehrwürdig und bedeutungsreich, daß er eine besondere Gedächtnisseier wohl verdient. Nachdem im 12. Jahrhundert der hl. Bernhard von Clairvaux und im 15. der hl. Bernhardin von Siena die Ehre und die Herrlickteit des Namens Jesu mit begeisterten Worten verkündet hatten, gestattete der Papst Klemens VII. († 1534) dem Franziskanersorden, ein eigenes Namen-Jesu-Fest zu seiern, welches Innozenz XIII. auf Bitten des deutschen Kaisers Karl VI. (1721) über die ganze Kirche ausdehnte und auf den zweiten Sonntag nach Epiphanie verlegte.

#### 2. Feier bes Reujahrstages.

# a) Die Ottav von Weihnachten und bas Gedächtnis Maria.

Weil der heutige Tag dem vorläufigen Abschluß der Weihnachtsfeierlichkeiten gewidmet ist, lehnt sich seine Opferseier an die dritte Weihnachtsseier mannigsach an. Sie schildert vor allem das Reich Christi. Dieses ist aus dem großen Ratschlusse Gottes hervorgegangen (Introitus); es umfaßt himmel und Erde und ist auf Gerechtigkeit gegründet (Offertorium), ward grundgelegt im Paradies, fortgeführt unter den Patriarchen im Schoße des israelitischen Bolkes und soll nun, nachdem der ewige Sohn des ewigen Baters selbst unter uns erschienen ist, über alle Länder der Erde ausgebreitet werden, damit alle das Heil schauen (Stufengesang, Kommunion).

Mit diesem Ausblick auf ben erhabenen Charafter bes Reiches Chrifti verbindet die Rirche bas liebliche Gebachtnis ber glücklichen Mutter unseres Beilandes. Das Stundengebet ift gang bon ben beiligen Gebeimniffen erfüllt, welche Reftorius im 5. Jahrhundert angutaften magte. In der zweiten Mette erklart Babit Leo b. Gr. Die fundamentale Bahrheit bes Chriftentums, wonach im Welterlofer Jefus Chriftus eine Berson in zwei Raturen anzuerkennen ift. ben Psalmen, Antiphonen und Responsorien erklingt bald bas Lob ber Mutter balb bes Sohnes. Zum Poefievollsten ber Tagesfeier gehoren die Antiphonen der Befper und der Laudes. Um die un= versehrte Jungfraulichkeit der Gottesmutter ju preifen, werden pro= phetische Bergleiche bes Alten Teftamentes berangezogen. Tau auf Gebeons Blief gebeimnisvoll fich niedersentte, ohne ibm au icaden, und wie ber Dornbuid, aus welchem ber Berr au Mofes fprach, im Reuer aufglühte, ohne zu verbrennen : fo ift Maria Gottesmutter geworden, ohne ihre lobwurdige Jungfraulichkeit ju "Es teimte bie Burgel Jeffe, auf ging ber Stern aus Jatob, die Jungfrau gebar den Erlofer, bei beffen Unblid Johannes ausrief: Siehe das Lamm Gottes, fiebe, ber hinwegnimmt die Sunden ber Welt!" 1

Nach folder Betrachtung ber Herrlichkeiten Maria bleibt ber Rirche bei ber Feier bes heiligen Opfers nur noch das bemutige

<sup>1</sup> Bgl. Antiphon 4 u. 5 ber Laubes.

Blehegebet, Gott moge uns die machtvolle Fürbitte ber hochgebenebeiten erfahren laffen (Kollette und Gebet nach ber heiligen Rommunion).

## b) Beichneibung bes herrn.

Beim Evangelium der heiligen Messe erzählt uns der hl. Lukas in aller Kürze die Beschneidung des Herrn am achten Tage nach seiner Geburt. Es ziemte dem Gottmenschen, wie er später selbst dem Täuser Johannes erklärte, "jegliche Gerechtigkeit zu erfüllen". Selbst sündelos und Gesetzeber des Alten Testamentes, war er den Gesetzen desselben nicht untertan. Aber in freiwilliger Berdemütigung wollte er sich jeglicher Ordnung Gottes unterwerfen, um als Repräsentant des Geschlechtes dessen Bergangenheit zu sühnen und bessen Zukunft in sich zu begründen und vorzubilden.

Wie notwendig hatte die Welt dieses Borbild des Gehorsams,

ohne ben alle Bande ber Ordnung fich lofen!

Durch die Beschneidung war Jesus in aller Form Rechtens ein Sohn Abrahams — ein Israelite geworden.

Richts, was der edeln Menschennatur entspricht, ist Jesus fremd. Was die Menschen Gutes und Löbliches üben und tun, findet bei ihm Billigung und befruchtenden Segen. Aber über den engen Kreisen nationaler Besonderheit schlägt das heiligste Herz des Erslösers für die Interessen der ganzen Menscheit. Die Blutstropfen, welche er bei seiner Beschneidung vergießt, sind ein Sinnbild des Erslöserblutes, das er am Kreuze für alle ohne Ausnahme verströmt. Die Wetterwolken, welche am Karfreitag den ganzen himmel vershüllen, verdüstern bereits die Ränder des Horizontes.

Wie in seiner Kindheit, so verleugnet der Herr in seinem ganzen Leben sein Bolk niemals, aber er erhebt sich dennoch unendlich über den engen Gesichtskreis desselben. Er nennt sich darum selbst den Menschenssohn, weil er allen Bölkern gleich nahesteht und allen Menschen aller Zeiten, Zonen und Kulturstufen zum Lehrmeister, Borbild und Gesetzgeber geworden ist. Nicht einmal die, welche sich ungläubig von ihm abgewendet haben, können sich seinem Einflusse völlig entziehen.

Wir aber ruhmen uns, Schuler bes Beilandes ju fein. Wie febr verdient er es, bag wir unentwegt auf ihn binfchauen. Babr-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lt 2, 21. <sup>2</sup> Mt 3, 15.

lich, wer ben Geift bagu befäße, mußte verborgenes Manna in ber Betrachtung bes Lebens Jesu finden.

Der geringe Schmerz, den der Sohn Gottes bei der Beschneidung erlitt, die wenigen Blutstropfen, die er dabei vergoß, hätten genügt, um der unendlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes für alle Sünden der ganzen Welt Sühne und Genugtuung zu leisten. Aber um unserer von der Sünde blind und hart gewordenen Seele willen wollte der Herr 33 Jahre unter vielen Mühsalen auf Erden leben und endlich unter den grausamsten Schmerzen Blut und Leben dahingeben. Schon bei der Beschneidung stand diese Endkatastrophe vor dem geistigen Auge des Heilandes.

Jest, am 1. Januar, ist es am Plate, an die Leiden und Widerwärtigkeiten des kommenden Jahres zu denken. Sie dürfen uns nicht betrüben. Hochherzige Seelen haben unter dem Drucke kleiner Leiden an größere gedacht, die sie aus Liebe zu Gott zu tragen wünschten. Sie hatten sich und alle ihre Fähigkeiten Gott geweiht und dachten an das Wort des hl. Paulus, der die christlichen Römer mahnte, ihre Leider als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen 1.

Schon Moses hatte die Israeliten darauf aufmerksam gemacht, sie möchten über der Beschneidung des Fleisches die weit wichtigere Beschneidung des Herzens nicht vergessen, "damit du den Herrn, beinen Gott, liebst aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele, auf daß du leben könnest". Mit größerem Nachdrucke noch erinnert der Bölkerapostel daran: "Richt die Beschneidung, die am Körper geschieht, ist die rechte Beschneidung, sondern die Beschneidung des Herzens, die im Geiste geschieht, das ist die wahre Beschneidung."

Aber worin besteht die "Beschneidung des Herzens", welche uns das Leben in Gott, die Gnade Gottes erhalt und verbürgt?

Wieberum ift es der hl. Paulus, der diese Frage beantwortet. In der Epiftel der Festtagsmesse mahnt er, befonnen in der Er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Röm 12, 1. <sup>2</sup> Dt 30, 6.

<sup>3</sup> Bgl. Rom 2, 28 29.

füllung ber Pflichten gegen uns selbst, gerecht gegen ben Rächsten und fromm burch ben Gifer und die Treue im Dienste Gottes zu leben. Dazu ist "die Gnade Gottes, unseres heilandes, allen Menschen erschienen". Und so werden wir mit dem neuen Jahr "den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und wahrhaftiger heiligkeit".

Beginnen wir benn das Jahr mit frommem Aufblick zum menschgewordenen Gottessohne und seiner gebenedeiten Mutter, mit ernstem Einblick in unser eigenes Innere, aber auch mit hoffnungs=frohem Ausblick in die Zukunft. Das Auge der Mutter wacht über uns, der starke Arm des ewigen Baters beschirmt uns.

#### Biertes Rapitel.

# Das hohe Fest der Ericheinung des Herrn — Epiphanie.

#### I. Gefdictliche Entwidlung.

Eines der ällesten und höchsten Kirchenfeste ist uns erschienen. Schon Riemens von Alexandrien erwähnt an der Schwelle des 3. Jahrhunderts den 6. Januar als hristlichen Gedenktag. Roch ehe die glorreiche Märthrerperiode mit dem Siege der Kirche unter Konstantin d. Gr. ihrem Ende zuging, begann das Fest der Erscheinung des herrn in verschiedenen Kirchen des Morgensandes aufzublühen. Als das Abendland dem Orient das Weihnachtssest schenkte, nahm es dafür unser Fest als liebliche Gegengabe in Empfang.

Die Morgenländer nannten das Fest Spiphanie oder Theophanie, b. h. Fest der Erscheinung des menschgewordenen Gottessohnes. Sie dachten dabei vor allem an die Geburt des Heilandes: da war ja der Sohn Gottes im sterblichen Fleische erschienen. She Weihnachten eingeführt war, galt Epiphanie als Geburtssest des Herrn. Allein "er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht und die Welt hat ihn nicht erkannt; er kam in sein Sigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf"3. Die Welt war in Sünde und Blindheit des Geistes versunken, als Jesus geboren wurde; daher-nußten die Engel des Himmels den frommen Hirten seine Ankunft verkünden.

Die Erscheinung bes herrn war in ber Weihnacht noch unvoll-Deshalb pflegten die morgenländischen Chriften von Unfang an am 6. Januar neben ber Geburt auch die Ankunft ber Beifen, die Taufe Befu und bas Bunder bei ber hochzeit zu Rana ju feiern. Die Weisen galten als Stellvertreter und Erfilinge ber Beibenwelt, welche burch fie bem Weltheiland bie erfte Sulbigung Um Jordan batte ber emige Bater feinen vielgeliebten Sohn vor dem Judenvolke bezeugt; bei Rang batte endlich Jesus felbft burch fein erftes Wunder vor feinen Jungern als göttlicher Erlöser fich ausgewiesen. Entsprechend ber entfernteren und naberen Stellung zu Chriftus hatte ben beibnifden Beifen ein Stern, bas Bunderwert bes Allmächtigen, ben Juden das Offenbarungswort bes emigen Baters, ben Jungern endlich Jefus in eigener Berfon fich au ertennen gegeben. Durch biefe breifache Offenbarung mar die Erscheinung des menschaewordenen Gottessohnes im Schoke ber Menscheit allseitig beglaubigt und eingeleitet. Da begann die Beisfagung bes Ifaias 1 fich zu erfüllen, welche ber bl. Matthaus 2 in fein Evangelium aufgenommen bat: "Das Bolt, bas in ber Finfternis fist, fieht ein großes Licht, und benen, die im Lande ber Tobesichatten figen, gebet ein Licht auf."

Die heiligen Bäter, wie Gregor von Nazianz und Gregor von Rhssa, nannten deswegen das heutige Fest auch "Tag der Lichter", "die Lichter Christi". Und weil der einzelne Mensch in der heiligen Tause von Jesus Christus durch Glaube und Liebe erleuchtet wird, so spendete man besonders im Morgenlande bei der Vorseier des heutigen Festes seierlich die heilige Tause. Das Fest selbst hieß mit Rücksicht darauf "Erleuchtung" oder "Tag der heiligen Erleuchtung Christi".

Bis auf die Gegenwart herab findet am Vorabend des 6. Januar in der morgen= und abendländischen Kirche eine feierliche Wassersweihe statt. Die Orientalen pflegen diese heilige Handlung am offenen Meere, an Flüssen oder Seen vorzunehmen; im Abendlande wird sie dagegen in der Kirche vollzogen. Mit dieser sehr alten Wasserweihe steht die Segnung von Gold, Weihrauch und Myrrhen und die Weihe der Häuser in Verbindung. In manchen Gegenden besteht die Übung, daß bei der Hausweihe die Anfangsbuchstaben

<sup>1 3 9, 2. 2</sup> Mt 4, 16.

der Namen der drei Weisen an die Titren und drei Kreuze mit Kreide gezeichnet werden.

Als die Kirche seit dem 4. und 5. Jahrhundert die Geburt des Heilandes immer mehr am 25. Dezember seierte, kam selbstversständlich die Erinnerung an die Menschwerdung des Gottessohnes am 6. Januar außer Betracht. Im Abendsande trat die Erscheinung des Herrn der Weisen in den Vordergrund der Festseier; seiner Kundgebungen am Jordan und bei Kana wurde, ihrer Bedeutung entsprechend, nur nebenbei gedacht. Die Orientalen seiern dagegen vor allem die Tause des Heilandes.

Bor dem Lichte des aufstrebenden Weihnachtsfestes erblaßte der Stern von Spiphanie keineswegs; die nunmehr großenteils aus Heidenschristen gebildete Kirche empfand Spiphanie recht eigentlich als ihr Wiegenfest. Sie galt daher stets als Hochsest ersten Ranges neben, ja sogar über Weihnachten hinaus. Schon im christlichen Altertum waren knechtliche Arbeiten, öffentliche Spiele und Gerichtsverhandlungen verdoten. Beim Gottesdienste pflegte man seit dem 4. und 5. Jahrhundert an diesem Tage das wechselnde Ofterfest des begonnenen Jahres auszukünden. Im 8. Jahrhundert erhielt das Fest eine Oktav, kurze Zeit zuvor auch eine Vorseier oder Vigil, an der man jedoch nicht fastete. Bezeichnend für die hohe Wertung des Spiphanieseswährend des Mittelalters sind die Ramen, welche man ihm beilegte: "Oberster Tag", "heiliger Oberster", "Großes Reujahr" usw.

Bei ihrer hohen Schätzung des Epiphaniefestes ist die Kirche verblieben bis auf den heutigen Tag. In weiteren Bolkstreisen drohte jedoch demselben eine merkwürdige Verdunklung und Abschwächung, welche allerdings niemals einen glaubensgefährlichen Charakter annahm, aber doch aus dem Hochseste des Herrn ein Heiligenfest zu machen schien.

Das glaubensfrohe, ritterliche Mittelalter wandte begreiflicher= weise seine liebende Ausmerksamkeit dem Schickale der begnadeten Beisen zu, die in so helbenmütigem Eifer aus dem fernen Morgen=lande zur Krippe des Heilandes gekommen waren. Der hl. Matthäus hatte sie Magier genannt. Er hatte damit ihre Heimat angedeutet. Die frommen Baller waren im Zweistromlande des Euphrat und des Tigris zu Hause gewesen. Dort waren die Magier Anhänger und

felbst Priester ber Religion des Zoroaster und genossen wegen ihres würdigen Lebenswandels und ihres Eifers für Religion und Wiffenschaft bei Fürst und Bolt hohes Ansehen.

Sifrig bedacht, die Wahrheit zu erforschen, wo sie ihr auch bez gegnen mochten, waren sie namentlich seit der babylonischen Gefangenschaft des israelitischen Boltes mit dessen heiligen Schriften und Messiashoffnungen bekannt geworden. Durch seine inneren Erleuchztungen und durch einen wunderbaren Stern, den wir uns wohl als eine außerordentliche Lichterscheinung zu denken haben, belohnte Gott den frommen Sinn und das redliche Streben dieser Weisen und führte sie zur Krippe der menschgewordenen ewigen Weisheit.

Die fromme Überlieferung erhob diese weisen Bilger zu königlicher Würde, wozu der Reichtum ihrer Weihegeschenke, ihre angesehene Lebensstellung, ihr Berkehr mit dem Könige Herodes trefflich
zu passen schiemen. Die Worte des 71. Psalms mochten als prophetische Bestätigung dieser Annahme dienen, denn da spricht der heilige
Sänger: "Die Könige von Tharsis und die Inseln werden Geschenke
opfern, die Könige von Arabien und Saba werden Gaben bringen."
Der königliche Prophet redet in diesem Liede allerdings vom Reiche
Christi, das über die ganze Erde sich ausbreiten und gekrönte wie
ungekrönte Häupter unter seinen Bürgern zählen werde; aber damit
ist noch keineswegs bewiesen, daß mit den an unserer Psalmstelle
erwähnten Königen die drei "Weisen aus dem Morgenlande" gemeint seien.

Waren die Weisen einmal zu königlichen Würden emporgestiegen, so legte sich die weitere Frage nach ihrer Anzahl und nach ihren Namen von selber nahe. Namhafte Kirchenväter, wie Maximus von Turin (um 451—465), Leo d. Gr. († 461), hatten aus der Dreizahl der Gaben auf die Dreizahl der Geber geschlossen, während manche andere künstlerische und schriftliche Denkmäler des Altertums die Zahl der Weisen auf zwei, vier, sogar auf zwölf angaben.

Nicht geringeres Schwanken zeigen die Namen, welche man den Weisen zu geben beliebte. In den Schriften, welche dem ehrwürdigen Beda († 735) beigelegt werden, und bei einem italienischen Schriftzsteller des 9. Jahrhunderts werden sie Kaspar, Melchior und Balzthasar geheißen. Diese Namen haben sich allmählich bei uns einzgebürgert; die christlichen Armenier und Sprer bezeichnen sie jedoch whers.

Von dem späteren Geschick der Magier wird überliefert, der heilige Apostel Thomas habe sie getaust, Raiserin Helena habe ihre Reliquien gesunden und nach Konstantinopel gebracht. Bon dort kamen sie am Ende des 5. Jahrhunderts durch den Bischof Eustorgius nach Mailand und im Jahre 1163 durch Raiser Friedrich Barbarossa und den Erzbischof Rainald von Dassel nach Köln. Da ruhen sie in einem herrlichen Schreine, der im hohen Dome ausbewahrt wird.

Manche Schriftsteller endlich erbliden in den drei Königen die Reprafentanten dreier Raffen: Raspar bertrete die Japhetiten, Melschor die Neger, Balthasar die Semiten.

So umwanden allmählich die Cfeuranken der frommen Sage und Legende den unerschütterlichen Fels der evangelischen Tatsache. Wer kann sagen, was an all diesen ausschmückenden Zutaten auf geschichtlicher Wahrheit beruht und was Erzeugnis der unwillkürlich dichtenden Phantasie ist? Gewiß haben auch diese Legenden ihren religiös bildenden und erhebenden Wert, sie sind ja in Anlehnung an sichere Heilstatsachen aus religiös gestimmten Herzen gestossen. Insbesondere ist die Verehrung der Reliquien der drei Weisen auch dann sittlich erlaubt und heilsam, wenn deren Schtheit nicht mit voller Sicherheit nachgewiesen werden könnte: sie sind zum mindesten die Zeichen der Erinnerung an eine große religiöse Tat, welche allzeit befruchtend und segnend auf das geistliche Leben der Christen einzuwirken imstande ist.

Aber am 6. Januar bürfen diese frommen Erzählungen das erhabene Geheimnis von der Erscheinung des Herrn nicht zurückträngen; es darf die Ausmerksamkeit des Christen nicht von der Hauptsache allzusehr auf Rebenumstände hingelenkt werden. Die Weisen des Morgenlandes mag man immerhin ehren; sie verdienen es ob ihres Glaubens= und Heldenmutes. Aber am 6. Januar ist es nötig, mit unsern Gedanken und Empfindungen höher emporzuskeigen und mit der heiligen katholischen Kirche dankbar an die große, entscheidende Gottestat zu denken; heute hat der Eingeborne des Baters die uralten, immer wieder erneuerten Verheißungen zu erfüllen begonnen; er hat heute die engen Schranken des israelitischen Bolkes überschritten und ist mitten unter die Völker des ganzen Erdkreises herausgetreten, um sie allzumal ohne all ihr Verdienst zum Lichte seiner Enade und Wahrheit zu berusen: sür alle, die guten Willens sind, hat er seine Zeugnisse überaus glaubwürdig gemacht.

## II. Die heutige Festfeier ber Epiphanie.

Die Züge des heutigen Festbilbes gehen alle ins Großartige, Glanzvolle, königlich Majestätische. Der ganze Aufbau der gottes= dienstlichen Feier ist wieder ein Kunstwerk, wie nur die katholische Kirche dergleichen kennt. Um nicht zu ermüden, fassen wir uns kurz.

#### 1. Borfeier.

Ein so hohes Fest kann, der Übung der Kirche entsprechend, nicht ohne Borseier sein. Sie bildet gewissermaßen die verbindende Brücke zwischen Weihnachten und Epiphanie. Das Stundengebet derselben stunden weihnachten und Epiphanie. Das Stundengebet derselben stunden weihnachtsottav überein. Immer wieder werden wir daran erinnert, daß das Wort Fleisch geworden und unter uns gewohnt, und daß alle Länder der Erde das Heil der Welt geschaut haben. In der Epistel erinnert der hl. Paulus daran, daß wir jeht zur Würde und Freiheit der Kinder Gottes erhoben werden, nachdem Gottes Sohn Mensch geworden und unter das Joch des Geses sich hatte beugen wollen 1. Das Evangelium erzählt die Rücksehr des göttlichen Kindes aus Ügypten 2. Mit hinlänglicher Deutlichkeit werden wir dadurch auf die Idee des kommenden Festes ausmerksam gemacht: Christus ist nicht bloß für das bisher bevorzugte Volk der Juden, sondern für alle gekommen.

Dieser Grundgebanke durchwaltet auch die drei oben erwähnten Segnungen, welche heute noch in vielen Gegenden vorgenommen werden.

Nach dem schönen Worte des hl. Augustinus hat Christus durch seine Taufe im Jordan alle Gewässer geheiligt. Diese Bemerkung des tiefsinnigen Bischofs von Hippo leitet auf den Gedanken hin, welcher den Segnungen zu Grunde liegt, die am Borabend vor Epiphanie vorgenommen werden. Nicht bloß auf den Gewässern, den Lebensadern der bewohnten Erde, sondern auf der ganzen sichtbaren Schöpfung liegt der Fluch der Sünde seit dem unglücklichen Falle im Paradiese. Die ganze Natur seufzt und hofft und harrt seit diesem Tage, wie St Paulus sagt, unter dem Drucke ihrer Hin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal 4, 1—7. <sup>2</sup> Mt 2, 19—23.

fälligkeit und Berderbtheit, bis fie durch die Herrlichkeit der Rinder Gottes und durch ihre eigene Berklärung von ihrem Elende erlöft wird 1.

Der Fluch ber Sunde hat jedoch bor allem den Menschen getroffen, der fie begangen. Er offenbarte sich in jenen Regionen seines Lebens, welche der Erhaltung und Fortpflanzung des Menschengeschlechtes dienen. Wie furchtbar entartet das eheliche und familiäre Leben im Heidentum war, ist ja bekannt.

Wasser, Gold, Weihrauch und Myrrhen sind Symbole der bewußtlosen Schöpfung, die zu weihenden Häuser dagegen Sinnbilder der Familie. Die Kirche weiht demnach am Borabend vor Epiphanie die Elemente, aus denen das sichtbare Weltall und die menschliche Gesellschaft sich aufbaut, um uns zu sagen, daß Christus, der neue Adam, erlösend sich beiden genaht hat: von beiden wird der Fluch der Sünde genommen, damit beide fähig seien, als wertvolle Bau=steine in den Gottesdau des Keiches Christi voll des Lichtes und der Klarheit, voll der Gnade und Wahrheit eingefügt zu werden.

Das ift die Borbereitung der Rirche auf das Erscheinungsfest bes Heilandes, auf die erste erhabene Repräsentation des ewigen Königs vor seinen Untertanen. Sie ist geeignet, in unsern Herzen freudige Spannung und Erwartung zu weden.

#### 2. Die Metten.

Die Metten mischen Betrachtung und Gebet in wechselvoller, wachsender Steigerung des Gedankens und Gefühles. Sie entwickeln den Festgedanken — die Offenbarung Gottes an die Menschheit, in seiner ganzen Weite und Tiefe, um dann die Schwingungen des Herzens in den ergreifendsten Aktorden erklingen zu lassen.

Die ersten Psalmen schilbern vorwiegend die machtvollen Offensbarungen Gottes in der sichtbaren Natur und im Menschenleben. Der mäzestätische Donner des Hochgewitters, das weder die Zedern des Libanon noch die edelsten und seltensten seiner Tiere verschont — die bittere Not und glückliche Abwendung des Männer mordenden Krieges — die väterliche Leitung aller Bölter und Israels insebesondere: lassen die Macht und die Weisheit Gottes deutlich erkennen 2.

## II. Die heutige Festseier ber Epiphanie.

Die Büge bes heutigen Festbilbes geben alle ins Großartige, Glanzvolle, königlich Majestätische. Der ganze Aufbau ber gottes= bienftlichen Feier ist wieder ein Kunstwerk, wie nur die katholische Kirche bergleichen kennt. Um nicht zu ermüben, fassen wir uns kurz.

#### 1. Borfeier.

Ein so hohes Fest kann, der Übung der Kirche entsprechend, nicht ohne Borfeier sein. Sie bildet gewissermaßen die verbindende Brücke zwischen Weihnachten und Epiphanie. Das Stundengebet derselben stimmt in den bedeutendsten Teilen mit der Weihnachtsottav überein. Immer wieder werden wir daran erinnert, daß das Wort Fleisch geworden und unter uns gewohnt, und daß alle Länder der Erde das Heil der Welt geschaut haben. In der Epistel erinnert der hl. Paulus daran, daß wir jest zur Würde und Freiheit der Kinder Gottes erhoben werden, nachdem Gottes Sohn Mensch geworden und unter das Joch des Gesetzes sich hatte beugen wollen 1. Das Evangelium erzählt die Rücksehr des göttlichen Kindes aus Ügypten 2. Mit hinlänglicher Deutlichkeit werden wir dadurch auf die Idee des kommenden Festes ausmerksam gemacht: Christus ist nicht bloß für das bisher bevorzugte Volk der Juden, sondern süt alle gekommen.

Dieser Grundgebanke durchwaltet auch die brei oben ermahnten Segnungen, welche beute noch in vielen Gegenden vorgenommen werden.

Nach dem schönen Worte des hl. Augustinus hat Christus durch seine Taufe im Jordan alle Gewässer geheiligt. Diese Bemerkung des tiefsinnigen Bischofs von Hippo leitet auf den Gedanken hin, welcher den Segnungen zu Grunde liegt, die am Borabend vor Epiphanie vorgenommen werden. Nicht bloß auf den Gewässern, den Lebensadern der bewohnten Erde, sondern auf der ganzen sichtbaren Schöpfung liegt der Fluch der Sünde seit dem unglücklichen Falle im Paradiese. Die ganze Natur seufzt und hofft und harrt seit diesem Tage, wie St Paulus sagt, unter dem Drucke ihrer Hin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal 4, 1—7. <sup>2</sup> Mt 2, 19—23.

fälligkeit und Berderbtheit, bis fie durch die herrlichkeit der Rinder Gottes und durch ihre eigene Berklärung von ihrem Elende erlöft wird 1.

Der Fluch ber Sunde hat jedoch vor allem den Menschen getroffen, der fie begangen. Er offenbarte fich in jenen Regionen feines Lebens, welche der Erhaltung und Fortpflanzung des Menschengeschlechtes dienen. Wie furchtbar entartet das eheliche und familiäre Leben im Heidentum war, ist ja bekannt.

Waffer, Gold, Weihrauch und Myrrhen sind Symbole der bewußtlosen Schöpfung, die zu weihenden häuser dagegen Sinnbilder der Familie. Die Kirche weiht demnach am Vorabend vor Epiphanie die Elemente, aus denen das sichtbare Weltall und die menschliche Gesellschaft sich aufbaut, um uns zu sagen, daß Christus, der neue Adam, erlösend sich beiden genaht hat: von beiden wird der Fluch der Sünde genommen, damit beide fähig seien, als wertvolle Baufteine in den Gottesbau des Reiches Christi voll des Lichtes und der Klarheit, voll der Gnade und Wahrheit eingefügt zu werden.

Das ift die Borbereitung der Rirche auf das Erscheinungsfest bes Beilandes, auf die erste erhabene Repräsentation des ewigen Königs bor seinen Untertanen. Sie ist geeignet, in unsern Herzen freudige Spannung und Erwartung zu weden.

#### 2. Die Metten.

Die Metten mischen Betrachtung und Gebet in wechselvoller, wachsender Steigerung des Gedankens und Gefühles. Sie entwickeln den Festgedanken — die Offenbarung Gottes an die Menschheit, in seiner ganzen Weite und Tiefe, um dann die Schwingungen des Herzens in den ergreifendsten Aktorden erklingen zu lassen.

Die ersten Psalmen schildern vorwiegend die machtvollen Offensbarungen Gottes in der sichtbaren Ratur und im Menschenleben. Der majestätische Donner des Hochgewitters, das weder die Zedern des Libanon noch die edelsten und seltensten seiner Tiere verschont — die bittere Not und glückliche Abwendung des Männer mordenden Krieges — die väterliche Leitung aller Völker und Israels inssbesondere: lassen die Macht und die Weisheit Gottes deutlich erkennen.

Die Bollfommenheit wie die Unbolltommenheit des Weltalls bietet in der Tat eine Stufenleiter, auf welcher die menschliche Bernunft jur klaren und sichern Erkenntnis Gottes emporzusteigen vermag.

Alle Dinge Diefer Welt haben ein bedingtes, beschränktes, jufälliges Sein; fie fegen ein unbedingtes, unbeschränktes Wefen voraus.

Alle Dinge bieser Welt bilben ein wohlgegliebertes, zwedmäßig geordnetes Ganzes, einen Rosmos, und weisen ebendadurch auf ein höheres, intelligentes, frei personliches Wesen hin.

Ebenso ist die Geschichte der Menschen nicht ein ziel= und regels loses Durch= und Rebeneinander von Tatsachen, ein wirres Chaos von Jufall oder blinder Notwendigkeit, sondern eine durch höheren Plan und Zweck geregelte Verkeitung von freien Handlungen — ein geistiger Rosmos, der in seinem ganzen Ausbau eine ebenso wunders dare Ordnung darstellt wie der sinnliche Kosmos — die Offenbarung einer alles ordnenden höchsten Vernunft, welche über der menschlichen Willkür und Verwirrung sieht und alles zu seinem Ziele leitet und ordnet. "Der eine Tag verkündet daher dem andern das Wort und die eine Nacht der andern die Kenntnis" von Gott. "Töricht sind alle Menschen" — und "ohne Entschuldigung" jene, "welche keine Kenntnis Gottes besisen" 1.

über dieser natürlichen Offenbarung Gottes in der sichtbaren Weltschöpfung erhebt sich wie auf ihrem unerschütterlichen Fundamente die übernatürliche Offenbarung, welche in Christus ihre Bollendung erhalten hat und heute ihren Siegeszug über den Erdball beginnt. In den neun Lesungen der Metten des Festes lassen mehrere ihrer hervorragenden menschlichen Hervolde ihre weithin schallende Stimme vernehmen. Isaias und im 71. Psalme David, der König, reden schwungvoll und erhaben, als gotterleuchtete Propheten; der große Papst Leo entsaltet die Dogmatit des Festgeheimnisses in der klaren und markigen Sprache des obersten Lehrers; der hl. Gregor d. Gr. endlich erzählt und verwendet die Ereignisse des Tages als echter Seelenhirte schlicht und einsach, damit seine Worte zur Erbauung aller dienen können.

Die Grundideen Diefer übernatürlichen Gottesoffenbarung aber find zwei: Sie ift ein Licht und ift ein Reich?.

<sup>1</sup> Pf 18, 3. Rom 1, 20. Weish 13, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3 60, 1—6.

Sie ist ein Licht. Sie ist etwas durchaus Innerliches; sie er= faßt den Geist, das Herz, das Gemüt des Menschen; sie dringt hinauf ins Jenseits, in den Himmel, und bringt auf die Erde den Frieden, die Ruhe — wahrhaftiges Glück.

Die Gottesoffenbarung ift aber auch ein Reich und barum burch äußere soziale Formen gesestigt. Deffen König ift ber menschgewordene Gottessohn, dessen Marken fallen mit den Grenzen des Weltalls zusammen.

Wie das Gottesreich aus den Tiefen der Ewigkeit kommt, so umspannt es alle Zeiten der Menschheitsgeschichte und endet erst in der allbeseligenden Anschauung der Wesenheit und Herrlichkeit Gottes. Das ist dann die höchste lette Bollendung, das Endziel der Offens barung — die Spiphanie im höchsten Sinne des Wortes.

Zwischen diesen hoheitsvollen Betrachtungen und Erwägungen der Metten fluten die Ströme der edelsten und mächtigsten Gefühlse ergüse. Bald jubeln die Psalmen dem sich offenbarenden Gott den begeisterten Dank der Menschheit entgegen, bald preisen sie in übersftrömender Wonne seine Majestät und Herrlichkeit, bald rufen sie demütig stehend seinen alles besiegenden Machtschutz an.

So betet und betrachtet heute unsere Mutter, die heilige Rirche. Sie erhebt unsere Seelen zum höchsten, was den Menschengeist erleuchten und bereichern, was das Menschenherz erheben und begeistern kann.

#### 3. Die Feftmeffe.

In Rom feierte ber Papft ehemals ben Gottesbienst 'am Spiphaniefeste tief bedeutsam im hoben Petersdome, also recht eigentlich im Brennpunkt ber katholischen Weltkirche, am Grabe bessen, welcher ber erste Stellvertreter bes Weltheilandes war, und von bem nach bem Ausspruche bes hl. Cyprian die priesterliche Ginheit in der ganzen Rirche ausgeht.

Der Eingang ober Introitus der heiligen Messe lautet wie der Wahlspruch ob dem Portale eines herrlichen Palastes: "Siehe, gekommen ist der Herrscher, der Herr: in seiner Hand ruht könig= liche Würde, Macht und Herrschaft!"

Sofort folgt der erfte Bers des 71. Pfalms, der icon in den Metten mar gebetet worden. Dieses heilige Lied ichildert den könig= lichen Herricher, dem die heutige Feier gilt. Es ftammt aus Davids

letzten Tagen. Der altersschwache König hatte das Zepter bereits in die Hände seines Sohnes Salomon gelegt. Er vermochte nur noch zu beten; so slehte er: Gott möge seinem Sohne, dem nunmehrigen Herrscher Israels, die Fähigseit und den ernsten Willen geben, das Gottesvolk "in Gerechtigkeit und dessen Arme mit Recht zu richten". Während der königliche Sänger so slehte und sein leiblich Auge zu dunkeln begann, öffnete sich das Auge seines Geistes der Zukunst: in weiter Ferne schaute er den wahren Salomon, den eigenen großen Nachkommen, den Wessias und seine nach Kaum und Zeit unbeschränkte, alles beglückende Herrschaft:

Er bleibt, so lang die Sonne bleibt . . .
Er kommt herab wie Regen auf frisch geschnitt'ne Wiesen, Und wie Tropfen, welche sanst zur Erbe fallen.
Es sproßt in seinen Tagen die Gerechtigkeit und reichlicher Friede, Bis daß der Mond vergest.
Er herrscht von Meer zu Meere Und von dem (Euphrat) Flusse bis zu den Grenzen der Erde. Bor ihm fallen die Athiopen nieder, Und seine Feinde sinken in den Staub.
Die Könige von Tharsis und die Inseln bringen Geschenke; Die Könige von Arabien und Saba opfern Gaben.
Alle Böller dienen ihm.

In ihm werben gefegnet alle Stamme ber Erbe; Alle Boller berherrlichen ihn 1.

Den Lobpreis, welchen die Kirche beim Beginne der Meffeier erschallen ließ, setz paffend das Gloria in excelsis Deo fort. Da mischen sich die Gesänge des himmels mit dem Frohloden der Erde.

Allein über der glänzend freudigen Offenbarung in der Gegenwart vergißt die Kirche die glänzendere, freudigere Offenbarung nicht, welche ihrer in der Zukunft wartet; diese ist ja das ersehnte Endziel, auf welches jene hinweist. In heißem Flehegebet wendet sich die Kirche an Gott, den allmächtigen Lenker der menschlichen Geschide: wie er heute den Bölkern durch das Geleite eines Sternes seinen eingebornen Sohn geoffenbart hatte, so möge er uns durch den Glauben

<sup>1</sup> PJ 71.

an Chriftus bis zum feligen Schauen feiner eigenen göttlichen Herrlichkeit führen.

Der Stern der Weisen ist das Symbol unseres Glaubens an Gottes Reich und Offenbarung. Wie der Stern zur leiblichen Erscheinung des menschgewordenen Gottessohnes führte, so soll uns der Glaube an diesen zum seligen Schauen, Besigen und Genießen der unwandelbaren Wesenheit und Schönheit Gottes führen. Und wie die Offenbarung und das Reich Christi nach Raum und Zeit allen zu teil werden und alle Bölter umfassen soll, so führt es auch alle zur erhabensten Kulturhöhe — nicht im Diesseits, sondern im Jenseits, zur Anschauung und zum dauernden Besize des ewigen, unendslichen Gutes — zu Gott, der Quelle aller Bollendung und alles Glückes.

Um die Menschen zur Anschauung Gottes zu führen, mußte Gott selbst auf Erden erscheinen. Darin gerade besteht die Herrlickeit bes Gottesreiches und der Offenbarung Jesu Christi. Dies schildert in der Feste pistel der Prophet Isaias in farbenpräcktigen Worten: "Erhebe dich, werde Licht, Jerusalem, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker; über dir aber geht der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint in dir." Die Allgemeinsheit des Reiches Gottes ist die notwendige Folge solcher Herablassung: Gott offenbarte sich nicht mehr ausschließlich einem Menschenstamme wie im Alten Bunde, sondern allen Völkern. "Es wandeln die Völker in deinem Lichte und die Könige im Glanze; der dir aufgegangen."

So ist benn das vom Propheten verheißene und heute in die sichtbare Welt eintretende Reich Christi zwar ein Reich, mit den festen, sozialen Formen, ohne welche ein gesellschaftliches Gebilde übershaupt nicht bestehen kann; aber es ist doch nicht ein Reich von der Natur und der Beschaffenheit der Reiche dieser Welt, weil das "Licht und die Herrlichteit Gottes" in ihm thront, und weil "alle Völker und Könige" der Erde zu seinem Bürgerrechte berusen sind. Es hat im Lause der Zeiten nicht an Versuchen gesehlt, an der Kirche Christi bald das äußere Element angeblich zu Gunsten des inneren, bald das innere zu Gunsten des äußeren zu verkümmern. Damit stand jeweilen das Streben im Zusammenhang, Christi Reich bald auf ein einzelnes

Bolk, bald sogar in das Gemütsleben des Einzelnen zu verbannen. Der Heilige Geift, welcher die Propheten erleuchtete und die Kirche leitet, ist weitherziger und kraftvoller. Er hält sich in gleicher Weise fern von allem Staats= oder Nationalkirchentum wie von "jedem Anslug eines ausschließlich unsichtbaren" oder völlig "innerlichen" Gottesreiches; er gestaltet und bedient sich äußerer hierarchischer Formen, um die Wahrheit zur Geltung zu bringen, die den Menschen wahr= haft frei und glücklich macht. So steht das Reich Gottes, die eine heilige katholische Kirche, vor unsern Augen als eine göttliche und menschliche Schöpfung, Innerliches und Außerliches in wunderbarer Harmonie vereinigend — die Quelle des Segens und der Beseligung für alle, die demütigen Sinnes und guten Willens sind.

Ihre ruhmreiche, lange Geschichte aber spiegelt sich in ber Erzählung des Festevangeliums. Der hl. Matthäus erzählt: Raum war der herr geboren, noch umhüllten arme Windeln seine zarten händen, noch war er nicht fähig, ein güldenes Zepter zu tragen: da erwies er sich schon als der "Löwe aus Judas Stamme", der das Menschnegeschlecht in seinen Tiesen und entlegensten Fernen erzegt. Die Bösen fürchten sich und sinnen mit List und Gewalttat auf blutigen Vernichtungskampf wie Herodes; die Guten kommen, selbst unter großen Mühen, wie die Weisen und beschämen durch ihren opfermutigen Eiser, durch ihre freudig demütige Huldigung, durch ihre reichen Gaben jene Lauen und Unentschiedenen, an welche, wie an die Juden, die Einladung zur Teilnahme am Gottesreiche zuerst ergangen war.

Und so wird es auch in Zukunft bleiben; die Geschichte der Kirche legt seit 19 Jahrhunderten Zeugnis dafür ab. Chriftus ift zum Ecklein geworden, an dem die Bölkersluten sich brechen. Den einen gereicht er zur Auferstehung und zum Heile, den andern zum Untergange und zum Berderben. Über den streitenden Parteien kann keiner siehen; er wird schließlich zur Entscheidung gedrängt. "Wer nicht mit mir ift, der ist wider mich; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut."

Wie auf bem Acerfelde der gute Same neben dem Unkraut aufsprießt — von ihm bedrängt und oft beinahe erstickt: so reift jetzt das Gute neben dem Bösen, in bunter Mischung und von diesem nicht selten verfolgt bis aufs Blut. Aber der Erntetag wird kommen, an dem der Herr die Wurfschaufel zur Hand nimmt und seine Tenne

reinigt; ben Beizen wird er in seine Scheunen sammeln, die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen 1.

## 4. Geiftige Ahrenlese am Epiphaniefefte.

"Zu dir hin hast du uns, o Gott, geschaffen, und unser Herz ift nicht ruhig, bis es ruhet in dir!" — hat einst St Augustinus nach langen Irrfahrten aus tiefster Lebenserfahrung gesprochen. Die Unruhe des Herzens spornte die Weisen des Morgenlandes an, den Herrn zu suchen und nicht eher zu ruhen, bis sie ihn gefunden hatten.

Lebt biefer eble Durst nach Wahrheit, nach Herzensfrieden auch in deiner Bruft? — Sei überzeugt, nur die Enade und Wahrheit Jesu Christi kann ihn stillen.

"Zu dir hin haft du uns, o Gott, geschaffen, und unser Herz ist nicht ruhig, bis es ruhet in Dir!" — Bon Gott und für Gott geschaffen, geht der tiefste, innerste Drang unseres Geistes und unseres Herzens dahin, Gott, den Urquell aller Wahrheit, zu schauen — Gott, das unendliche Gut, zu genießen und zu besigen.

Allein ber Sänger und König auf Sions Höhen fragt mit Recht: "Wer darf den Berg des Herrn besteigen oder wer an seinem heiligen Orte stehen?" <sup>2</sup> Gott ist der Unendliche — der Mensch ein Strichlein hart am Rande des Nichts; Gott ist der Allheilige — der Mensch, ein Würmlein bedeckt mit dem Erdenstaub der Sünde.

So klafft ein gahnender Abgrund zwischen dem erhabensten Ideale unserer Gott ebenbildlichen Seele und seiner Erfüllung.

Wer wird da hilfe schaffen? — Den Weisen des Morgenlandes kam fie von oben. Der wunderbare Stern, die innere Erleuchtung vom Geber aller vollkommenen Gaben, das Gotteswort in der Heiligen Schrift, die äußere Wegleitung der berufenen hüter des Gesetzes, die Erscheinung des herrn selbst: das waren die Stationen, die sie dem erhabensten Ideal immer näher führten, das ihre Bruft geschwellt hatte.

So wird es auch in Zukunft bleiben, mag die Zeit in den mensch= lichen Berhältniffen noch so tiefgreifende Furchen ziehen. Das Licht und die Gnade der göttlichen Offenbarung wird sich immer als

bringendes Bedürfnis erweisen in den wechselvollen Entfaltungen des Bölkerlebens wie auf den Höhepunkten und Niedergängen seiner wandelbaren Kulturen. Das Christentum stellt Ideale vor unser Geistesauge, die vielleicht niemals erreicht werden, aber zu stetem Fortschritt auf allen Gebieten des Lebens spornen. "Glücklich der Wann, der nicht wandelt in dem Rate der Gottlosen... sondern auf das Gesetz des Herrn seinen Willen richtet und über dessen nachsinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zur rechten Zeit und dessen Laub nicht abfällt: Alles, was er tut, gelingt."

Die Weisen fanden in Bethlehem nicht die Majestät und den äußeren Glanz des Königtums, sondern ein armes, zartes Kind. Sahen sie sich in ihren Hoffnungen vielleicht einen Augenblick getäuscht, so versicherte sie doch der wunderbare Stern, daß sie nicht in die Irre gegangen. So glaubten sie und beteten demütig an und brachten ihre Gaben.

Der katholische Chrift hat immer hinreichend Gründe, um eine klare, vernünstige und seste Überzeugung von dem göttlichen Ursprung und von der göttlichen Leitung seiner heiligen Kirche zu besigen. Das Dunkel der Geheimnisse, welches kein menschlicher Berstand vollskommen lichtet, und die Sünden der Gläubigen sind kein hindernis, an der heiligen Kirche mit voller Überzeugung sestzuhalten. Geheimnisse sind ein Siegel des göttlichen Ursprungs: aus ihrem Dunkel brechen viele Lichtstrahlen, welche den wunderbaren Jusammenhang der Dinge im Glanze der Ewigkeit erscheinen lassen. Die Sünden der Gläubigen offenbaren die Schwäche und Hissbedürftigkeit der Menschen — der Weiselfen wie der Stärksen.

Die Hohenpriester und Schriftgelehrten hatten keine Ahnung von der Geburt des Weltheilandes. Selbst als die Ankunft der Weisen sie eines Besseren belehrt hatte, rührten sie sich aus Menschensfurcht nicht, den Messias aufzusuchen und anzubeten.

¹ Pj 1, 1—3.

Das ist die Macht der Sünde; sie verblendet und macht töricht. Die Weisen ließen sich nicht irre machen. So dürfen die Sünden, welche in der wahren Kirche geschehen, uns weder den Glauben noch das Streben nach einem Gott wohlgefälligen Leben verleiden. Die Sünden fallen niemals der Kirche zur Last, sondern dem Menschen, der sie begeht. Die Kirche bleibt immer makellos und rein, auch wenn ein Priester oder Papst sündigen würde. Wahrheit und Gnade Gottes bleiben allzeit in der Kirche, mögen sie durch goldene oder hölzerne Kanäle uns zusleisen. Beten wir für die Bekehrung der Sünder und um Abwendung von Ärgernissen. Aber im Sündenleben anderer wühlen zu wollen, verrät verkehrten Sinn und schlechten Geschmack.

Den Gaben der Weisen wird symbolische Bedeutung beigelegt. Das Gold der Treue und des Glaubens gebührt dem ewigen Könige, der Weihrauch des Gebetes dem menschgewordenen Gottessohne, die Myrrhen unserer Leiden und unseres Mitleides dem sterbenden Erlöser.

Jebes gute und gottgefällige Wert ift mit ben Eigenschaften bezeichnet, welche von ben brei Gaben angebeutet werden: es geht aus bem lebendigen Glauben hervor, wird aus ber Anstrengung und bem Schmerz bes niederen Menschen geboren und steigt wie die Weihzrauchwolke als Gebet ber Sühne, des Lobes, der Fürbitte zum Simmel empor.

Werde reich an solchen Werten nach Maßgabe beines Standes und Berufes. Bergiß keinen Tag beines Lebens, die "gute Meinung" andächtig zu beten. Das heißt leben wie ein "Weiser", den der ewige König in seinen Dienst genommen.

Christus, ber göttliche Erlöser, ist ben Weisen, ben Bertretern bes Menschengeschlechtes, erschienen. Er hat fie gesegnet und wieder in ihre Heimat entsendet.

Auch heute noch gibt es auf Erden viele Millionen von Menschen, die in der Finsternis und in Todesschatten sigen. Die Kirche hat es allzeit als eine ihrer ersten und größten Aufgaben betrachtet, den heiden das Licht des Svangeliums zu bringen. Dazu gesellt sich heute noch eine andere Aufgabe von großer Wichtigkeit: den Gläubigen, welche unter Andersdenkenden leben muffen, das Licht des Evan-

geliums zu erhalten. Für biese "innere" und "außere" Mission ber Rirche sich lebhaft zu interessteren und fie barin nach Rräften zu unterflüßen, bas ift fürmahr eine heilige Pflicht jedes Ratholiken.

#### Fünftes Rapitel.

# Nachfeier und Ausklingen der Weihnachtsfestfeier.

## I. Borbemerfung.

Die Feier des Ofterfestes ist nicht auf einen bestimmten Monatstag festgesett, sondern wechselt zwischen dem 22. März und dem 25. April. Infolge davon dauert die Nachseier und das Ausklingen der hohen Herrenfeste, welche dem ersten Kreise des Kirchenjahres angehören, bald längere bald kürzere Zeit und kann jeweisen einen, im Maximum aber sechs Sonntage umfassen. Diese Sonntage erinnern vorzugsweise an die Jugendgeschichte und das erste öffentliche Auftreten Iesu und dienen dazu, die Epiphaniegedanken nach allen Seiten hin auszusprechen und in ihre Teile zu zerlegen. Überall tressen wir da Christus als den erhabenen König der Wahrheit, der seine göttliche Macht entsaltet und seine erleuchtenden und erwärmenden Strahlen allerorten und unter den mannigsaltigsten Bershältnissen entsendet, um die Menschen zu liebender, opferfreudiger Heerfolge zu laden.

Dieser Charafter ber Sonntage nach Epiphanie läßt erkennen, baß dieselben auch in die Zeit nach Pfingsten zutressend verlegt werden können; denn dort gelangt, wie wir später sehen werden, die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, der ja der Geist Christi ist, zur Darsstellung. Und dieses geschieht denn auch in der Tat bezüglich der vier letzten Sonntage, wenn es nicht möglich ist, sie an ihrem Orte zu seiern. In dem seltenen Falle, wo schon am zweiten Sonntage nach der Erscheinung des Herrn die sog. Vorfasten (Septuagesima) beginnen, wird am Samstag zuvor der Gottesdienst in der Weise geseiert wie am zweiten Sonntag nach Epiphanie.

In die Zeit der Nachfeier fallen endlich das Namen-Jesu-Fest, das Familienfest und Maria Lichtmeß. Der Charakter dieser drei Feste steht mit der eigentümlichen Beschaffenheit der Nachseier von Weihnachten in vollem Ginklang; an einer andern Stelle des Kirchen-jahres hatten sie kaum besser eingefügt werden können.

## II. Die fechs Sonntage nach Epiphanie.

1.

Das Evangelium bes erften Sonntags ergablt bie Geschichte von dem zwölfjährigen Jefustnaben im Tempel 1. Der Berr offenbart fich als ber Sohn Gottes und als ber Lebrer ber göttlichen Wahrbeit bor Bharifdern und Schriftgelehrten. Sie fagen bisher auf bem Stuble bes Mofes, wie ber Berr fpater felbft erklarte 2, und an bas, mas fie fagten, mar bas beilsbegierige Bolt gewiesen. Ihnen wollte fich beshalb ber Berr bor allem offenbaren, mochten fie fein Zeugnis annehmen ober verwerfen. Diejenigen aber, welche Chriftus angehören wollen, wie bie Glieber an einem Leibe, mahnt ber Bolferaboftel in ber Chiftel gur Abtotung, Weltentsagung und Bescheidenheit 8: "Ich bitte euch, Bruder . . . bag ihr eure Leiber als ein lebendiges, beiliges, Gott mohlgefälliges Opfer barbringt. Ich fage allen, nicht höher bon fich ju benten, als fich geziemt, fondern bescheiden von fich zu benten, nach dem Maße bes Glaubens, das Gott einem jeden zugeteilt hat." Daran hatte es ben Schriftgelehrten und Bharifaern gefehlt; barum ging bas Reugnis Jesu an ihnen perloren.

2.

Auch der Neue Bund, den Christus zu stiften gekommen war, bedurfte der Wahrheitsverkündiger. Nachdem der Herr den Bauleuten des Alten Testamentes erschienen, aber von ihnen verworsen worden war, offenbarte er sich den von ihm selbst erwählten lebendigen Baufteinen und Lehrern des Neuen Bundes. Das geschah bei der Hochzeit zu Kana, wo der Herr vor den Augen seiner Jünger sein erstes Wunder wirkte und sich so vor ihnen beglaubigte. Nachdem der erste Sonntag uns mit dem Alten Testamente als der Boraussehung und Grundlage des Neuen und ewigen Bundes bekannt gemacht, werden wir daher am zweiten Sonntag nach Epiphanie im Evangelium auf die ersten Schritte des Herrn zur Gründung des neuen Gottesreiches hingewiesen. Neben der Majestät des himmlischen Königs erscheinen in lieblicher, fürsorgender Schönheit Maria die Königin, die Apostel als Fürsten, die Hochzeitsgäste als Bürger des Reiches

an der Festtafel. Das Hochzeitsmahl wird zum Abbild jenes Freuden= und Friedensmahles, mit welchem der Ewige die Seinigen in Zeit und Ewigkeit sättigen wird 1.

In der Epistel ergreift wieder St Paulus das Wort, um uns Bedingungen zu nennen, welche die Segnungen des messianischen Gottesreiches auf uns heradziehen und bewahren. Es ist das treue Ausharren bei seiner Pflicht, der Eifer im Guten und der Haß gegen alles Böse, die Hosstnung und das Vertrauen, die Demut und das Gebet, in allem und über alles aber die ungeheuchelte brüderliche Liebe 2.

3.

Am britten Sonntag nach Epiphanie schauen wir Jesus als gütigen und milden König, welcher sein Reich vom Aufgang bis zum Niedergange der Sonne ausbreiten wird, um allen wohlzutun und schließlich alle beim Gastmahl des ewigen Lebens um sich zu sammeln. Hatte der letzte Sonntag an die innere Organisation und an den inneren Charakter des Reiches Christi erinnert, so werden wir heute auf seine Ausbreitung und an die Pflicht, ihm als lebendige Glieder anzugehören, hingewiesen.

Das Evangelium erzählt von der wunderbaren Reinigung eines Ausfätigen und von der Heilung des Anechtes eines glaubenstarken, heidnischen Hauptmanns. An diese Wunder, von welchen die Gnadenwirksamkeit Gottes in seinem Reiche vorgebildet wird, schließt der Heiland die herrliche Weissagung: "Ich sage euch, daß viele von Aufgang und Riedergang kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sigen werden."

Passend fährt der ehrwürdige Bölkerapostel in der Cpistel fort, uns Ratschläge zu erteilen, damit wir wissen, wie wir im Reiche Christi, das auf den Glauben gegründet ist, gegen unsere Brüder uns halten sollen. Beherzigen wir seine Worte; es sind Goldkörner cristlelicher Lebensweisheit:

- "Saltet euch nicht felbft für flug!"
- "Bergeltet niemand Bofes mit Bofem!"
- "Sofern es möglich ift, beobachtet ben Frieden mit allen!"

4 Röm 12, 16-21.

"Laß dich nicht vom Bofen überwinden, fondern überwinde das Bofe burch Gutes!"

4.

Das Reich Christi und seine Offenbarung zieht indessen nicht — weber in der Welt noch im Herzen des Einzelnen — wie lauterer, fröhlicher Sonnenschein über diese Erde dahin. Die heftigsten Stürme erheben sich bisweilen und drohen ihm den Untergang. Doch "wo die Not am höchsten, da ist Gottes Hile am nächsten".

Das Evangelium des vierten Sonntags erzählt die wunberbare Stillung des Meeressturmes durch das Machtwort Jesu.
Einer schwankenden Barke war damals das Reich Gottes und sein Stifter anvertraut; nur zu deutlich erinnert sie an Noes Arche und an das Binsenkörden des Moses auf den Fluten des Ril. Auch damals schon hatte das vorbildliche Gottesreich drohende Gefahren zu überwinden. Seit es aber in voller Wirklichkeit durch das Meer der Zeiten schwimmt, haben ihm Stürme aller Art niemals gesehlt. Doch stets hat die Hand des Herrn es geführt und seine Rechte es gehalten. "Er stand auf, gebot den Winden und dem Meere, und es ward eine große Stille."

"Was feib ihr alfo furchtfam, ihr Rleingläubigen ?"

Die Stürme im Reiche Gottes sind erschütternde, aber auch tröstliche Ereignisse, mögen sie die einzelne Seele oder die ganze heislige Kirche tressen, mögen wir ihre Ursachen oder ihre Entwicklung oder ihr Ende und ihre Früchte betrachten. Bon der Gewissenhaftigteit des Einzelnen hängt alles ab. Darum erwähnt der Bölkerapostel in der Epistel des Tages bloß die Grundgesetze des Reiches Gottes — die zehn Gebote, ihre reifliche Erwägung uns selber überslassend, und mahnt zur Übung der Gottess und Nächstenliebe; denn "die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes".

Gefetestreue verbürgt Sicherheit und die hilfe des herrn in jeg- licher Gefahr.

5.

Sefährlicher für das Reich Gottes als die außeren Feinde sind die inneren. An fie erinnert das Evangelium des fünften Sonn= tags 3. Es handelt vom Unkraut, das unter den Weizen gesät ward

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 8, 23—27. <sup>2</sup> Rbm 13, 8—10. <sup>3</sup> Mt 13, 24—30.

und mit diesem aufsprießt. Der ungeduldige Feuereiser der Diener möchte das Unkraut gewalksam ausreißen; allein das liegt weber im Interesse der aufdlühenden Gottessaat noch in der Absicht des Acerbesiters. Dereinst wird freilich die Scheidung erfolgen und sie wird schrecklich sein für die Bösen. Inzwischen aber mahnt der Bölkerapostel: "Ziehet an, als Gottes Auserwählte, herzliches Mitleid, Güte, Demut, Sanstmut, Geduld. . . . Ertraget einander, verzeihet einander. . . . Bor allem habet die Liebe, welche ist das Band der Bolkommenheit." <sup>1</sup>

Weit entfernt davon, von der Gesinnung und den Werken des Irr- und Unglaubens uns ansteden zu lassen, der rings um uns wuchert, mahnt vielmehr St Paulus: "Das Wort Christi wohne reichlich in euch mit aller Weisheit!" Darin belehrt und ermahnet einander!

Was der göttliche Erlöser uns im Evangesium und sein Apostel ans Herz legen, das ist demnach die wahre Toleranz, das ist jene driftliche Dusdsamkeit, welche den Irrtum niemals und in keiner Weise fördert, sondern haßt, verabscheut, tötet — das Wort Christi dagegen eifrig bewahrt und verkündet und den Irrenden aus auf=richtigem Herz liebt und ihm wohltut.

6.

Der sechste Sonntag eröffnet fröhliche Aussicht auf das Wachsen und Gebeihen des Gottesreiches, das uns an Spiphanie offenbar geworden ist. Der hl. Matthäus erzählt im Evangelium des Tages die Parabeln des Herrn vom Senftörnlein und vom Sauerzteig in den drei Maß Mehl<sup>2</sup>.

So soll, so wird Gottes Reich wachsen in der Menscheit und in der einzelnen Seele. Durch die Kraft und nach dem Plane, welcher in ihm von Anfang an wohnt, entwickelt sich das kleine Senstorn ohne Unterbrechung, bis es zu einem drei bis vier Meter hohen Gewächse geworden ist, das als Baum gelten kann, in dessen Zweigen Goldsinken, Stieglige und andere "Bögel des himmels" in großen Scharen sich niederlassen. Wohl nimmt die wachsende Senspslanze aus der Luft und aus dem Erdreich allerlei Stosse in ihren Organismus auf. Aber sie scheidet sorglich und weise alles aus,

was ihrem inneren Wefen widerspricht, und verwandelt, flets gleich sich bleibend, alles Aufgenommene in ihre eigene hohere Natur und edlere Substanz.

Nicht anders ift's im Reiche Gottes, in der hl. Rirche. Chriffus bat ihr die triebfraftigen Reime und die Entwidlungsgesete gegeben. Ohne Unterbrechung und ohne Wefensveranderung entfaltet fie ihr Dogma, ihre Disgiplin, ihre Organisation im Laufe ber Jahrhunderte. Die Rirche ift weitsichtig und weitherzig, um alles, mas ebel und wahr, gut und ichon ift auf Erben, in ihren Organismus aufzu= nehmen; fie ift aber auch weise und ftart genug, um alles ferne gu halten und auszuscheiben, mas ihrem ursprünglichen Wefen wiberftreitet, um nichts zu verlieren bon bem, mas ber Simmel ibr bon Anfang an in ben Schof gelegt bat. Was immer fie aber in ibre Natur und Wefenheit aufnimmt, bas burchbringt, festigt und berflart fie mit ihren göttlichen Rraften und haucht ihm ihr eigenes höheres Sein und Leben ein. So bleibt die Rirche ewig jung und bennoch ewig unverändert fich gleich und ichreitet, das größte Wunderwert ber gottlichen Allmacht und Weisheit, unbeirrt bon menschlicher Bosheit und Schwäche, segenspendend durch alle Jahrhunderte und über alle Lander der Erde. Sie ift und bleibt die eine, die beilige, Die katholische, Die apostolische romische Rirche, Die Mutter ber Bolter, die jungfräuliche Ronigin, ftrablend in gottlichem Diademe.

Wer möchte nicht seine ganze Person und sein ganzes Leben bon ben Gotteskräften des himmlischen Senktörnleins und göttlichen Sauerzteiges erfassen, durchdringen, verklären lassen? Welch ein Segenstrom müßte sich ergießen über jeden Einzelnen, über die Familien, über die ganze menschliche Gesellschaft in ihren hundertsachen Verzhältnissen und Beziehungen, wenn das heilige Reichsgesetz des Evanzgeliums Jesu Christi unser Leitstern wäre in unserem Denken, Reden und Handeln!

Das Mehl ift zwar gut, bennoch bebarf es bes Sauerteiges, bamit baraus schmachaftes Brot bereitet werden könne. So ver= mag ber Wensch zwar aus eigener Krast manches Gole und Lobens= werte in Wissenschaft und Kunst, in Industrie und im öffentlichen Leben auszusinnen, anzustreben und zu vollbringen, denn er ist Gottes Gbenbild; dennoch bedarf er des Lichtes und der Krast der göttlichen Offenbarung, um vor schweren Täuschungen sich zu bewahren, um seine eigenen edeln Gaben vor nuzloser Vergeudung

sicherzustellen, um das höchste und letzte Ziel seines Lebens zu erzeichen. Wie sehr muß die Erwägung dieser Wahrheit den Menschen anspornen, die Schätze zu erwerben, welche der göttliche Erlöser in so reicher Fülle ihm andietet!

Um uns für diese große Lebensaufgabe recht zu begeistern, führt uns die Kirche in der Spiftel der Tagesmesse das erhebende Beisspiel einer Gemeinde vor, welche um ihres christlichen Eifers willen das hohe Lob des Heikigen Geistes verdient hat. Es sind die ersten Christen der Gemeinde zu Thessalonich, welche wegen ihres christlichen Sinnes und Wandels und wegen der willigen Aufnahme Jesu Christi "ein Borbild geworden waren für alle Gläubigen in Mazebonien und in Achaia". Denn durch die Hilfe und Mitwirtung dieser eifrigen Christen "erscholl das Wort des Herrn nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überallhin ist euer Glaube an Gott kund geworden".

Ein foldes Lob aus foldem Munde, bas ift fürwahr ein unverwelklicher Chrenkrana!

Würden alle Chriften so leben, wie der heilige Glaube es bon ihnen verlangt, so müßten die Borurteile des Irr= und Unglaubens verstummen.

Der harmonische Aufbau der sechs Sonntage nach Spiphanie ift nunmehr offenkundig.

Sie rufen Jesus Chriftus aus als ben ewigen Konig bes Menschengeschlechtes.

Buerst wendet sich ber Herr an die berusenen Bertreter der alte testamentlichen Synagoge: ob er wohl bei ihnen die Bausteine finden könne, um sein Reich, das kein Ende haben wird, aufzurichten. — Erfter Sonntag.

Aber die Bauleute berwerfen den Grund- und Hauptedstein, den Gott auserwählt und gefalbt hat. Darum mahlt er die Apostel als fichtbare Pfeiler seines geiftigen Baues. — Zweiter Sonntag.

Dann wendet sich Jesus an die ganze heilsbedürftige Mensch= heit, um fie zu reinigen, zu heiligen, zu nahren. — Dritter Sonntag.

<sup>1 1</sup> Theff 1, 2-10.

Allein gegen bie neue Stiftung erheben fich bon außen heftige Stürme. — Bierter Sonntag.

In ihrem Innern wuchert bald üppiges Untraut, neben welchem bie toftliche Gottessaat nur mit Mühe auftommt. — Fünfter Sonntag.

Dennoch wird das Werk Chrifti wachsen, blühen und Frucht bringen in ber Geduld. — Sechster Sonntag.

Bahrend diese Geheimnisse gleich farbenprächtigen Geschichtsbildern und Prophetien durch die Evangelien bor unsern Augen außegebreitet werden, halten die Episteln die entsprechenden Paranesen oder Mahnreden, damit die prophetisch-historische Belehrung des göttelichen Bauherrn an uns nicht verloren gehe, sondern uns zu lebense vollem Anschluß an das Reich Christi befähige und darin erhalte.

Den durchschlagenden Beweggrund dazu enthüllt jeweilen der Introitus der Messe. Er liegt in der göttlichen Würde Jesu Christi. Da lesen wir am ersten Sonntag: "Auf erhabenem Throne sah ich einen Mann sißen — Christus, den göttlichen Erlöser —, den eine Menge Engel in einhelligem Lobpreise anbetete." Ühnliche Gedanken enthalten die Eingänge zur Meßseier an den folgenden Sonntagen. Sie sind zumeist dem messtanischen Psalm 96 entenommen, welcher die Glorie der Königsherrschaft Gottes über die Bölker der Erde schliert. Die menschgewordene, persönliche Weißsheit und Wissenschaft Gottes aber ist Jesus; er ist der König der sledenlosen Wahrheit; ihm gebührt deßhalb die jubelnde Anbetung aller Geister; er kann nicht betrügen noch betrogen werden.

Darin liegt das unerschütterliche Felsenfundament unseres Glaubens.

Das Weihegeschent aber, welches wir dem in der heiligen Nacht gebornen Gotteskinde darbringen, ist der in Liebe tätige, von der Liebe erfüllte Glaube. So nahen wir uns mit den Weisen des Morgenlandes seiner armen Krippe und fühlen uns hochbeglückt; denn der Wert unseres Opfers überwiegt alles Gold, allen Weiherauch, alle Myrrhen der Erde, weil das höchste und Beste, was der arme Mensch kraft göttlicher Gnade seinem Gott, Schöpfer und Erslöser zu weihen vermag, der Glaube ist und die heilige Liebe.

# III. Das Fest bes heiligsten Ramens Jesu.

Wie ein prächtiger Stern leuchtet bas Fest bes heiligften Ramens Jesu in lieblicher Majestät über all ben Wundern und

Offenbarungen ber Beibnachtszeit. St Bernhardin bon Siena, ber belbenhafte Miffionar Italiens (+ 1444), batte ibm burch feine begeifterten Bredigten ben Rugang bereitet, aber erft Innogeng XIII. hat es für die gange Rirche angeordnet und auf ben zweiten Sonn= tag nach Epiphanie verlegt (1721). Un diesem Tage begeht die Rirche auch, wie wir oben gefehen, bas Andenken an die Hochzeit ju Rana, wo ber Beiland auf die Fürbitte feiner Mutter bin feine göttliche Bundermacht und Majeftat jum erftenmal bor ben foeben ermählten Aposteln aufleuchten liek.

Die dobbelte Bedachtnisfeier fügt fich treffend gusammen. bie Apostel, welche sich offensichtlich ber besondern Liebe und Fürforge ber gebenedeiten Mutter erfreuen, bedeutet ber glorreiche Name Jefus das Lofungswort und das Brogramm ibres boben Lebensberufes: im Namen Befu verfunden fie die Frobbotschaft, fpenden fie ben Segen der Erlösung, mirten fie Bunder, ertragen fie gabllofes, fcmerzvolles Leid, verbreiten fie bas Reich Gottes unter allen Bolfern bis an die Enden des Erdfreifes.

Der Name Besus ift für alle Menschen unendlich bedeutsam. Jefus (in der hebraischen Sprache Jehosuah oder Jeshuah = Josua) heißt soviel als "Gott ift Beiland". Der ewige Bater mabite biefen Namen für feinen eingebornen Sohn, ebe biefer die menich= liche Natur annahm; er ließ ihn ber seligsten Jungfrau und bem bl. Joseph burch seinen Engel verfünden und rechtfertigte feine Babl, fprechend: beshalb folle ber Menfchenfohn und Bottesfohn Jefus heißen, weil er ber Beiland und ber Erlofer feines Bolkes von ber Gunde fein werde 1.

Der Name Refus war bem Alten Bunde nicht unbefannt gemefen und hatte in ber beiligen Geschichte ber Offenbarung einen auten Rlang binterlaffen. Mit diesem Ramen mar jener eble, fürft= liche Mann bezeichnet worden, welcher bas Bolt Gottes nach bem Tode des Moses in das Gelobte Land einführte. — Schon die ehr= murbigen Bater ber bordriftlichen Zeit berehrten fobann in Jefus, bem Sohne bes Sirad, ben menfclichen Berfaffer eines ber beiligen Weisheitsbücher des Alten Teftamentes. Jofue oder Jefus hatte endlich der Hobepriefter geheißen, welcher den Tempel ju Berufalem wieder aufbaute und den beiligen Gottesdienst- wieder einrichtete.

<sup>1</sup> Mt 1. 21.

nachdem Zorobabel bas auserwählte Bolk aus der babylonischen Gefangenschaft in seine Beimat zurückgeführt hatte.

So ericeinen die ehrwürdigen Bestalten biefer brei Belben Israels wie lebendige Beissagungen Gottes auf ben gottlichen Erlofer und Weltheiland, ber ben Ramen Jefus im bochften und bolltommenften Sinne führte. Chriftus ber Berr hat nicht blog ein einziges Bolt aus Agptens Anechtichaft geführt, fonbern fammelt als Ronig und hirte ber Bolter alle, Die guten Willens find, um fic, um fie bor emigem Berberben ju bewahren. Chriftus hat uns nicht blog ein tieffinniges Beisheitsbuch geschenkt, sondern ift bie perfonliche, die ewige Beisheit, ber Sonnengufgang aus ber bobe: mer Die Lebre Chrifti verftebt, ber findet barin verborgenes Manna und wandelt nicht im Finftern, fondern im Lichte. Und Chriftus ber Berr bat uns zwar nicht einen Tempel aus Bolg und Stein, aber bafür ein geiftiges Botteshaus errichtet, bas feine Fundamente und Brundmauern über alle Lander und Meere gieht und beffen Turme und Giebel in das ferne Blau des himmels hineinragen: darinnen waltet er als emiger Hoberbriefter und finden alle, die auten Willens find, die fichere Lösung ber großen Menschheitsfragen und ber nagenden Ameifel bes Bergens, Reinheit und Beiligfeit bes Lebens, ben Frieden und die Freiheit ber Rinder Gottes, das ewige Beil ber unfterblichen Seele.

So hat der ewige Vater seinem ewigen Sohne einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, so daß im Namen Jesu alle Anie derer sich beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind 1. Jesus ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende 2. Was immer die Allmacht, die Weisheit und die barm= herzige Liebe der Welt verheißen und verleißen wollte, das ist im allerheiligsten Namen Jesus beschlossen.

Mit dem Namen Jesus bezeichnete sich deshalb auch Christus der Herr selbst mit Borliebe, und ließ er sich von den Menschen benennen, solange er unter ihnen wandelte. Diesen Namen setzte Pilatus als Inschrift auf den Altar des heiligen Kreuzes, und in diesem Namen hat die Kirche ihre segensvolle Wirksamkeit unter den Bölkern begonnen und entfaltet dis auf diese Stunde. In den heiligen Schriften werden zwar dem Heiland auch noch andere

Namen gegeben, weil keiner im stande ist, seine milbe Hoheit, himmlische Kraft und göttliche Würde vollkommen auszudrücken oder zu veranschaulichen; allein der Name, den der ewige Bater seinem Sohne gegeben, ist bei weitem der häufigste und bedeutsamste, weil er wie kein zweiter die Person und das Werk Christi im innersten Wesen berührt und bezeichnet.

Bei der Feier ihres Fest gottes dienstes erinnert die Kirche vorzugsweise an die majestätische Macht und Lieblichkeit des Namens Jesu. Daraus leitet sie Beweggründe zu dessen Lobpreis und Bersherrlichung, aber auch die ernste Mahnung zur Dankbarkeit und Treue gegen den Heiland ab. St Petrus ergreist in der Epistel das Wort mit Worten, die er einst an Israels Vorsteher gerichtet: "Dieser ist der Stein . . ., der zum Eckein geworden. Und es ist in keinem andern Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, wodurch wir selig werden sollen."

Eine hochheilige Ehrenschuld legt der Name Jesus auf die Schultern jedes Christen und des ganzen christlichen Bolkes, durch treues und opfermutiges Glaubensbekenntnis sich selbst und der Nachswelt zu erhalten und zu mehren, was im Namen Jesus an Segenssfülle uns gegeben ist, damit Jesus allen sei, was sein Name sagt: Gott, Erlöser, Weltheiland, oder wie St Bernhard, der honigsließende Lehrer, sich ausdrückt: Licht, Nahrung, Mittel des Heiles<sup>2</sup>.

## IV. Das Fest ber beiligen Familie von Ragareth.

Bur Erhaltung und Förderung der crifflicen Erziehung und bes chriftlicen Familienlebens gründete der Priester Franz Philipp Francoz aus der Gesellschaft Jesu im Jahre 1861 zu Lyon den "Berein christlicher Familien". Papst Leo XIII. dehnte ihn 1892 über die ganze Welt aus. Die Aufnahme in denselben erfolgt durch den Ortspfarrer; die Pflichten der aufgenommenen Familie bestehen in der Berehrung und Nachahmung der heiligen Familie von Nazareth und in der Berrichtung eines gemeinsamen Nachtgebetes vor dem Bilde derselben. Der Papst gewährte den Mitgliedern des Bereins zahlreiche Ablässe und seste das Fest der heiligen Familie sehr passend auf den dritten Sonntag nach Epiphanie sest. Offenbart der Gottes=

<sup>1</sup> Apg 4, 11 f. 2 Befungen ber ameiten Mette.

bienst dieses Sonntags ohnehin den reichen Segen des Weltheilandes und seines Reiches, so ist es doch vor allem die Familie, welche dieses Segens teilhaftig geworden ist. Die Wurzel der Familie aber ist die Che.

Die katholische Kirche hat der She, um ihrer hohen Bedeutung willen, allzeit die größte Sorge zugewendet und ihre Ehesatungen, namentlich auf dem heiligen Konzil zu Trient (1563), umsichtig und eingehend festgestellt. Im Sinn und Geiste derselben sagt Bischof Leonhard von Basel-Lugano in seinem Didzesanxitual tressend: "Gott der Herr selbst hat die She im Paradiese eingesetzt, und da sie durch Satans Berführung und der Menschen Sünden und Leidenschaften im Laufe der Zeiten ihre ursprüngliche Bollsommenheit eingebüßt hatte, und durch Mißbräuche schwer entstellt und geschädigt war, so hat Christus auch ihr seine erlösende Tätigkeit zugewendet. Er hat sie nicht nur in ihrer früheren Reinheit und Heiligkeit wiedershergestellt, sondern sie noch zu einer erhabeneren Bürde erhoben.

"Die Che ist unendlich wichtig, für die Speleute selbst, für die Kinder und die Familie, für die Kirche Gottes und die ganze menschliche Gesellschaft. Deshalb hat Christus der Herr ihr eine besondere Weihe und Heiligkeit verliehen und sie zum Abbilde seiner eigenen Berbindung mit der heiligen katholischen Kirche gemacht. Weil ferner die Heilighaltung der She und die treue Beobachtung der aus ihr entspringenden Pflichten so wichtig, aber zugleich so schwierig ift, deshalb hat der Erlöser in seiner fürsorgenden Barmherzigkeit mit ihr auch die dazu notwendigen Gnaden verknüpft, d. h. er hat sie zu einem Sakramente, zu einem Gnadenmittel seiner Kirche erhoben.

"Wenn darum driftliche Brautleute mit reinem Herzen und in reiner Absicht das heilige Sakrament der Ehe empfangen, so treten sie in einen heiligen Stand; ein unauflösliches, heiliges Band umsschlingt sie für ihr ganzes Leben. Der Heiland verheißt und versbürgt ihnen seine Hilfe, so daß sie die Kraft und Gnade haben, ihren heiligen Stand auch heilig zu halten, . . . die Kinder, welche ihrem Bunde entsprossen, driftlich und fromm, zu Kindern des irdischen und himmlischen Gottesreiches zu erziehen, treu und unverbrüchlich, auch in den größten Leiden und Schwierigkeiten

<sup>1</sup> Bgl. oben britten Sonntag S. 146.

in ehelicher Treue verbunden zu bleiben und fich gegenseitig zu beiligen. . . .

"Wie Chriftus seine Kirche nie verläßt, so dürfen auch driftliche Cheleute einander nie verlassen, sondern müssen einander treu versunden bleiben bis zum Tode; wie Christus seine Kirche heiligt, so müssen auch sie, jedes an des andern Heiligung arbeiten; wie Christus seine Kirche liebt und schützt und für sie sorgt, so muß auch der Semann seine Sattin lieben, schützen und für sie in opferwilliger Treue sorgen; und wie die Kirche Christus als ihrem Haupte untertänig ist, so muß auch die Shefrau ihrem Manne in allen pflichtmäßigen, erlaubten und billigen Dingen gehorchen, und beide müssen in treuer Einigkeit ihre Kinder für Christus und seine heilige Kirche erziehen."

Mus der Che machft die Familie naturgemäß herbor. "Das erhabene Borbild ber driftlichen Familie aber", fo fagt ber berehrungs= würdige Bapft Leo XIII., "ift biejenige von Nagareth, in welcher bie Sonne der Gerechtigkeit geborgen war, ebe fie allen Boltern in vollem Lichtglanze erftrabite, Chriftus ber göttliche Erlofer nämlich, nebft Maria, feiner Mutter, und dem hl. Joseph, der an Jefus die Rechte und Bflichten eines Baters übte. Das Lob, mit welchem bas Leben in ber Familie vermöge ber wechselseitigen Liebe, Beiligkeit und Frommig= feit ihrer Blieder überhäuft wird, leuchtete vor allem an jener beiligen Familie bervor, welche das Borbild aller werden follte. ficerlich eine gnabige Fügung ber Borfebung, bag bie Chriften jeden Standes und unter ben berichiebenften Berhaltniffen an ihr einen Unsporn gur Ubung jeglicher Tugend finden fonnten, wenn fie nur wollten. An Joseph haben in der Tat die Bater ein herrliches Borbild mahrhaft väterlicher Bachsamkeit und Fürforge; an ber feligften Jungfrau und Gottesmutter finden die Mütter ein 3beal der Liebe, ber Buchtigfeit, ber Unterwerfung, ber vollendeten Treue; die Rinder endlich befigen in Jefus, der ,feinen Eltern untertan mar', einen hellen Spiegel, in dem fie ben Behorfam des Bottesfohnes erkennen, bewundern, berehren und nachahmen tonnen.

"Wer hochgeboren ift, lerne von dieser Familie königlichen Geblütes im Glücke maßhalten und im Unglück seine Würde bewahren; wer reich ift, bedenke, daß den Reichtümern die Tugenden vorzuziehen sind. Den Arbeitern aber und all denjenigen, welche besonders in Ierer Zeit ob ihres geringen Besitztums und ihrer niedrigen und gebrückten Lage herber Unzufriedenheit sich hingeben, fehlt es im hinblid auf diese ihre heiligen Standesgenossen wahrlich nicht an Grund, um dessenwillen sie über ihre soziale Stellung eher Freude als Schmerz empfinden sollten." <sup>1</sup> Hat die Familie wiederum die Würde, die Weihe und die Festigkeit der Familie zu Nazareth erlangt, dann wird die ersehnte Erneuerung des Menschengeschlechtes nicht länger auf sich warten lassen; dann erscheint in der Familie in Wahrheit der Herr und gestaltet sie zu dem, was einst die heilige Familie zu Nazareth gewesen war, zu einem Tempel des lebendigen Gottes.

In der Feier ihres Gottesdienstes mischt die Kirche am Feste der heiligen Familie Gebanken, welche an der Kirchweihe wiedertehren, mit solchen, welche das Glück eines gottgefälligen Familienzlebens begründen oder zum Ausdruck bringen: "Wie lieblich sind deine Zelte, Herr der Heerscharen; es sehnt sich und schmachtet meine Seele nach den Borhösen des Herrn." — Diese Berse des 83. Psalms lesen wir beim Beginn der Messe, heute wie bei der Weihe eines Gotteshauses.

St Paulus bagegen empfiehlt in der Cpiftel2, wie so oft, die Lehren wahrer Weisheit, deren Beobachtung das Glück des Familienlebens begründet, denn er mahnt zur Sanftmut, Eingezogenheit, Geduld, besonders aber zur gegenseitigen Liebe.

Wahre criftliche Tugend bietet auch die beste Bürgschaft für den gesegneten Fortgang der Kindererziehung im Schoße der Familie. Das Evangelium des Festes liesert weitere schößbare Beiträge zur cristlichen Pädagogik. Es erzählt die Begegnung des Jesuskindes mit Simeon und Anna im Tempel zu Jerusalem und dessen Rückehr ins stille Razareth; zulett überschaut es die Endergebnisse der ersten Lebensjahre des Gotteskindes und fast dieselben in die Worte: "Das Kind wuchs, ward stark, war voll Weisheit, und die Gnade Gottes war in ihm."

Perlen echter Erziehungsweisheit sind hier in der Tat unter der Hulle schlichter Erzählung geborgen.

Der hl. Lutas spricht von Worten bes Segens und ber Begludwünschung, die ber greise Simeon über die heilige Familie um ihres

<sup>1</sup> Apostolifches Schreiben Leos XIII. vom 14. Juni 1892.

Rindes willen gesprochen habe. Deutet er bamit nicht die Gefinnung an, welche bie Eltern gur Rinderergiehung erft eigentlich befähigt? In den Rindern follen fie nicht eine Laft erbliden, sondern fie als bie toftbarften Unterpfänder bes göttlichen Segens und Wohlmollens wertichaten. Und wenn Simeon feinem Glüdwunfc bie bebeutungsvollen Worte, ju Maria gewendet, hinzufugt: "Dein eigenes Berg wird bas Schwert bes Schmerzes burchbringen", fo tut biefer Ausibruch dem Segensworte boch teinen Gintrag. Die Opfer und Die Schmerzen ber Mutter find ihre himmelstrone. St Baulus widmete darum den Müttern das icone Bort : "Das Beib rettet feine Seele durch Rinderfegen und Rinderforgen." 1 Bahrlich, feine irdifden Reichtumer und Ehren fonnen auch nur bon ferne berglichen werben mit ber unfterblichen, burch Chrifti Blut ertauften und gu ewiger Seligfeit berufenen Seele eines einzigen, gut erzogenen Rindes. Um fein Schicfal intereffieren fich felbft Die Engel des himmels, wie ber wahrhaftige Beiland verfichert mit ben Worten: "Sebet zu, daß ibr teines bon biefen Rleinen verachtet; benn ich fage euch, ihre Engel icauen allzeit bas Angeficht meines Baters im himmel." 2

Allerdings lastet auf einer guten Mutter ein reiches Maß edelster Mühe und Sorge. Aber Maria, die sündelose Schmerzensmutter, ist die Trösterin der betrübten Mütter geworden, weil die Leiden der Gottesmutter in keinem Berhältnisse stehen zu den Freuden und zur Herrlickeit, die jett an ihr offenbar geworden.

Neben der Wertschätzung des Kindes erwähnt das Evangelium einen zweiten Fundamentstein des edeln Baues der Erziehung. Maria und Joseph weihten ihr Kind im Tempel Gottes demjenigen, der es ihrer Liebe und Sorge anvertraut hatte. Die Kunst aller Künste ist es, den freien Willen zu lenken und ihm eine dauernde feste Richtung auf das höchste Gut zu geben. Das ist christliche Pädagogik. Wer wird ihre Aufgabe lösen ohne die Hise des höchsten Gutes, welches Gott selbst ist? Bon den verderblichen Scheingütern der Welt kann der Blick und die freie Willenskraft nur abgelenkt werden durch das höchste Gut — durch steten hinweis auf Gott und durch seine allvermögende Enade. Die Weihe des Kindes an Gott vollzieht sich vorzugsweise im täglichen Gebete der Eltern für ihre Kinder und mit ihren Kindern, in der religiösen und sittlichen

<sup>1 1</sup> Tim 2, 1 5. 2 Mt 18, 10.

Unterweisung und in weiser Bucht, im heiligen Beifpiele eines gottes= fürchtigen Lebensmanbels.

Die Wertschätzung ber Kinderseele und die Weihe an Gott — werden stets die Grundlagen und notwendigen Boraussetzungen einer gesegneten Erziehungstätigkeit christlicher Eltern bilden. Wie aber der Jesusknabe nicht in dem geräuschvollen Jerusalem, sondern in dem weltsernen Razareth auswuchs, so kann auch wahre Herzens= und Geistesbildung und gedeihliche Erziehung nicht im Strudel der Welt, nicht unter den verwirrenden Eindrücken der Gasse und des Marktes, sondern nur in der heiligen Einsamkeit einer wohlgeordneten Familie ersolgreich ihre hochwichtige Tätigkeit entsalten. Dem Kinde lasse man die Mutter und entziehe sie ihm nicht dadurch, daß sie genötigt werde, den notwendigen Lebensunterhalt verdienen zu helsen oder "gesellschaftlichen Berpflichtungen" irgend welcher Art nachzugehen!

Das aber wird Ziel und Aufgabe der erzieherischen Wirksamkeit sein, was in dem Jesusknaben nach dem Zeugnis des Evangeliums so herrlich zu Tage getreten ist; es soll "das Kind wachsen und start werden", die von der Katur und von der übernatürlichen Gnade in das Kind gelegten Kräfte und Fähigkeiten sollen harmonisch entwickelt, gestärkt, gereinigt und zu selbständiger Tätigkeit angeleitet und befähigt werden, es soll aufleuchten in dem Menschen das Licht jener Weisheit, deren Ansang die Furcht Gottes ist, und es soll der Mensch vor Gott und der Welt zum Gefäße reicher Gnade und jener Huld erhoben werden, von der geschrieben steht: "Alles Gute kam mir zuzgleich mit ihr und unzählbare Ehren durch ihre Hand."

# V. Maria Lichtmeß.

## 1. Borausfegungen und Bedeutung bes Feftes.

Sin letzter Stern ift heute am Weihnachtshimmel aufgegangen. Schon an ber Oktav bes Weihnachtsfestes mischte sich bas milbe Licht ber jungfräulichen Gottesmutter mit ben ftrahlenden Feuergarben bes "Sonnenaufganges aus ber höhe", ber ba ift Jesus Christus, unser Herr. So barf benn auch bem zweiten Hochseste bes Herrn, seiner Spiphanie, bas Gebächtnis Maria nicht fehlen. Die natürzlichen Zusammenhange zwischen bem göttlichen Kinde und seiner

<sup>1</sup> Weish 7, 11.

Mutter, welche von der Kirche in ihrer Lehre mit aller Sorgfalt klar gestellt und festgehalten werden, sollen auch im Dienste des Allerhöchsten keine Berkummerung erleiden. Das Gesetz des Gebetes bestäftigt und bekräftigt so das Gesetz des Glaubens.

Zwei geschichtliche Tatsachen bilden die Grundlagen des heutigen Festes. Beide haben ihre Wurzeln im Gesetze des Moses, dem sich Maria und Jesus unterwerfen wollten. Danach war jede Mutter durch die Geburt eines Kindes gesetzlich unrein; sie mußte den Gottesbienst im Tempel zu Jerusalem während vierzig Tagen meiden. Dann ging sie dahin, um das Reinigungsopfer darzubringen, welches in einem Lamm und einer Taube, oder im Falle der Armut, in zwei Tauben bestand.

Ein zweites Gesetz gebot, daß das neugeborne Rind, falls es eine männliche Erstgeburt war, von allem Weltdienst ausgeschieden und dem ausschließlichen Dienste Gottes geweiht werde. Danach hatten alle Erstgebornen aller israelitischen Familien die Aufgabe, für den öffentlichen Gottesdienst zu sorgen. An deren Stelle trat indessen der Stamm Levi, jedoch unter der Bedingung, daß die übrigen Erstgebornen im Tempel dargestellt und um ein Lösegeld im Betrage von fünf Schefel (12 Mark) losgekauft würden 1.

Die Beisheit biefer Gesetze leuchtet ein. In alle Rrafte bes Menschen ist bas Erbverberben eingedrungen, aber vielleicht in keine so sehr wie in jene, welche ber Erhaltung und Fortpflanzung bes Menschengeschlechtes zu bienen haben. Daran erinnerte bas erste Gesetz und mahnte überdies zur unantastbaren heilighaltung ber Che, als ber Quelle bes Menschenlebens.

Durch das zweite der genannten mosaischen Gesetze brachte Gott ber Herr sein Hoheitsrecht als Schöpfer und Erhalter des Menschen zur Geltung. Wie leicht vergessen wir dieses heilige und unverletzliche Recht! Und doch hängt von ihm schließlich alles religiöse, sittliche und wahrhaft menschenwürdige Leben ab.

Jesus Christus und seine gebenebeite Mutter standen über diesen Gesetzen; sie waren streng genommen an keines berselben gebunden. In der Beobachtung des einen lag das Geständnis der Abhängigkeit von Gott durch die Schöpfung. Wie hätte aber hiervon beim Sohne Gottes die Rede sein können, da von ihm vielmehr alles abhängig

<sup>1</sup> Mm 3, 41 f.

ift, weil alles durch ihn geschaffen wurde. Die Beobachtung des andern Gesetze schloß dagegen das Geständnis der Sündenbessecktheit ein, wobon die allerreinste Jungfrau ausgeschlossen war. Aber wie wir Jesus das Gesetz der Beschneidung erfüllen sahen, so wollte er mit seiner heiligen Mutter auch diesen Gesehen sich unterwersen, um durch sein Beispiel dieselben zu heiligen und zu rechtsertigen und um den Menschen in der Demut voranzuleuchten 1.

In dem Augenblick aber, da sich Jesus von den priesterlichen Amtshandlungen des Alten Testamentes lostaufen ließ, leuchtete sein eigenes, ewiges Hohenpriestertum hell auf. Der Greis Simeon wurde durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes zu dessen Herold. Er schaut in Jesus das Heil Gottes, das Licht zur Erleuchtung der Bölker, das Zeichen der Auferstehung und des Widerspruchs, die Ehre und die schönste Blüte seines Bolkes. Daneben spricht er von einem Schwerte des Schmerzes, welches die Seele Maria durchdringen wird, und deutet damit auf das große Erlösungsopfer am Kreuze.

Und so ist denn die Begegnung Jesu mit dem frommen Simeon eine wahre Spiphanie des Herrn: das geistliche Königtum, seine hohepriesterliche und prophetische Würde, kurz, das messianische Heil, nach dem die Bölker der Erde sich sehnten, wird klar und bedeutsam enthüllt. Wir wissen jett: an die Stelle des alttestamentlichen Priestertums, dessen Bedeutung ganz in der Zukunft lag, dessen Lehrweisheit auf ein einziges Bolk sich beschränkte, ist jetzt ein einziger Hoherpriester getreten, dessen Weisheit alle erleuchtet, die in diese Welk kommen, dessen Opfer die Sünde der Welt tilgt und die Tore des Himmels allen erschließt, die guten Willens sind.

Wohl hätte man erwarten dürfen, daß solche Offenbarung nicht irgend einem gottesfürchtigen Greise, sondern den Spisen des aaronitischen Priestertums zu teil würde. Daß es nicht geschah, zeigt, wie tief entartet die Träger des alttestamentlichen Opferdienstes waren. Und dieser Umstand setzt die furchtbare Ratastrophe, welche das Wort von dem Schmerzensschwerte andeutet und deren Opfer das Gotteskind sein wird, in um so grellere Beleuchtung. Schon wird der Anoten geschürzt, welcher auf Kalvaria seine schauerliche Lösung sinden wird. Auch bei diesem hochbedeutenden Drama wird Maria als Schmerzensmutter eine wichtige Rolle zu spielen haben.

<sup>1</sup> St 2, 22 f.

Das Fest Maria Lichtmeß läßt uns somit bereits bas königliche Hohepriestertum Jesu Christi ahnen. Es ist im Grunde eine tiefere und bestimmtere Entfaltung der Gedanken des Spiphaniefestes und leitet trefflich zum zweiten Festkreise der Kirche über, ohne indessen aus den der Weihnachtszeit gezogenen Grenzmarken herauszutreten.

### 2. Gefdicte bes Lichtmeffeftes.

Die heutigen Namen des Festes "Maria Lichtmeß" und "Fest der Reinigung Maria" deuten auf ein Fest zu Ehren der jungsfräulichen Gottesmutter hin. Diesen Charakter hat denn auch die Feier des 2. Februar. Und dies mit Necht. Bei den geseierten Ereignissen war ja die heilige Jungfrau in hervorragender Weise beteiligt.

Dennoch ift Lichtmeß niemals ausschließlich ober auch nur in erster Linie ein Marienfest gewesen. Seit ältester Zeit gedachte man an diesem Tage vor allem des Herrn und seiner Begegnung mit dem frommen Greise Simeon; dadurch erhielt es jene tiesere Bebeutung, wie wir sie soeben dargelegt haben. Im Orient heißt das Fest noch heute, wie vor alters, Hypapante, das heißt Begegnung, während in der Festseier des Abendlandes der doppelte Charafter eines Herren= und Mariensesse deutlich hervortritt.

Die früheste Nachricht einer gottesdienstlichen Feierlichkeit am vierzigsten Tage nach dem Geburtsfeste des Heilandes liefert Jerusalem in den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts. Dort scheint die Wiege des Festes gestanden zu haben. Eine fromme Pilgerin aus dem Süden Frankreichs oder aus Spanien, Sylvia oder Etheria, erwähnt das Fest um 386 zum erstenmal. Da veranstaltete man in Jerusalem eine Lichterprozession, hielt eine Predigt über das von Lutas erzählte Ereignis und feierte zuletzt das heilige Opfer. Die Elemente der heutigen Feier waren demnach schon damals ziemlich vollständig vorhanden.

In der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts war Maria Lichtmeß auch in Galatien bekannt. Wir haben noch die Festpredigt eines Bischofs aus dieser Landschaft, des trefflichen Theodotus von Ancyra († 446). Allmählich erscheint das Fest auch in andern Kirchenprovinzen des Orients und gelangte von dort ins Abendland. Allein über alle diese Punkte herrscht noch mannigsache Unsicherheit. Rach den einen hätte der Kaiser Justin im Jahre 518 das Fest in Konstantinopel eingeführt und Justinian um 542 es weiter verbreitet; nach andern hätte es aber erst durch den letzteren Aufnahme im Kaiserreiche gesunden. Der Geschichtschreiber Baronius schrieb die Einführung des Lichtmeßfestes in Kom dem Papste Gelasius zu (491). In den liturgischen Büchern, welche unter dem Namen dieses Nachfolgers Petri überliesert sind, wird das Fest "Mariä Keinigung" wirklich erwähnt. Eine Lichterprozession veranstaltete man aber damals in der ewigen Stadt noch nicht; diese soll erst Gregor d. Gr. oder dessen Rachfolger Sergius I. (687—701) ansgeordnet haben.

Daß jedoch Gelasius das Lichtmeßfest in Rom eingeführt habe, läßt sich nicht beweisen, ebensowenig die weitere Annahme, er habe damit den heidnischen Unfug der Luperkalien verdrängen wollen, der noch im 5. Jahrhundert bestand. Am 15. Februar liesen nämlich Jünglinge, die in Felle gekleidet waren, nach uralter, heidnischer Sitte durch die Straßen der Stadt Rom, um als Wolfsverscheucher (luperci) alles Unheil durch Reinigung zu verscheuchen. Als Mittel dazu dienten ihnen Riemen, mit denen sie besonders Frauen unter allershand Ausgelassenheiten zu schlagen psiegten. Es sehlen die geschichtlichen Beweise dafür, daß die Lichterprozession den Ersaß für diese beidnische Torheit abgegeben habe, wenn auch nicht jeder, uns freilich unbekannte Zusammenhang zwischen den Luperkalien und Lichtmeß ausgeschlossen ist.

Bon Rom aus verbreitete sich Maria Lichtmeß allmählich im übrigen Abendlande; doch scheint das Fest in der Mitte des 7. Jahrhunderts in Spanien und in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts
in Gallien noch nicht überall eingeführt gewesen zu sein. Rach
dem Zeugnis Bedas des Ehrwürdigen († 735), des hl. Chrodegang von Met († 766), des hl. Bonisatius (755), des Bischofs
Hatto von Basel († 836) und anderer hatte Maria Lichtmeß
während des 8. Jahrhunderts in England und Deutschland Eingang gefunden.

Der Tag, an welchem Maria Lichtmeß gefeiert wird, ist bermalen stets ber 2. Februar. Fällt jedoch auf diesen Tag ein Sonntag der Borfasten (Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima), so werden die Rerzenweihe und die Lichterprozession zwar borgenommen, im übrigen aber die Feier auf den folgenden Montag verlegt.

#### 3. Bon ber heutigen Festfeier.

Obwohl die Religiosität vorzugsweise dem Reiche des Geistes angehört, zieht sie doch alle Kräfte des Menschenwesens aus den Niederungen des alltäglichen Lebens in ihre höheren und reineren Regionen empor. Deshalb beschränkt sich auch der christliche Gottesbienst weder auf die rein geistige Begriffswelt noch auf das bloße Wort, sondern umfaßt die ganze sichtbare Schöpfung in seinen geheiligten Kreisen. So entstehen die gottesdienstlichen Naturshmbole, durch welche der Mensch als Hoherpriester der Schöpfung die stumme und bewußtlose Welt ihrem ewigen und allmächtigen Herrn und Gott weiht.

Eines ber iconften und tieffinnigften Natursymbole ift bas Licht. Es ift unter allen torberlichen Dingen bas feinfte, gartefte. Seine Natur und Wirtsamteit ift geheimnisvoll; fledenlos rein, unglaublich fonell, alles belebend und verklarend, fo erfcheint bas Licht ben untorperlichen, geiftigen Wefen als fammesverwandt und als beren Symbol. Ja beidnische Religionen haben es fogar wie eine wirkliche Gottheit verehrt. Sold ichablichem Bahne traten Offenbarung und Rirche allzeit entgegen. Aber die driftliche Babr= heit bediente fich boch des Lichtes bagu, um den emigen, allgegen= martigen, geheimnisvoll icopferifden, allbelebenden Gottesgeift und ben menichaewordenen Gottessohn zu verfinnbilden. Um jedoch alle abergläubifden Borftellungen bom Lichte fernzuhalten, fegnet bie Rirche basfelbe und bittet ben Allmachtigen, er moge alle fcab= lichen Wirtungen bon bemfelben ausschlieken und bemmen und es jum Trager und Bermittler feiner manniafaltigen Suld und Onabe erheben.

Die festtägliche Erinnerung an die gnadenreiche Begegnung des frommen Simeon mit dem Jesuskinde am 2. Februar bietet der Kirche den ersten Anlaß, das Licht als Natursymbol und Sakramentale zur Berherrlichung ihres Gottesdienstes heranzuziehen. Jener fromme Greis hatte das messianische Gotteskind zum erstenmal seierlich und freudig als "das Licht zur Erleuchtung der Bölker" begrüßt. Die Kirche segnet deshalb beim Beginne ihres Gottesdienstes am Lichtmeßtage Kerzenlichter und, als wollte sie ihrem Glauben, daß nun das wahre Licht, Gottes Wahrheit und Gnade in persönlicher "stalt erschienen ift, vor der ganzen Welt freudig jubelnden Aus-

druck verleihen, veranstaltet sie mit den geweihten, brennenden Rerzen eine Arozeision.

Das brennende Kerzenlicht gestaltet sich heute zur ergreisenden Predigt. Das reine Wachs veranschaulicht die menschliche, das Licht selbst die göttliche Natur des Welterlösers. Wie das Feuer die Kerze allmählich schmilzt und verzehrt, so hat die unendliche Opserzliebe, die im Herzen des Gottessohnes glühte, zuletzt die menschliche Natur auf dem Altare des Kreuzes vernichtet und zerstört. "Er entäußerte und erniedrigte sich selbst", schreibt St Paulus, "und ward gehorsam bis zum Tode des Kreuzes."

Bei ber Lichterprozession trägt die Kirche den freudigen Gesang Simeons vor und bittet zu Gott um Hilfe in der gegenwärtigen bedrängten Lage um der Großtat willen, deren Andenken sie heute seiert: "Erhebe dich, o Herr, hilf uns und befreie uns um deines Namens willen. Unsere Bäter erzählten uns, was du vollbrachtest in ihren Tagen."

Daß das Licht, welches die Kirche so freudig in ihrer Prozession durch die ganze Welt hintragen möchte, auch in unsern Herzen aussleuchten und uns zu Werken des Glaubens und der Liebe zu Christus begeistern möge! Die Kirche hosst es. An jede Menschenseele aber richtet sie die herrlichen Worte: "Schmüde dein Brautgemach, Sion, und empfange Christus, den König, nimm auf Maria, die Pforte des himmels, denn sie trägt den König der Glorie des neuen Lichtes. Siehe, da steht die Jungfrau und trägt herbei den Sohn, der gezeugt ist der dem Morgenstern. Simeon nimmt ihn auf die Arme und verkündet den Bölkern, daß er ist der Herr des Lebens und des Todes und der Helt."

Folgen wir Dieser ersten Prozession; seien wir dem erleuchteten Simeon und der seligsten Jungfrau ähnlich an Gesinnung und im Leben! Das Licht Chrifti leuchte in unsern Händen und im herzen!

So schließt der erste Festkreis. Mit sehnsüchtigem Berlangen und bugendem Ernste hatte er begonnen in der heiligen Adventszeit. Dann erhob er sich zu wachsendem, unermeßlichem Jubel an Weihnachten und an Spiphanie. Wie auf sonnenbeglänzte Auen öffneten die

<sup>1</sup> **Bgl. Phil** 2, 7 u. 8.

166 2. Bud. Beihnachtsfesttreis. 5. Rap. Nachfeier ber Beihnachtsfestfeier.

tommenden Sonntage den Blick in die weiten, lichten Fernen des Messiasreiches. Lichtmeß endlich faßte nochmals all die freudigen Erhebungen des Gemütes in gedrängter Kürze zusammen, deren Ursache und Zeuge die vorausgegangenen Feste gewesen waren. Aber auf das letzte, lichtvolle Festild sielen bereits dunkle Schatten, sie ließen die schwerzliche, aber siegreiche Passion des Heilandes ahnen, die den Mittelpunkt des zweiten kirchlichen Festkreises bildet. Dennoch klang das letzte Fest der Weihnachtszeit aus in eine hoffnungsfrohe Einladung zur Nachfolge Jesu Christi.

# Drittes Buch.

# Der Osterfestkreis.

Während des ersten firchlichen Festfreises wedte der mensche gewordene Gottessohn im jugendfrischen Glanze seines überirdischen Ronigtums die freudige Sehnsucht und begeisterte Liebe unserer herzen. Im zweiten Festfreise bermählt sich seine königliche Majestät mit der würdevollen hoheit seines ewigen hohenpriestertums.

Statt ber freudenreichen Festbilder voll Licht und Herrlichkeit wird jest die ernste, trauervolle Gestalt des "Mannes der Schmerzen, vertraut mit Schmach", an unserem Auge vorüberziehen. Wir werden "hinschauen auf ihn, den sie durchbohrt haben, und trauern über ihn, gleich der Trauer um einen Erstgebornen". So haben es die Propheten der alten Zeit voraus verkündet. — Allein des Herrn "Grab wird glorreich sein" und der Allmächtige "wird seinen Heiligen die Berwesung nicht schauen lassen", von strahlendem Lichte umflossen wird Jesus die Fahne des Sieges über Sünde, Tod und Hölle schwingen und seine Getreuen zur unentwegten Heersolge laden.

Christus ist nicht bloß der König der Wahrheit, dazu in die Welt gekommen, um die Finsternis des Geistes aus der Welt zu verscheuchen. Christus ist auch der "Hohepriester auf ewig nach der Ordnung des Melchisedech", um das Verderben der Sünde zu tilgen und die Pforten des himmels zu öffnen. Dazu hat ihn der himmslische Bater von Ewigkeit her berufen und bestimmt und der Heilige Geist mit dem unsichtbaren Freudenöle der ewigen Gottheit gesalbt und konsekriert. Frei von jeder Schuld und Sündenmakel, ist Jesus aus der Ordnung der Sünder gänzlich herausgehoben: der Priester über alle Priester, der wahrhaftige Mittler zwischen dem unendslichen, allheiligen Gott und den sündenbelasteten Menschen, weil er Gottessohn und Menschenschlich ist in einer Person.

Dieser majestätischen Würde unseres Hohenpriesters entspricht die Erhabenheit seiner heiligen Opfergabe. Denn durch den Heiligen Geist, so spricht St Paulus, brachte Jesus sich selbst als unbestedte Opfergabe Gott dem Herrn dar 1. Wie Christus durch den Heiligen Geist zum Priester geweiht wurde, so hat auch derselbe Heilige Geist Jesu Leib und Seele mit der ewigen Gottheit zur makellosen, alles an Wert überragenden Opfergabe gesalbt und geweiht.

Und so tritt benn unser Herr mit seinem Opfer vor das Angesicht bes Unendlichen, den kein Sterblicher je geschaut; ja er besteigt den Thron des Allerhöchsten selbst, um durch sein Opfer, das in dem schauerlichen Kreuzesleiden auf Golgatha vollendet und bekrönt wird, alle menschlichen Dinge zu weihen, zu heiligen, zu segnen und Gott nahe zu bringen. Sünde und Hölle sind überwunden. "Tod, wo ist dein Sieg, wo ist dein Stachel?" — Mit St Paulus jubeln wir: "Berschlungen ist der Tod im Siege!" Freudigen Herzens sügen wir hinzu: "Gott sei Dank; er hat uns den Sieg" — den vollen Sieg — "verliehen durch Jesus Christus."

Das find die ergreifenden, himmel und Erde umfaffenden Ereigniffe, welchen ber zweite Festfreis ber heiligen Rirche gewidmet ift.

Was der Herr allzeit war und ewig bleibt, aber in der Zeit seines Erdenlebens vollbrachte: königlicher Hoherpriester, das stellt demnach die Rirche, unserer Auffassung entsprechend, in der Aufseinanderfolge ihrer Ofterfestzeiten vor die Augen.

Eine längere Vorbereitungszeit — Die Vorfasten und Fasten zeit — hat die Bestimmung, die geeigneten Gesinnungen und Stimmungen zur würdigen Feier der größten und heiligsten Gedenktage im Leben Jesu wachzurusen und anzubahnen. Dann folgt die Darsstellung des erhabenen Erlösungs= und Bersöhnungsopfers selbst mit all den unmittelbar vorausgehenden und nachfolgenden Taten des Herrn — während der Karwoche. Die Krone und Sonne aller Feierlichkeiten aber bildet das hochheilige Oftersest. Seinen Jubel setzt die Kirche während voller acht Tage fort, sammelt und beshütet aber auch während der kommenden Wochen freudig seine kosts baren und süßen Früchte, deren reichste und köslichste ihr das erhabene Pfingstest, deren reichsten Samstage nach Pfingsten schließt die Kirche die Zeit der österlichen Freuden, welche ihr Herz

<sup>1</sup> Bebr 9, 14. 2 1 Ror 15, 54-57.

um fo lebhafter bewegt, je ernfter und ergreifender ber Buß- und Leidensweg gewesen, auf bem fie bagu gehilgert war.

Folgende Bunkte werden wir demnach zu betrachten haben:

- 1. Borbereitung auf Oftern die heilige Borfasten= und Fastenzeit.
- 2. Die Rarwoche.
- 3. Oftern und Ofterwoche.
- 4. Bom weißen Sonntag bis Pfingften.
- 5. Pfingften und Pfingftottab.

#### Erftes Rabitel.

# Borbereitung auf Oftern — Borfasten, und Fastenzeit.

## I. Religiojes Faften.

Um die Gemeinde zu Korinth für ein echt driftliches Leben zu begeistern, wies sie der hl. Paulus auf das Berhalten der Ringstämpfer hin, welche sich dom Weine und von allen sinnlichen Bersgnügungen auf das firengste enthielten, um ihre körperliche Kraft zu stärken und den Sieg desto eher zu erringen. "Diese tun so", sagt er, "um eine vergängliche Krone zu empfangen, wir aber, um eine unvergängliche zu gewinnen."

Dieses Fasten der griechischen Wetttämpfer ift ungleich ebler als die hungerturen der Brahmanen und Buddhisten, welche gegen ihren Rörper wüten, um sich zu schwächen, bis angebliche Verzückungen ihren Ropf verwirren.

Diese grauenvollen Berzerrungen eines wahren Gedankens genügen aber immerhin, um jene bald feineren, bald gröberen Genußmenschen zu widerlegen, welche von einer "gesunden Sinnlickkeit" schwärmen, der sie ungescheut alle Zügel schießen laffen. Auch in jenen griechischen und indischen Entstellungen leuchtet immer noch der Gedanke, daß eine gewisse Beherrschung und Beschränkung der niederen Seite in der Menschennatur höhere geistige Kraftentfaltung auszulösen im ftande sei.

<sup>1 1</sup> Ror 9, 25.

Diesen Wahrheitsgebanken hat erst bas Christentum aus seinen umhüllenden und verwirrenden Schladen gelöst. Der leuchtenden Bahn folgend, welche das Alte Testament, insbesondere aber Christus der Herr und seine heiligen Apostel durch Wort und Beispiel gewiesen, setzte die Kirche dem Fasten allzeit sittliche Ziele und wußte es den jeweiligen Verhältnissen der Menschen und Zeiten anzupassen.

Fasten im Sinn und Geiste der Kirche ist ein edler Zweig am mächtigen Afte der Mäßigkeit, welche ihrerseits aus der königlichen Liebe, der Wurzel und belebenden Kraft alles Tugendlebens, heraus=wächt. Das Fasten ist mit der Rüchternheit und Keuschheit bluts=verwandt und besieht in dem freiwilligen Verzicht auf erlaubten Rahrungsgenuß in der Absicht und zu dem Zwecke, sich dadurch zu erhöhter Geistestätigkeit zu befähigen und die cristliche Tugend in einem vollkommeneren Grade ausüben zu können.

Was uns Menschen eigen ist von Jugend auf und was die Svelsten unseres Geschlechtes, selbst unter den Heiden, zu tiefst empfanden und in erschütternden Klagen betrauert haben, das ist der Mangel an vollkändiger Harmonie zwischen Geist und Fleisch, an vollkommener Unterordnung der niederen sinnlichen Triebe unter die Herrschaft der Vernunft. "Ich aber din fleischlich", schreibt der große Völkerapostel an die Christen zu Rom, "verkauft unter die Sünde . . . ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Geistes widerstreitet und mich gefangen hält unter dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist." Und dann bricht der verehrungswürdige Lehrer in die laute Klage auß: "O ich unglücksliger Mensch, wer wird mich von diesem Leibe des Todes befreien!?" 1

Ein geeignetes Mittel, die Kraft des freien Willens zu stählen und der Vernunft das königliche Zepter ihrer legitimen Herrschaft dauernd zu sichern, besteht in dem freiwilligen Verzicht auf erlaubte Genüsse, im Fasten. Die wiederholte Übung im Widerstande gegen den Nahrungstrieb fördert die geistige Macht des Willens derart, daß er unerlaubte Genüsse um so leichter von sich zu weisen im stande ist. "Die Begierde soll unter dir sein, du sollst sie beherrschen!" 2 So lautete eines der frühesten Sittengesetze, das der Allmächtige nach dem Falle der Stammeltern in der Heiligen Schrift eintragen

<sup>1</sup> Rom 7, 24. 2 Gn 4, 7.

ließ. Richt ziel= und schrankenloses "Ausleben", sondern Beredelung und harmonische Entfaltung der ganzen Menschenwürde durch ernste Zucht und Willensübung, das ist das Losungswort der Kirche. Die Übung des Fastens bedeutet ihr einen Sieg des edleren Menschen; dadurch wird der sittliche Mut und die Tatkraft zum Guten belebt. Oft sind Männer, welche unter Arbeiten und Anstrengungen zu heldenhaster Größe heranwuchsen, den Reizen der Sinnlichkeit zum Opfer gefallen. Das Fasten dagegen legt die Art an die Gistwurzel, aus der das Verderben sogar solcher Männer hervorgewachsen ist, die wie Sichen zu stehen schienen. In vino luxuria — "Im Weine schlummert die Unkeuscheit."

Weil die Kirche Gottes die Abtötung, das Fasten liebt und übt, beshalb ift sie zum Garten geworden, in dem die Lilien der Jungsfräulichkeit neben den Rosen des Martyriums sprießen.

Je mehr ber Geift durch das Fasten von den beengenden Fesseln der Sinnlickeit gelöst wird, um so leichter und nachhaltiger wird er seine Kraft in der Erkenntnis der göttlichen Wahrheit und in der Berwirklichung ihrer heiligen Ordnungen zu erproben vermögen. Immer bleibt wahr, was der Weise der alten Zeit ersahren: "Der Leib, der verweslich ist, beschwert die Seele, und die irdische Wohnung drückt nieder den vieldenkenden Geist." Wein naturgemäßes Band hält allerdings das Fleisch und den Geist umschlungen und vereint sie zur menschlichen Natur und Person, aber zum Schaden des Unsterblichen in uns ist das grobkörnige vergängliche Element gar zu mächtig und widerspenstig geworden. Der ins Sinnenleben versunkene Mensch versteht darum nicht, was des Geistes Gottes ist, wie St Paulus bezeugt 3; als Torheit kommt es ihm vor. Der Ernst heiligen Fastens wirkt wie eine erlösende Tat auf die gebundenen Kräfte des Geistes.

Darum lesen wir, daß die ehrwürdigen Propheten der alten Zeit, ein Moses, ein Daniel, ein Elias, durch religiöses Fasten auf die Offenbarungen des Herrn sich vorbereitet haben. Die Weisen des Reuen Bundes vermählten ohne Ausnahme ihre Wissenschaft mit einem durch Nüchternheit und Fasten abgetöteten Leben. Erhabenere Dinge noch berichtet das Evangelium vom göttlichen Erlöser. Als

<sup>1</sup> Cph 5, 18. 2 Weish 9, 15.

<sup>8 1</sup> Ror 2, 14.

er im Begriffe ftand, sein heiliges Amt öffentlich anzutreten, da ging er in die Wüsse und sastete vierzig Tage lang. Bersunken in die großen Gedanken, die sein Inneres bewegten, verlor er die Außen-welt völlig aus dem Auge; unermeßliche Wonne erfüllte sein heiliges Herz in der Anschauung des ewiges Gottes. So war der Herr bereit, das schwere Werk der Welterlösung auf die Schulkern zu nehmen. Der heilige Sänger auf Sions Höhen hatte die Herzens-stimmung des göttlichen Herzens geschaut, da er in seinem Ramen der Welt verkündete: "Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, o Gott; da sprach ich: Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. O mein Gott, dein Geseh ist in der Mitte meines Herzens. Ich verkünde deine Gerechtigkeit in der großen Gemeinde", in der von mir zu gründenden Weltkirche.

Das vierzigtägige Fasten des göttlichen Erlösers war ein goldener Ring in der Rette von Opfern, welche erst am Areuze auf Golgatha ihr Ende erreichen und die Erde dauernd mit dem Himmel verbinden sollten. An das Fasten und Büßen des Heilandes schließt sich die gläubige Seele mit ihrem geringen Fasten, Opfern und Büßen gläubig, liebend und vertrauend an. Sie weiß, daß ihr Mühen nicht umsonst ist: ihr büßendes Fasten ist bezeichnet mit dem Siegel des Gotteslammes; es wird die Strafen sühnen, welche die Seele der unendlichen Gerechtigkeit abzuzahlen noch schuldig ist.

So trägt eine kleine Beschwerde, die dem Fleische auferlegt wird, zum Wohlbefinden des Geistes mächtig bei. Solange das Beispiel des Herrn den Menschen voranleuchtet, wird deshalb auch das Fasten die gebührenden Shren genießen und dem göttlichen Gnadenwirken in den Herzen der Menschen die Wege bereiten. Das christlich religiöse Fasten hat die würdigsten und kräftigsten Beweggründe für sich, die Nachsolge Jesu Christi, die Sehnsucht nach oben, nach den unvergänglichen Gittern, die Trauer und den Ekel über die bergänglichen, gleißenden Dinge dieser Welt.

Der Kampf gegen das Reich des Bösen auf Erden, der Fortsschritt in der Wahrheit und in der Gnade Jesu Christi ist jedoch nicht ausschließlich ein Kämpfen und Ringen des einzelnen Christen für das Heil seiner Seele, sondern auch ein Kämpfen und Fortschreiten des Reiches Gottes, der Kirche.

¹ \$1 39, 7-11.

Berpflichtet daher das göttliche Gesetz seben einzelnen zum Gebrauch aller Mittel, die nötig sind, um sich gegen die Herrschaft der bösen Begierlichkeit sicherzustellen, so schließt sich an dasselbe auch das Gebot der Kirche, welches jedes Glied des myslischen Leibes Jesu Christi zur Übung derselben guten Werke verpflichtet, auf daß die gesamte Gemeinschaft der Gläubigen sich darstelle als Gottes Stadt, die keine Gemeinschaft hat mit Babylon, sondern in Einheit mit dem Lamme lebt und wirkt in Entsagung und Leiden, dis sie sich verwandelt in das himmlische Jerusalem 1.

## 11. Gefdictliche Entwidlung ber heiligen Saftenzeit.

Durch seinen Tob und seine glorreiche Auferstehung hat der menschgewordene Sohn Gottes unsere Erlösung vollbracht. Diese größte Tatsache der Menscheitsgeschichte bildete selbstverständlich von Anfang an den Gegenstand besonderer Festseier in der katholischen Kirche. Ein Gedächtnistag dieses freudigen Ereignisses war zunächst jeder Sonntag. Aber daneben und darüber hinaus setzten schon die heiligen Apostel ein eigenes, alljährlich wiederkehrendes Fest, das Oftersest, ein. Frühzeitig bildeten sich jedoch unter den Christen Meinungsverschiedenheiten darüber, wann und wie Oftern zu feiern sei. Wir werden später darauf zu sprechen kommen.

Die Größe und die Bedeutung der an Oftern gefeierten Ereignisse legten eine Zeit der Borbereitung auf die hehren Festlicksteiten nahe. Und da Christus unsere Erlösung durch die tiefste Selbstverdemütigung vollziehen wollte, so konnte diese Borbereitung nur darin bestehen, daß die Christen durch Werke der Buße, der Selbstverleugnung und der Abtötung, nach dem tiefsinnigen Worte des hl. Paulus, an ihrem "eigenen Fleische ersehen, was an den Leiden Christi für seinen Leib, welcher die Kirche ist, noch mangelt". So entwickelte sich aus dem Ofterfeste die vorbereitende Fastenzeit sast wie von selbst.

Diese Weiterentwicklung der Feier unserer Erlösung trat wahrscheinlich schon in den Tagen der Apostel ein. Heilige Kirchenväter, wie Leo d. Gr. und Irenäus von Lyon, sind dieser Überzeugung. Der erstere führt das Fasten vor Oftern ausdrücklich auf das apostolische Zeitalter zurück; der letztere sagt wenigstens, schon die Papste Teles-

<sup>1</sup> Bgl. Bruner II 3 279. 2 Rol 1, 24.

phorus und Sixtus, die am Anfang des 2. Jahrhunderts lebten, hätten es eingehalten. Um die Übung des Fastens vor Oflern zu begründen, erinnert Tertullian an das Mahnwort des Heilandes: seine Jünger würden fasten in jenen Tagen, da der Bräutigam von ihnen genommen sei 1.

Weil die heiligen Apostel über die Dauer der heiligen Fastenzeit keine bestimmten Anordnungen getroffen hatten, herrschte darüber unter den Christen der einzelnen Gegenden große Verschiedenheit. Um die Mitte des 2. Jahrhunderts fasteten manche Christen nur am Karfreitag, andere dagegen auch am Karsamstag, wieder andere an mehreren Tagen der Leidenswoche. Schon damals beobachteten auch einige Christen ein vierzigtägiges Fasten, vielleicht mit Kücksicht auf das vierzigtägige Fasten des Heilandes, oder deswegen, weil der heilige Leichnam Jesu ungefähr 40 Stunden im Grabe gelegen hatte. Sicher ist, daß die Übung des Fastens vor Oftern in der Kirche uralt, vielleicht apostolischen Ursprungs ist.

Gegen Ende des 2. Jahrhunderts erhielt die Fastenzeit allmählich eine größere Ausdehnung. Doch erst im folgenden Jahrhundert kam ein Oftersassen von 40 Tagen dzw. von sechs Wochen, zunächst im Morgenlande, in Aufnahme. Origenes († 254) ist der älteste Schriftsteller, der darüber berichtet. Spätere Zeugen sind u. a. der hl. Athanasius († 373) und Eusedius von Casarea († 340). Der Kirchengeschichtschreiber Sozomenus erzählt, diese übung habe im 3. Jahrhundert auch in Griechenland, Ilhrien und Alexandrien Aussachen gefunden, in Rom dagegen beobachtete man ein dreiwöchiges Fasten. Zur Zeit des Papstes Leo d. Gr. (440—461) dauerte das gegen die Fastenzeit auch in Kom sechs Wochen oder 40 Tage.

Der Grund, warum die Rirche schließlich eine Dauer bon 40 Tagen für die heilige Fastenzeit festsete, liegt offensichtlich im Beispiele Jesu Christi.

Solange jedoch die Fastenzeit mit dem sechsten Sonntag bor Oftern ihren Anfang nahm, umfaßte dieselbe im Grunde nur 36 bzw. 30 Tage, da man am Sonntag und im Orient auch am Samstag nicht fastete. Noch um die Mitte des 5. Jahrhunderts begann man beshalb da und dort die Fastenzeit vor dem sechsten Sonntag vor Oftern. Man zog entweder einige Tage der vorhergehenden Woche

<sup>1</sup> St 5, 35.

oder gar eine oder zwei Wochen hinzu. So mußten die Fasten 50, 60, ja 70 Tage vor Ostern ihren Anfang nehmen und dieses um so mehr, weil man die Karwoche ganz oder zum Teil nicht mehr zur eigentlichen vorbereitenden Fastenzeit zählte. Nachdem aber ein= mal der sechste Sonntag vor Ostern den Namen Quadragesima, d. h. der 40. Tag, erhalten hatte, obwohl ihn nicht 40 Tage vom Ostersfeste trennten, so lag es nahe, die voraußgehenden Sonntage Quinquagesima (den 50.), Sexagesima (den 60.) und Septuagesima (den 70.) zu heißen 1.

Rurze Zeit nach ber segensreichen Wirksamkeit des heiligen Papstes Gregor d. Gr. († 604) wurde der Ansang der Fastenzeit in der römischen Kirche auf den heute sog. Aschermittwoch verlegt. Diese Sitte bürgerte sich allmählich im ganzen Abendlande ein. Zur Zeit Karls d. Gr. war sie beinahe allenthalben zur feststehenden Gewohnsheit geworden. Papst Urban II. erhob sie auf einer Synode zu Benevent 1091 zum dauernden Kirchengesetze. Nur in Mailand beginnt das Fasten erst am Montag nach dem ersten Fastensonntag.

Die Namen Quinquagesima, Sexagesima und Septuagesima behielt die Kirche bei, ohne mahrend dieser Zeit das Fasten zu gebieten. Dagegen verlieh sie dem Gottesdienste dieser drei Sonntage bereits einen gewissen büßenden Ernst, um dadurch die Christen auf die kommende Fastenzeit gebührend vorzubereiten. Mit Recht heißen deshalb diese Tage "Vorfastenzeit".

Die Art und Weise bes Fastens war nach Zeiten und Ländern verschieden.

Der Sonntag Sezagesima heißt heute noch im Bolfsmund an vielen Orten "Herrenfastnacht", weil in alter Zeit die Geistlichen am darauf folgenben Montag die Fasten begannen. Aus dem nämlichen Grunde heißt der erste Fastensonntag "Alte Fastnacht", weil nach demselben vor alters die Fastenzeit auch für die Laien begann. — Das Wort "Fastnacht" hängt mit Fasten zusammen; in süddeutscher Mundart sagt man dagegen "Fasnacht", ein Wort, das von fasen — faseln — Unsinn treiben herzuleiten ist. Bezeichnet "Fastnacht" eigentlich nur den einen Abend bzw. den einen Tag vor Beginn der Fastenzeit, so dehnte man die Fastnacht im heutigen Sinne doch schon frühzeitig weiter aus und ließ sie schon am 7. Januar, ja schon am 26. Dezember beginnen. Gegen eine angemessen, unschuldige Fröhlichteit in der Zeit vor dem ernsten Fasten erhebt die Kirche keine Einsprache, zügellose Lustbarkeiten u. dgl. kann sie freilich nicht billigen.

Im driftlichen Altertum war nicht bloß ber Genuß von Fleisch, sondern auch von Wein, Öl, Milch, Rase, Gier verboten; Brot, Früchte, Gemüse und Krauter zu genießen, war dagegen erlaubt. In manchen deutschen Diözesen durften seit dem 9. Jahrhundert Milche und Gierspeisen genoffen werden; neue Milberungen für weitere Kreise traten im 15. und 16. Jahrhundert ein.

Solange die Fastenzeit im christlichen Altertum nur wenige Tage dauerte, enthielten sich während derselben viele Christen jeglicher Speise. Als man aber die Fastenzeit auf mehrere Wochen auszudehnen begann, verlor sich allmählich diese strenge Sitte auch in der Karwoche. Bis zum 10. Jahrhundert genoß man nunmehr eine einzige Mahlzeit am Abend, ungefähr um 3 Uhr. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts begann man die Mahlzeit um 12 Uhr einzunehmen, sühlte aber balb das Bedürfnis, am Abend noch ein wenig Speise zu genießen, ohne daß man sich jedoch, wie am Mittag, vollständig sättigte.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Kirche im Namen des natürlichen Rechtes und im Namen ihres göttlichen Stifters das Fastengebot auch in unserer genußsüchtigen und den irdischen Dingen allzusehr zugewendeten Zeit aufrecht erhält, wie sehr sie auch den veränderten Berhältnissen und der menschlichen Schwäche und Gesbrechlichkeit Rechnung zu tragen gewillt ist.

Die Kirche gestattet bemgemäß allen ihren Kindern, welche das 21. Lebensjahr erfüllt haben, während der vierzigtägigen Fastenzeit nur eine einmalige Sättigung des Tages und verbietet allen, ohne Rücksicht auf das Alter, den Genuß von Fleischspeisen an Freitagen und Samstagen. Ebenso ist der mehrmalige Fleischgenuß an ein und demselben Tage untersagt. Die Sonntage gelten auch jest, wie vor alters, nicht als Fastage.

Bon biesem allgemeinen Gebote gewährt jedoch die Kirche als milbe und liebevolle Mutter den Chriften nach Maßgabe ihrer Berhältniffe weitgehende Erleichterungen und Milberungen. Gin eigener hirtenbrief der Bischöfe pflegt hierüber alljährlich vor Beginn der Fastenzeit den Gläubigen Aufschluß zu geben.

# III. Rirdliche Weier der Borfasten: und der Wastenzeit im allgemeinen.

Das blutüberftrömte Erlöferfreuz auf Golgathas Bohen und ber herrliche Auferstehungsmorgen mit all feinem Lichte und Glang find geeignet, gang entgegengesette Gefühle in unferem Bergen gu meden. Indem uns aber die Rirche in der Borfaften- und in der Faftenzeit barauf vorbereitet, diefe beiligen Gebeimniffe geiftigerweife mit ihr ju durchleben, weiß fie unsere Seele tropbem für die tiefe Trauer bes Rarfreitags wie für die bobe Freude bes Ofterfestes empfänglich au machen. Alles Streben ber Rirche geht in ber Zeit, in welcher wir fteben, babin, unfern Beift und unfer Gemut mit ben Gefinnungen bugenden Ernftes und ernfter Buge ju erfüllen, um in biefem beiligen Feuer unfer Leben ju lautern, ju beiligen und ju verklaren: ausziehen follen wir nach den Worten bes bl. Baulus 1 "ben alten Menfchen mit seinen Werten und anziehen ben neuen, ber ba erneuert wird zur Ertenntnis nach dem Cbenbilbe beffen, der ihn geschaffen bat".

Dieses Apostelwort bezeichnet das hohe Riel, dem die beilige Rirche in der Borfaften= und Faftenzeit mit ihren Berordnungen und ihrem Gottesdienfte unentwegt und hoffnungsfroh entgegenstrebt.

3wifden Faftenzeit und Abventszeit wird man manche Uhnlich= feiten finden. Lettere ift in der Tat ber erfteren nachgebildet worden : beide fteben in ihrer borbereitenden, lauternden und erleuchtenden Aufgabe einander nabe. Die Erwartung des Todesleidens und der Auferstehung unseres göttlichen Erlösers erheischt jedoch naturgemäß tieferen Ernft und gründlichere Berinnerlichung als die Borbereitung auf die felige Weihnacht.

Der Tod des Erlösers erinnert an unser eigenes Sterben. Darauf vorzubereiten - bas ift die zweite Aufgabe ber Faftenzeit. Stunde bringt uns bem Richterfluble naber, bon bem ein unabanderliches Urteil über unser ewiges Schicksal ausgehen wird. Dennoch heftet fich jeden Tag ber iculobefledte Erdenftaub an unfern Fuß. Ihn abzustreifen und uns auf der Wanderfahrt durchs Tal der Bahren ju ftarten : bas ift bie Abficht ber Rirche in ber Borfaften= und ber Faftenzeit. Sochgefdurzt im Bilgerkleibe, wie Raphael, ber ben jugendlichen Tobias ins ferne Land geleitete, so fieht die Rirche an

<sup>1</sup> Rol 3, 10

unferem Lebenswege, um uns fo jum leibenden und berherrlichten Beiland au führen, baf wir ibn bereinft als Richter nicht gu fürchten baben.

Solange in ber altdriftlichen Zeit jedes Jahr viele Ermachfene aus dem Beibentum gur driftlichen Religion übertraten, pflegte Die Rirche die Reulinge bom britten Faftensonntage an bis Oftern auf den Empfang der beiligen Taufe borgubereiten. Diefe Tauf= guruftung bestand im Unterrichte und in ber Brufung ber Tauflinge; mancherlei Ubungen der Frommigfeit, Befdmorungen und tief= finnige, sombolische Gebrauche maren bamit verbunden. Debrere biefer Zeremonien, wie die Fragen nach dem Glauben und die Abfage an den bofen Teind und an feine Werte, ferner Die Ubergabe geweihten Salzes und das Anhauchen des Täuflings haben fich in unferem feierlichen Taufritus und bei ber Weihe bes Taufmaffers noch bis auf unfere Beit erhalten. Die borbereitenden Bufammen= funfte felbft, welche man Strutinien bieß, find bagegen außer Ubung getommen. Allein ber Beift, welcher biefelben befeelte, ift bon ber Rirche nicht gewichen; benn fie bemuht fich jest in ber Faftenzeit mit beiligem Gifer, die Taufuniculd und die Reinheit des Bergens in ben bereits Betauften wieber herzustellen und ju erneuern burd Buge. Die Erinnerung an den Frommfinn der erften Chriften ift in der Sat geeignet, ben Gifer in unfern Bergen gu entflammen, bamit wir als murdige Sohne fo beiliger Bater erfunden werden mögen.

Abgefeben bom Faftengebote gibt bie Rirche ihre Befinnungen wahrend ber Fastenzeit auch dadurch zu ertennen, daß fie feier= liche Bochzeiten und larmende Luftbarteiten vom Afcher= mittwoch bis Oftern unterfagt. Go lange die burgerlichen Obrig= teiten mit ber Rirche Sand in Sand gingen, um bie driftlichen Boller ju leiten, verboten die ftaatlichen Gefete in der Faftenzeit überdies die Führung bon Brogeffen, die Beranftaltung bon Schaufpielen, die Übernahme friegerischer Unternehmungen u. bgl.

Es leuchtet fofort ein, wie febr bergleichen Befete gur Bugelung ber Leidenschaften, jur Milberung und Beredelung ber Sitten, gur Berftellung der Rube und des Friedens beitragen mußten.

war eine gange Reibe von Sinderniffen beseitigt ober boch beschränkt. welche einem Tugenbfireben entgegenftanden, wie der Beift der Saftenzeit es bom Chriften verlangt.

Anregung und Anleitung bagu, biefe Beit würdig, angemeffen und gottgefällig zu verleben, bietet die Rirche in ihrem Gottesbienfte.

Bei ber Reier ber beiligen Gebeimniffe tragt ber Briefter bom Sonntag Septuagefima an violette Bemanber - bes bugenben Ernftes treffende Symbole. Die freudenreichen Gefange und Zurufe, wie das Gloria in excelsis, das Te Deum laudamus, das Alleluia, jum Teil auch die Orgel, die Ronigin der musikalischen Inftrumente, schweigen und verftummen.

Zwischen Spiftel und Svangelium wird jeweilen am Montag, Mittwoch und Freitag ein langgezogener, ernfter Gefang, der Tractus, eingeschoben, welcher bem Bufcharafter ber Zeit oft einen ergreifenden Ausbruck leißt, an Sonntagen dagegen die Seele ber Hoffnung, dem Bertrauen und dem Lobpreise Gottes erschließt.

Die heilige Meffe endet nicht mehr mit den Worten der Ent= laffung: Ito missa est - "Gehet, die Meffe ift vollendet!" sonbern mit der Aufforderung, Gott bem Berrn auch fürderbin bas Opfer ber Berherrlichung ju weiben: Benedicamus Domino -"Laffet uns ben Berrn lobpreifen!"

Beweilen an den Dienstagen der Borfastenzeit feiert die Rirche bas Gebachtnis bes Leibens Chrifti, um unfere Buggefinnung und unfer Mitleid mit bem göttlichen Erlofer anzueifern. In ber Faftenzeit wird die Erinnerung dieser Passionsgeheimniffe bedeutsam an ben Freitagen fortgefest. Da betrachten wir bas Gebet bes Berrn im Olgarten, bas beilige Leiben Jefu im allgemeinen, bie Dornen= trone, die Lanze und die Ragel, das Grabtuch, die fünf Wunden und bas toftbare Blut Jefu Chrifti. Die Erinnerung an Die fieben Somergen Maria foliegt ruhrend fon am Freitag bor ber Rarmoche biefe ergreifenden Baffionsbilber 1. Wie bem neugebornen

<sup>1</sup> Papft Benebitt XIV. verlegte bas Jeft ber fieben Schmerzen Maria 1727 auf ben Freitag ber Paffionsmoche. Gin zweites Schmerzenfeft, welches inbeffen bie Gottesmutter mehr im Glange bes Triumphes als "Ronigin ber Marthrer" offenbart, wird feit 1814 am britten Sonntag im September gefeiert. Che diefe Fefte entstanden, bilbeten die Beiben ber beiligen Jung. frau bon alters ber ben Gegenftanb inniger Berehrung. Bergleiche ben ergreifenden homnus Stabat Mater von Jacopone ba Tobi († 1306).

180

Könige ber Weihnacht, so bleibt Maria — die Passionsblume im Garten der Kirche! — auch dem leidenden Heilande nahe. Ja diezienige, welche demütig zurücktrat, wo ihr göttlicher Sohn die Shrungen des Himmels und der Welt empfing, sie tritt jetzt starkmütig hervor, wo ihm Verlassenheit von den Menschen, Schimpf und schmachvoller Tod zu teil ward. — Diesen Gedanken hat die Kirche zartsinnig und treu wie nur immer der heiligen Geschächte abgelauscht und in ihren Gottesdienst übertragen und verwoben.

Bom erften bis jum fünften Faftensonntag leitet die Rirche ihr Stundengebet mit ber ernften Mahnung ein: "Nicht toricht ericheine es euch, in ber Morgenfruhe, noch bor bem Sonnenlicht, euch ju erheben, ba ja ber Berr ben Bachenden bie Rrone verheißen Roch ernfter tlingt die Ginladung am fünften ober am fog. Baffionssonntag: "Wenn ihr heute die Stimme bes Berrn boret, fo berhartet eure Bergen nicht!" Auch in bem bas Stundengebet einleitenden Liede tritt biefer Bechfel zu Tage. Da hatte zuerft ber hl. Gregor b. Gr. ju größerer Enthaltsamteit in Worten, Speifen, Scherzen und zu eifrigem Gebete und zur Guhnandacht aufgeforbert. Bon ber Befper bes Samstags an, welcher bem Paffionssonntag vorausgeht, und in der Morgenfrühe Diefes Sonntags felbft erhebt Benantius Fortunatus († 600) seine beredte Stimme, um in zwei wundervollen Gefangen die herrlichfeit des Rreuzes zu preifen und bas Erlösungswert bes herrn in einem reichen, bochboetischen Gesamt= bild aufammenaubrangen.

Um uns über den Ursprung der Sünde und über die Beransfaltungen Gottes wider dieselbe aus alter Zeit aufzuklären, beginnt die Kirche ihre Lesungen im Stundengebet des Sonntags Septuagesima mit dem ersten Buche Mosis und setzt dieselben fort dis zum Passionntag. Allein diese Lektüre erleidet eine wirkungsvolle Unterbrechung am ersten Fastensonntag. Da entrollt uns der hl. Paulus ein Bild von dem hohen Ernste des christlichen Lebens, um unsere verweichlichten Gemüter heilsam aufzurütteln. Am Passionnssonntage, der in der Borbereitung auf die Ofterseier ein wichtiger Wendepunkt ist, überläßt die Kirche das Wort dem Propheten Jeremias, welcher schon wegen seiner leidensvollen Hingabe für sein Bolk von jeher als Borbild unseres Herrn angesehen wurde. Um so tieseren Eindruck

<sup>1 2</sup> Ror 6, 1-17; 7, 4-9.

muffen feine Warnungen und Drohungen, feine Bitten und Dab= nungen gur Bufe und Lebensbefferung machen.

So feben wir benn, wie die Rirche alle ihr zu Gebote ftebenben Mittel anwendet, um in fortmahrender Steigerung ihre Rinder gu ernfthafter Buggefinnung anzuleiten und bas Bild bes leibenden und fterbenden Beilandes immer tiefer in die Bergen und Gemüter ein= audruden: Die ftaatliche Gesekgebung aum Souke einer angemeffenen. ernsten Rube, die korperliche Entjagung und Abtotung, ergreifende Riten und Zeremonien, Sinweis auf Die Leidensaeschichte bes Berrn bei ber ernften, Die freudenreiche Stimmung gurudbrangenden Feier des Gottesbienftes.

Dennoch genügt dies alles dem frommen Gifer der Rirche noch Bäufiger, ernftlicher und eindringlicher benn je obliegt fie in ber Saftenzeit bem Gebete und ber religiofen Unterweisung.

Für jeden Tag der Fastenzeit hat sie eigene Mefformularien eingeführt. Um Schluffe bes beiligen Opfers berrichtet fie an Werttagen ein besonderes Flebegebet für das ganze driftliche Bolt. Sie leitet es ein mit den Worten: Humiliate capita vestra Deo -"Beuget euer haupt in Demut bor Gott!" Dann bittet fie um Licht und hilfe, um Sout und Schonung, um Befreiung bon Berichulbungen und Gefahren, um Standhaftigfeit im Glauben und fruchtbaren Gifer ju guten Berten, um Reue über die begangenen Sünden und um Beharrlichkeit im Dienfte Gottes.

Um bas driftliche Bolt gur Ubung mabrer Frommigfeit anguleiten, werben in ber beiligen Saftenzeit bericiebenartige Andachtsübungen ju Ehren bes leibenden Beilandes veranftaltet.

Öfters ertont ber ergreifende Gefang ber Bußpsalmen Miserere — "Erbarme dich meiner, o Gott!" und De profundis — "Aus ber Tiefe rufe ich, o Berr, ju bir". Beibe Lieber find ruhrenbe Wiebegebete ju Gott bem Allmächtigen, um bon ibm Barmberzigfeit und Bergeihung ber Gunden zu erlangen, voll Bertnirfdung, Demut, Reue und Bertrauen, das Baterunfer ber bugenben Seele!

Säufig und eindringlich läßt die Rirche in ber Faftenzeit bas Wort Gottes bertunden. Wie großen Gifer zeigten unsere Altvordern für die Anhörung der Predigt! Gin berühmter Schriftsteller aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderts meint : es fei eine fo große Sunde, 172

er im Begriffe stand, sein heiliges Amt öffentlich anzutreten, da ging er in die Wüsse und fastete vierzig Tage lang. Bersunken in die großen Gedanken, die sein Inneres bewegten, verlor er die Außenwelt völlig aus dem Auge; unermeßliche Wonne erfüllte sein heiliges Herz in der Anschauung des ewiges Gottes. So war der Hereit, das schwere Werk der Welterlösung auf die Schultern zu nehmen. Der heilige Sänger auf Sions Höhen hatte die Herzensstimmung des göttlichen Herzens geschaut, da er in seinem Namen der Welt verkündete: "Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, o Gott; da sprach ich: Siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. O mein Gott, dein Gesetz ist in der Mitte meines Herzens. Ich verkünde deine Gerechtigkeit in der großen Gemeinde", in der von mir zu gründenden Weltkirche 1.

Das vierzigtägige Fasten des göttlichen Erlösers war ein goldener Ring in der Rette von Opfern, welche erst am Kreuze auf Golgatha ihr Ende erreichen und die Erde dauernd mit dem Himmel verbinden sollten. An das Fasten und Büßen des Heilandes schließt sich die gläubige Seele mit ihrem geringen Fasten, Opfern und Büßen gläubig, liebend und vertrauend an. Sie weiß, daß ihr Mühen nicht umsonst ift: ihr büßendes Fasten ist bezeichnet mit dem Siegel des Gotteslammes; es wird die Strafen sühnen, welche die Seele der unendlichen Gerechtigkeit abzuzahlen noch schuldig ist.

So trägt eine kleine Beschwerde, die dem Fleische auferlegt wird, zum Wohlbefinden des Geistes mächtig bei. Solange das Beispiel des Herrn den Menschen voranleuchtet, wird deshalb auch das Fasten die gebührenden Shren genießen und dem göttlichen Gnadenwirken in den Herzen der Menschen die Wege bereiten. Das christlich religiöse Fasten hat die würdigsten und kräftigsten Beweggründe für sich, die Nachfolge Jesu Christi, die Sehnsucht nach oben, nach den unvergänglichen Gütern, die Trauer und den Ekel über die vergänglichen, gleißenden Dinge dieser Welt.

Der Kampf gegen das Reich des Bösen auf Erden, der Fortsschritt in der Wahrheit und in der Gnade Jesu Christi ist jedoch nicht ausschließlich ein Kämpfen und Kingen des einzelnen Christen für das Heil seiner Seele, sondern auch ein Kämpfen und Fortsschreiten des Reiches Gottes, der Kirche.

<sup>1</sup> Pf 39, 7-11.

Berpflichtet daher das göttliche Gesetz seben einzelnen zum Gebrauch aller Mittel, die nötig sind, um sich gegen die Herrschaft der bösen Begierlichkeit sicherzustellen, so schließt sich an dasselbe auch das Gebot der Kirche, welches jedes Glied des mystischen Leibes Jesu Christi zur Ubung derselben guten Werke verpflichtet, auf daß die gesamte Gemeinschaft der Gläubigen sich darstelle als Gottes Stadt, die keine Gemeinschaft hat mit Babylon, sondern in Einheit mit dem Lamme lebt und wirkt in Entsagung und Leiden, bis sie sich verwandelt in das himmlische Jerusalem 1.

## II. Gefcichtliche Entwidlung ber beiligen Faftenzeit.

Durch seinen Tod und seine glorreiche Auferstehung hat der menschgewordene Sohn Gottes unsere Erlösung vollbracht. Diese größte Tatsache der Menscheitsgeschichte bildete selbstverständlich von Anfang an den Gegenstand besonderer Festseier in der katholischen Kirche. Ein Gedächtnistag dieses freudigen Ereignisses war zunächsieder Sonntag. Aber daneben und darüber hinaus setzen schon die heiligen Apostel ein eigenes, alljährlich wiederkehrendes Fest, das Osterfest, ein. Frühzeitig bildeten sich jedoch unter den Christen Meinungsverschiedenheiten darüber, wann und wie Ostern zu feiern sei. Wir werden später darauf zu sprechen kommen.

Die Größe und die Bedeutung der an Oftern gefeierten Ereignisse legten eine Zeit der Borbereitung auf die hehren Festlickfeiten nahe. Und da Christus unsere Erlösung durch die tiefste Selbstverdemütigung vollziehen wollte, so konnte diese Borbereitung nur darin bestehen, daß die Christen durch Werke der Buße, der Selbstverleugnung und der Abtötung, nach dem tiefsinnigen Worte des hl. Paulus, an ihrem "eigenen Fleische ersehen, was an den Leiden Christi für seinen Leid, welcher die Kirche ist, noch mangelt". So entwickelte sich aus dem Oftersesse die vorbereitende Fastenzeit sast wie von selbst.

Diese Weiterentwicklung ber Feier unserer Erlösung trat mahrscheinlich schon in den Tagen der Apostel ein. heilige Kirchenväter, wie Leo b. Gr. und Frenaus von Lyon, sind dieser überzeugung. Der erstere führt das Fasten vor Oftern ausdrücklich auf das apostolische Zeitalter zurück; der letztere sagt wenigstens, schon die Papfte Teles-

<sup>1</sup> Bgl. Bruner II 3 279. 2 Rol 1, 24.

phorus und Sixtus, die am Anfang des 2. Jahrhunderts lebten, batten es eingehalten. Um die Ubung des Faftens bor Oftern ju begründen, erinnert Tertullian an das Mabnwort des Beilandes: feine Sunger wurden fasten in jenen Tagen, ba der Brautigam bon ihnen genommen fei 1.

Beil die beiligen Apostel über die Dauer ber beiligen Faftenzeit feine bestimmten Unordnungen getroffen hatten, berrichte barüber unter ben Chriften ber einzelnen Gegenden große Berichiedenheit. Um die Mitte des 2. Jahrhunderts fasteten manche Chriften nur am Rarfreitag, andere bagegen auch am Rarfamftag, wieber andere an mehreren Tagen ber Leibenswoche. Schon bamals beobachteten auch einige Chriften ein vierzigtägiges Faften, vielleicht mit Rudficht auf das vierzigtägige Faften des Beilandes, oder deswegen, weil ber beilige Leichnam Jefu ungefähr 40 Stunden im Grabe gelegen hatte. Sicher ift, daß die Ubung des Fastens vor Oftern in ber Rirche uralt, vielleicht aboftolischen Urfprungs ift.

Begen Ende des 2. Jahrhunderts erhielt die Fastenzeit allmählich eine größere Ausbehnung. Doch erft im folgenden Sahrhundert tam ein Ofterfaften bon 40 Tagen baw. bon fechs Wochen, junachft im Morgenlande, in Aufnahme. Origenes († 254) ift ber altefte Schriftsteller, ber barüber berichtet. Spatere Zeugen find u. a. ber hl. Athanafius († 373) und Eusebius von Cafarea († 340). Der Rirchengeschichtschreiber Sozomenus erzählt, Diese Ubung habe im 3. Jahrhundert auch in Griechenland, Illyrien und Alexandrien Aufnahme gefunden, in Rom bagegen beobachtete man ein breiwöchiges Faften. Bur Zeit bes Bapftes Leo b. Gr. (440-461) bauerte bagegen die Faftenzeit auch in Rom fechs Wochen ober 40 Tage.

Der Grund, warum die Rirche ichlieglich eine Dauer von 40 Tagen für die heilige Faftenzeit festsette, liegt offensichtlich im Beispiele Jefu Chrifti.

Solange jedoch die Faftenzeit mit dem sechsten Sonntag bor Oftern ihren Anfang nahm, umfaßte diefelbe im Grunde nur 36 baw. 30 Tage, ba man am Sonntag und im Orient auch am Samstag nicht fastete. Noch um die Mitte bes 5. Jahrhunderts begann man beshalb ba und bort bie Raftenzeit bor bem fechften Sonntag bor Oftern. Man jog entweder einige Tage ber borbergebenden Boche

<sup>1 2</sup>t 5, 35,

oder gar eine oder zwei Wochen hinzu. So mußten die Fasten 50, 60, ja 70 Tage vor Ostern ihren Anfang nehmen und dieses um so mehr, weil man die Karwoche ganz oder zum Teil nicht mehr zur eigentlichen vorbereitenden Fastenzeit zählte. Nachdem aber ein= mal der sechste Sonntag vor Ostern den Namen Quadragesima, d. h. der 40. Tag, erhalten hatte, obwohl ihn nicht 40 Tage vom Oster= sesse trennten, so lag es nahe, die vorausgehenden Sonntage Quin= quagesima (den 50.), Seragesima (den 60.) und Septuagesima (den 70.) zu heißen 1.

Rurze Zeit nach der segensreichen Wirksamkeit des heiligen Papstes Gregor d. Gr. († 604) wurde der Anfang der Fastenzeit in der römischen Kirche auf den heute sog. Aschermittwoch verlegt. Diese Sitte bürgerte sich allmählich im ganzen Abendlande ein. Zur Zeit Rarls d. Gr. war sie beinahe allenthalben zur sestschenden Gewohn= heit geworden. Papst Urban II. erhob sie auf einer Synode zu Benedent 1091 zum dauernden Kirchengesetze. Rur in Mailand beginnt das Fasten erst am Montag nach dem ersten Fastensonntag.

Die Namen Quinquagesima, Seragesima und Septuagesima behielt die Kirche bei, ohne während dieser Zeit das Fasten zu gebieten. Dagegen verlieh sie dem Gottesdienste dieser drei Sonntage bereits einen gewissen büßenden Ernst, um dadurch die Christen auf die kommende Fastenzeit gebührend vorzubereiten. Mit Recht heißen deshalb diese Tage "Vorfastenzeit".

Die Art und Weise bes Fastens war nach Zeiten und Ländern verschieden.

Der Sonntag Sezagesima heißt heute noch im Bollsmund an vielen Orten "Herrensasinacht", weil in alter Zeit die Seistlichen am darauf folgenben Montag die Fasten begannen. Aus dem nämlichen Grunde heißt der erste Fastensonntag "Alte Fastnacht", weil nach demselben vor alters die Fastenzeit auch für die Laien begann. — Das Wort "Fastnacht" hängt mit Fasten zusammen; in süddeutscher Mundart sagt man dagegen "Fasnacht", ein Wort, das von sasen saseln — Unsinn treiben herzuleiten ist. Bezeichnet "Fastnacht" eigentlich nur den einen Abend bzw. den einen Tag vor Beginn der Fastenzeit, so dehnte man die Fastnacht im heutigen Sinne doch schon frühzeitig weiter aus und ließ sie schon am 7. Januar, ja schon am 26. Dezemder beginnen. Gegen eine angemessen, unschuldige Fröhlichsteit in der Zeit vor dem ernsten Fasten erhebt die Kirche keine Einsprache, zügellose Lustbarkeiten u. dyl. kann sie freilich nicht billigen.

vermuftete bas Land und bereitete im Jahre 555 bem Reiche ber Oftgoten, welche feit 60 Jahren die Balbinfel beherricht hatten, nach langen blutigen Rampfen ein Ende mit Schreden. Gin furchtbares Elend und eine nie gesehene Berodung breiteten fich überall aus: anftedende Rrantheiten machten bas Mag bes Jammers voll. Da= mals legte die Umgebung Roms, Die fog. Campagna, bas feierlich= ftille Trauerkleid an, in welches fie bis auf den heutigen Tag gehüllt ift, gleich als wollte fie ben Untergang ber antiken Welt beweinen, welche ihr einft Leben und Blüte verlieben batte. Mitten in biefer Trauerzeit ichredte eine neue Siobsbotichaft bie Gemüter aller: neue Barbarenhorden fleigen über die Ramme ber Alben, bieß es, um Italien ju überichwemmen. 3m Jahre 568 fielen in ber Tat die heidnischen Langobarden über das unglückliche Italien ber: wild pochten fie mit ihrer eifernen Fauft an die morichen Tore ber wehrlosen ewigen Stadt; das blutige Morgenrot einer neuen Schredens= zeit war über bem jammerlich gertretenen Lande aufgegangen.

Da begreifen wir die erschütternden Rlagelaute und die flebent= lichen Silferufe, welche ben Gottesbienft ber brei Borfaftensonntage burchtonen: fie find bas Eco ber Greigniffe jener traurigen Zeit, in welcher fie ins Defibuch ber Rirche Aufnahme gefunden haben. Da lesen wir beim Beginne ber Messe an Septuagesima: "Todesqualen haben mich umrungen, ber Bolle Schmergen mich umgeben; in meiner Not rief ich jum herrn, und er erhorte meine Stimme aus seinem heiligen Tempel." In Seragesima wird ber hilferuf flebentlicher und eindringlicher: "Wach auf! Was schläfft du, Herr! Berwirf uns nicht auf immer! Warum wendeft bu dein Antlig ab, vergiffeft unfere Trubfal? Es flebt am Boben unfer Leib. Bach auf, o Berr, hilf uns und erlose uns!" 2 Beim Stufengesang an Sexagefima beißt es: "Mein Bott, mache die Beidenvölker wie ein wirbelnd Rad und wie ben Stroffalm bor bem Du haft bas Land gerrüttet und es erschüttert. Minbe. feine Bruche, benn es mantet!" 3

## 2. Septuagefima.

Mag es mit der Entstehung der heutigen Borfastenfeier sich berhalten wie nur immer: nicht zu leugnen ift, daß sie die eigentliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pf 17, 5 f. <sup>2</sup> Pf 43, 23 f. <sup>8</sup> Pf 59, 4. **Bgl. Grifar I** 773.

Buß- und Fastenzeit sehr passend einleitet und vorbereitet. Denn wenn die Eingange und Zwischengesange zur Opferseier an diesen brei Sonntagen von den Schmerzen der Holle, von Todesqualen und von Zerrüttung sprechen, und wenn sie von slehentlichen hilferusen zu Gott erfüllt sind: dann tennzeichnen sie damit jene Gesinnung, welche einer wahren Buße und Lebensbessersung vorangeht und ihr den Zugang öffnet. Die Furcht vor den göttlichen Strafgerichten und das demütige Bewußtsein der eigenen hilfsbedürftigkeit sind noch immer der Anfang der Weisheit und der Bekehrung zu Gott gewesen.

Mit diesen Stellen aus der Meffeier flehen die übrigen Gebete, die Spifteln und Evangelien der drei Sonntage in vollem Einklang.

In der Spistel des Sonntags Septuagesima wendet St Paulus i den Blid unseres Geistes auf die unvergängliche Krone des ewigen Lebens, um uns aufzumuntern, danach mit aller Kraftanstrengung zu ringen. Das Ziel ist überall das Erste in der Absicht und das Letzte in der Ausführung.

Das Cbangelium2 öffnet bie Arena bes angefündeten geiftigen Ringfampfes. Es ergablt bas Gleichnis von bem Sausvater, ber am Morgen, gur britten, fechften, neunten und elften Stunde Arbeiter in feinen Beinberg bingte und mit bem Behner emiger Seligfeit reich und überreich belohnte. Den Schluß bildet die bentwürdige Senteng: "Biele find berufen, wenige ausermahlt!" Da mogen wir erkennen. baß irdifc-weltliche Berufstüchtigkeit und Berufsarbeit für "viele", b. b. für die große Mehrzahl ber Menichen, bas Feld fein wird, auf welchem fie nach ber ewigen Krone ringen follen. Dabin bat Gott ber Berr fie gestellt und barin follen fie bas nachfte Ziel ihrer aufopfernden Tätigkeit finden. Es gibt aber auch andere, verhaltnis= makig wenige, welche im Reiche Gottes eine gang besonders berbor= ragende Stellung einnehmen, wie etwa ein hl. Johannes ber Taufer, Die heiligen Apostel, ein bl. Gregor b. Gr., ein bl. Gregor VII, ufm. Bu folder Aufgabe tann fich niemand vordrängen; das ift Sache besonderer Außermählung im besondern Intereffe bes Reiches Chrifti. Der einzelne aber, ber nach bem beiligen Willen Gottes nicht ben Weg des Außergewöhnlichen geben foll, er gebe fich gufrieden mit dem, was ihm von Gott in reicher und überreicher Fulle zu teil geworben, und arbeite mit ben Gaben, Die er erhalten, fo lange es Reit ift.

<sup>1 1</sup> Ror 9, 24 f. 3 Mt 20, 1—16.

Der ewige Sausvater tut niemals unrecht. Überlaffen wir bas Urteil ihm: bie uns Erfte ichienen, wer weiß! fie werden bann bielleicht Lette fein, und umgefehrt.

# 3. Segagefima.

Um uns zu unverdroffener Arbeit in dem von Gott zugewiesenen irbifden und bimmlifden Lebensberufe angufpornen, lagt uns bie Rirche in der Chiffel des Sonntags Sexagesima einen Abschnitt aus dem zweiten Briefe bes fil. Paulus an die Rorinther lefen 1. Im gebuldigen Ertragen, im Selbstüberwinden — was find uns ba Diefe ersten Christen in dem einst fo weichlichen Rorinth und erft ber verehrungswürdige Bölferapoftel für erhebende Borbilder! Rorinthern bezeugt ber Apostel unter anderem: "Ihr ertraget gern Die Torichten, ba ihr felbft weise feib. Denn ihr ertraget es, wenn einer euch unterjocht . . ., wenn einer euch ins Angeficht folagt." Und was tragt erft St Baulus felbft! "Dreimal bin ich mit Ruten geftrichen, einmal gesteinigt worden; breimal bab' ich Schiffbruch aelitten, einen Tag und eine Racht bin ich in der Meerestiefe ge= wefen. . . . " Die Aufzählung Diefer Leiden und Müben des beiligen Aboftels will beinahe tein Ende nehmen. Und ba follten wir uns weigern, unfere Rrafte angufbannen im Dienfte Gottes, gur Erringung der unberwelflichen Rrone?

Was uns babon abhalten konnte, ift bie traurige Beobachtung, daß bas Samenkorn der gottlichen Wahrheit in gar ju vielen nur geringe Frucht bringt. Die Schuld liegt felbftverftandlich nicht am Samen; Diefer ift immer gut und triebkraftig, wie fehr Die Menfchen auch geneigt find, auf ihn ihre eigene Schuld zu malzen. wir also zu, daß die brobende Gefahr uns nicht ichabe. Es ift barum wie eine Warnungstafel und ein Beiftesspiegel, wenn die Rirche in solchem Zusammenhange am Sonntag Segagefima bas Ebangelium bom Saemann lieft 2. Der Beiland felbft gibt feinem Worte bie Auslegung, wie fie allen Zeiten und Berhaltniffen angepaßt ift. Mertwurdig ericeint auch hier wieder ber Schluß bes Herrenwortes, feine Mahnung zur Geduld: "Was auf gute Erde fiel, das find die, welche das Wort hören, in gutem und febr gutem Bergen bewahren und Frucht bringen in der Gebuld." Die fog.

<sup>1 2</sup> Ror 11, 19 bis 12, 9. 2 St 8, 4-15.

"passiben" Tugenden spielen im driftlichen Leben trot der neuerlichen starken Hervorhebung der "aktiven" eben doch eine große und segensreiche Rolle, vielleicht weil ihre Übung doch eine größere Anspannung aller Geisteskräfte verlangt, als manche meinen mögen. "Bringet Früchte — in der Geduld!"

#### 4. Quinquagefima.

Ferne sei vom chriftlichen Leben jeber Mechanismus! Die Alltäglichkeit des Berufslebens, die häufige Wiederholung derselben Beschäftigung kann leicht dazu führen. Da mahnt uns wieder mit gewohnter Weisheit und Lebenserfahrung der Bölkerapostel in der Epistel des Sonntags Quinquagesima. Sein Wort erhebt sich zum begeisterten Hochgesang auf die heilige Liebe; denn die Liebe schafft Leben und bannt jeden Mechanismus; die Liebe ist die mächtige Triebseder des Fortschrittes in allem Guten.

Ohne Liebe bin ich "wie tonend Erz und eine klingende Schelle", so hebt der Apostel an, selbst wenn ich "alle Glaubenskraft besäße und meinen Leib zum Berbrennen hingabe". "Die Liebe ist geduldig, ist gütig; die Liebe beneidet nicht, sie handelt nicht unbescheiden; sie ist nicht ehrgeizig, nicht selbstsüchtig; sie läßt sich nicht erbittern; sie denkt nicht Arges; sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, hat aber Freude an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, hofft alles, duldet alles; sie hört nie auf."

Und der geistige, oder besser gesagt der "geistliche" Fortschritt! Das Kind, welches zum reifen Manne heranwächt, ist sein leicht= verständliches, treffendes Borbild.

Wie in einem Sammelspiegel sließen die Strahlen der apostolischen Weisheit in dem Worte zusammen: "Jett aber, in diesem sterblichen Leben, bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei; aber das Größte unter ihnen ist die Liebe." <sup>1</sup>

Mit solcher Weisheit vermag nur einer zu erleuchten: Christus, das Licht der Welt. Zu ihm führt uns die Kirche im Evangelium<sup>2</sup>. Da erzählt der hl. Lukas die wunderbare Heilung eines Blinden.

Rufen auch wir mit biefem Unglüdlichen: "Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner!" Rein Zweifel, der Unglaube und die Gleich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Ror 13, 13. <sup>2</sup> Lt 18, 31—43.

gültigkeit werden uns darob tadeln, die Unduldsamkeit mit Gewalttat oder Spott anfahren. Das bermochten gegen jenen Blinden sogar diejenigen zu tun, welche mit Jesus gingen, weil der Geist Jesu Christi ihnen noch fern geblieben war. Das Kreuz Christi ist der Welt immer als Torheit erschienen.

Wir aber rufen nur um so mehr: "Sohn Davids, erbarme dich meiner!" Das Kreuz Christi ift uns Wahrheit und Weisheit von Gott. Damit bezeichnen wir uns jest, da die große Buß-, Bet- und Fastenzeit vor der Türe steht, da der Herr sich anschiet, um unsertwillen "den Heiden überliefert, verspottet, gegeißelt, angespieen und getotet" zu werden, aber auch glorreich als Sieger aufzuerstehen.

Solche Ausblicke, Gesinnungen, Borsätze, Hossnungen weckt die Feier der Borsastenzeit. Die Todesschrecken der Hölle und die unsverwelkliche Krone des ewigen Lebens sind die Endstationen, zu denen die Menschen auf ihrer irdischen Wanderschaft gelangen können; der Dienst Gottes dagegen, zu dem die Menschen jederzeit berusen werden, ist das nächste Ziel ihres Lebens (Septuagesima). Aussdauer und Geduld in diesem heiligen Dienste, dazu die emsige Aufnahme des göttlichen Samenkornes der Wahrheit (Sexagesima), endlich ein Herz, erfüllt von der göttlichen Liebe und erleuchtet von der Enade des Himmels (Quinquagesima): das sind die Mittel und Wege, um jenes glückliche Endziel zu erreichen und dem ewigen Unglück zu entgesen.

Das letzte Wort der Vorfastenzeit aber, in dem alles enthalten ist, was sie uns zu sagen hat, ist kein anderes als das, welches am Anfang des Sonntagsevangeliums von Quinquagesima steht: Jesus Christus, und zwar der Gekreuzigte und zum Leben wieder Erweckte! Er steht im Mittelpunkt jedes Menschenlebens und der ganzen Menscheheitsgeschichte; durch ihn, mit ihm, in ihm ist alles Heil beschlossen; ohne ihn erwartet den Menschen nur Finsternis und ewiger Tod! Wie die Vorhalle zum Tempel, so führt die Vorsastenzeit zum Gekreuzigten; in der heiligen Fastenzeit wird er den Gegenstand unserer frommen Erwägungen bilden. Die hehren Gehesmnisse seiner göttlichen Lehre und seines heiligen Erlöserleidens werden inniger denn je unsern Geist und unser Gemüt beschäftigen.

# V. Der Afchermittwoch.

## 1. Gefcichte und Bebeutung.

"Gestern wälzte sich noch die Welt in ihren Vergnügungen", so beginnt der verehrungswürdige Abt Guéranger seine Vetrachtungen über den Aschermittwoch. "Selbst die Kinder der Verheißung gaben sich unschuldigen Genüssen hin. Aber bei Beginn des heutigen Tages erscholl die heilige Posaune, von welcher der Prophet (Joel in der Epistel der Tagesmesse) spricht. Sie verkündet uns die seierliche Erössnung des vierzigtägigen Fastens, die Zeit der Buße, das Herantommen der großen Jahresgedächtnisse unseres Heilswerkes. Erheben wir uns denn, Christen, bereiten wir uns vor, die Kämpfe des Herrn mitzukämpfen."

Die Borfasten bereiteten auf den heiligen Ernst der Fasten vor. Der Aschermittwoch führt und weiht in diese heilige Zeit ein. Dazu bedient sich die Kirche gottesdienstlicher Handlungen und gottesdienst=licher Gebete.

Die gottesdienstliche Handlung, welche dem heutigen Tage den Namen und den Charakter gegeben, ist das Bestreuen des Hauptes der Christen mit geweihter Asche, welche aus den Palmzweigen des vorausgegangenen Palmsonntags bereitet wird.

Der Asche, als dem Rücktand verbrannter, organischer Stosse, gaben die Menschen von jeher eine religiös-symbolische Bedeutung. Um ihre eigene Hinfälligkeit und Schwäche vor der unermeßlichen Majestät Gottes zu bezeichnen, nannten sich Abraham und Job "Staub und Asche". Thamar, die Schwester Absaloms, bestreute damit ihr Haupt aus bitterem Seelenschmerz über ihre verlorene Unschulds. In den Tagen des Holosernes tat das ganze Bolk Israel ein Gleiches aus Bußgesinnung 4. Im 101. Psalm spricht ein tiestrauernder Israelit: "Asche eß' ich wie Brot und meinen Trank misch' ich mit Tränen." Es ist, als wollte er sagen: Wie die Tränen in meinen Becher, so fällt die aus Trauer auf mein Haupt gestreute Asche auf das Brot, das ich esse. Christus der Herr selbst redet von einer Buße der Tyrier und Sidonier "in Sack und Asche" angesichts des Unglaubens von Korozain und Bethsaida".

Das Kirchenjahr IV <sup>2</sup> 222.
 Gn 18, 27. Job 30, 19.
 Ag 13, 19.
 Jot 4, 16.
 Mt 11, 21.

Daß Asche als Sinnbild der Buße berwendet wurde, lag im christlichen Gedankenkreise und in der Natur der Sache begründet. Durch die Sinde war ja der Tod in die Welt gekommen, welcher den Menschen nach dem göttlichen Strafurteil zu Staub und Asche erniedrigt: "Du bist Staub und zum Staube sollst du zurückehren." be erinnern Staub und Asche den Menschen an seine eigene Sündshaftigkeit, Hinfälligkeit und Niedrigkeit. Damit sind die Gesinnungen angedeutet, aus denen die Buße erblüht. Die dunkelgraue Farbe der Asche ist überdies geeignet, auf die trauervolle, schmerzliche Stimmung des Büßers, die bildsame, weiche Gestalt der Asche auf dessen derse knirschung, die äßende Krast der Asche auf ihre läuternden Wirkungen hinzuweisen und die Hoffnungen des Büßers zu beleben. Denn aus der Asche steigt, wie der Phönix, neues Leben empor.

Seit ältester Zeit bedienten sich daher die Christen der Asche, um damit ihre Bußtrauer zum Ausdruck zu bringen. So erzählt der hl. hieronymus, wie zu seiner Zeit die jugendliche und reiche Fabiola, eine Dame aus hochangesehener Familie, einen Fehltritt öffentlich und freiwillig im Borhof der Lateranbasilika büßte. Es war zur Zeit der Vorfeier des Ostersestes. Fabiola trug den sackhnlichen überwurf der Büßer. Ihre Füße waren nackt; zum Zeichen der Trauer hatte sie ihr vornehmes Gewand an einigen Stellen zerrissen; auf ihr entblößtes Haupt hatte sie mit eigener Hand Asche gestreut, welche ihr Angesicht und ihren Hals verunstaltete. Laut schluchzend, bekannte sie ihre Sündenschuld. Klerus und Bolk, ja selbst der Papst konnten den Auftritt nicht ansehen, ohne reichliche Tränen zu vergießen.

Uhnliche Szenen mögen sich im driftlichen Altertum an verschiedenen Orten öfters wiederholt haben, da man öffentlich begangene Bergehen bis ins 4. und 5. Jahrhundert hinein auch öffentlich zu beichten und durch öffentliche Buße zu sühnen pflegte. Tertullian redet von einer Außerung der Buße unter den Christen, wonach diese in einem Bußtleid und in der Bestreuung mit Asche bestand. Die Auslegung der Asche bildete stets einen Bestandteil der Bußordnung, welche die Kirche in der altchristlichen Zeit eingeführt hatte. Diese Sitte blieb bestehen, als das öffentliche Sündenbestenntnis aufhörte. Im 11. und 12. Jahrhundert verschwand allmählich auch die öffentliche Buße. Dafür stellten sich nunmehr auch andere Gläubige am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gn 3, 19. <sup>2</sup> Grifar I 777.

Afchermittwoch, um zum Zeichen ihrer Bußgesinnung das Afchenkreuz zu empfangen. Diese Sitte bürgerte sich im Mittelalter allgemein ein und blieb bis auf den heutigen Tag.

Der jesige Weiheritus ift jünger als diese Gewohnheit; er stammt aus dem 12. Jahrhundert. Durch die Weihe wird die Auflegung der Asche zu einem heiligen Sakramentale erhoben, das dem ans bächtigen Empfänger Gnaden des Beistandes erteilt.

Bur Bereitung der Asche sollen nach der Borschrift der Kirche die am vorausgegangenen Palmsonntag geweihten Palmen verwendet werden. Bekanntlich sind die Palmen ein Symbol des Sieges, den Christus in seinem Leiden und Tod über die Sünde und Hölle davonzgetragen hat. Durch unsere Sünde haben wir diesen herrlichen Triumph, so viel an uns liegt, zu nichte gemacht. Die Palmenasche fordert darum nachdrücklich zur Buße auf, damit die von uns verzletzte Ehre des Herrn wiederhergestellt werde und sein Sieg über unsere größten Feinde an uns nicht verloren gehe.

# 2. Bur Feier bes Afdermittwochs.

Der Gottesdienst des Aschermittwochs beginnt mit der feierlichen Segnung und Auflegung der Asche. Der Priester erscheint in violetten Bußgewändern und betet zur huldreichsten Batergüte Gottes um Berzeihung und Nachlaß der Sünden, um Wohlfahrt des Leibes und Schutz der Seele, sowie um den Geist der Zerknirschung für diejenigen, welche mit der gesegneten Asche bestreut werden. Wenn dann der Priester die Asche in Areuzesform auf die Häupter der Christen legt, spricht er die ergreisenden Worte, welche einst Gott der Herr zu den Stammeltern sprach, als er sie aus dem Paradiese vertrieb: "Gedenke, o Mensch, daß du Staub bist und zum Staube wieder zurücksehren wirst." In dem nachfolgenden Gebet redet die Kirche von dem christlichen Ariegsdienst, in welchem wir durch Entspaltsamkeit und heiliges Fasten gegen die bösen Geister beschirmt werden mögen.

Die heilige Meffe zeichnet sich ebensosehr durch den Reichtum wie durch die Angemessenheit ihres Inhaltes aus. Der Eingang und der Stufengesang geben dem Gottvertrauen beredten Ausdruck. "Du erbarmst dich aller, o Herr", heißt es im Anfang, "und hassest nichts von dem, was du gemacht." Im Traktus betet die Kirche

mit bem Ronia David: "Berr, vergilt uns nicht nach unfern Diffetaten!" 1 Aber in Demut beugt fie bas Rnie por bem unendlich Beiligen bei ber flebentlichen Bitte: "Bilf uns, o Gott, unfer Beiland, und um der Chre beines Ramens willen erhöre uns. o Berr; beines Namens wegen erweise bich gnabig gegen unsere Gunben."

So fraftvoll und erschütternd wie ber Schall einer Bofaune bes Beltgerichts ertont in der Cpiftel die Aufforderung gur Buge und ju bugendem Faften und Beten. Da mahnt ber Prophet Joel im Namen des herrn alle Stande, von gangem Bergen fich ju Gott ju bekehren, benn er ift gutig und barmbergig, langmutig, und noch anabiger als groß ift die Bosheit unferer Gunden: "Stoket in die Bosaune auf Sion: weibet ein Fasten, rufet zur Bersammlung!" Das ganze Bolt, die Greise, die Sauglinge, der Brautigam und die Braut, alle follen tommen und teilnehmen am Saften und Beten. "Zwischen Borhalle und Altar sollen weinen die Briefter, die Diener bes herrn, und fagen: Schone, herr, icone beines Bolfes und gib bein Gigentum nicht ber Schmach bin, bag Beibenvölfer barüber berrichen!" 2

Allein bas Faften foll von ben Chriften nicht als brudenbe Laft, als unerträgliches Joch angesehen werden. Es ift ja die geringe Mühe, um unendlich wertvolle Besitztumer zu erlangen. Darum unterweiset uns ber Beiland felbft, wie wir faften follen, im Cban= gelium: "Wenn ihr faftet, fo feib nicht traurig wie bie Beuchler!" Salbet euer Haupt mit Freudenöl. Dann wird's dir der Bater vergelten, der ins Berborgene fieht 8.

Inbes ber Leib Abbruch tut, barf ber Geift nicht barben. 36m gebührt vielmehr gerade in ber Fastenzeit reichere Sattigung. Bebor beshalb die Rirche uns heute aus dem Gotteshause icheiden läßt, erinnert fie uns an das Wort bes erften Pfalms: "Wer im Gefete bes Berrn finnet Tag und Nacht, der bringt Frucht gur rechten Zeit."

Der Leib mit feinen ungeregelten Begierlichkeiten mag bas Gefet ernster Rucht fühlen, indes ber Geift sich labe an ber göttlichen Beisheit!

<sup>1</sup> Pf 102, 10. 2 Joel 2, 12-19. <sup>3</sup> Mt 6, 16-21.

# VI. Die vier erften Sonntage der heiligen Fastenzeit.

## 1. Sochicule bes Berrn.

Die Fastenzeit ist die ernste Schule unseres herrn. Die Borfastenzeit hatte darauf vorbereitet, der Aschermittwoch in dieselbe eingeführt. Das Pädagogium Jesu Christi beginnt mit der Feier des ersten Fastensonntags.

Das Ziel dieser Hochschule ist ein überaus ernstes und heiliges; es heißt: Sinigung unserer Seele und unseres Lebens mit dem büßenden, leidenden und sterbenden Welterlöser, möglichste Umsformung unseres inneren und äußeren Menschen in das Bild des göttlichen Meisters. — Instaurare omnia in Christo — "Alles erneuern in Christos".

Das Badagogium Chrifti ift trop seines tiefen Ernstes nicht bufter: belle Lichtstrablen erleuchten es überall.

Das Padagogium Chrifti ift nicht einfeitig: nicht bloß die erkennenden Fähigkeiten, sondern alle Kräfte des Geiftes und Gemütes, des Leibes und der Seele, werden darin in Anspruch genommen und heilsam geübt.

Das Pädagogium Christi wendet sich an alle. "Da ist weder Jude noch Heibe, weder Stlave noch Freier, weder Mann noch Weib, sondern alle sind eins in Jesus Christus." 2 Alle können gewinnen, aber keinem wird mehr zugemutet, als er zu tragen im stande ist; je hochherziger und edelsinniger einer ist, um so reicher sein Gewinn in der Verbesserung des Charakters durch Ablegung seiner Fehler, in der Erleuchtung des Verstandes durch die himm-lische Weisheit, in der Stärkung und Stählung der Willenskraft durch Übung des Guten, in der fortschreitenden Verähnlichung mit Jesus Christus, dem gottmenschlichen Urbild und Vorbild aller menschenwürdigen Tugend, Schönheit und Heiligkeit.

Bu feinem hohen Ziele führt uns das Badagogium Chrifti all= mahlich und ftufenweise empor in der Feier des Gottesdienstes ber Kirche.

Die vier ersten Fastensonntage bezeichnen seine erste Stufe; sie sind vorzüglich unserer Läuterung und Reinigung geweiht.

<sup>1</sup> Cph 1, 10. 2 Gal 3, 28.

Die Passionswoche bezeichnet die zweite Stufe. Den Gegenstand ber Betrachtung bilbet bas Geheimnis des Rreuzes Christi.

Die britte Stufe endlich, die Karwoche, ift nichts Geringeres als ein glaubensvolles und liebendes Mitdurchleben des Leidens und Sterbens Jesu. Hier erreicht das Pädagogium des Herrn seinen Höhepunkt, seine Bollendung und seinen Abschluß: die Seele tritt ein in das innerste Heiligtum ihres göttlichen Meisters, um dann als "neues Geschöpf" mit dem Auferstandenen zu neuem Leben aus demselben herauszutreten am Oftertage.

Auf der ersten Stufe des Fastenpädagogiums sind es vor allem die Evangelien der vier Sonntage, welche unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Sie sind gewissermaßen die Borlesungen des göttlichen Lehrmeisters. Die übrigen Teile des Gottesdienstes bereiten darauf vor, zerlegen, erweitern, vertiefen den gewonnenen Lehrstoff, üben ihn praktisch ein und geben zu bessen übung wenigstens Anzegung und Anleitung.

In der Auswahl der Evangelien ift eine planmäßige, wohl= burchdachte Stufenfolge unverkennbar:

Erfter Sonntag. Jefus tampft in der Bufte. — Aufruf gur Reinigung und Läuterung des Lebens durch Rampf gegen die inneren und außeren Feinde des Seils.

3 weiter Sonntag. Jesus erscheint auf bem Berklärungsberge. — Belehrung über bas nähere und lette Ziel des Rampfes. Ermutigung, denselben unverdroffen aufzunehmen und fortzuführen.

Dritter Sonntag. Jesus treibt Teufel aus. — Wir lernen die Gefahr des tampflosen Sündenzustandes und die starten Helfer in unserem Rampf tennen; Jesus erhebt die letzte entschende Mahnung, den faulen Frieden endlich mit einem Feinde zu brechen, der unser sicheres Verderben sein würde.

Bierter Sonntag. Wunderbare Brotvermehrung. — Sie offenbart den Kampfespreis in der Ruhe und im Genuß an dem Gastmahle unseres königlichen Herrn, und dieses dient hinwiederum zur Befestigung der in heißem Kampf errungenen Heilsfurcht.

Durch solchen Fortschritt in der Entsaltung der Gedanken bekommt die Feier der heiligen Fastenzeit eine wunderbare Fülle der verschiedenartigsten, lebenspendenden Kräfte, welche sich nicht durch Zersplitterung schwächen, sondern durch ihre geschlossene Sinheit verstärken. Doch suchen wir nun das Ginzelne tiefer zu erfaffen und zu versteben.

# 2. Dit Jefus in ber Bufte - am erften Faftensonntag.

Das Evangelium erzählt, wie Jesus nach der Taufe im Jordan in die nahe Wüste sich begab, daselbst 40 Tage lang fastete und die dreimalige Bersuchung Satans glorreich überwand.

Die ebangelische Erzählung wedt unwillfürlich die Erinnerung an die Prüfung und an den Sündenfall der ersten Menschen im Paradiese. Die Parallese überrascht in ihren Uhnlichkeiten wie in ihren Unterschieden und Gegensätzen.

Schon die Szenerie wirft packend: hier ein Wonnegarten mit einer herrlichen, dienstbereiten, verschwenderisch reichen Natur — bort eine öbe Wüste, voll von strüppigem Gebüsch und hartem Gestein, daneben kahle, zerrissene Felsen als Schlupswinkel giftiger Vipern und andern Gewürms.

Dort ein gludliches Paar: die Unschuld, ber Friede und die hohe Begabung leuchtet ihnen von ber heitern Stirn.

hier ein einzelner Mann, in tiefes Nachdenken, Beten und Schauen der gottlichen Dinge wie verloren — es ift Jesus, der fastende, betende Gottmensch.

Ploglich entsteht unvermutete Bewegung in dem landschaft= lichen Bilbe.

Im Laubwert eines mit herrlichen Früchten beladenen Baumes, vor dem Eva, die Stammutter steht, raschelt eine Schlange und — spricht. Das Weib läßt sich in eine Unterredung ein, in welcher die Schlange Gott den Herrn mit großer Frechheit der Lüge zeiht: "Reineswegs werdet ihr sterben . . .; wenn ihr esset, werden eure Augen aufgehen; ihr werdet sein wie Götter, erkennend das Gute und das Böse!" Und Eva aß von der verbotenen Frucht und gab ihrem Wanne, und auch er aß — die erste Sünde war geschehen.

Auch in der Bufte spielt ein ähnlicher Borgang. Bor Jesus erscheint eine duftere Gestalt — Satan oder Teufel wird er geheißen. Dreimal wagt sie sich an den Heiligen und wird dreimal kurz, rasch und entschieden abgewiesen.

<sup>1</sup> Mt 4, 1-11.

Im Paradies unterhandelte der Mensch mit dem Bersucher und unterlag der Prüfung. Hier in der Wüste verachtet der Gottmensch die Rede des Bösen und besiegt ihn. Dort ist Aussehnung, hier treuester Gehorsam gegen Gott. Dort erscheint der Engel mit dem Flammenschwert und berjagt den Menschen. Hier kommen Boten des himmels und dienen ihrem Könige.

Der Rationalismus wollte in den beiden Borgangen nur Symbole, keine geschichtlichen Borgange anerkennen. Ginen Grund für seine Behauptung weiß er nicht anzusühren. Nur scheint ihm die Schilderung Gottes und des Menschen unwürdig!

Aber die Prüfung im Paradiese zeigte doch dem Menschen die eigene Herrscherwürde im Gebrauche der Freiheit, sie zeigte ihm aber auch seine Abhängigkeit von Gott, seinem Schöpfer, herrn und Endziel. Das sollte die Würde Gottes oder des Menschen verleten?

"Aber die berbotene Baumfrucht?!" — fragt der Unglaube weiter. O ja, kleine Dinge find nicht felten die Träger großer Gebanken. Ein zerriffener Fetzen am zersplitterten Fahnenstod begeistert den Soldaten zu den größten Opfern für Gott und Baterland. Warum sollte Gott an ein leichtes Gebot nicht hochwichtige Folgen knüpfen dürfen?

"Aber ber Teufel — welch ungebetener, unmöglicher Gaft im Zeitalter ber Auftlärung und bes Lichtes!"

Wer von dem Dasein eines allmächtigen, allweisen und allgütigen Gottes gründlich überzeugt ist, kann die Möglichkeit geschaffener Geistes-wesen nicht bestreiten. Dann ist aber auch eine Freiheitsprobe evident möglich, ja im hinblick auf Gottes Weisheit sogar notwendig. Wer wird ferner behaupten wollen, daß diese Probe in allen Fällen gut ausfallen mußte und gar nicht anders als gut ausfallen konnte? Damit ist aber schon zugegeben, daß es Teufel — bose, gottfeindeliche, gotthassende Geistwesen geben könne.

Und wenn uns nun die Offenbarung versichert, daß wirklich solche Wesen existieren; wenn sie hinzufügt, daß dieselben uns zum Bosen anlocken, aber niemals zwingen können — wer sieht dann nicht, daß die katholische Lehre vom Teufel ebensosehr ber gesunden Bernunft wie der weisen Gute Gottes entspricht!

Jest erscheint die Sünde erft recht in ihrer ganzen, unendlichen Abscheilichkeit und Berwerflichkeit — als finftere Ausgeburt ber Bolle!

Und tropbem — tommt uns ber fündige Mensch nicht abscheulicher, sondern nur um so erbarmungswürdiger vor: er ift ber Difleitete, ber Berführte, nicht ber Bose von Grund aus.

Bwifchen ben beiden Bersuchungsgeschichten im Paradiese und in ber Bufie am Jordan laufen indeffen die Faden tieferer Zusammen= hange, als bloge Uhnlichkeit ber Darftellung und des Gedankens fie zu begründen vermögen.

St Baulus deutet darauf bin, wenn er Chriftus ben neuen und

letten Abam nennt1.

Erfter Abam — neuer und letter Abam! Wie fruchtbar und wie tief ift biefe göttliche Ibee!

Beide, Adam und Christus, sind die Stammbater und die Haupter der Menschheit: der eine in der Familie unseres ganzen Geschlechtes infolge natürlicher Abstammung — der andere in der großen Familie der Auserwählten des Herrn durch Mitteilung des über=natürlichen Gnadenlebens aus Gott.

Beiden banken wir das Leben; bem ersten Abam das natürliche, bem neuen das übernatürliche.

Christus heißt aber auch "ber lette" Abam, weil bas Menschen= geschlecht ein Haupt und einen Stammvater, der ihm noch höheres Leben brächte, nicht zu erwarten hat.

Best beginnt die Bersuchung Jesu erft ins rechte Licht ju treten.

Der erste Abam war ursprünglich von Gott berufen, seinen Rachkommen natürliches und übernatürliches Leben zu spenden, ihr Stammbater, ihr Haupt und ihr Borbild im vollen Sinne zu werden.

Aber er hat die Freiheitsprobe, durch welche er sich seiner hoben Aufgabe würdig erweisen sollte, nicht bestanden. Er ist gefallen und hat in seinen Fall die ganze Menscheit verstrickt.

Da beginnt Jefus, der neue Adam, gut zu machen, was der erfte geschadet hat. Dreimal wird er bom Satan versucht, um uns

<sup>1 1</sup> Ror 15, 45.

198

bie breifache Todeswunde zu offenbaren, welche wir von unferem erften Stammbater als trauriges Bermächtnis geerbt haben.

Der Bersucher sprach zu Jesus: "Bift du Gottes Sohn, so sprich,

baf biefe Steine Brot merben."

Das Riedrige im Menschen sucht Satan beim Herrn aus feiner geordneten Bahn zu loden: Die Fleischesluft foll gewedt werben. Sie ift die erste fcmere Bunde, an der die Abamskinder leiben.

Dann stellt ber Versucher ben Erlöser auf die Tempelzinne und fordert ihn auf, sich in die Tiese zu stürzen. Vermessenheit — Hoffart des Lebens, kurz die Sünden des Geistes sind es, wozu alle geneigt sind, seit die alte Schlange den Stammeltern versprochen, sie würden durch die Sünde die Gottgleichheit erringen.

Außer den persönlichen Gütern, welche in den Begriffen Geist und Leib — Seele und Körper beschlossen sind, gibt es auch unpersönliche, außer unserer Person liegende Güter. Sie sind uns nühlich, notwendig, heilsam, können sich aber dem Mißbrauch durch den Menschen nicht entziehen. Augenlust oder Habs ucht heißt der Hang des Herzens nach diesem sündhaften Mißbrauch; ihn hoffte der Versucher im Herrn bei seinem letzen Ansturm zu wecken: "Alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest." So spricht der Vöse, den der hl. Paulus den Weltbeherrscher in dieser Finsternis nennt.

Allein auch dieser dritte Angriff wird, wie die beiden ersten, bon Jesus siegreich zurückgeschlagen. So bleibt dem Feinde Gottes nichts mehr übrig, als beschämt bor dem Geheimnisvollen und Heiligen, den er nicht kannte, den Rückzug anzutreten.

Gine gewaltige, eine erschütternde Predigt spricht laut aus bem Evangelium bes ersten Fastensonntags an unser Herz. Wer ver= möchte sich ihrer eindringlichen Bucht zu entziehen!

Augenluft, Fleischesluft, Hoffart bes Lebens find in dein Herz, o Mensch, wie zehrend Gift und fressend Feuer eingedrungen. Sie find die lauernden Verbündeten des bosen Geiftes, des Lügners und Menschenmörders von Anbeginn, dem sie jederzeit uns treulos auszuliefern bereit sind. Den Kampf, den entschiedenen, aber ruhigen

<sup>1</sup> Eph 6. 12.

und berachtenden Rampf nach dem Beispiele Jesu Chrifti unberzüglich aufzunehmen und unermüdet weiterzuführen — das ift unfere Aufgabe, bor allem die Aufgabe der ersten Fastenwoche.

Wer dem Mammon dient, wer im Sinnengenuß untergeht, wer sich selbst, seinen Eigenwillen nicht verleugnet: der kann nicht Ilnger Christi sein; Gott — nicht wir selbst — ist Herr und Mittelspunkt unseres Daseins, höchster Inhalt unseres Strebens und Arbeitens. Im Jenseits, nicht in der irdischen Welt liegt der Schwerpunkt unseres Lebens; im Felsengestade der Ewigkeit, nicht im Flugsande der Zeit soll der Anker unseres Lebens eingeschlagen sein.

Der Sirenengefang bes Weltgenuffes und ber Selbftbergotterung lodt nicht zu mahrer Freiheit und zu echter gefteigerter Denfchen= wurde, fondern zu unwürdigem Stlavendienft und zu ichmachvoller Abgotterei. Die richtige Antwort auf feine einschmeichelnden Rlange tann nur rafchefte, verachtende Abweifung fein. Und je mehr ber Jünger Chrifti jedes Trachten nach Chre bor ber Welt, nach Boblbefinden, nach Bergnügen, nach Dacht und irdifder Berrichaft abauftreifen verftebt, um fo volltommener wird er feinem gottlichen Meifter fich nabern. Denn jene Rleinigkeiten haben mit bem mabren Chriftenberuf nichts gemein. Selbftüberwindung und Beltverachtung find bemnach bie Grundbedingung jur Erneuerung bes Lebens in Chriftus, ju ber bas Babagogium ber beiligen Fastenzeit uns führen Augerlich bas Gaften, innerlich bie Bachfamteit, bas Gebet, ber Rampf, Die Betrachtung bes Gotteswortes; bas find die un= abweisbar notwendigen Mittel, die der Berr felbft im heutigen Evan= gelium zu unferer Läuterung und Erneuerung uns angibt.

# 3. Bei Jesus auf bem Berklärungsberge — am zweiten Faftensonntage.

Ernste, ja erschütternde Mahnungen — zu Weltverachtung und Selbstüberwindung — zum Kampf gegen unsere wahren Feinde ersichollen aus dem Evangelium des ersten Fastensonntags. Das Bild von dem büßenden, siegreich tämpfenden Gottes= und Menschensche sebt sich von der schauerlichen Wüste um so schärfer und erschreckender ab, weil in seinem hintergrunde ein anderes Bild steht — das Bild

<sup>1 3.</sup> Mausbach, Rernfragen driftlicher Welt- und Lebensanschauung 1. Beft (1905), 63.

unferes ungludlichen Stammbaters, in ber unbeschreiblichen Barabiefesmonne.

Abam unterlag — ber törperlich, geiftig und übernatürlich fo Бофbegabte!

Werben wir, die geiftig und leiblich Gefdmachten, hoffen burfen, im Rampfe gegen ben gleichen, fieggewohnten Reind Die Obmacht behaupten zu fonnen?

Der Beiland hat geftegt. Aber wie erschütternd ift feine Ent= fagung, die Waffe seines Triumphes! Wie gewaltig und gewalttätig ift der Feind, daß er Jefus hierhin und borthin rafft und über "alle Reiche ber Welt und ihre Berrlichfeit" mit fouveraner Dacht berfügen zu konnen meint!

Wie berrlich ber Sieg des Beilandes auch mar, ben rechten, fröhlichen Rampfesmut, Die ftarte Siegeszuversicht, vermag er in unserem Bergen nicht zu entflammen. Soll nicht Entmutigung und buffere Bergantheit uns balb nach dem erften Aufleuchten ber Boffnung erfaffen, fo muffen bellere Lichtgarben unfer Inneres burchauden.

So läßt uns benn die Rirche heute, nachbem fie die dunkeln Schatten in ichweren Maffen bor unfern Augen aufgeturmt - ein ftrahlendes Lichtbild ichauen zu unferer Ermutigung.

Etwa eine Boche mar verfloffen, seitbem ber Berr fein bitteres Leiden und Sterben angefündet hatte. Da beffieg er mit Betrus, Jakobus und Johannes einen Berg - wahrscheinlich den Tabor. Blöglich murbe er bor ihnen munberbar berflart. Mofes und Glias erschienen und redeten mit ibm über sein Leiben und feinen Tod. Freudig munichte Betrus bier bleiben ju burfen. Gine Stimme bom himmel verficherte bagegen bie Apostel, bag Jefus ber vielgeliebte Sohn bes ewigen Baters ift, an bem biefer fein Wohlgefallen bat, und mahnte fie, auf ihn ju boren.

So ergählen bie beiligen Ebangeliften Matthaus 1, Markus 2 und Lutas 3. Noch angesichts bes Todes legte ber Fürftaboftel Betrus in seinem zweiten Birtenfdreiben freudig bon ber Berklarung Chrifti Beugnis ab: "Wir maren Augenzeugen ber Berrlichkeit Befu . . ., als in hochherrlichem Glanze die Stimme von Gott bem Bater auf ihn herabscholl: Dies ift mein geliebter Sohn, an bem ich Wohl=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 17, 1—9. <sup>2</sup> Mt 9, 1—9. <sup>3</sup> St 9, 28—36.

gefallen habe; ihn horet! Und diese Stimme haben wir gehort, da wir mit ihm auf bem beiligen Berge waren."

So ist denn Jesus, der über den finstern Geist des Abgrundes in der Wüste gesiegt hatte, der Herr über Leben und Tod, über das Diesseits und Jenseits, über den himmel und die hölle. Der ewige Bater hat an ihm sein Wohlgefallen; er bekleidet ihn mit der Herrslichteit des himmels; das Jenseits sendet die erhabensten und heiligsten Bertreter des alttestamentlichen Gottesreiches, um ihm wie ihrem Könige Ehre und huldigung darzubringen. Der Vorgang wird hochsbedeutsam.

Moses war der große Gesetzeber, Elias der glühende Eiferer für das Gottesgesetz der alten Zeit. Im Heiland verehren sie den, welcher, wie er selbst sagt, das Gesetz nicht aushebt, sondern ersfüllt<sup>2</sup>. Jesus erfüllte das Gesetz; denn er beobachtete in der Tat die Satungen des Sittengesetz, wie sie durch Moses und die Propheten waren verkündet worden auf das genaueste; er führte, was unvolltommen daran gewesen, durch Lehre und Beispiel als Gesetzgeber des Neuen Bundes zur Bollendung empor; er erward uns ferner die übersließende Gnade, um das Gottesgesetz in gottgefälliger und verdienstlicher Weise erfüllen zu können.

Noch mehr! Das Bolk Jörael hatte von Gott auch solche Vorschriften erhalten, welche seine gottesdienstlichen Handlungen und seine rechtlich sozialen Verhältnisse gestalteten und ordneten. An ihre Stelle wird Jesus Christus Höheres, unendlich Bolkommenes setzen. An Stelle des alten Opferdienstes wird das allerheiligste Opfer im Heiligen Geiste und in der Wahrheit treten, das vom Aufgang bis zum Niedergang der Sonne geseiert, aber von dem Sündenmakel keines Menschen besteckt werden kann³, und im Zusammenhange damit wird der wunderbare Organismus sieden heiliger Sakramente in die Neugestaltung der Dinge eingesügt. Schon jetzt bildet der unerschöpfliche Quell, aus dem jenes Opfer seinen ewigen Wert und aus dem diese Heiligungsmittel ihre unversiegbare Kraft schöpfen, den Gegenstand der Besprechung zwischen Christus und den beiden Repräsentanten des Alten Testamentes, denn der Heiland sprach mit

<sup>1 2</sup> Petr 1, 16-19. 2 Mt 5, 17. 3 Mal 1, 11.

Mofes und Clias von seinem Erlösungstode in Jerufalem, wie Lutas ausdrücklich hervorhebt.

Aber diese großartigen Einrichtungen des Erlösers gründen auf ebenso großartigen rechtlich-sozialen Ordnungen. Un die Stelle der Theokratie des Alten Testamentes setzt deshalb der Herr die Hierarchie seiner heiligen katholischen und apostolischen Kirche. Schon sehen wir drei seiner Fundamentsteine, Petrus, Johannes und Jakobus, auf denen er den hohen Dom seines heiligen Reiches erbauen wird.

Und so erscheint Jesus als der vom himmelslicht umstrahlte Gesetzgeber, Ordner und König des Neuen und ewigen Bundes, der für alle Verhältnisse und Beziehungen des Menschenlebens und für alle Kulturhöhen der Menscheit seinen heiligen Willen uns offenbart. In dieses neue Gottesreich uns einzubauen, das ist das nächste Ziel unserer Fastentätigkeit. Unser herr will uns durch seine Gesetze klare und sichere Straßen des Heiles und der ewigen Verklärung bauen. Er geht uns allen voran; seine Verklärung, die Petrus so entzückte, ist ein Vild unserer eigenen glückseigen Vertlärung als Endziel und Preis unseres jetzigen Kampses. Durch seine allvermögende Gnade, welche er durch seinen Erlösungstod verdient, hilft er uns, die heiligen Verghöhen des ewigen Lichtes wirklich zu ersteigen.

Wohl wird die alte Schlange, der Teufel, ihre Angriffe erneuern und verdoppeln, im Bertrauen auf den Sieg, den sie über unsern ersten Stammbater im Paradiese errungen. Aber schon an der Schwelle des Wonnegartens tröstete uns die Verheißung, daß Jesus der Schlange den Kopf zertreten werde, und über dem Gingang zum Gottesreiche des Herrn prangt die gleichlautende Inschrift: Portae inferi non praevaledunt — "Die Pforten der Hölle werden nicht zu obsiegen vermögen".

Hören wir also auf Jesus, unsern Lehrmeister, Gesetzgeber und Gnadenspender, König und Hohenpriester. Folgen wir ihm ohne Furcht, wie es der Allmächtige befohlen hat. Opfer und Kämpfe werden zwar dem nicht erspart, der Christus nachfolgt. Aber der treue Herr versichert: "Habet Vertrauen! Ich habe die Welt überwunden!" 1

¹ 30 16, 33.

# 4. Reben Jejus unter Sundern — am britten Faftensountag.

Hat das licht= und trofivolle Bild von dem verklärten Heiland noch nicht alle Anhänglichkeit an die Sunde in unserem Herzen ertötet?

Dann foll uns doch das namenlose Clend und die entsetliche Gefahr, welche in der Sunde liegt, uns dazu vermögen, endlich doch damit entschieden und auf immer zu brechen.

Dazu gibt bas Evangelium bes britten Faftensonntags die An- leitung 1. Wir treffen ben heiland mitten unter ben Sündern.

Der hl. Lukas erzählt: Jesus trieb einen Teusel von einem Menschen aus, der infolge seiner Besessenkeit stumm war. Danach redete der Geheilte. Alles Bolt erstaunte; die Pharisäer aber erstärten: Jesus habe durch den Obersten der Teusel den Teusel auszetrieben. Mit gewaltigen Schlägen zerschmetterte der Herr diese wahnwizige, lästernde Anklage. Dann wandte er sich an die Bolksmenge, welche in ihrer Parteinahme für ihn oder gegen ihn schwankte, und sorderte sie auf, mit aller Entschlossenheit für ihn sich zu entscheiden: Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich und ein Feind des Gottesreiches, und wer immer aus den Führern und Lehrern des Bolkes die versprengte Herde Israels nicht mit mir sammelt, der zerstreut und verwirrt sie noch mehr! — Entsehlich aber, so fährt der Erlöser fort, entsehlich ist das Los derer, welche die angebotenen und besessenen Enaden und Gottesgaben schnöde zurückweisen oder vernachlässigen.

Der unreine Beift "nimmt noch fieben andere Geifter, Die arger find als er; fie geben binein und wohnen baselbft, und die letten Dinge dieses Menschen werden arger fein als die erften".

So brauste die Stimme des sonst so sansten Meisters wie gewaltiges Donnerrollen über die Menge dahin. Lautlos, atemlos lauschten die Massen des Boltes seinen kraftvollen Worten. Aber nur eine einzige Seele, eine schlichte einfache Frau wagte sich mit dem jubelnden Beisall ihres Herzens hervor. Raum hatte der Herr geendet, da rief sie: "Selig der Leib, der dich getragen, und die Brust, die dich genähret hat!" Der gerade Sinn der guten Frau aus dem Bolte sühlte, daß die Ehre des Sohnes auch auf die

<sup>1</sup> St 11, 14-28.

204

Mutter zurudfließt; barum pries ihre natürliche und ungeschminkte Weiblichkeit Maria, die Mutter, um beren Sohn zu verherrlichen.

Nach dem Tosen und Brausen des Hochgewitters, zwischen dem zerriffenen Gewölf, fiehe, der freundliche, friedliche Stern — Maria!

Jesus aber erwiderte der guten Frau, ihre Rede bestätigend und erweiternd: "Ja freilich, selig, die das Gotteswort hören und es befolgen!"

Es ist ein großer Unterschied zwischen Sündern und Sündern. Deutlich unterscheibet die wundervolle Erzählung des Evangeliums vier Klassen unter denselben. Wie verschieden ist das Verhalten des Heilandes gegen sie!

Heffeln, die der Bose ihm auferlegt hat. Mehr aus menschlicher Gebrechlichkeit und Unachtsamkeit als aus Bosheit, beinahe ohne recht zu wissen, wie ihm geschah, ift er eine Beute der Sünde und des Teufels geworden. Jest fühlt er seine Glend und seufzt nach Befreiung, zu Opfern, ja zu schweren Opfern gerne bereit. Jesus sieht sein elendes, niedergebeugtes, zerknirschtes Herz; das genügt der göttslichen Liebe und Erbarmung und sie zerbricht die Ketten, in welche der Feind alles Guten den Armen geschlagen hat.

Wie streng ist dagegen der Herr gegen die verstockten Pharisaer! Es ist, als ob die Schrecken des jüngsten Tages bereits über sie hereinbrechen sollten. Aber auch so bleiben sie in ihrer Sünde, sie, die sich Weise und Gerechte dünken! Stolz und hochsahrend, hart und ungerecht und verderbt ist ihr Sinn bis ins innerste Wark.

Das Bose heißen sie gut und das Gute bose; in der Sünde sind sie voll und heimisch geworden. Aberwit und blinde Raserei sind ihre Wassen, mit denen sie andere zu betören und ihre Gegner zu zerschmettern suchen. Nicht einmal der Heiland vermag sie zu bekehren. Diese Unbußfertigkeit bis ans Ende ist ohne Zweisel das Entsehlichste von allem. Denn die Unbußfertigen tragen die Hölle in ihrem Herzen.

Zwischen ben Schwachheitssündern und ben Berstodten schwanken bie Massen jener Alltagsmenschen hin und her, welche, beinahe willenlos und charakterlos geworden, heute für das Gute zu haben sind, morgen dagegen dem Bösen offenen Beifall geben. Sie sind im Bösen noch nicht verhärtet; sie schwimmen zu sehr auf der Ober-

fläche, um die dringende Rotwendigkeit der Tugend und um die Abscheit der Sünde zu erkennen. Weil aber das Bose kühn, hochfahrend, prunkend zu erscheinen pflegt, das Gute dagegen die Bescheidenheit liebt, so folgen die Charakterschwachen, Gleichgültigen, Oberflächlichen mit Borliebe der hochgeschwungenen Fahne des Berzkehrten. Das Bleigewicht in ihrem eigenen Innern führt sie ohne weiteres dahin.

Dem schwankenden Volke ruft beshalb der Herr zu, es möge sich endlich einmal aufraffen und entschieden auf seine Seite stellen. "Wer nicht mit mir ist, der ist wider mich!" Die Lauheit und Gleichgültigkeit ist immer ein höchst gefährlicher Zustand, denn im Grunde ist sie nichts anderes als Halbseit und Schwäche. Sie sieht aus lauter Oberstächlichkeit in den ernstesten und wichtigsten Dingen nur Aleinigkeiten; sie sieht nur auf die "Menschlichkeiten" anderer, um sich damit zu entschuldigen, und langt fast unmerklich bei pharisaischer Berstocksheit an.

Eine vierte Klasse von Sündern erwähnt der Herr im Evangelium. Es sind jene, welche sich einst unter seiner helsenden Hand nicht ohne Mühe und Anstrengung von der Sünde losgerungen hatten und auf den Pfad der Tugend zurückgekehrt waren, dann aber, um ein Wort der Schrift zu gebrauchen, "wieder zu dem zurückehren, was sie ausgespieen hatten". Da ziehen in der Tat sieben ärgere Geister in die Seele ein, als je zuvor darin gehaust hatten und daraus vertrieben waren. —

Ein Tag ernster Selbstprüfung, ein Tag, wie geschaffen bom Herrn, zur Gewiffenserforschung für den Empfang der Oftersatramente, ift gekommen.

Sogar die Heiben haben die Selbsterkenntnis als die erste und notwendigste Übung dessen angesehen, welcher nach wahrer Weisheit strebt. Und dennoch, wie sonderbar, wie schimpflich! Die Menschen wünschen alles zu wissen — sich selbst, ihr eigenes Innere zu durchsforschen, davor weichen sie schen zurück. Warum? Weil Dinge in unsere Seele sich eingenistet haben, die uns keine Ehre bereiten können.

Es find die Gunden.

Die Sünde widerstreitet ben höchsten und ebelften Empfindungen und Strebungen unserer gottebenbilblichen Ratur.

<sup>1</sup> Spr 26, 11.

Die Sünde ist das Erbteil aller Sterblichen. Habe den Mut zur Demut. Wage es ungetrübten, ernsten Blicks in dein Inneres zu schauen; du wirst die Sünde darin finden. "Wenn wir sagen, daß wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns." Worte der göttlichen Weisheit!

Aber welcher Rlaffe von Sündern gehören wir an: den Schwachen, ben Rudfälligen, den Schwankenden, den Berftodten?

habe ben Mut, weise zu sein. Brich mit ber Sunde, mit beinem Charafterfehler, mit ber eingelebten Gewohnheit!

Ober fürchteft bu die Halbheit, fürchteft du feiges Zurudweichen? Rufe ben Herrn an. In seinem bloßen "Finger" erweist er sich als der "Stärkere" benn alle unreinen Geister: Wenn "er über sie kommt, so nimmt er ihnen ihre ganze Waffenruftung, auf welche sie sich verließen, und verteilt ihre Beute".

Ober fürchtest bu etwa, aus der Tiefe beines Sündenelendes zu Jesus emporzurufen, weil die Majestät seiner ewigen Gottheit bich schreckt?

Dann blide auf den freundlichen Stern, der heute über deinem Haupte aufgegangen ist: Heilige Maria, Mutter Gottes, du Zuflucht der Sünder, du Helferin der Christen und Trösterin der Betrübten — bitte, ja bitte für uns!

Wie könnte der Fürbitte Maria jemals die Erhörung versagt werden, hat uns ja der gütige Herr ausdrücklich versichert, wie nahe sie seinem Herzen stehe. Aber er hat damit, gewissermaßen in demfelben Atemzuge, zugleich auch uns tröstliche Hossnungen und sichere Wegleitungen gegeben: "Selig, die das Gotteswort hören und es bewahren!" So sprach der gute und getreue Erlöser.

Darum fprechen wir boll Freude und ohne Unterlaß: "Maria, Meeresftern, bu Urfache unferer Fröhlichkeit, bitte für uns!"

# 5. Bon Jefus jum Gaftmahl gelaben — am vierten Faftenfonntage.

Heute ist Mittefastensonntag. Es ist, als ob die Rirche aufatmen wolle bon den Anstrengungen, welche sie bisher im Badagogium ihres göttlichen Meisters sich auferlegt hatte, um dann mit frischem Mute zu Ende zu führen, was sie begonnen. Beim Gin-

<sup>1 1 30 1, 8.</sup> 

gang 1 zur heiligen Messe spricht ber Priester mit Isaias bem Propheten: Lastare — "Freue dich 2, Jerusalem, versammelt euch ihr alle, die ihr es liebt, frohlodet in Freude, die ihr in Trauer gewesen, damit ihr euch freuet und sättigt an der Fülle eures Trostes." Die ganze Meßseier ist von wonnigen Gesühlen durchströmt; nach langem Schweigen ertonen heute wieder die herzerquidenden Tone der Orgel.

Die freudige Stimmung des heutigen Tages hat indessen noch einen tieferen Grund. Die Rinder der Rirche find heute die Gafte des Herrn; nachdem sie in schwerem Rampfe von der Sunde sich losgerungen, ernten sie heute ihren Siegespreis.

Das Evangelium<sup>3</sup> tritt, wie immer, in die Mitte der Betrachtung. Es führt uns wieder in die Wüste, dieses Mal an die nordöstlichen Gestade des Galiläischen Meeres. Dahin war Jesus mit seinen Aposteln auf Schiffen gefahren. Gine Masse Boltes war dem göttlichen Meister zu Fuß gefolgt. Der Heiland und in letzter Zeit auch seine Apostel, hatten durch zahlreiche Wunder die allzemeine Aufmerksamkeit erweckt. Oftern war nahe; schon sammelten sich zahlreiche Bolksscharen, um zum Feste nach Jerusalem zu pilgern. Als Jesus landete, sah er eine Menge von fünstausend Männern vor sich; die Weiber und Kinder nicht gerechnet.

Jesus erbarmte sich des armen Boltes, belehrte dasselbe und heilte seine Kranken. Gegen Abend traten die Apostel zu ihrem Meister heran und sprachen: "Der Ort ist eine Wüste und die Zeit ist vorüber; entlasse das Bolt, damit es in die Dörfer gehe und sich Speise kaufe."

Jesus erwiderte: "Sie haben nicht nötig wegzugehen; gebt ihnen zu effen."

Noch vor kurzem, bei ihrer ersten apostolischen Wanderfahrt, hatten die Apostel von Jesus die Wunderkraft erhalten und reichlich erprobt. Wenn Jesus sie hieß, den Bedürfnissen des Volkes abzuhelfen, so war das offenbar eine Mahnung, ihrer Würde und Macht eingedenk zu bleiben. Allein ihr Glaube war zu schwach, als daß sie die Worte des Heilandes richtig hätten verstehen können. Sie erklärten

<sup>1 3</sup>f 66, 10 f.

<sup>2</sup> Der Mittefaftensonntag beißt um bieser Worte ber beiligen Deffe willen auch "Ratare-Sonntag".

<sup>3 30 6, 1-15.</sup> 

barum: "Wir wollen hingehen und um 200 Zehner (etwa 140 Mt.) Brot kaufen, und wir wollen ihnen zu effen geben."

Jesus wandte sich nunmehr an Philippus, der für Irdisches mehr Sinn zu haben schien als für das himmlische, mit der Frage: "Woher werden wir Brot kaufen, daß diese effen?" Philippus antwortete: "Brot für 200 Zehner reicht nicht aus, daß jeder nur etwas Weniges bekomme." Damit waren die andern Apostel eine verstanden. Deshalb gebot ihnen der Herr: "Wie viele Brote habt ihr hier? Gehet hin und sehet nach!" Da berichtete Andreas: "Es ist ein Knabe hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat; allein was ist das für so viele?"

Auch Andreas bachte so wenig wie die übrigen Apostel an die Wundermacht, welche sie noch vor kurzem im Namen Jesu ausgeübt hatten. Durch seine Fragen und Antworten hatte die Weisheit des Erlösers erreicht, was sie wollte: es stand jest fest, dem hungernden Bolke konnte auf natürlichem Wege nicht geholsen werden.

Der Heiland nahm deshalb die Sache selber an die Hand. Er ließ die vorhandenen Lebensmittel zu sich heranbringen und die Leute in Gruppen von 50 oder 100 Personen in dem Grase sich lagern. Dann segnete er die Brote und Fische, teilte und vermehrte sie wundersbar und gab sie den Aposteln, um davon den Scharen mitzuteilen. Alle wurden satt, und mit den Überresten, welche man auf Jesu Besehl sammelte, konnten zwölf Körbe gefüllt werden.

Das Wunder war offenkundig; mit der gespanntesten Ausmerksamkeit hatten alle auf Jesus geschaut. Die erstaunten Scharen fühlten, daß die Zeit des Wessias gesommen sein müsse. Bon einem Sturme der Begeisterung ersaßt, riesen sie Jesus zum Messias-Könige aus. Sie wollten ihn sogleich im Triumphe nach Jerusalem führen, das Joch der Fremdherrschaft abwersen und das messianische Reich nach ihrem engherzigen Sinn und sleischlichen Verständnis aufrichten. Allein der Herr entzog sich der Aussührung dieses irdisch sinnlichen Planes; mit Majestät entließ er die Scharen, drängte die Apostel zur Rückkehr in die Schiffe und ging allein auf die nahe Verghöhe, um in der Einsamkeit zu beten.

Die evangelische Erzählung wird am heutigen Tage zur Parabel. Ift benn nicht auch heute bas Ofterfest nabe? Und die erzählte Be-

gebenheit felbst — ist sie nicht ein Bilb bessen, was die öfterliche Zeit jedem Christen zu tun auferlegt? Wird die wunderbare Brotvermehrung nicht zum Symbol der Speisung mit dem Leibe des Herrn unter den demütigen Brotesgestalten?

Mehr als das! Das Ereignis von dem Wunderbrote in der Wüste steht im inneren, von Jesus Christus selbst beabsichtigten Zussammenhang mit dem heiligen Sakramente des Altars. Der Heiland hat jenes Wunder in der bestimmten Absicht gewirkt, um in seinen Schülern und vor allem in seinen Aposteln die seste überzeugung wach zu rusen: er könne und wolle ihnen und uns allen ein Wundersbrot geben, das alle menschlichen Begriffe übersteige. Diesen Gedanken griff der Herr wieder auf, vertiefte und vollendete ihn noch, ehe der folgende Tag zur Neige ging.

Wir treffen den Heiland am Tage nach der Brotvermehrung in der Synagoge von Kapharnaum. Viele seiner gestrigen Zuhörer waren wieder bei ihm. Da versprach er ihnen ein wunderbareres Brot zu geben, als er gestern getan. Es wird dies ein himmlisches und unvergängliches Brot, das Brot des Lebens, ja es wird Jesus selbst, sein eigenes, verklärtes Fleisch sein. "Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist..., das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch sür das Leben der Welt.... Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn auserweden am jüngsten Tage. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Gleichwie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater sebe, so wird auch der, welcher mich ist, durch mich leben." 4——

Seither ift ein Jahr vergangen. Da hat der Herr seine großartigen Berheißungen erfüllt, als er beim letten Abendmahle das Brot und den Wein in sein heiligstes Fleisch und Blut verwandelte und dieses flaunenswürdige Wunder seiner Allmacht und Liebe zur dauernden Ginrichtung seines Gottesreiches erhob.

Der Sinn des Ebangeliums vom vierten Fastensonntag ift jest klar. Es gestaltet sich unverkennbar zu einer feierlichen Einladung bes Erlösers zum Empfange der heiligen Ofterkommunion. Was

¹ 30 6, 51-58.

Finsternis gewesen, in uns und um uns: das haben wir im Padeagogium des heilandes an den vorausgegangenen Fastensonntagen überwunden. Die Lichtstraßen, welche der göttliche Meister uns damals vorgezeichnet, haben wir beschritten. Mit allem Gottwidrigen haben wir entschieden und, so Gott will, auf immer gebrochen. Eines erübrigt uns noch, das Größte, Wunderbarste, wahrhaft Göttliche: um ein wahres Lichtleben sühren zu können, müssen wir den Quell alles Lichtes und Lebens in uns aufnehmen. Und dieses geschieht durch die würzdige heilige Kommunion, durch den Genuß des Fleisches und Blutes Zesu Christi unter den Gestalten von Brot und Wein.

Damit hat die edelste Sehnsucht unserer Seele ihre Erfüllung erlangt, soweit dies wenigstens im Tale der Zähren möglich ist. Der allein Gute, das vollkommene, das höchste Gut hat sich mit der Seele geeint; er wird sie gut machen und allen Sündenstaub von ihr wischen. — Der unendlich Selige ist in das vom Sturm der Bergänglichkeit und der Trübsal versolgte Schifflein unserer Seele gestiegen; er wird ihr die heißersehnte Ruhe, den heiligen Frieden zu verleihen wissen. — Der schrankenlos Bollkommene hat sich zu dem schwachen, gebrechlichen Geschöpfe herabgelassen und sich mit ihm wie ein Bräutigam mit seiner Braut vermählt auf immer. Was kann der Seele noch zu ihrer Bollkommenheit, was zu ihrer Güte, was zu ihrem Glück sehlen? — Nichts, als unverhüllt von Angesicht zu Angesicht auf ewig den zu schauen und zu besitzen, der jetzt ihr tiesses Sehnen stillt.

Wenn beshalb die Kirche Gottes ihre Kinder heute zum würdigen Empfange des großen Gottesgeheimnisses einladet, dann lebt sie der frohen Hoffnung, daß ihren Erwartungen entsprochen werde. Und der Gedanke, daß all die zahllosen Christenscharen, ihr Lichtleben aus Christus und in Christus in diesen Tagen erneuern, versetzt ihr mütterlich besorgtes Herz in die lebhaftesten Schwingungen heiliger Freude. Vor dem Auge ihres Geistes erhebt sich das himmlische Jerusalem, das sich durch den Genuß des Leibes und Blutes Christi zu einer herrelichen Gemeinschaft aufbaut und zusammenfügt und zu dem von allen Enden der Erde die Bölker unter Preisgesängen und Frohlocken pilgern werden. Deshalb spricht die Kirche beim Offertorium: "Lobet den Herrn, denn er ist gütig; lobsinget seinem Ramen, denn er ist lieblich!" 1 — und nach der Kommunion zum Beschlusse der Messe:

<sup>1</sup> Pf 134, 3.

"Jerusalem ift jest aufgebaut gleich einer Stadt, die fich zur Bemeinschaft zusammenfügt; dahin walleten die Stämme, die Stämme bes Herrn, um seinem Namen Lobpreis zu fingen." 1

Richts tann Gott zur größeren Chre, nichts bem Beile ber Seelen förberlicher, nichts ber Rirche erwunschter sein als ber würdige und wohlborbereitete Embfang ber beiligen Rommunion.

# VII. Der Baffionsfonntag.

## 1. Soberpriefter auf ewig nach Meldifebechs Orbnung.

Die Reinigung unserer Seele ift vollzogen; ihre Heiligung hat begonnen, ja fie ist von seiten Gottes abgeschlossen, insofern die Allmacht und Güte des göttlichen Erlösers uns befähigte, in der heiligen Rommunion die Quelle des wahren Lichtes, der unbesieglichen Kraft und der edelsten Freiheit in unser Berz aufzunehmen.

Aber nun muß ber Mensch auch bas Seinige tun, um bem Sündentobe nicht aufs neue zu verfallen; er muß die gewonnenen, gottförmigen Rrafte und Fähigkeiten betätigen, um würdige Früchte seiner gnadenvollen Erhöhung zu bringen.

Die Kirche läßt uns deshalb fortfahren, den unsichtbaren Feind unseres Heiles durch Zerknirschung des Herzens und Abtötung des Fleisches zu bekämpfen, bis die geheiligte Zahl der vierzig Tage voll ift.

Damit begnügt fie sich aber nicht. Heute und mahrend ber ganzen Woche sollen wir uns in das Geheimnis des Kreuzes und ber Leiden Christi vertiefen, um allen Geschmack an den Lodungen der Sünde zu verlieren, wenn wir den Preis ihrer Sühne erwogen und, um in die unermeßlichen Reichtümer der göttlichen Gnade und Weisheit uns einzuleben, wenn wir ihren Ursprung kennen gelernt haben.

War Christus während der ganzen Fastenzeit unser Vorbild und Lehrmeister, so wird er es von jett an noch in erhöhtem Maße sein. Mehr denn je gilt jett das Wort des Völkerapostels, St Paulus: "Ich habe mir vorgenommen, nichts unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und diesen als den Gekreuzigten."

Doch nicht bloß als Lehrmeister oder Gesetzgeber offenbart sich Chriftus am Bassionnssonntag. Der Gottesbienft bes heutigen Tages

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pf 121, 3 f. <sup>2</sup> 1 Ror 2, 2.

proklamiert ihn als ben ewigen Hohenpriefter nach Meldifebechs Orbnung. Darin liegt Die eigenartige, ben himmel und die Erde umspannende Bedeutung des Rreugleidens Jeju Chrifti, baß es bas Erlofungs= und Suhnopfer ift für die Sunden ber Welt. Chriftus ift Briefter und unbefledte, unendlich beilige und wertvolle Opfergabe jugleich, bas ftellvertretende Opfer für die Sunden ber gangen Menfcheit. "Wie Mofes bie Schlange in ber Bufte erhöht hat, fo muß ber Menfchenfohn erhöht werden am Rreuze. . . Denn fo fehr hat Gott die Welt geliebt, daß er feinen eingebornen Sohn hingab" in den Tod, "damit alle, die an ihn glauben, nicht ber= ' loren geben, fondern das ewige Leben haben." 1

Diefe einzigartige Gottestat fteht beute in ihrer gangen erschüttern= ben Groke und Erhabenheit bor bem Muge ber betrachtenben Rirche. Sie erinnert fich in ber Cpiftel ihrer heutigen Deffeier an bas Wort des bl. Baulus: "Das Blut von Boden und Stieren . . . hat im Alten Bunde die Berunreinigten geheiligt, fo daß fie leiblich rein murben; um wie viel mehr wird bann bas Blut Chrifti, ber im Beiligen Beifte fich felbft als ein unbefledtes Opfer Bott bargebracht hat, unfer Gemiffen reinigen."2

Das Evangelium B bes Baffionsfonntags aber gipfelt in einer großartigen Selbstbezeugung bes herrn, er fei ber Gunbenlofe, ber anfangslos Ewige, aus fich felbft und durch fich felbft Seiende und ber Allheilige: "Wer aus euch tann mich einer Sunde beschuldigen? . . . Bahrlich, wahrlich fag' ich euch, ebe benn Abraham war, bin ich." Diefe herrlichen Gottesworte entfacten nicht ben Glauben und Die Liebe, sondern ben blindmutigen Sag ber Feinde Jesu bis gur alles verzehrenden Flamme. Ihrem Berfuche, ben Beiland ju fteinigen, entzog fich Jefus für bermalen. Aber bei ben Fuhrern bes aus= ermählten Boltes marb eine Gefinnung offentundig, welche jum icauerlichen Gottesmorde auf Golgatha in nachfter Balbe führen mußte.

Berfundet bemnach bas Evangelium bes Baffionssonntags bie Gottheit bes Erlöfers und bamit auch bie Matellofigteit und ben unendlichen Wert feines Opfers: fo enthullt basfelbe nicht minder beutlich bie entsetliche Bosheit ber Menscheitsfunde, welche ein foldes Opfer als Suhne erheischte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30 3, 14 16. 2 Bebr 9, 13 f.

<sup>3 30 8, 46-59.</sup> 

Bleich einer trofflosen Witme versentt fich beshalb bie Rirche immer tiefer und tiefer in Trauer. Bisher hatte fie bie Gunben ihrer Rinder beweint, jest beweint fie ben ichmachvollen Tob ibres Brautigams, bes "Schonften unter ben Menfchenfindern". Seit langem icon verftummte ihr freudiges Alleluja; bon jest an unterbrudt fie auch noch ben Ruf ber Chrenbezeigung, welchen fie ber anbetungsmürdigen Dreifaltigfeit widmete. Das "Chre fei bem Bater ufm." fällt beim Gottesbienfte meg. 3m fcmerglichen Borgefühl über ben graufamen hingang ihres Beilandes entzieht bie Rirche ben Glaubigen bas Bilb bes Gefreuzigten, indem fie es mit einem bunteln Schleier berbult. Chriftus felbft, welcher fich bor feinen Reinden verbarg, als fie ibn fleinigen wollten, gab ibr gu Diefer finnbildlichen Sandlung die Anleitung. Dasfelbe Schidfal erfahren auch bie Bilber ber Beiligen, ba bie Diener ihrem herrn auch hier gleichgestellt werben follen. Bahrend ber gangen Boche erzählen bie einfallenden Evangelienabichnitte bon den Anschlägen. Nachftellungen, Läfterungen und feindseligen Beschlüffen ber verftodten Juden gegen ben Beiland. Es ift ein Bewebe von Luge, Schmabung und Gewalttätigfeit, wie es berworrener und haglicher taum gebacht werben fann, das die beiligen Schriftsteller bor uns aufdeden. Auf biefem dunkeln hintergrund bebt fich die rubige Rlarbeit, der fefte, unbeugsame Mut und die majeftätische Überlegenheit bes Beilandes um so erareifender und freundlicher ab. Infofern fallen fogar auf bie Baffionswoche helle, erquidende Lichter. Ihre firchliche Feier ift nicht dufter und troftlos. Sogar Beiligenfefte durfen mabrend berfelben gefeiert werben, wenn auch freilich ber fcmergliche hinweis auf bas beborftebende Rreuzesleiben niemals fehlt. Stufenweise bereitet demnach die Rirche unfer Berg und Gemut bor auf die einzigartige große Trauer ber folgenden Boche; fie führt uns all= mablich ein in die geheimnisvolle Stille berfelben.

Den Gedanken des Passionnssonntags faßt in trefflicher Weise die Präfation in wenig Worten zusammen. Da betet der Priester: "Wahrhaft würdig ist es und gerecht, billig und heilsam, daß wir dir . . . danken . . . ewiger Gott, der du das Heil des Menschenzgeschlechtes auf das Kreuzholz begründet, damit von da, von wo der Tod ausgegangen, das Leben sich erhebe, und damit der böse Geist, welcher am Holze siegte, auch am Baume [des Kreuzes] besiegt werde durch Christus, unsern Herrn. . . . "

# 2. Der Sänger bes heiligen Arenges am Baffionsfonntag.

Benantius Fortunatus wurde schon früher als Sänger des heiligen Kreuzes erwähnt 1. Die Wiege des berühmten Dichters stand um 530 in der Nähe von Treviso in Oberitalien. Zu Ravenna erhielt er eine tüchtige Ausbildung in allen Wissenschaften seiner Zeit. Ein schweres Augenleiden führte ihn an das Grab des heiligen Bischofs Martin von Tours in Frankreich, wo er die gewünschte heilung fand. Später lebte Benantius viele Jahre als Geistlicher dei einem Kloster in Poitiers, in welchem die hl. Radegundis, einst Königin, nun einsache Nonne, etwa 200 Jungfrauen zu einem gottseligen Leben vereinigt hatte. Daselbst verfaßte er zahlreiche Heiligenbiographien und etwa 250 größere und kleinere Gedichte. Am Ende seines Lebens wurde er Bischof von Poitiers; um das Jahr 600 entriß ihn der Tod seiner Herde.

Bu den schönsten seiner Gesänge gehören die zwei Lieder auf das heilige Areuz, welche bon der Kirche in der Passions= und Karwoche und an den Festen der Aufsindung und Erhöhung des heiligen Areuzes beim Gottesdienste Verwendung sinden. Ift das eine der unmittelbaren Verherrlichung des heiligen Areuzes gewidmet, so entfaltet dagegen das andere ein farbenreiches und ergreisendes Gesamtbild des hohenpriesterlichen Werkes Jesu Christi, wie es für die ernste Passionszeit nicht passender sein könnte.

Vexilla regis prodeunt.

Boran bes Königs Banner ziehn, Des Kreuzes Wunder ftrahlend gluhn, An bem ben Tob bas Leben litt Und fterbend Leben sich erstritt;

Das von ber Lange scharfem Stich Grausam verwundet, milbiglich, Bon uns zu waschen unfre Schulb, Strömt Blut und Wasser aus voll Hulb.

Erfüllt ist, was voll heil'gem Drang In treuem Liebe David sang, Als er den Bölsern Kunde gab: Es herrschte Gott vom Holz herab!

<sup>1</sup> Oben S. 180.

Baum, schon geschmückt, in heller Glut Mit foniglichem Burburblut, Ermablt ber beil'gen Glieber Baft An feinem Stamm zu bieten Raft. Beil bir, bes Arm umichlungen balt Den Bofebreis ber fünb'gen Belt. Un bem ber beil'ae Beib fich wieat. Der Tob und Solle obgefiegt. Rreug, eing'ge Soffnung uns bereit, Willtommen in bes Beibens Reit: Bermehr ber Frommen Gnab und Sulb, Bu nichte mach ber Sanber Schulb. Did, Quell bes Beile, Dreieinigfeit, Lob' alles Leben weit und breit. Bum Sieg bes Rreuges fenbe bu Uns, Berr, ben ew'gen Bohn bingu!

Pange, lingua, gloriosi lauream certaminis. Bon dem lordeerreichen Streite tone meiner Stimme Klang, Auf des Kreuzes Siegeszeichen finge fie Triumphyesang, Wie der Weltheiland fich opfert und als Ramm den Tod bezwang.

Trauernd ob des ersten Menschen Überlistung hatte Gott, Als der Biß des Sündenapsels uns gestürzt in Todesnot, Schon den Baum gezeigt, der Sühnung für des Baumes Schulden bot.

In bem Wert ber Menscherrettung tat bie Weisheit jenen Zug, Daß die Kunst verdarb die Künste bes Bersuhrers voller Trug, Und von daher Heilung brachte, wo ber Feind uns Wunden schlug.

Als ber Zeiten heil'ge Fulle endlich angebrochen war, Schidte Gott ben Weltenschöpfer, feinen Sohn, vom himmel bar, Den, mit unferm Fleisch umhullet, einer Jungfrau Schoß gebar.

In ber Arippe engem Raume wimmernd liegt bas Rinbelein, Seine Glieder hullt in Winbeln ihm die Mutter teusch und rein, Gottes Hand, Gottes Füße, schließen fest die Binden ein.

Und nachbem er auf ber Erbe war gewandelt breißig Jahr', Sieh, da gibt er als Erlöser willig sich zum Opser dar, Und das Gotteslamm als Opser wird erhöht am Kreuzaltar.

Er erschlafft vom Gallentranke; durch den zarten Leib mit Wut Bohrt man Dornen, Rägel, Lanze; Waffer fließt heraus und Blut; Erbe, Meere, Sterne, Welten waschen fich in dieser Flut.

Treues Areuz, vor allen Bäumen einzig hehr und fegensreich! Rein, an Zweigen, Bluten, Früchten ift im Walb dir keiner gleich. Sates Holz! o füßes Eifen! Sate Laft beschweret euch! Reige, hoher Baum, die Afte, beine Fafern beug' erfchlafft, Deine Harte foll entschwinden, die bein Ursprung dir verfchafft, Deines hohen Königs Glieber fpanne aus auf zartem Schaft.

Du allein warst ausersehen zu bes Lammes Schlachtaltar, Bu ber Arche, bie entriffen uns bes Untergangs Gefahr, Bu bem Pfosten, ber vom Blute heil'gen Lamms bezeichnet war.

Ewig fei dir Ruhm und Chre, heiligste Dreifaltigkeit! Gleich dem Bater, gleich dem Sohne, gleich dem Heil'gen Geift geweiht, Einen in den drei Personen lobe alle Welt und Zeit.

# 3meites Rapitel.

# Die Karwoche.

# I. Allgemeiner Charafter ber Rarwochenfeier.

Die Zeit ist endlich angebrochen, welche ber Erinnerung und bem geistigen Mitdurchleben der ernstesten, heiligsten und bedeutungsvollsten Ereignisse gewidmet ist. Jesus Christus, der ewige, mensche gewordene Sohn Gottes, ist nicht bloß Verkünder der Versöhnung Gottes mit dem sündigen Geschlechte. Er hat die Werke der Weltsversöhnung selbst vollbracht; er ist der hohepriesterliche Welterlöser durch freiwillige Hingabe seines Lebens und Blutes am Altare des Areuzes. Durch seinen Gehorsam und durch sein schwerze und schmachsvolles Leiden und Sterben hat er nämlich der ewigen Gerechtigkeit Gottes für die Sünden der ganzen Welt Genugtuung geleistet, die Strasen abgebüßt, welche wir verdient hätten, reiche übernatürzliche Gnade uns erbeten und erworben, damit wir, frei von der Anechtschaft der Sünde und des unreinen Geistes, als wahre Kinder des göttlichen Wohlgesallens leben, als seine eigenen Brüder anz genommen und als Miterben des Himmels eingesetzt werden können.

So zahlreiche und so unaussprechliche Wohltaten strömen uns nie wieder zu, wie in den gesegneten Tagen, da Jesus für uns litt und starb. Denn da wurde, um mit dem hl. Johannes Chrysostomus zu reden, der Tod überwunden, der Fluch abgewendet, Satans Macht zerstört, der himmel uns eröffnet, die Engel erfreut, die Scheidewand zwischen Gott und den Menschen niedergerissen und das Geschöpf mit seinem Schöpfer wieder verbunden. Rein Sterblicher ist im

ftande, die Bunder der göttlichen Allmacht und Beisheit, Erbarmung und Liebe zu begreifen und gebührend zu schildern, welche in dem erhabenen, des Allerhöchsten überaus würdigen Erlösungswerke des Gottmenschen vollbracht wurden.

Es ist beshalb wahrlich nicht zu viel, wenn wir jedes Jahr eine Woche zur Feier dieser schwerzlichen und dennoch so trost= und gnaden= reichen Gottestaten verwenden. Wir nennen diese, dem frommen Andenken an so wichtige Geheimnisse geweihte Woche "Karwoche", das ist Klage=, Trauer= oder Leidenswoche. Die Kirche heißt die= selbe ebenso passend die große oder die heilige Woche wegen der Größe und Erhabenheit der gefeierten Ereignisse.

Seit ben Tagen ber Aboftel wurde die Rarwoche beilig gehalten und mit hoben Chren gefeiert. Die Gestaltung Diefer Gedachtnis= feier tonnte und wollte die Rirche felbftverftandlich nicht ber Willtur ber einzelnen Chriften überlaffen, ihre große Liebe zu Chriftus, ihrem himmlifden Brautigam und ihre mutterliche Furforge fur bas Beil unserer Seelen hatte bies nicht gestattet. Aus Worten, welche meistenteils ben beiligen Schriften entnommen find, und aus ent= fprechenden finnenfälligen und finnbildlichen Sandlungen, Die im Laufe ber Reit zusammengefügt murben, errichtete bie Rirche einen geiftigen Bau, welcher in feiner barmonischen Blieberung und amed= mäßigen Anordnung ju bem Schönften und Ergreifenoften gebort, was der fatholische Gottesbienft befitt. Das Fundament bilbet würdevoller Ernft. Aber biefe Grundftimmung ift bon einem fo abgeklärten, tiefdenkenden und gemäßigten Beifte, bon fo mahrhaftigen, beiligen und ungesucht ineinander übergehenden Gefühlen und Ge= finnungen durchwaltet und belebt, daß alle Sabigfeiten bes Menichen, ber Berftand, bas Gemut, die Phantafie ihre mohltuende Befriedigung und gleichmäßige Forberung zu edler Betätigung erfahren. Rarwochengottesbienft barf beshalb füglich als ein boetisch-bramatifches Runftwert erften Ranges bezeichnet werben. Allein es handelt fich bier feineswegs barum, einen Runftgenug hervorzurufen, wie ibn etwa ein Cpos ober ein Drama ju gemahren im ftande ift, sondern um eine unendlich höhere und ergreifendere Birtung, um ein Mitempfinden und Miterleben des Bochften und Beiligsten, mas die gottliche Offenbarung enthält und die Rirche an Chrifti Stelle und mit bem in ihrem Schofe fortlebenden Chriftus gur lebensvollen Darftellung bringt.

Äußerlich ist der Gottesdienst so gegliedert, daß der Palmsonntag als das großartige Portal, die drei ersten Tage der Karwoche als die mächtige Borhalle, die drei letzten Tage derselben als das geseimnisreiche Heiligtum des geistigen Tempelbaues anzusehen sind. Der triumphierende und doch so demütige Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntage soll uns nachdrücklich zum Bewußtsein bringen, daß Jesu Opferleiden und Opfertod das Geheimnis souveräner Freiswilligkeit und höchster, ungezwungenster, selbstlosester Liebe ist.

Am Montag werden sodann der Quellgrund, am Dienstag die Früchte und am Mittwoch der Charafter des Leidens Christi beim Gottesdienste in großen allgemeinen Linien prophetisch und historisch angedeutet und wie aus der Ferne vor die Augen gestellt. An die geschichtliche Wirklichkeit dieser Passionsbilder erinnern vorzugsweise die evangelischen Berichterstattungen des hl. Markus am Dienstag und des hl. Lukas am Mittwoch.

Die eigentliche gottesdienstliche Gedächtnisseier des Leidens und Sterbens Christi fällt jedoch in das zweite Triduum der Karwoche, auf den Hohen Donnerstag, Karfreitag und Karsamstag. Dieselbe baut überall mit großer Treue auf das Fundament des geschichtlichen Berlaufes der geseierten Ereignisse, deren Erzählung stets im Bordergrunde steht.

Dem gottesdienstlichen Tun der Kirche schloß sich von alters her das religiöse Handeln der Christen in mannigfacher Form an. Bon dem strengen Fasten, welches die Christen der älteren Zeit während der heiligen Woche beobachteten, war schon früher die Rede 1. Damit verband man andere Bußübungen, wie gesteigerten Gebetseiser, Nachtwachen, hartes Lager, Werke der Barmherzigkeit usw. Alle Tage der Karwoche galten die tief ins Mittelalter hinab (jedensfalls noch zur Zeit des Papstes Gregor IX., 1234) als gebotene Feiertage, welche von den ersten christlichen Kaisern auch als dürgerzliche Ruhetage bestimmt wurden. Gerichtsverhandlungen, öffentliche Arbeiten, lärmende Lustbarkeiten usw. waren untersagt. Allmählich bildete sich aber eine gegenteilige Gewohnheit aus, und seit 1642 ist kein Werktag der Karwoche allgemein gebotener Feiertag mehr. Diese Minderung der äußeren Feier hinderte indessen die Kirche nicht, der Leidensgeheimnisse ihres göttlichen Meisters mit demselben Eiser und

<sup>1</sup> Seite 176.

bemselben hohen Ernste wie bisher zu gebenken. Die Rarwochentage gelten als privilegiert in dem Sinne, daß an denselben eine andere Festseier nicht stattfinden darf, damit alle unsere Ausmerksamkeit auf Christus, den Urheber und Bollender unseres Heiles, sich konzentrieren könne.

## II. Der Balmfonntag.

#### 1. Der Triumphaug bes Meffiastonias 1.

Jesus war auf seiner letzten Reise nach Jerusalem begriffen und hatte in Bethanien bei Lazarus und seinen frommen Schwestern gerastet. Ein reicher Pharisäer, Simon, genannt der Aussätzige, hatte dem Herrn zu Ehren ein Gastmahl mit königlichem Prunke verzanstaltet und Magdalena die Aufgabe übernommen, an dem göttlichen Gaste die königliche Salbung zu vollziehen, welche der Heiland bedeutsam auf sein Begräbnis bezog. Dann erfolgte der Aufbruch zum feierlichen Königszuge nach der heiligen Stadt und ihrem Heiligtume. Es war der letzte Sonntag im sterblichen Leben des Herrn.

Auf allen Wegen und Stegen pilgerten zahlreiche Boltsscharen zum naben Ofterfeste. Boll Freude nahmen sie den Erlöser und seine Jünger in ihre Mitte, sobald er sich zeigte. Alle redeten bon ihm, bon seinen zahlreichen Wundern, besonders von seiner Aufserweckung des Lazarus.

In der Rahe des Weilers Bethphage schickte der Heiland zwei Jünger voraus, um das Füllen einer Eselin zu holen, das an einer Haustüre angebunden war. "Wenn jemand etwas dawider hat", so erklärte ihnen Jesus, "so saget: der Herr bedarf seiner, und sogleich wird man es euch lassen." Die Jünger taten, wie ihnen Jesus befahl. Der Eigentümer des Tieres war ohne Zweisel mit dem Heiland befreundet; einem solchen Herrn hätte übrigens niemand eine abschlägige Antwort gegeben. Die Jünger warfen ihre Oberkleider statt der Satteldecken über das Füllen, dann seste sich Jesus darauf; das Muttertier ließ man nebenher laufen, um das Junge desto leichter vorwärts zu bringen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Mt 21, 1—17; 26, 6—13. Mt 11, 1—11; 14, 3—9. Lt 19, 29—44. Jo 12, 1—12.

Immer näher rücke jest die gewaltige Prozession der heiligen Stadt. Aus ihren Toren strömten neue Bolksscharen dem anstommenden Messichsige entgegen, um ihn freudig zu begrüßen. Da auf einmal, von einer Erhöhung der Straße aus, liegt die heilige Stadt vor den entzücken Augen der endlosen Pilgerscharen. Wie herrlich prangt sie im Abendsonnenschein, reichgeschmückt gleich einer Braut: hier der großartige Tempel mit seinen Borhöfen, seinen marmornen Hallen, prunkvollen Treppen und Toren, mit seinen weitsläusigen Nebengebäuden und dem goldig schimmernden Dache des Allerheiligsten; dort der Palast des Herodes, an dem Festigkeit und edle Schönheit um die Palme streiten. Daneben Burgen, Türme, Bersammlungspläße, Hallen mannigsacher Art.

War es nicht, als ob das neue Sion, die Stadt des großen Gottes, das Reich des Messionigs hell aufleuchte im lichten Sonnenstrahl!

Ein Sturm der Begeisterung erfaßte die Volksmassen bei dem imposanten Anblick, und wie mächtiges Windesbrausen begannen sie voll Freude ob all der Wunder, die sie gesehen, zu singen und zu sagen: "Hosanna dem Sohne Davids! Hochgelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König Israels! Hochgelobt sei das anbrechende Reich unseres Vaters David! Friede im himmel und Ehre in der Höche!"

Um ihrem siegesfreudigen Königsgruße größeren Nachdruck zu berleihen, hieben zahlreiche Bilger Palmblätter und Ölzweige von den
nahen Bäumen und streuten sie vor die Füße des Tieres, auf dem Jesus daherzog. Andere breiteten sogar ihre Oberkleider vor dem Gefeierten aus, so daß der Weg bald den Anblick einer, von der begeisterten Liebe mit bunten Teppichen belegten Feststraße darbot.

Aber auch ber haßerfüllte Reid war bei bem Triumphzuge erschienen; doch hatte er ihn nicht hindern können. Boll Arger sprachen die Pharisaer zu einander: "Sehet ihr nun, daß wir nichts ausrichten? Die ganze Welt, siehe, läuft ihm nach!"

In ihrem Unglauben und in ihrem törichten Bahne meinten bie Pharifaer, Jesus werbe unter bem Bolte eine revolutionare Bewegung gegen bie Römer hervorrufen und baburch ein furchtbares
Strafgericht ber heldnischen Gebieter veranlaffen.

So wandten sie sich an den Gefeierten des Tages mit dem gemeffenen Befehle: "Meister, wehre doch deinen Schülern ab!"

Allein der herr wies die Zumutung mit aller Entschiedenheit jurud. Dem Messiaskönige gebührte diese Huldigung; der Geift

Gottes hatte sie durch den Mund des Propheten zugesagt: "Freue dich, Tochter Sion", so hatte Zacharias gesprochen 1, "juble, Tochter Jerusalem; siehe, dein König wird kommen; er ist arm und reitet auf einer Eselin, auf dem jungen Füllen einer Eselin."

"Wenn die Menschen schwiegen, so würden die Steine sich zum Lobpreise erheben eher, als daß diese Weissagung unerfüllt bliebe", so erwidert deshalb der Heiland den Pharisäern.

Übrigens war die Besorgnis dieser Neider vollkommen grundlos. Hätten sie doch nur sich Mühe gegeben, den Aufzug des Messiastönigs näher zu betrachten. Wo ist denn da das stolze Schlachtroß des sieggewohnten Feldherrn? Wo das blutbestedte Schwert, die blinkende Königskrone, der glänzende Stab kriegsersahrener Offiziere? Nichts von alledem! Rein irdischer Pomp, keine weltliche Machtentfaltung ist an Jesus zu bemerken. Demütig, arm und bescheiden, macht er ein entlehntes Füllen des verachteten Esels zum Genossen seines Triumphes! Bon drohender Gewalttat keine Spur, doch alles so, wie die Weissaung des Zacharias es verkündet hatte.

Mehr als bas! Während bie jubelnden Scharen an bem Chrentage ihres friedliebenden Ronigs der lauteften Freude fich bingaben, weint diefer Sieger und gefeierte Beld des Tages! Worüber? -Uber bas felbstvericulbete barte Geschick feiner Feinde! "Dag du es boch erfennteft, und amar an diefem beinem Tage, mas dir gum Frieden bient", fo fpricht Jefus im Angefichte ber gottesmörberifchen Stadt; "nun aber ift es bor beinen Augen berborgen! Denn es werden Tage über bich tommen, ba beine Feinde bich mit einem Balle umgeben, bich ringsum einschließen und von allen Seiten bich beangstigen werben. Sie werden dich und beine Rinder, die in bir find, ju Boben fcmettern und in bir feinen Stein auf bem andern laffen, weil bu die Zeit beiner Beimsuchung nicht erkannt haft." -Bas ein Menschenalter fpater in Jerusalem borgebt, bas ichaut ber Beiland beute mit voller Rlarbeit voraus: Die entsetliche Belagerung, Eroberung und Bermuffung ber Stadt und ihres berrlichen Tempels, Die Berftreuung bes treulofen Boltes und Die vollige Aufhebung feiner fogialen, ftaatlichen und gottesbienftlichen Ordnung, ein Berhangnis, wie die Weltgeschichte ein abnliches nie mehr gefeben bat.

<sup>1</sup> Zach 9, 9.

Das ift ber Balmtag des Beilandes. So schildern ihn die bei= ligen Changelien: leuchtenbe, bergerfreuende Bilber entrollen fie auf dem dunkelsten hintergrunde! Der jubelnden Freude des Bolkes steht die wehmutsvolle Trauer des heilandes gegenüber; mit der triumphierenden Erhöhung Jefu berichmilgt feine ergreifende Berbemutigung, mit feiner toniglichen Majestat die munderbarfte Selbftentaugerung. Chriftus ericeint als ber Berr ber Beifter; er ent= maffnet feine Feinde, daß fie ihr Unbermogen felbft eingefteben muffen, indes er alle, die auten Willens find, an fich zu ziehen weiß. Jefus offenbart fich als ben herrn ber Gegenwart, ber bie Geifter nach feinem Willen, fanft boch unwiderfteblich, ju lenten weiß, als ben Berrn ber Bergangenheit, beren Berheifungen er erfüllt, und als ben herrn ber Butunft, Die er burch feine Weisfagung ordnet. Seine königliche Allgewalt bat nichts Berlegendes, nichts Abstoßendes, nichts Gewalttätiges, sondern ift mit Langmut und erbarmender Liebe gepaart, benn fein triumphierender Gingug mar im Grunde boch ein letter Berfuch, Die verftodten Bergen Der Bharifaer für bas Licht ber Wahrheit und göttlichen Gnabe ju gewinnen.

Und fo offenbart benn bas Ereignis bes Palmtags Jesus Chriftus als ben Rönig über alle Rönige, aber zugleich als ben priesterlichen Messiaskönig, ber ba fähig und bereit ift, sich selber freiwillig zu opfern für das Heil ber Sünder, wie tief gesunten bieselben auch sein mögen.

Die Kirche hat das Ereignis des Palmtages zur Grundlage ihres Gottesdienstes am ersten Tage der Leidenswoche gemacht. Gine passendere Wahl unter den Geheimnissen des göttlichen Erlösers hatte nicht getroffen werden können. Wir follen es erkennen und fühlen, daß Jesus mit vollkommenster Freiheit, aus uneigennützigster Liebe sich opfert für uns.

Den Begebenheiten des Palmtages hat indeffen die Kirche Seiten abzugewinnen gewußt, welche mit unsern höchsten, personlichen Interseffen und Empfindungen verknüpft sind. Daraus gewinnt die kirch= liche Feier des Palmsonntags für uns stets neue Bedeutung.

# 2. Gefdichtliche Entwidlung und heutige Geftalt bes Gottesbienftes am Balmfonntag.

Der Gottesdienst des Palmsonntags umfaßt drei Teile: die Palmweihe, die Prozession und die Feier des heiligen Megopfers

mit der Leidensgeschichte oder "Passion" nach dem Evangelisten Matthäus.

Die Feier beginnt mit der Segnung von Palm= und Ölzweigen, an deren Stelle auch andere grüne Zweige verwendet werden dürfen. Die Segnung scheint erst im 7. oder 8. Jahrhundert in Aufnahme gekommen zu sein und gehört nicht zu den ältesten Bestandteilen der heutigen Feier. Noch in den Aufzeichnungen über die Darbringung des heiligen Meßopfers, welche unter dem Namen des heiligen Papstes Gregor d. Gr. († 604) überliesert sind, ist von einer Weihe der Palmen nicht die Rede, wohl aber von einer Segnung der Palmträger. Das heutige Weiheformular besteht aus einer Antiphon, einem Sammelgebet, einer Lesung aus dem Alten Testament, einem Evangelium, dem eine Präsation nebst mehreren Segnungsgebeten folgen.

Biel älteren Ursprungs als die Palmweihe ist die Palmprozession. Der früheste Bericht darüber stammt von der östers erwähnten Pilzgerin Splvia. Am Sonntag vor Ostern, so erzählt sie, sammelte man sich in Jerusalem nachmittags um 1 Uhr zu einer zweistündigen Andacht bei der Höhle des Ölberges, wo Christus zu lehren psiegte. Dann zog das ganze Bolt mit dem Bischof auf den Gipfel des Berges; da wurden wiederum Lesungen angehört und Gebete verrichtet. Um 5 Uhr trug man das Svangelium vom Sinzuge Jesu in Jerusalem vor, worauf alle sich erhoben mit Palmen und Ölzweigen in den Händen. Unter dem freudigen Gesange "Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn", begab man sich nunmehr den Ölberg hinab in die Stadt und zur Anastasistirche, wo die Besper geseiert und ein Gebet zur Berehrung des heiligen Kreuzes gebetet wurde.

Allem Anschein nach bestand diese Palmprozession in Jerusalem schon lange vor der Ankunft Sylvias. Bon dort aus verbreitete sich die Feier allmählich in den Kirchen des Orients und fand endlich auch im Abendland Eingang. Dabei werden mannigfache Anderungen vorgenommen worden sein, wie die örtlichen Berhältnisse sie ratlich erscheinen ließen.

Bon der Lesung der Leidensgeschichte am Palmsonntag weiß die mehrerwähnte Splvia noch nichts. Dagegen berichtet sie, daß bei dem lang andauernden und feierlichen Gottesdienste in der Racht des Gründonnerstags auf den Karfreitag Bruchstücke aus der

Passion borgelesen wurden; so die evangelischen Berichte über die Gefangennahme, die Gerichtsverhandlungen und den Tod des Herrn. Das waren ohne Zweifel die Anfänge zur heutigen Passionslesung.

Während des früheren Mittelalters las man in Deutschland die Passion am Palmsonntag und Karfreitag nach Matthäus und am Mittwoch nach Lutas. Noch im 13. Jahrhundert bestand in dieser Hinschland in dieser Hinschland in dieser dinssicht teine allgemein geltende Berteilung. Dagegen fand der römische Ritus immer allgemeinere Anerkennung. Dieser aber hatte die Dinge schon an der Wende des 8. zum 9. Jahrhundert so gevordnet, wie sie heute noch bei uns bestehen.

Nach ben Borschriften ber Kirche ist die Lesung der Passion nicht mit jenen Feierlichkeiten umgeben, welche der Lesung des Svangeliums eigentümlich sind: es werden zu derselben keine brennenden Rerzen herzugetragen und eine Berehrung des Gotteswortes oder des zelebrierens den Priesters durch Weihrauchspende sindet nicht statt. Das sind Zeichen der Freude über Christus, das göttliche Licht der Welt; in der Karwoche hat die Freude keinen Plas.

Die Passion hat bagegen andere Auszeichnungen erhalten, welche ihr allein zukommen. So tragen diejenigen, welche sie lesen oder singen, am Palmsonntag geweihte Palmzweige in der Hand, damit wir den herrlichen Sieg unseres Erlösers nicht vergessen, während wir an die Schmach seines Kreuzes erinnert werden.

Nach der Erwähnung des Todes Jesu wird die Lesung einige Augenblide zu Ehren des Heilandes unterbrochen und die ganze Bersammlung, auch der Priefter am Altare, finkt zu stillem Gebete auf die Knie.

Seit dem 15. Jahrhundert hat der Bortrag der Paffion überdies einen höchst dramatischen Ritus erhalten, welcher zu wertvollen musikalischen Kompositionen Beranlassung gab, aber allerdings nur dann zur vollen Entsaltung gelangen kann, wenn eine genügende Anzahl von Klerikern vorhanden ift.

"Drei Geiftliche, als Diakonen gekleibet, treten an die im Chor aufgestellten Pulte, auf welche sie ihre Choralbücher legen, um sich sofort in die Partitur zu teilen. Dem einen ist die einfache Erzählung der Handlungen der Leidensgeschichte aufgetragen, seinen Ort nimmt er auf der Seite des Evangeliums; eine wohltönende, starke Männerstimme wird für diese Rolle ausgewählt, welche, in sich bestimmt, hell und deutlich, sonst aber ganz im Stile des alten Kirchen-

gefanges bie Leibensgeschichte bon Moment zu Moment gang nach ben Worten des Evangeliften ergablt. Die Modulation ber Stimme ift nicht fart, aber im Tone liegt ein feltener Ernft und eine bobe Burbe : er ift bergeftalt befeelt von einem inneren, fill beiligen Reuer, bag er uns in jedem Augenblid lieber wird, benn wir glauben den Evangeliften felbft zu hören, wie er benn bier die Stelle des Evangeliften felbft einnimmt und barum auch so genannt wird. Die beiden übrigen Stimmen ftellen Diejenigen bar, welche in ber Leibensgeschichte fprechend auftreten. Aber bier mirb nur ein Unterfcied gemacht, benn mer fpricht, ift entweder nur Chriftus felbft oder fein Feind. Offnet ja boch felbft Betrus feinen Mund nur, um feinen herrn und Meifter gu berraten. Der die Stelle bon Chriffus übernehmende Diaton fieht in ber Mitte ber beiden andern. Die bon Chriftus gesprochenen Worte, bon einer Bafftimme nachgefungen, tonen tief und feierlich. Sie nehmen ibren Anfang in tiefem Bag, fteigen ernft, langfam und feierlich bober, erbeben fich jur vollen Starte und jur majeftatifden Erhabenheit, Die menfolicher Stimme moglich ift, und enben, nach mehreren reichen Modulationen, unendlich beilig, rubrend und voll innerer, lebendiger Sarmonie. Wir felbst aber werden burch fie unmittelbar bon ber unterften Tiefe unferes geiftigen Wefens aus erschüttert, als borten wir die Stimme unseres in ber eigenen Seele auf und nieder gebenben Schöpfers und Richters, und vergeben mußten wir, murbe die Stimme felbft nicht übergeben in die milbe, troftbringende und berubigende unseres Erlöfers, Birten und Beilandes. Der lette Diaton vertritt, wie ich icon oben angedeutet habe, die übrigen bei ber Leidensgeschichte Sprechenden; barum wird seine Stimme bie Schar (turba) genannt! Diese Stimme wird im hoben Tone ausgeführt, welcher ben andern gegenüber beinahe etwas Grelles bat. Es ift aber auch größtenteils nur eine feindliche Stimme, Die Stimme berer, Die Chriftus entweber antlagen, berhöhnen und ans Rreug bringen ober ihn berraten. Nur aeaen das Ende bin bat fie jedesmal in ihren Sentungen und Bebungen etwas Unsprechendes ober auch nur weniger Unftogendes. Denn es muß ja überall, wo Gott jugegen ift, felbft bas Bofe bem Guten bienlich werden. 3m gangen ift bie Wirfung, Die fo berborgebracht wird, eine mahrhaft bramatifche; die Bandlung geht lebendig bor uns bor und wirft ebenfo lebendig auf die Gemeinde ein." 1

<sup>1</sup> Staubenmaier I 420 f.

Innerer Chor1: Ruhm, Bob und Chre fei bir, Konig - Chriftus - Erlofer, bem bie kindliche Schar frommes Hofanna geweiht hat.

Priefter und außerer Chor: Auhm, Lob und Chre fei dir, König — Chriftus — Erlöfer, dem die kindliche Schar frommes Hosanna geweiht hat.

Innerer Chor: Beraels Rönig bift bu und Davids erlauchter Sprogling, ber bu im Ramen bes herrn, o gesegneter Rönig, bich naheft.

Priefter und außerer Chor: Ruhm, Lob und Shre fei bir, Ronig — Chriftus — Erlöfer, bem bie findliche Schar frommes Hofanna geweiht hat.

Innerer Chor: Die Scharen bes himmels preifen bich in ber hohe, ber fterbliche Menich und bie gange Schopfung gumal.

Priefter und außerer Chor: Ruhm, Lob und Ehre fei bir, König — Chriftus — Erlöfer, bem bie kindliche Schar frommes Hofanna geweiht hat.

Innerer Chor: Das jubifche Boll zog bir mit Palmen entgegen: Siehe, mit Bitten, Gelöbniffen und Hymnen naben wir bir!

Priefter und äußerer Chor: Ruhm, Lob und Ehre fei bir, Ronig — Chriftus — Erlöfer, bem bie kindliche Schar frommes Hosanna geweiht hat.

Innerer Chor: Jene weihten bir ihre Gaben bes Lobpreifes, als bu jum Leiben bich anschickteft. Wir laffen bir als bem Könige, fiehe, unfer Loblieb erschallen!

Priefter und außerer Chor: Ruhm, Bob und Ehre fei bir, König — Chriftus — Erlöfer, bem bie findliche Schar frommes Hosanna geweiht hat.

Innerer Chor: Un jenem hatteft bu Wohlgefallen; fo gefalle benn bir auch unsere Andacht, guter König, milbefter König; an allem Guten haft bu ja Gefallen.

Gloria laus et honor tibi sit Rex Christe Redemptor: Cui puerile decus prompsit Hosanna pium.

Israel es tu Rex Davidis et inclyta proles, Nomine qui in Domini Rex benedicte venis.

Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis. Et mortalis homo et cuncta creata simul. Plebs Hebraea tibi cum palmis obvia venit, Cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.

Hi tibi passuro solvebant munia laudis: Nos tibi regnanti pangimus ecce melos.

Hi placuere tibi, placeat devotio nostra, Rex bone, rex clemens, cui bona cuncta placent.

<sup>1</sup> In lateinischer Sprache lauten die Diftichen bes trefflichen Bischofs:

Priefter und außerer Chor: Ruhm, Lob und Shre fei bir, Ronig — Chriftus — Erlofer, bem bie finbliche Schar frommes Hofanna geweiht bat.

Rach diesem Wechselgesange stößt der Subdiaton mit dem Schafte bes Prozessionstreuzes an die Türe der Kirche, welche sich jest öffnet. Der Sinn dieser bedeutsamen und doch so einsachen Zeremonie ist leicht verständlich; sie will sagen, daß der himmel infolge der Sünde unserer Stammeltern verschlossen war, bis die Erlösung am Kreuze seine Tore uns wieder eröffnete.

Die Prozession zieht nunmehr in die Kirche ein. Dabei singt der wiedervereinigte Chor: "Beim Eintritt des Herrn in die heilige Stadt verkündeten die Kinder der Juden die Auferstehung des Lebens und riefen mit Palmzweigen in den Händen: Hosanna in der Höhe! Als das Bolk gehört hatte, daß Jesus nach Jerusalem komme, zog es ihm entgegen. Mit Palmzweigen in den Händen rief es: Hosanna in excelsis!"

So fassen diese letten Gesangesteile noch einmal den Kern der großen Begebenheit zusammen, welche den Gegenstand der heutigen Feier und andachtsvollen Erwägung gebildet hat: der Gedanke an das hohepriesterliche, den Himmel und die Erde, die Zeit und die Ewigkeit umspannende Königtum Jesu Christi soll in unser herz und Gemüt noch einmal eingeprägt werden, damit wir es nicht vergessen, sondern in zuversichtlicher Hoffnung leben, wenn in den kommenden Tagen das düstere Sewölk namenloser Erniedrigung und Trauer die Majestät des Herrn unsern Bliden verhüllt und entzieht.

Die Feier der heiligen Messe folgt. Bom Triumphe des Siegers und dom Glanze des Königs ift nichts mehr zu bemerken. Schmerzliche Hilferuse und hoffnungsvolle Seufzer eines schwer Leidenden den durchtönen die heilige Handlung. Im Introitus bernehmen wir das erschütternde Flehegebet des Heilandes, welches im 21. Psalm aufgezeichnet ist und dom Traktus fortgeset wird: "Herr, entserne deine Hilfe nicht don mir; schaue her zu meinem Schuze, bewahre mich vor dem Rachen des Löwen..." In der Epistel mahnt der Bölkerapostel zur Demut nach dem Vorbilde Jesu Christi, welcher, obwohl der wahre Gottessohn, doch aus Gehorsam bis zum Tode am Kreuze sich erniedrigte. Statt des Evangeliums aber wird, wie

<sup>1</sup> Phil 2, 5—11.

fcon oben bemerkt, die Leidensgeschichte des Herrn zum ersten Male gelesen.

Die Leidensschule des Herrn mit all ihrem Ernste, ihrer Weihe, ihrer Hoheit und Heiligkeit umfängt uns bereits. Treten wir ein in ihr geheimnisvolles Dunkel!

## III. Leidensgeschichte unseres Berrn Jesu Chrifti 1.

Wie ware eine Feier der Karwoche im Sinn und Geifte der Kirche möglich, ohne daß wir dem Berlaufe der Leidensgeschichte des göttlichen Erlösers nachgingen? Die heiligen Evangelisten haben sie unter dem Wehen des Heiligen Geistes mit ergreifender Anschaulicheteit, schlicht und lebenswarm erzählt. Die Kirche liest, wie schon bemerkt, an vier Tagen der Karwoche ihren viersachen, rührenden Bericht, jedesmal in der Fassung eines andern Evangelisten. Wir bereinigen ihre Darstellungen, welche sich gegenseitig ergänzen, bestätigen und erläutern, zu einer einzigen fortlaufenden Erzählung, wobei der Wortlaut der vier heiligen Urkunden möglichst beibehalten werden soll. Zwischen einzelne Abschnitte sind überschriften einzestigt, damit der Leser bei seinem frommen Erwägen und Betrachten der verehrungswürdigen Geheimnisse Ruhepunkte sinde.

# 1. Anfündigung bes Leibens. — Beratung ber Juden. — Patt ber Inden.

Es nahte das Fest der ungesäuerten Brote, welches Ostern heißt. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: "Ihr wisset, daß nach zwei Tagen Ostern ist und der Menschensohn ausgeliesert wird, damit er gekreuzigt werde." — Damals 2 versammelten sich die vornehmsten Priester und die Altesten des Volkes im Vorhose des Hohenpriesters, der Kaiphas hieß. Und sie hielten Kat, wie sie Jesus mit List ergreisen und töten könnten. Sie sagten aber: "Nur nicht am Festage, damit nicht etwa ein Aufruhr unter dem Volke entstehe!" 4—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 26, 2 bis 27, 66. Mt 14, 1 bis 15, 46. Lt 22, 1 bis 23, 53. Jo 18, 1 bis 19, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am Dienstag in ber Leidenswoche. <sup>3</sup> Sein Balaft lag auf bem Berge Sion.

<sup>&#</sup>x27;Schon fruher hatte ber Sobe Rat die Tötung Jesu beschloffen, aber nicht ausführen können. Bgl. Jo 11, 47 f.

Es war aber der Satan in Judas gesahren, der Iscariot genannt wurde und einer von den Zwölsen war. Und er ging hin und redete mit den Hohepriestern und den Hauptleuten der Tempelwache, wie er ihnen Jesus überliesern wollte. Sie freuten sich, und er fragte sie: "Was wollet ihr mir geben, so will ich ihn euch verraten?" Sie aber bestimmten ihm dreißig Silberlinge<sup>1</sup>. Von da an suchte er eine Gelegenheit, wie er ihn schicklich verraten könnte.

#### 2. Borbereitung bes Abendmahles.

Am ersten Tage ber ungesäuerten Brote 2, an welchem man das Osterlamm schlachten mußte, sandte Jesus 3 den Petrus und Johannes und sprach: "Gehet hin 4 und bereitet uns das Osterlamm, damit wir es essen." Da sagten die Jünger: "Wo willst du, daß wir es bereiten?" Jesus sprach: "Gehet in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wassertrug trägt; folget ihm in das Haus, wo er hineingeht, und saget zu dem Hausvater, dem Herrn des Hauses : "Der Meister läßt dir sagen: Meine Zeit ist nahe, bei dir will ich mit meinen Jüngern Ostern halten. Wo ist mein Speisezimmer, in dem ich mit ihnen das Osterlamm essen kann?" Und er wird euch einen großen, mit Polstern belegten Speisesalzeigen 6. Daselbst richtet es für uns zu!" — Seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und kanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm.

#### 3. Beginn bes Abendmahles.

Als es nun Abend geworden und die Stunde gekommen war, sangte Jesus mit den zwölf Aposteln an und setzte sich mit ihnen zu Tische 7 und sprach: "Ich habe großes Berlangen gehabt 8, dieses

<sup>1</sup> Ungefähr 72 Mart.

<sup>2</sup> Die jubifche Ofterfeier bauerte acht Tage, vom 14. bis 21. Nifan.

<sup>3</sup> Jefus mar in Bethanien. 4 Rach Jerufalem.

Deffen Rame wirb nicht genannt, vielleicht bamit ber Berrater bie Feier nicht ftoren tonne. Der Sausherr war ficher ein vornehmer und reicher Junger Jefu.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Siehe ba bas erste Gotteshaus! Es lag auf bem Sion und gehörte wahrscheinlich bem Manne ber Maria, ber Mutter bes hl. Markus.

<sup>7</sup> Ungefähr 6 Uhr abends.

<sup>8</sup> Denn es follte ein Abiciebs- und neues Bunbesmahl werben.

Ofterlamm mit euch zu effen, bevor ich leibe. Denn ich sage euch: Ich werde es von nun an nicht mehr effen, bis es seine Erfüllung erhält im Reiche Gottes. Wahrlich, sage ich euch, ich werde nicht mehr trinken von diesem Sewächse des Weinstocks, bis zu jenem Tage, da ich es erneuert trinken werde mit euch im Reiche meines Baters."

#### 4. Rangftreit ber Apoftel.

Es entstand aber ein Streit unter den Jüngern, wer unter ihnen für den größeren gehalten würde. Er sprach aber zu ihnen: "Die Rönige der Bölker herrschen über sie, und die über sie Gewalt haben, heißen Gnädige. Ihr aber nicht also; sondern wer unter euch der Größte ist, werde wie der Rleinste, und der Borsteher werde wie der Diener<sup>2</sup>. Denn wer ist größer: der zu Tische sitt oder der bedient? Nicht wahr, der zu Tische sitt? Ich aber bin unter euch wie einer, der dient. Ihr aber seid es, die ihr mit mir in meinen Versuchungen ausgehalten habet; darum bereite ich euch das Reich, wie mein Bater es mir bereitet hat, daß ihr esset und trinket an meinem Tische in meinem Reiche und auf Thronen sitzet, die zwölf Stämme Israels zu richten."

# 5. Fukwaschung.

Da Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen sei, um aus dieser Welt zum Bater zu gehen, und da er die Seinigen, die in dieser Welt waren, lieb hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach gehaltenem Abendmahle, als schon der Teufel dem Judas Jscariot, Simons Sohne, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, und obwohl er (Jesus) wußte, daß der Bater ihm alles in die Hände gegeben habe, daß er von Gott ausgegangen sei und zu Gott zurücktehre: so stand er vom Mahle auf, legte seine Kleider ab, nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich damit. Dann goß er Wasser in ein Becken und sing an, die Füße seiner Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuche abzutrocknen, womit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Dieser aber sprach zu ihm: "Herr, du willst mir die Füße waschen?" Jesus antwortete und sprach zu

<sup>1</sup> Beim herrlichen Gaftmahle ber himmlischen Glüchseligkeit.

<sup>2</sup> Jefus leugnet nicht, daß es in feinem Reiche eine heilige Rangordnung gibt; er mahnt aber gur Demut und Ausbauer.

ihm: "Was ich tue, verstehst du jest nicht; du wirst es aber nachher verstehen." Petrus sprach zu ihm: "Du sollst mir die Füße in Ewigkeit nicht waschen." Jesus antwortete ihm: "Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir." Simon Petrus sagte zu ihm: "Herr, wasche nicht allein meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt!" Jesus sprach zu ihm: "Wer gewaschen ist, bedarf nicht mehr, als daß er die Füße wasche, so ist er ganz rein. Auch ihr seid rein 1, aber nicht alle." Denn er wußte, wer der wäre, welcher ihn verraten würde; darum sagte er: "Ihr seid nicht alle rein."

#### 6. Anfundigung, Entlaffung und Weggang bes Berraters.

Nachdem er nun ihre Ruge gewaschen und seine Rleider angetan batte, feste er fich wieder ju Tifche und fprach ju ihnen: "Wiffet ihr, mas ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meifter und Berr und ibr fbrechet recht, benn ich bin es. Wenn nun ich, ber Berr und Meifter, euch die Guge gewaschen habe, fo follet auch ihr einer bem andern die Rufe mafchen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr fo tut, wie ich euch getan habe 2. - Wahr= lich, mahrlich, fage ich euch, ber Anecht ift nicht größer als fein Berr und ber Befandte nicht größer als ber, welcher ibn gefandt bat. Wenn ihr dies wiffet, felig feib ihr, wenn ihr banach tut. 3ch rede nicht von end allen; ich weiß, welche ich ermählt habe; allein Die Schrift muß erfüllt werden: "Der das Brot mit mir ift, erhebt wider mich feine Ferfe.'8 3ch fage es euch fcon jest, ebe es gefciebt, bamit ibr, wenn es gefcheben ift, glaubet, bag ich es bin. Bahrlich, mahrlich, fage ich euch, wer jemand aufnimmt, ben ich senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, welcher mich gefandt bat."

Als Jesus dieses gesagt hatte, ward er im Geifte betrübt, und ba sie aßen, bezeugte er und sprach: "Siehe, die Hand bes Ber=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sittlich rein waren die Aposiel durch die Taufe. Die Fußwaschung sollte sie zu Buggefinnung veranlassen, um auch von den kleineren Sünden frei zu werden.

Ein Beispiel ber Demut, burch bas bie Sunben getilgt werben. Die Fußwaschung ift ein Sinnbilb ber reumutigen Beicht als Borbereitung auf bie heilige Kommunion.

<sup>3</sup> Bgl. Pf 40, 10.

Ofterlamm mit euch zu effen, bevor ich leibe. Denn ich sage euch: Ich werde es von nun an nicht mehr effen, bis es seine Erfüllung erhält im Reiche Gottes. Wahrlich, sage ich euch, ich werde nicht mehr trinken von diesem Gewächse des Weinstocks, bis zu jenem Tage, da ich es erneuert trinken werde mit euch im Reiche meines Baters."

## 4. Rangftreit ber Apoftel.

Es entstand aber ein Streit unter den Jüngern, wer unter ihnen für den größeren gehalten würde. Er sprach aber zu ihnen: "Die Rönige der Bölfer herrschen über sie, und die über sie Gewalt haben, heißen Gnädige. Ihr aber nicht also; sondern wer unter euch der Größte ist, werde wie der Rleinste, und der Borsteher werde wie der Diener<sup>2</sup>. Denn wer ist größer: der zu Tische sitt oder der debient? Nicht wahr, der zu Tische sitt? Ich aber bin unter euch wie einer, der dient. Ihr aber seid es, die ihr mit mir in meinen Bersuchungen ausgehalten habet; darum bereite ich euch das Reich, wie mein Bater es mir bereitet hat, daß ihr esset und trinket an meinem Tische in meinem Reiche und auf Thronen sitzet, die zwölf Stämme Israels zu richten."

#### 5. Fugwaschung.

Da Jesus wußte, daß seine Stunde gekommen sei, um aus dieser Welt zum Bater zu gehen, und da er die Seinigen, die in dieser Welt waren, lieb hatte, so liebte er sie dis ans Ende. Und nach gehaltenem Abendmahle, als schon der Teufel dem Judas Jscariot, Simons Sohne, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, und obwohl er (Jesus) wußte, daß der Bater ihm alles in die Hände gegeben habe, daß er von Gott ausgegangen sei und zu Gott zurücksehre: so stand und umgürtete sich damit. Dann goß er Wasser in ein Becken und sing an, die Füße seiner Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuche abzutrocknen, womit er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Dieser aber sprach zu ihm: "Herr, du willst mir die Füße waschen?" Jesus antwortete und sprach zu

<sup>1</sup> Beim herrlichen Saftmable ber himmlischen Gludfeligfeit.

<sup>2</sup> Jefus leugnet nicht, bag es in feinem Reiche eine heilige Rangordnung gibt; er mahnt aber gur Demut und Ausbauer.

ihm: "Was ich tue, verstehst du jest nicht; du wirst es aber nachher verstehen." Petrus sprach zu ihm: "Du sollst mir die Füße in Ewigkeit nicht waschen." Jesus antwortete ihm: "Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir." Simon Petrus sagte zu ihm: "Herr, wasche nicht allein meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt!" Jesus sprach zu ihm: "Wer gewaschen ist, bedarf nicht mehr, als daß er die Füße wasche, so ist er ganz rein. Auch ihr seid rein", aber nicht alle." Denn er wußte, wer der wäre, welcher ihn verraten würde; darum sagte er: "Ihr seid nicht alle rein."

#### 6. Anfundigung, Entlaffung und Weggang bes Berraters.

Nachdem er nun ihre Rufe gewaschen und seine Rleider angetan hatte, feste er fich wieder ju Tifche und fprach ju ihnen: "Wiffet ibr, mas ich euch getan habe? Ihr nennt mich Deifter und Berr und ihr fprechet recht, benn ich bin es. Wenn nun ich, ber Berr und Meifter, euch die Fuße gewaschen habe, fo follet auch ihr einer bem andern die Rufe mafchen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so tut, wie ich euch getan habe 2. - Wahr= lich, mahrlich, fage ich euch, ber Rnecht ift nicht größer als fein Berr und ber Gefandte nicht größer als ber, welcher ibn gefandt bat. Wenn ihr dies wiffet, selig feib ihr, wenn ihr banach tut. 3d rebe nicht bon euch allen; ich weiß, welche ich ermählt habe; allein Die Schrift muß erfüllt werben: "Der bas Brot mit mir ift, erhebt wider mich feine Gerfe.' 3 3ch fage es euch fcon jest, ebe es gefcieht, damit ihr, wenn es gefcheben ift, glaubet, daß ich es bin. Bahrlich, mahrlich, fage ich euch, wer jemand aufnimmt, den ich fenden werbe, ber nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, welcher mich gefandt bat."

Als Jesus dieses gesagt hatte, ward er im Geiste betrübt, und da sie aßen, bezeugte er und sprach: "Siehe, die Hand des Ber=

<sup>1</sup> Sittlich rein waren die Aposiel durch die Taufe. Die Fuhwaschung sollte fie zu Buggefinnung veranlassen, um auch von den kleineren Sunden frei zu werben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Beispiel der Demut, durch das die Sünden getilgt werden. Die Fußwaschung ist ein Sinnbild der reumütigen Beicht als Borbereitung auf die heilige Kommunion.

<sup>\*</sup> Bgl. Pf 40, 10.

räters ist bei mir auf dem Tisch. Wahrlich, mahrlich, sage ich euch: Einer von euch, welcher mit mir ist, wird mich verraten." Da wurden die Jünger sehr betrübt; sie sahen einander an und waren ungewiß, von wem er redete, und singen an, einer um den andern, ihn zu fragen: "Bin ich es, Herr?" Und er antwortete und sprach: "Einer von den Zwölsen, der die Hand mit mir in die Schüssel tunkt. Der Sohn des Menschen geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht; wehe aber jenem Menschen, durch welchen der Menschensohn verraten wird; es wäre ihm besser, wenn jener Mensch nicht geboren wäre."

Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, lag zu Tische im Schose Jesu. Diesem nun winkte Simon Petrus und sprach zu ihm: "Wer ist's, von welchem er redet?" Da lehnte sich dieser an die Brust Jesu und sprach zu ihm: "Herr, wer ist's?" Jesus antwortete: "Der ist's, dem ich das Brot, welches ich einztunke, reichen werde."

Judas aber, welcher ihn verraten hat, erwiderte und sprach: "Bin ich es, Meister?" 1 Und Jesus tunkte das Brot ein und gab es dem Judas Jscariot, dem Sohne Simons, und sprach: "Du haft es gesagt!"

Und nach dem Bissen suhr der Satan in ihn. Und Jesus sprach zu ihm: "Was du tun willst, das tue bald!" Das verstand aber keiner von denen, welche zu Tische waren. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, habe Jesus zu ihm gesagt: "Rause, was wir für das Fest nötig haben", oder daß er den Armen etwas gebe. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Nachdem er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: "Run ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht worden ist, so wird Gott ihn auch in sich selbst verherrlichen und er wird ihn alsbald verherrlichen."

<sup>&#</sup>x27;Erst jest wagte sich Judas mit dieser Frage an ben Heiland und erhielt Antwort und Biffen zugleich, doch so, baß nur Iohannes es bemerkte: Dieser Biffen war ein Teil des Ofterlammes und wurde vom Hausvater gereicht zum Zeichen, daß das Mahl zu Ende und das Weggehen erlaubt sei.

Die Abrigen Tischgenoffen hatten vom Borgang zwischen Jesus und Judas nichts bemerkt; daher konnte fich dieser unbehelligt entfernen. Judas freilich verftand die Worte Jesu: er wußte fich entlarvt und vom Tische weggewiesen. Er wird jett seine schwarze Tat rasch vollschren.

#### 7. Ginfegung ber beiligen Guchariftie.

Da sie nun das Nachtmahl genossen, nahm Jesus das Brot, segnete es 2, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: "Nehmet hin und esset: bas ist mein Leib, der für euch hingegeben wird." Ebenso nahm er auch den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sprach: "Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch und für viele vergossen wird zur Bergebung der Sünden. Tuet dieses zu meinem Andenken."

# 8. Reue Antunbigung bes Leibens, bes Falles und ber Erhebung Betri.

Darauf sprach ber Herr: "Kinder, eine kleine Weile bin ich noch bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber wie ich den Juden gesagt habe, wo ich hingehe, dahin konnet ihr nicht kommen, das sag' ich jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen, daß ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch lieb habet untereinander."

Simon Petrus sprach zu Jesus: "Herr, wohin gehft du?" Jesus antwortete: "Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jest nicht folgen; du wirst mir aber später folgen." Petrus sprach zu ihm: "Warum kanh ich dir jest nicht folgen? Ich will mein Leben für dich geben." Da sprach Jesus zu ihnen: "In dieser Nacht werdet ihr alle euch an mir ärgern; denn es steht geschrieben: Ich will den Hirten schlagen, und die Schase der Herbe werden zerstreut werden 4. Nachbem ich aber auserstanden sein werde, will ich euch vorausgehen nach Galiläa." Da antwortete Petrus: "Wenn sich auch alle an dir ärgern, so werde ich niemals mich ärgern." Es sprach aber der Herr: "Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, euch sieben zu dürsen wie den Weizen; ich aber habe für dich gebetet, daß dein Glaube nicht wanke, und wenn du einst bekehrt sein wirst, so stärke beine Brüder." Da sprach er zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir in den Kerker und in den Tod zu gehen." Er aber sprach:

<sup>1</sup> Der lette Biffen mar ben Apofteln, außer bem Jubas, noch nicht gereicht.

<sup>3</sup> Bur Borbereitung auf die heilige Banblung.

<sup>3</sup> Wie ber Alte Bund burch Blut eingeweiht wurde (Er 24, 8), fo ber Reue burch bas Blut bes Erlofers.

<sup>4</sup> Bgl. Zach 13, 7.

"Wahrlich, ich fage bir, heute in biefer Nacht wird der hahn nicht traben, bis bu breimal geleugnet haben wirft, mich zu tennen."

#### 9. Aus ben Abichiedsreben Jeju: bie Schwertrebe.

Der Herr sprach sodann zu seinen Jüngern, da sie immer noch im Speisesale um ihn versammelt waren: "Als ich euch aussandte ohne Beutel, ohne Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt?" Sie aber sprachen: "Nichts!" Da sagte er zu ihnen: "Nun aber, wer einen Beutel hat, nehme ihn, desgleichen auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkause seinen Rock und kause ein Schwert. Denn ich sage euch: es muß an mir noch erfüllt werden: Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden?. Denn was von mir geschrieben steht, geht seinem Ende zu." Sie aber sprachen: "Herr, siehe hier sind zwei Schwerter." Er aber sprach zu ihnen: "Genug hiervon!"

# 10. Gebet am Ölberg.

Nachdem Jesus mit seinen Jüngern den Lobgesang gesprochen 4, ging er mit ihnen über den Kedron nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg 5. Sie kamen in den Meierhof, der Gethsemane hieß, und er sprach zu ihnen: "Setzet euch hier, während ich dorthin gehe und bete." Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, und sing an, sich zu betrüben und traurig zu sein, zu zittern und sich zu entsetzen 6. Dann sprach er zu ihnen: "Meine Seele ist betrübt dis in den Tod; bleibet hier und wachet mit mir!" Und er ging ein wenig dorwärts, einen Steinwurf weit, siel auf die Erde, ja auf sein Angesicht nieder, betete und sprach: "Mein Bater, wenn es möglich ist, so gehe dieser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nun folgten bie rührenden Abschiedsreden des herrn von seinen Jüngern, wie der hl. Johannes sie in seinem Evangelium aufgezeichnet hat. Die Kirche liest von ihnen in der Karwoche nur die sog. Schwertrede (21 22, 35—38); sie allein soll hier angeführt werden.

<sup>3 3</sup>f 53, 12. — Borausfagung feines Leibens und Tobes.

<sup>·3</sup> Das Berftandnis ber Worte Jesu fehlt ben Jungern; aber balb wirb es tommen!

<sup>· 4</sup> Zum Beschluß bes Oftermahls betete man bie Pfalmen 115 unb 116.

<sup>5</sup> Ungefähr um 10 Uhr abends.

<sup>6</sup> Urfachen ber Seelenleiden Jesu waren: die bevorstehenden Todesqualen, die Sündenschulb der zu erlösenden Menscheit, die Gewißheit, doch nicht alle retten zu können.

Reld an mir vorüber; doch nicht mein, fondern dein Wille geschehe." 1 Und er tam ju feinen Jungern und fand fie folafend und fprach gu Betrus: "Simon, bu folafft? Sabt ihr benn nicht eine Stunde bei mir machen konnen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Bersuchung fallet. Der Beift ift zwar willig, aber bas Rleifc ift fcmad." Wieber ging er bin, jum zweitenmal belete und fbrach er: "Mein Bater, ift es nicht möglich, daß diefer Relch borübergebe, ohne daß ich ihn trinte, fo gefchebe bein Bille." Und er tam abermal und fand fie ichlafend (benn ihre Mugen waren befdwert), und fie wußten nicht, mas fie ihm antworten follten. Da verließ er fie, ging wieder bin und betete jum brittenmal, indem er biefelben Worte fprad. Es erschien ihm aber ein Engel bom himmel und ftartte ihn. Und da ihn Todesanast befiel, betete er langer. Und fein Soweiß mar wie Tropfen Blutes, welches auf die Erde rann. Und er fand auf bom Gebete, tam ju feinen Jungern und fand fie bor Traurigfeit ichlafend. Und er fprach ju ihnen: "Schlafet nur und rubet! Es ift genug! Die Stunde ift gefommen ; fiebe, ber Menschen= fohn wird in die Bande ber Gunber überliefert. Stehet auf und laffet uns geben! Siebe, ber mich berrat, ift nabe."

# 11. Berrat und Gefangennahme. — Widerftand und Flucht ber Junger.

Da Jesus noch redete, kam Judas Jscariot und mit ihm ein großer Hause mit Schwertern und Prügeln, Laternen und Fackeln, abgeschickt von den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Altesten des Bolkes. Sein Verräter aber hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: "Den ich küssen werde, der ist's, den ergreiset und führet ihn behutsam!" Jesus aber, der alles wußte, was über ihn kommen sollte, trat hervor und Judas zu ihm heran. Dann sprach dieser: "Sei gegrüßt, Meister!" und er küste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: "Freund, wozu bist du gekommen? Judas, mit einem Kusse verrätst du den Menschensohn!" Zu den andern aber sprach Jesus: "Wen suchet ihr?" Es stand aber auch Judas bei ihnen?. Sie antworteten ihm: "Jesus von Nazareth!" Jesus aber sprach zu

<sup>1</sup> In Chriftus ift ber menfoliche bom göttlichen Willen gu unterscheiben.

<sup>2</sup> Jubas hatte fich wieber zu ben Safdern gurudgezogen, aus beren Mitte er herausgetreten mar.

ihnen: "Ich bin es!" Da wichen sie zurück und sielen zu Boden. Da fragte er sie wiederum: "Wen suchet ihr?" Sie aber sprachen: "Tesus von Nazareth!" Jesus antwortete: "Ich habe es euch gessagt, daß ich es bin; wenn ihr also mich suchet, so lasset diese gehen!" Damit das Wort erfüllt würde, welches er gesprochen hatte: "Die du mir gegeben hast, keinen von ihnen habe ich verloren!" Die Wache aber, der Oberhauptmann und die Diener der Juden ergrissen Jesus und banden ihn.

Als aber die, welche um Jefus waren, faben, was geschehen follte, sprachen fie ju ihm: "Berr, follen wir mit bem Schwerte breinichlagen?" Einer von ben Umftebenben, Simon Betrus, jog fein Sowert, folug ben Anecht bes hobenbriefters und bieb ibm fein rechtes Ohr ab. Der Rame bes Rnechtes aber mar Maldus. Jefus aber fprach: "Stede bein Schwert in die Scheibe. Denn alle, bie bas Schwert ergreifen, werden burch bas Schwert umtommen. Ober meinst bu, daß ich meinen Bater nicht bitten fonnte? Er murbe mir jest mehr als zwölf Legionen Engel aufdiden. Wie murbe bann aber bie Schrift erfüllt werben, daß es fo gefcheben muffe? Soll ich den Relch, den mir der Bater gegeben hat, nicht trinten?" Und Jesus rubrte das Ohr des Anechtes an und beilte es. benen aber, die ju ihm gefommen waren, ju ben Sobenbrieftern, ju ben Tempelhauptleuten und Alteften fprach Jefus: "Wie zu einem Morder feid ihr ausgezogen mit Schwertern und Brügeln, um mich ju fangen. Täglich faß ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht ergriffen; aber bas ift eure Stunde und bie Macht der Finfternis." Dies alles aber ift geschehen, bamit die Schriften ber Propheten erfüllt murben.

Dann verließen ihn alle Jünger und flohen. Gin gewiffer Jüngling 1 aber folgte ihm, angetan mit einer Leinwand auf dem bloßen Leibe, und sie ergriffen denselben. Er aber warf die Leinwand von sich und floh nact von ihnen.

#### 12. Bor Annas. — Betri erfte Berleugnung.

Jene aber, welche Jefus ergriffen hatten, führten ihn zuerst zu Unnas, bem Schwiegervater bes Raiphas, welcher hoherpriefter biefes

<sup>1</sup> Bielleicht ber heilige Evangelift Martus, ber biefen Bug allein er- gablt (14, 51 f).

Jahres war. Es war aber Raiphas berjenige, welcher ben Juden den Rat gegeben hatte: "Es ift gut, wenn ein Mensch für das Bolk flirbt." 1

Simon Petrus aber und ein anderer Jünger 2 folgten Jesus nach. Jener Jünger war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Vorhof des Hohenbriefters.

Betrus aber stand draußen bor der Türe. Da ging der andere Jünger, welcher dem Hohenpriester bekannt war, hinaus, redete mit der Türhüterin und führte den Petrus hinein. Die Knechte und Diener aber hatten ein Feuer im Hose angezündet, standen am Rohlenseuer und wärmten sich; denn es war kalt, und auch Petrus gesellte sich zu ihnen, um den Ausgang zu sehen. Da ihn nun eine Magd, die Türhüterin, beim Lichte sigen sah, sprach sie, nachdem sie ihn betrachtet hatte: "Auch du warst bei Jesus dem Galiläer." Er aber verleugnete ihn und sprach: "Ich weiß nicht, was du sagst; ich kenne ihn nicht." Darauf ging Petrus zum Hose hinaus. Da krähte der Hahn.

Der Hohepriefter (Annas) aber fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre 3. Jesus antwortete ihm: "Ich habe öffentlich vor der Welt geredet; ich habe immer im Tempel und in der Synagoge gelehrt, wo alle Jünger zusammenkommen, und ich habe nicht im Versborgenen geredet. Was frägst du mich? Frage diesenigen, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe; siehe, diese wissen es, was ich zu ihnen gesagt habe." Als er dieses gesagt hatte, gab einer von den Dienern, der dabeistand, Iesus einen Backenstreich und sprach: "Antwortest du so dem Hohenpriester?" Iesus antwortete ihm: "Habe ich unrecht geredet, so beweise, daß es unrecht sei; habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich?"

Unnas icidie nun Jefus gebunden jum (regierenden) hobenpriefter Raiphas.

# 13. Bor bem Sohen Rate. — Betri zweite und britte Berleugnung.

Ingwischen bersammelten fich Priefter, Schriftgelehrte und Altefte bei Raiphas 4. Die Hohenpriefter nun und der gange Hohe Rat

<sup>1</sup> Jo 11, 50. — Bielleicht bewohnte ber ehemalige hohepriefter Annas — ein fehr machtiger Mann — benfelben Palaft wie Raiphas.

<sup>2</sup> Robannes.

<sup>2</sup> Er hat tein Recht, mit Jesus ein Berhor aufzunehmen, benn wirtlicher Soberpriefter war er nicht.

<sup>4</sup> Der Sohe Rat beftand aus 71 Mitgliebern; feine Sigung fand im Saufe bes Raiphas in ber Nacht statt und war baber ungesetzlich.

suchten Zeugnis wider Jefus, daß fie ihn jum Tode überliefern tonnten, aber fie fanden feines. Denn viele gaben amar faliches Reugnis wider ibn; aber die Reugniffe ftimmten nicht überein. Rulest aber tamen zwei faliche Beugen und fprachen: "Diefer hat gefagt: 3ch tann den Tempel Gottes abbrechen und nach brei Tagen ihn wieder aufbauen." Und einige traten auf, legten ein falfches Beugnis wider ihn ab und fagten : "Ich will diefen Tempel, ber mit Sanden gemacht ift, abbrechen und in brei Tagen einen andern. ber nicht mit Banben gemacht ift, wieder aufbauen." Go mar ihr Beugnis nicht übereinftimmend. Da ftand ber hohepriefter auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach: "Antwortest du nichts auf bas, mas diefe bir bormerfen?" Befus aber fowieg. Ginige bon ben Beifigern bes Raiphas fragten Befus: "Bift bu ber Chriftus. fo fage es uns!" Und er fprach ju ihnen: "Wenn ich es euch fage, fo glaubet ihr mir nicht. Wenn ich aber euch frage, fo ant= wortet ihr mir nicht, noch laffet ihr mich los!" Und ber hohepriefter fprach ju ibm: "Ich beschwöre bich beim lebendigen Gott, bag bu uns fageft, ob du Chriftus, ber Sohn Gottes bift." Jefus fprach ju ihm: "Du haft es gefagt; ich bin es. Ich aber fage euch: Bon nun an werdet ihr ben Menfchenfohn gur Rechten ber Sand Gottes figen und auf ben Wolken des himmels tommen feben." Da gerriß ber hobepriefter feine Rleiber und fprach: "Er hat Gott geläftert. Was begehren wir noch Zeugen? Ihr habt die Gottesläfterung gebort? Was dunkt euch?" Sie aber antworteten und fprachen: "Er ift des Todes iculdia!"

Die Männer, welche Jefus festhielten, verspotteten ihn; einige singen an, ihn anzuspeien, sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten ins Gesicht zu schlagen und zu sprechen: "Weissage uns, Christus, wer ist's, der dich geschlagen hat?" Und viele andere Lästerungen redeten sie wider ihn.

Während dieser Borgänge sah die Türhüterin den Petrus abermals und fing an, zu den Umstehenden zu sagen: "Dieser ist auch einer aus ihnen." Als er aber zur Türe hinausging, sah ihn eine andere Magd und sprach zu denen, die da waren: "Auch dieser war bei Jesus dem Nazarener." Bald darauf sprach ein anderer, dann mehrere von den Anechten zu Petrus, der wieder zum Kohlenfeuer zurückgesehrt war: "Bist etwa auch du einer von seinen Jüngern?" Und er leugnete abermal mit einem Schwure: "Ich kenne den Menschen nicht."

Über eine Weile, ungefähr nach einer Stunde, kam einer bon den Knechten des Hohenpriesters, ein Berwandter des Malchus, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, und sprach: "Hab' ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?" Die Umstehenden traten hinzu und sprachen: "Wahrlich, du bist auch einer von denen; denn auch deine Sprache macht dich kenntlich." Da leugnete Petrus wieder und sing an zu sluchen und zu schwören, daß er diesen Menschen nicht kenne. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn wieder.

Da wandte sich der Herr um und sah Petrus an 1. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, welches er gesagt hatte: "Che der Hahn zweimal träht, wirst du mich dreimal verleugnet haben." Und er ging hinaus und weinte bitterlich.

#### 14. Zweite Ratsversammlung. — Bor Bilatus. — Enbe bes Jubas.

Als es Tag geworden war, sofort am frühen Morgen, kamen alle Altesten des Bolkes, die Hohenpriester und Schriftgelehrten zussammen 2 und hielten Rat wider Jesus, um ihn dem Tode zu übersliesern. Und sie führten ihn gebunden und übergaben ihn dem Landpsleger Pontius Vilatus.

Da nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, daß Jesus zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die dreißig Silberslinge den Hohenpriestern und Altesten zurück und sprach: "Ich habe gesündigt, daß ich unschuldiges Blut verraten habe." Beie aber sprachen: "Was geht das uns an? Siehe du zu!" Da warf er die Silberlinge in den Tempel hin und erhängte sich mit einem Stricke 4. Die Hohenpriester aber nahmen die Silberlinge und sprachen: "Es ist nicht erlaubt, sie in den Tempelschaß zu werfen; denn es ist Blutgeld." Als sie nun Rat gehalten hatten, kauften sie damit den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremdlinge. Desewegen heißt derselbe Acker Hakeldama 6, d. i. Blutacker, bis auf den

<sup>1</sup> Bielleicht als er nach ber vorläufigen Berurteilung burch ben hof in ein Gefängnis abgeführt wurde.

<sup>2</sup> Um die nächtliche Berurteilung zu bestätigen und bas weitere Borgeben festzusetzen. Bgl. Bf 22, 66 f.

<sup>\*</sup> Es fehlte feiner Reue die Hoffnung, das Bertrauen und die Liebe.

<sup>4 3</sup>m Sinnomtale, fübweftlich von Berufalem.

<sup>5</sup> Die Beuchler! Sie ftutten fic auf eine Beftimmung bes Gesetzes. Dt 23, 18. 8 Am Subenbe bes hinnomtales.

heutigen Tag. Da ist erfüllt worden, was durch den Propheten Jeremias gesagt wurde, da er sprach: "Sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Preis des Geschätzten, welchen sie gekauft hatten von den Sohnen Israels, und gaben sie für den Acer eines Töpfers, wie mir der Herr befohlen hat."

## 15. Erftes Berhör vor Bilatus.

Es war früh morgens?. Die Juben aber gingen nicht in das Gerichtshaus des Pilatus hinein, damit sie nicht verunreinigt würden, sondern die Ostermahlzeit essen könnten. Pilatus ging also zu ihnen hinaus und sprach: "Welche Anklage habt ihr wider diesen Menschen?" Sie antworteten und sprachen: "Wenn dieser Mensch kein Missetäter wäre, so würden wir ihn dir nicht überliefert haben." Da sprach Pilatus zu ihnen: "Rehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz!" Die Juden aber sagten zu ihm: "Uns ist es nicht erlaubt, jemand zu töten", damit das Wort Jesu erfüllt würde, das er gesagt, um anzudeuten, welchen Todes er sterben werde.

Nun fingen sie an, ihn zu verklagen, und sagten: "Diesen haben wir befunden als Auswiegler unseres Boltes und als einen, der verbietet, dem Kaiser Zins zu geben, indem er sagt, er sei Christus der König." Da ging Pilatus wieder ins Gerichtshaus hinein, rief Jesus und sprach zu ihm: "Bist du der König der Juden?" Jesus antwortete: "Sagst du dieses von dir selbst , oder haben es dir andere von mir gesagt?" — Pilatus antwortete: "Bin ich denn ein Jude? Dein Bolt und die Hohenpriester haben dich mir überliesert; was hast du getan?" Jesus antwortete: "Wein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt ware, so würden wohl meine Diener streiten, daß ich den Juden

2 Eima 5 Uhr Freitags. Der prachtige Palaft bes Bilatus lag im Rordweften ber Oberftabt.

<sup>1</sup> Bgl. Zach 11, 12 und Ir 18, 1-3; 19, 1 f; 32, 8-14.

<sup>\*</sup> Obwohl der Hohe Rat Todesurteile mit Genehmigung des Landpflegers fällen durfte und diese Erlaubnis soeben erhalten hatte, so wollten die judischen Gebieter Jesus doch durch Pilatus verurteilt wissen, damit ihn die Krenzigungsstrase als Hochverräter treffe. Durch ihr Sabbatsgeseh war es ihnen verboten, heute am hohen Festag Jesus zu töten. Jesu Weissagung über seinen Tod siehe Jo 8, 28 u. 12, 32.

4 Aus eigener Überzeugung.

nicht überliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier." Da sprach Pilatus zu ihm: "Also bist du ein König?" Jesus antwortete: "Du sagst es; ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wer immer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme." <sup>1</sup> Pilatus sprach zu ihm: "Was ist Wahrheit?" Und da er dieses gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden und sprach zu ihnen: "Ich sinde keine Schuld an ihm."

Sie aber bestanden darauf, brachten viele Klagen gegen ihn bor und sprachen: "Er wiegelt das Bolt auf, indem er in ganz Judäa lehrt, von Galiläa angefangen bis hierher." Pilatus aber fragte ihn abermal und sprach: "Antwortest du nichts? Siehe, welch große Dinge sie wider dich vorbringen." Jesus aber antwortete nichts mehr, so daß Pilatus sich verwunderte. Da jedoch Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und nachdem er ersahren, daß er aus dem Gebiete des Herodes? sei, sandte er ihn zu Herodes, der in jenen Tagen ebenfalls zu Jerusalem war.

# 16. Zejus vor Berobes.

Als Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, benn er hatte seit langer Zeit gewünscht, ihn zu sehen, weil er vieles von ihm gehört hatte, und hoffte, ihn irgend ein Wunder wirken zu sehen. Er stellte auch viele Fragen an ihn, allein dieser antwortete ihm nichts. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten aber standen da und verklagten ihn unaufhörlich. Da verachtete ihn Herodes mit seinen Ariegsleuten, ließ ihm zum Spott ein weißes Aleid anziehen und schickte ihn zu Pilatus zurud. An demselben Tage wurden Herodes und Pilatus Freunde; benn vorher waren sie einander seind.

<sup>1</sup> Der falschen Hauptanklage, nach (politischen) Königtum gestrebt zu haben, sest Jesus eine Darlegung gegenüber, in welchem — geistigem — Sinne er fich als König betrachte.

<sup>2</sup> Gerobes Antipas, bes Morbers bes Taufers Johannes, eines verächtlichen Menichen. Pilatus hoffte, biefer werbe ihn aus ber Berlegenheit ziehen.

<sup>\*</sup> Die subischen Könige psiegten bei Festen ein weißes Prachtgewand zu tragen. Herodes betrachtete Jesus als Gaukler, Pilatus als Träumer, beibe als harmlosen Mann. So ward das Kreuz und der Gekreuzigte den Heiden eine Torheit! Bgl. 1 Kor 1, 23.

## 17. Wieber vor Bilatus. — Barabbas. — "Arengige ihn!"

Bilatus rief die Sohenpriefter und die Vorsteher und das Bolt aufammen und fprach zu ihnen: "Ihr habt biefen Menschen zu mir gebracht als einen Boltsaufwiegler und fiebe, ich babe ibn in eurer Gegenwart verbort und an Diefem Menfchen nichts bon bem gefunden, weswegen ihr ihn antlaget. Aber auch Berodes nicht; benn ich habe euch zu ihm gefandt, und fiebe, es geschab nichts mit ihm, was ihn des Todes schuldig zeigte. Ich will ihn also zuchtigen und losgeben." 1 Da forie aber ber gange Saufe gusammen und fprach: "hinweg mit biefem und gib uns ben Barabbas los!" Es war nämlich gebräuchlich, bag ber Landpfleger auf ben hoben Fefttag bem Bolte ben losgab, welchen fie wollten 2. Barabbas mar aber wegen eines in der Stadt erregten Aufruhrs und wegen eines Totichlages in den Rerter geworfen worden. Bilatus redete nun abermal ihnen au, indem er Jejus losgeben wollte: "Welchen wollt ihr. bak ich euch losgebe ? Den Barabbas ober Jefus, ber Chriftus genannt wird?" Denn er wußte, daß sie ihn aus Neid überantwortet batten.

Als er aber auf bem Richterftuhle faß, schidte fein Weib 8 gu ihm und ließ fagen: "Habe bu nichts zu schaffen mit biesem Gerechten; benn ich habe heute seinetwegen im Traume viel gelitten."

Allein die Hohenpriefter und Altesten beredeten das Bolt, daß fie den Barabbas begehrten, Jesus aber toten laffen follten. Darum schrien sie wieder und riefen: "Nicht diesen, sondern den Barabbas gib uns los!"

Pilatus aber sprach zu ihnen: "Was soll ich benn mit Jesus machen, ber Christus genannt wird?" Da riefen alle: "Er soll gekreuzigt werden!" Der Landpsleger aber sagte zu ihnen: "Was hat er benn Böses getan?" Sie aber schrien noch mehr und sprachen: "Er soll gekreuzigt werden!"

2 Oftern war bas Befreiungsfest Israels, baber Tag ber Amnestie — und ber Berurteilung jum Tobe.

<sup>1</sup> Diese Ungerechtigkeit und Unklugheit führte eine Wendung herbei; Pilatus wird zum Justiz- und Gottesmorbe gedrangt, nachdem er ben Weg ber Gerechtigkeit leichtfertig verlaffen hatte.

<sup>8</sup> Rach ber Uberlieferung war fie Proselhtin, später Chriftin und hieß Claubia Procusa.

Als nun Pilatus sah, daß er nichts ausrichte, sondern der Lärm größer würde, sprach er das Urteil, daß nach ihrem Berlangen geschehen sollte. Er nahm Wasser, wusch seine Hände vor dem Bolke und sprach: "Ich bin unschuldig an dem Blute dieses Gerechten; sehet ihr zu!" Und das ganze Bolk antwortete und sprach: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!" Alsdann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er nehmen und geißeln.

#### 18. Geißelung und Berfpottung.

Die Rriegsknechte führten Jesus in den Sof des Richthauses, um ihn zu geißeln 1; sie riefen die gange Roborte gusammen 2, flochten eine Rrone von Dornen und festen fie auf fein Saupt; fie gaben ihm ein Rohr in feine rechte Sand, legten ihm einen Burpurmantel um und traten ju ibm, beugten bor ibm bas Rnie und fprachen: "Sei gegrußt, bu Ronig ber Juben!" Und fie spieen ihn auch an und gaben ibm Badenftreiche. Da ging Bilatus wieder binaus und fprach zu ihnen: "Sebet, ich führe ihn heraus zu euch, bamit ihr ertennt, bag ich teine Schuld an ihm finde." Refus also ging hinaus und trug die Dornentrone und den Purpurmantel. Und er (Bilatus) fprach: "Welch ein Menfc!" Als ihn aber bie Hohenpriefter und Diener faben, fchrien fie und fprachen: "Rreuzige, freuzige ihn!" Pilatus aber fprach zu ihnen: "Nehmet ihr ihn hin und treugiget ihr ihn; benn ich finde teine Schulb an ihm." Die Juden antworteten ihm: "Wir haben ein Gefet, und nach bem Gefete muß er fterben; benn er hat fich felbft zum Sohne Gottes gemacht." Als nun Bilatus Diefe Rebe borte, fürchtete er fich noch mehr. Und er ging wieder ins Berichtshaus und fbrach ju Befus: "Bober bift bu?" Allein Jesus gab ibm teine Antwort 3. Da fprach Bilatus ju ibm : "Mit mir redeft bu nicht? Beift bu, bag ich Macht habe, bich zu freuzigen, und Macht habe, bich loszugeben?"

Diese ebenso furchtbare wie schmachvolle Strafe war geweißsagt: Pf 128, 3; Rt 18, 33.

<sup>2</sup> Um an Jesus ihren frevelhaften Mutwillen auszulaffen. Das Beifpiel bes herobes reizte gur Nachahmung.

<sup>3</sup> Pilatus hatte fich die Antwort aus ben fruheren Worten Jesu felbst geben und baraus ben überirbischen Ursprung Jesu ableiten konnen. Daber fcwieg Jesus.

Jefus antwortete: "Du hatteft teine Macht, wenn fie bir nicht bon oben herab gegeben mare; barum hat ber, welcher mich bir über= lieferte, eine größere Gunde." Deswegen suchte Bilatus ihn loszugeben. Die Juden aber ichrien und ibrachen: "Wenn bu biefen loslaffeft. fo bift du tein Freund des Raifers; denn jeder, der fic jum Ronig macht, widerfest fich bem Raifer." Als aber Bilatus biefe Worte gebort hatte, führte er Jesus hingus und fette fich auf ben Richterftuhl, an bem Orte, ber Lithoftrotos, bebraifc Gabbatha, genannt wird 1. Es war aber ber Rufttag 2 bes Offerfeftes. ungefähr die sechste Stunde 8, und er sprach zu den Juden : "Sehet. euer Ronig!" Sie aber fdrien: "hinmeg, hinmeg! Rreugige ibn!" Bilatus fprach zu ihnen: "Guern Ronig foll ich freuzigen?" Die Sobenpriefter antworteten: "Wir haben feinen Ronig, als ben Raifer!" 4 Da übergab er ihnen benfelben, bag er gefreuzigt werde. Die Rriegs= tnechte nahmen ihm das Burpurgewand ab und zogen ihm feine Rleider an und führten ihn hinaus, um ihn zu freuzigen.

#### 19. Rreuzweg.

Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zu dem Orte, den man Schädelstätte nennt, auf hebräisch aber Golgatha. Es wurden aber auch noch zwei andere Berbrecher mit ihm geführt, damit sie getötet würden. Und da sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Cyrene<sup>5</sup>, der vom Meierhofe kam und vorüberging, den Bater des Rusus und des Alexander<sup>6</sup>; den zwangen sie, daß er Jesus das Kreuz nachtrüge.

Es folgte ihm aber eine große Menge Bolkes und Weiber, die ihn beklagten und beweinten. Jesus aber wandte sich zu ihnen und sprach?: "Ihr Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich, sondern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lithostrotos ift ein mit Marmorplatten belegter Plat, wo ber Richter-ftuhl ftanb.

<sup>9</sup> Rufttag = Freitag in ber Ofterwoche.

<sup>\*</sup> Rach unferer Zeit etwa um 61/2 Uhr morgens. Die Borbereitungen verzögerten jeboch ben Beginn bes Kreugwegs.

<sup>4</sup> Das Zepter ift bemnach felbst nach bem Zeugnis ber Juben von Juba genommen.

<sup>5</sup> Scheint ein Beibe - Simonibes - gewesen zu fein.

<sup>6</sup> Diefe lebten fpater in Rom. Dit 15, 21. Rom 16, 13.

<sup>7</sup> Gegen Unwurdige hatte Jesus geschwiegen, gegen Mitleibige und Schulblose hat er Troftworte!

weinet über euch selbst und über eure Kinder! Denn siehe, es werden Tage kommen, an denen man sagen wird: Selig die Frauen, welche keine Kinder zu betrauern haben. Dann werden sie anfangen zu den Bergen zu sagen: Fallet über uns, und zu den Hügeln: Bedecket uns 1! Denn wenn man das am grünen Holze tut, was wird mit dem dürren geschehen?"

#### 20. Rreuzigung.

Sie kamen an den Ort, welcher Golgatha, das ist Schädelsstätte genannt wird. Da gaben sie ihm Wein, der mit Galle versmischt war, zu trinken. Und als er denselben gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Es war aber die dritte Stunde, da sie ihn kreuzigten k. Mit ihm kreuzigten sie auch die zwei Straßenräuber, den einen zur Rechten, den andern zur Linken. Da ward die Schriftstelle erfüllt, die da spricht: "Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden." Desus aber sprach: "Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun."

Pilatus aber hatte auch eine Überschrift geschrieben und als Ursache des Todes oben auf das Kreuz gesett. Es war nämlich geschrieben: "Jesus von Razareth, der König der Juden." Diese Inschrift nun lasen viele von den Juden; denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf hebräisch, griechisch und lateinisch. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: "Schreibe nicht der König der Juden, sondern, daß er gesagt habe, ich bin der König der Juden!" Pilatus erwiderte: "Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben!"

Nachdem nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider, machten vier Teile daraus und warfen das Los darzüber, was ein jeder nehmen solle. Der Rock aber war ohne Naht, von oben an durchaus gewebt. Da sprachen sie zueinander: "Wir wollen diesen nicht zerschneiden, sondern das Los darüber werfen,

<sup>1</sup> Beisfagung bes Untergangs ber Stabt und bes Bolles.

<sup>2</sup> Grunes bolg = Uniculbige — burres bolg = Sunber.

<sup>3</sup> Dem Trant wurde auch Myrthe beigemifcht. Er follte ben Seiland betäuben und bie Empfindung bes Schmerzes nehmen.

<sup>4</sup> Ungefähr 9 Uhr morgens. 5 3f 53, 10 f.

<sup>6</sup> Das Königtum Jesu wird amtlich aller Welt verkundet! Das ift ber Finger Gottes.

wessen er sein soll", damit die Schrift erfüllt würde, welche sagt: "Sie teilten meine Aleider unter sich und über mein Gewand warfen sie das Los." 1

So taten bie Solbaten, und fie festen fich und bewachten ibn.

#### 21. Am Rreuze verhöhnt — verherrlicht.

Und bas Bolt ftand ba und ichaute. Die aber vorübergingen 2, läfterten ibn, icuttelten bie Ropfe und fprachen: "Gi bu, ber bu ben Tempel Gottes gerftoreft und ibn in drei Tagen wieder auf= bauft, hilf bir felbft, wenn bu ber Sohn Gottes bift!" - Gleicher= weise spotteten fein auch die Sobenbriefter famt ben Schrift= gelehrten und Alteften und ibrachen: "Undern hat er geholfen. fich felbst tann er nicht helfen. Ift er König Israels, fo fleige er nun herab bom Rreuze, und wir wollen an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der erlofe ihn nun, wenn er ein Wohlgefallen an ibm bat: benn er bat gefagt: 3d bin Gottes Cobn!" - Es verspotteten ibn aber auch die Goldaten; fie traten bin, reichten ihm Effig und fprachen: "Bift bu der Ronig der Juden, fo hilf bir!" - Einer aber von ben Ubeltatern3, die ba hingen, lafterte ihn und sprach: "Wenn bu Chriftus bift, fo hilf bir felbft und uns!" - Da antwortete ber andere und berwies es ibm und fprach: "Fürchteft auch bu Gott nicht 4, ba bu boch biefelbe Strafe erleibeft? Wir zwar mit Recht; benn wir empfangen, mas unfere Taten verbient haben; biefer aber hat nichts Bofes getan." Und er fprach ju Jefus: "Berr, gebente meiner, wenn bu in bein Reich tommft!" Und Jefus fprach zu ihm: "Wahrlich, sage ich bir, beute wirft bu mit mir im Barabiese fein."

Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und bie Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Rleophas und Maria

<sup>1</sup> Pf 21, 19. Im ungenähten Rod Chrifti erblickten bie Bater bon alters ber ein fcones Sinnbilb ber Ginbeit ber Rirche.

<sup>2</sup> Die Richtftätte lag außerhalb, aber ganz nahe bem nördlichen Stadttor, an der Straße nach Joppe und Casarea. Heute liegt Golgatha innerhalb ber Stadt.

<sup>\*</sup> Die allseitige Berspottung Christi am Areuz war geweissagt Pf 21, 8 9; 37, 14 f. Bal. Rigl 4, 3.

<sup>4</sup> Die Furcht Gottes ift ber Anfang ber Weisheit. Sie führt ben Schächer ur Reue und Beicht und ins Barabies.

Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter und den Jünger, welchen er liebte, stehen sah, sprach er zu seiner Mutter: "Weib<sup>1</sup>, siehe deinen Sohn!" Hierauf sprach er zu dem Jünger: "Siehe, deine Mutter!" Und von derselben Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.

Von der sechsten Stunde aber dis zur neunten (von 9 dis 12 Uhr) ward eine Finsternis über die ganze Erde 2. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lamma sabacthani, das heißt 3: "Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Etlice aber, die dastanden und dies hörten, spracen: "Dieser rust den Clias." Danach, da Jesus wußte, daß alles vollbracht sei, sprace, der, damit die Schrift erfüllt würde: "Mich dürstet." Es stand aber ein Gesäß voll Essig da. Und einer von ihnen füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf einen Psopstengel, brachte ihn an seinen Mund und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber spracen: "Halt, wir wollen sehen, ob Elias komme, ihn zu erretten." Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: "Es ist vollbracht!" Abermal mit lauter Stimme katte, sprach er: "Vater, in deine Hände empsehle ich meinen Geist." Dann neigte er sein Haupt und gab den Geist auf.

Und fiehe, der Borhang des Tempels zerriß von oben bis unten in zwei Stude 6, die Erde bebte, die Felfen spalteten und die Graber öffneten sich und viele Leiber der Heiligen, die entschlafen waren, ftanden auf. Und sie gingen nach seiner Auferstehung aus den Grabern, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen.

<sup>1</sup> Maria ift bie zweite Eva, die Mutter ber Lebenbigen geworben; baher rebet Jesus fie mit bem allgemeinen Wort "Weib" = "eble Frau" an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Sonnenfinsternis war ein Wunder; fie ersolgte zur Zeit bes Bollmondes. So waren benn die Juden burch eigene Schulb alles Lichtes beraubt!

<sup>3</sup> Die Seele Jesu blieb mit ber Gottheit stets verbunden; aber die beseligenden Wirkungen dieser Berbindung wurden aufgehoben. Auch in seiner Gottverlassenheit wußte Jesus, daß er der vielgeliebte Sohn sei; daher nennt er Gott seinen Gott und erfüllte so die Weissagung. Pf 21, 2.

<sup>4</sup> Pf 30, 6.

<sup>5</sup> Um die volle Freiheit feines Erlöfertobes gu bekunden.

<sup>6</sup> Die Weisfagung Jefu bon ber Berftorung fangt im Augenblick feines Tobes an fich ju erfullen. Dit 24, 2.

<sup>7</sup> Jefus ift auch Ronig bes Totenreiches; baber bie Auferstehung ber Gerechten, beren Leiber nach Erfullung ihrer Aufgabe wieber in bie Graber

Da nun der Hauptmann und jene, die bei ihm waren und Jesus bewachten, das Erdbeben und das, was geschehen war, sahen, ersichraken sie sehr und sprachen: "Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen." Und alles Volk, welches bei diesem Vorgang zugegen gewesen war und sah, was geschah, schlug an seine Brust und kehrte zurück.

Es standen aber auch alle seine Bekannten von ferne und viele Frauen, welche ihm aus Galiläa gefolgt waren, um ihm zu dienen, und sahen dieses. Unter diesen war Maria Magdalena, Maria des Jakobus und des Joseph Mutter und Salome, die Mutter der Söhne des Zebedäus, welche ihm auch nachgefolgt waren und ihm dienten und viele andere, die zugleich mit ihm nach Jerusalem gegangen waren.

#### 22. Areuzabnahme - Grabesruhe.

Die Juden aber, damit die Körper nicht am Sabbate am Kreuze blieben<sup>2</sup>, weil es der Rüfttag war (denn jener Sabbat war ein großes Fest), baten den Pilatus, daß ihre Gebeine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des ersten und des andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, daß er schon gestorben sei, zerbrachen sie seine Gebeine nicht, sondern einer von den Soldaten öffnete seine Seite mit einem Speer, und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Denn dies ist geschehen, damit ersfüllt werde die Schrift: "Ihr sollt an ihm kein Bein zerbrechen." Blud wieder eine andere Schriftstelle spricht: "Sie werden sehen, wen sie durchbohrt haben."

Als es nun bereits Abend geworben war, kam ein reicher und angesehener Ratsherr, ein guter und gerechter Mann namens Joseph, aus Arimathäa, einer Stadt in Judäa<sup>5</sup>, welcher in den Rat und in das Tun der Juden nicht eingewilligt hatte, sondern selbst auch das Reich Gottes erwartete und aus Furcht vor den Juden ein geheimer

gurudtehrten. Bgl. bagegen bie gegenteilige Anflicht in Zeitschrift für tatholifche Theologie, Innsbrud 1907, 211 f.

<sup>1</sup> Bum Beichen ber Reue.

<sup>2</sup> Dies forberte bas jubifche Gefet. Dt 21, 22-23.

<sup>\*</sup> P 33, 21. 4 3ach 12, 10.

<sup>5</sup> Nordweftlich bon Jerufalem.

Schüler Jesu war. Dieser ging herzhaft 1 zu Pilatus hinein und begehrte den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, daß er schon verschieden sei. Und er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob er schon gestorben sei. Und nachdem er es vom Hauptmann erfahren hatte 2, schenkte er dem Joseph den Leichnam. Es kam aber auch Nikodemus, welcher vormals bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe 3, gegen hundert Pfund. Joseph aber kaufte Leinwand. Da nahmen sie den Leichnam Jesu ab, wickelten ihn samt den Spezereien in leinene Tücker ein, wie es Sitte der Juden beim Begraben ist. Dann legte Joseph den Leichnam wegen des Küsttags der Juden in sein neues Grab, das in einem Garten 4, nahe an dem Orte, wo Jesus gekreuzigt worden war, sich besand. Das Grab hatte Joseph in einen Felsen aushauen lassen; vor dessen Türe wälzte er einen großen Stein und ging dann weg.

Es war der Rufttag der Juden und der Sabbat brach an. Die Weiber aber, welche mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, Maria Magdalena und Maria, des Joseph Mutter, schauten das Grab, saßen ihm gegenüber und sahen, wo der Leichnam Jesu hingelegt ward. Dann kehrten sie zurud<sup>5</sup> und bereiteten Spezereien und Salben; am Sabbate aber ruhten sie nach dem Gesetze.

Des andern Tages nun, der auf den Rüstiag folgt, sammelten sich die Hohenpriester und Pharisaer bei Pilatus und sprachen: "Herr, wir haben uns erinnert, daß jener Berführer, als er noch lebte, gesagt hat: "Rach drei Tagen werde ich wieder auferstehen." Besiehl also, daß man das Grab dis auf den dritten Tag bewache, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Bolke sagen: "Er ist von den Toten auferstanden", und so der letzte Irztum ärger würde als der erste." Pilatus sprach zu ihnen: "Ihr sollt eine Wache haben; gehet, haltet Wache, wie es euch gutdünkt." Sie aber gingen hin, verwahrten das Grab mit Wächtern und verzsiegelten den Stein.

<sup>1</sup> Die wunderbaren Borgänge beim Tobe Jesu hatten ihm Mut eingeflößt, so daß er ben Haß des Hohen Rates nicht mehr fürchtete, welcher ben Beichnam Jesu am liebsten ehrlos verscharrt hatte.

<sup>\*</sup> So murbe ber Tob Jeju amtlich festgestellt.

<sup>\*</sup> Wohlriechende Holgart. \* Bgl. Gn 23, 11.

<sup>5</sup> Es wirb um 51/2 Uhr gewefen fein.

#### IV. Das erfte Tribuum ber Rarwoche.

Der Gottesdienst an den drei ersten Tagen der Karwoche bildet die naturgemäße Fortsetzung der Palmsonntagsseier und allmähliche Überleitung und Einführung in die gottesdienstliche Begehung des Leidens und Sterbens Jesu Christi während der drei letzten Tage der heiligen Boche 1.

Die Montagsmesse eröffnet ben Blick in ben Quellgrund ber Passion. Er liegt in ben Tiefen bes göttlichen Herzens Jesu. Dahin schauen wir in bem Augenblicke, ba ber Menschensohn sich anschickt, sein Leiden zu beginnen.

Das Evangelium<sup>2</sup> führt in den reichen Festsaal Simons des Aussätzigen zu Bethanien. Zum Ärger des schändlichen Judas übergoß Magdalena aus dankbarer, demütiger Liebe die Füße des Herrn mit kostbarer Salbe, so daß das ganze Haus dom Wohlzgeruche erfüllt ward. Jesus ließ sich jedoch weder durch Shrenzbezeigungen noch durch den Schimps, den der treulose Apostel ihm antat, in seiner gewohnten, ruhigen Fassung stören und von der stillen Erwägung seines bevorstehenden Todesleidens abbringen. Mit göttlichem Fernblick wies er der Liebestat die ihr gebührende Bezbeutung an und suhr daneben fort, die Seinigen mit himmlischen Lehren zu erquicken. "Lasset sie, damit sie es für mein Begräbnis tue; denn Arme habet ihr allzeit bei euch, mich aber habet ihr nicht allzeit."

Die sanfte Ruhe bes Heilandes hat ihren Grund in seinem opfers willigen Gehorsam gegen den ewigen Bater und in seinem unbedingten Bertrauen auf dessen Beistand. Der Prophet hatte diese Gesinnungen des göttlichen Heizens vorausverkündet. Die Kirche liest heute seine Schilderungen in der Spistels: "Der Herr erschloß mir das Ohr" und gab mir seine Aufträge; "ich aber widerstrebte nicht und wich" vor ihnen "nicht zurück". Welchem Widerspruch der Messias begegnen werde, verkündet der Prophet mit den Worten: "Neinen Leib gab ich den Schlagenden und meine Wangen den Rausenden; mein Antlit wandte ich nicht ab von denen, die es beschimpsten und anspieen." Doch "Gott ist mein Helser; darum wurde ich nicht bestürzt; darum machte ich mein Antlit wie zum härtesten Felsen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben S. 218. <sup>2</sup> Jo 12, 1-9. <sup>8</sup> 3 50, 5-10.

und ich weiß, daß ich nicht zu Schanden werde". Siegesfroh wendet sich schließlich der Messias an uns: "Wer im Finstern wandelt und ohne Licht ift, der hoffe auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott."

Singebungsvoller Gehorsam und siegesgewisses Bertrauen sind Gefinnungen, welche die ganze Opferfeier durchströmen und beleben von ihrem Anfang bis ans Ende; sie offenbaren das heiligste Herz Jesu als den herrlichen Quellgrund, aus welchem das Erlöserzleiden heilend und heiligend für die ganze Menscheit floß.

Am Dienstag gieht ber leibenbe Beiland in eigener Berfon am Auge unferes Geiftes borüber. Der beilige Ebangelift Martus ift ber Geleitsmann. Seine Leibensgeschichte macht einen tiefernften, aber teinen nieberschmetternben Ginbrud; fie ift verklart burch ben Bedanten an die reiche Segensfrucht ber gottlichen Baffion. Davon fpricht mit ben Worten bes Bollerapofiels icon ber Introitus ber Tagesmeffe: "Uns ziemt es, uns zu ruhmen im Rreuze unferes Beren Jefus Chriftus, in bem unfer Beil, unfer Leben und unfere Auferstehung beruht und burch ben wir erlöft und befreit find." 1 In der Chiftel ergreift ber Brophet Jeremias bas Wort 2. Er icaut ben Meffias: feine Feinde ichmieben Blane wider ibn, um ihn wie ein gebulbiges Lamm zur Schlachtbant zu führen und feinen Ramen aus bem Lande ber Lebendigen auszutilgen. Aber Chriftus vertraut auf ben Berrn ber Beerscharen, ber in Gerechtigkeit richtet und herzen und Nieren prüft. Das Schlugwort der heutigen Degfeier lautet: Barmbergigfeit. Sie ift die fconfte und ruhrendfte Frucht ber gottlichen Erlofung. "Ich richte mein Gebet ju bir, o Herr"; fo spricht Jesus am Schluß ber Opferfeier: "Zeit bes Wohlgefallens und ber Erhörung lag es fein, o Gott, gemäß ber Rulle beiner Barmbergigfeit!" 8

Bei ber Meßfeier bes Mittwoch flehen die Weissagungen bes Bropheten Jaias 4 und die geschichtlichen Schilberungen ber Bassion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal 6, 14. <sup>2</sup> It 11, 18—20.

<sup>\*</sup> Bur Kommunion, Pf 68, 14.

<sup>4 3</sup>f 62, 11 bis 63, 7; ferner 53, 1-12.

durch Lukas in großartiger Parallele einander gegenüber. Aus diesem Spiegelbild leuchtet der erhabene Charakter des leidenden und triumphierenden Erlösers hervor.

Um die tiefe Erniedrigung des Messias zu schildern, vergleicht ihn der heilige Seher des Alten Testamentes mit einem unansehnlichen Reis und einer Wurzel aus dürrem, dürstendem Lande; "Gestalt und Schönheit hat er nicht; er ist der Verachtetste und Letze unter den Menschen, der Mann der Schmerzen, vertraut mit Siechtum, wie ein Aussätziger und ein Auswürfling, den Gott geschlagen und gedemütigt hat".

Aber aus seiner tiefen Erniedrigung wird der Messias zu wundersbarer Erhöhung sich erheben. In der Fülle seiner Kraft wird er über seine Feinde triumphieren, wenn er auch, dem Kelterer gleich, die Mühen seines Sieges an sich erfährt und an seinem von Feindessblut geröteten Gewande trägt.

Erniedrigung wie Erhöhung des Messias gehen jedoch aus voller Freiheit hervor. "Er wurde geopfert, weil er selbst es wollte. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, so tut er in seiner Geduld und Sanstmut seinen Mund nicht auf."

Der Messias leidet nicht um seinetwillen, sondern um unsert= willen; die Passion hat einen stellvertretenden Charakter. "Unsere Krankheiten", so versichert Isaias, "hat der Herr auf ihn gelegt, um unserer Missetaten willen ist er verwundet, um unserer Sünden willen zerschlagen worden; unseres Friedens wegen liegt die Züch= tigung auf ihm; durch seine Striemen werden wir geheilt. Wir alle gingen wie Schafe in die Irre; ein jeder wich von seinem Wege ab. Da hat der Herr unserer aller Misseta auf ihn ge= legt": er ist das makellose Opferlamm für die Sünden der Welt.

Die herrlichften Früchte wird ber Messias selbst um seines ftell= vertretenden Leidens willen ernten: ewige Nachkommenschaft wird ber Heiland schauen; seines Reiches wird kein Ende sein; der ewige Heilsplan Gottes wird durch ihn gelingen.

Mögen barum andere vom "Ärgernis" und von der "Torheit" bes Rreuzes ungläubig sich abwenden. Uns geziemt es, mit dem innigsten Mitleid, mit dem herzlichsten Dank, mit der treuesten Sorgsfalt das Leiden und Sterben unseres mildreichsten Erlösers zu erswägen und ob all seiner Erbarmungen den herrn zu preisen.

## V. Der Gründonnerstag.

# 1. Geschichte, heutige Gestalt und Rerngebanke ber gottesbienfilichen Feier im allgemeinen.

Der Donnerstag in der Karwoche eröffnet ein zweites heiliges Dreitagewerk (Triduum sacrum). She wir jedoch die Feier des Gründonnerstags näher beschreiben, erinnern wir uns kurz an die Ereignisse, welche am Donnerstag in der Leidenswoche sich zugetragen haben.

Christus der Herr hatte am Abende vor seinem Leiden zum letztenmal das vordildliche Osterlamm des alttestamentlichen Gottes-volkes mit seinen Jüngern genossen, das heiligste Sakrament seines Fleisches und Blutes eingesetzt, die Opferseier des Neuen und ewigen Bundes geregelt und geordnet und die Apostel zu hohepriesterlicher Würde erhoben.

In grenzenlofer Demut hatte bann ber Heiland seinen Jüngern bie Füße gewaschen, zitternb und vom Blutschweiß überronnen im Garten Gethsemane gebetet, durch den schnöden Berrat des Judas freiwillig in die Hände seiner blutdürstigen Feinde sich überliefert und so seine heilige Passion begonnen 1.

Sinen durch so zahlreiche, so hohe und so heilige Ereigniffe geweihten Tag konnten die Christen — konnte die Kirche unmöglich aus dem Gedächtnisse verlieren; sein Andenken und seine alljährliche Wiederkehr wird den Aposteln und den glaubenseifrigen Christen der ersten Zeiten stets teuer gewesen sein.

Wann man jedoch angefangen hat, den Gründonnerstag beim Gottesdienste durch eine auszeichnende Feier zu begehen, das entzieht sich unserer Kenntnis. Den ältesten Bericht darüber verdanken wir der schon mehrmals erwähnten Pilgerin Sylvia aus dem Jahre 385. Allein die don ihr beschriebene Feier in Jerusalem war nicht neu, sondern bestand daselbst schon seit langer Zeit.

In der Morgenfrühe, beim ersten Hahnenschrei des Gründonners= tags, begann der feierliche Gottesdienst; er bestand aus Psalmen, mit denen sich Antiphonen, Lesungen usw. verbunden zu haben scheinen. Es war eine vorbereitende Feier — eine Art Bigil.

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 230-241, Nr 1-13.

Um 4 Uhr nachmittags feierte ber Bischof im "Martyrium", b. h. in ber Kirche, welche an ber Kreuzigungsstätte Jesu Christisich erhob, das heilige Mesopfer. Dabei empfingen alle Anwesenden die heilige Kommunion. Der Archidiakon verkundete den Gottesdienst der folgenden Racht. Dabei machte er die Christen darauf aufmerksfam, daß "eine große Anstrengung" ihrer warte.

Die Feier begann in der ersten Stunde der Nacht, d. h. um 7 Uhr abends in der Eleonatirche. Diese befand sich etwas unterhalb des Ölberggipfels, welcher mit einer himmelfahrtstapelle, Embomium genannt, befrönt war. Die Eleonatirche aber lehnte an eine höhle, in welcher Christus gelehrt hatte. hier brachte man ungefähr vier Stunden beim abwechselnden Bortrage von Psalmen, Antiphonen, Lektionen und Gebeten zu, die mit Rücksicht auf das Leiden Christi ausgewählt und komponiert waren; insbesondere wurden die Ereig= nisse aus dem Evangelium verlesen, die sich hier zugetragen hatten.

Etwa um 11 Uhr nachts zog die versammelte Gemeinde prozessions= weise, singend und betend, zur himmelfahrtstirche auf den Ölberggipfel. Es erfolgte wiederum der Bortrag passender Psalmen, Lektionen und Antiphonen. Zwischen die einzelnen Psalmen schaltete man Gebete ein, welche jedesmal der Bischof selber sprach und mancherlei Beziehungen und Anspielungen auf die Ereignisse des Ortes und der Zeit enthielten.

Bur Zeit des Hahnenschreis, das ist etwa um 3 Uhr morgens, brachen endlich die Andächtigen auf; langsam bewegten sich die Scharen der zierlichen Kapelle zu, welche im Garten Gethsemane stand, wo einst der Herr in Todesangst gebetet hatte. Der Garten und die Kapelle sind ringsum durch zahllose Lichter erhellt. Das Evangelium von der Gefangennehmung Jesu wird verlesen. "Da entsteht unter den Bolksmassen ein solches Weinen und Weheklagen, daß man es bis in die Stadt hören muß."

Erft beim Morgengrauen des Karfreitags zog man langsam zur Stadt hinab zur Kreuzigungsstätte auf Golgatha. Hier wurde das Evangelium vom Verhöre Jesu durch die Hohenpriester und Pilatus verlesen. Der Bischof hielt eine kurze Ansprache und lud die Gläubigen ein, zur Verehrung des heiligen Kreuzes nach dem Berge Sion zu kommen. Dort betete man noch eine kleine Weile und begab sich dann nach Hause.

<sup>1</sup> Baumer 113 f. Rellner 43.

Soweit ber Bericht ber frommen Bilgerin.

Rur wenige Jahre später erwähnt auch ein Konzil von Hippo in Nordafrika (393) den großen Gedächtnistag der Einsetzung des heiligen Altarssakramentes als einen schon vor langer Zeit eingeführten Festag. Auch der geseierte Erzbischof von Konstantinopel, der hl. Johannes Chrysostomus († 405) kannte diesen sestlichen Tag; er hat uns eine Homilie über die Einsetzung des heiligen Sakramentes und über den Verrat des Judas hinterlassen. Bom 5. und 6. Jahr-hundert an werden die Zeugnisse für die Feier des Gründonnerstages aus den verschiedenen Teilen der Christenheit, aus Spanien, Gallien, Oberitalien usw. zahlreich.

Die Art und Weise der Feier war indessen nach Zeiten und Canbern verschieden.

Man begnügte sich schon sehr frühe nicht mit der Feier derjenigen Ereignisse, welche am Donnerstag in der Leidenswoche sich zugetragen hatten, sondern berücksichtigte beim Gottesdienst auch noch andere Tatsachen, welche mit jenen Begebenheiten im Zusammenhange standen. Einige dieser seierlichen Zeremonien sind im Laufe der Jahrhunderte wieder in Wegfall gekommen, dennoch bildet der Gottesdienst des Gründonnerstags auch heute noch ein so reichgegliedertes Gestecht von Kulthandlungen, wie kein anderer Tag des Kirchenjahres es kennt, mit Ausnahme des Karsamstags.

Bu ben Zeremonien, welche einft am Gründonnerstag vorgenommen wurden, jest aber wegbleiben, gehören die feierliche Wiederaufnahme der öffentlichen Buger und der feierliche Ausschluß der haretifer aus der firchlichen Gemeinschaft.

Heutigestags tragen vor allem bas Stundengebet der Kirche und die Feier des heiligen Meßopfers das Gepräge des Tages. Andere Zeremonien, welche am Gründonnerstag vorgenommen werden, find die Entblößung der Altäre, die Fußwaschung und die Weihe der heiligen Die in den bischöflichen Kirchen.

Der Rerngebante und bas Endziel ber firchlichen Feier am Gründonnerstag ift: die Darftellung der volltommenen, bemütigen und bereitwilligen hingabe des göttlichen Erlöfers an seinen himmlischen Bater und an die zu erlösende Menschheit — ferner die Aufforderung an jeden

Christen, ähnlicher Singabe an Christus sich zu befleißigen — endlich die Anbahnung und Weiterführung
einer möglichst innigen, geistigen und übernatürlich
geheimnisvollen Liebes= und Lebensgemeinschaft mit
Christus.

Parole des Gründonnerstages ist das Wort des hl. Paulus: "Ich hatte mir borgenommen, nichts unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus." 1

## 2. Ausschluß und Wieberaufnahme in die Rirche am Grundonnerstag.

Auf Grund der Binde= und Lösegewalt, welche Christus der Herr seinen Aposteln und dem Petrus insbesondere übertragen hatte 2, besitt die Kirche das heilige Recht, solche Christen aus ihrer Ge= meinschaft ausschließen zu dürfen, welche öffentlich und schwer sich vergangen hatten, dieselben aber auch wieder in ihren Schoß aufzu= nehmen, wenn sie durch entsprechende Früchte der Buße solcher Gnade würdig geworden waren. Die Kirche kann auf Rechte nicht verzichten, welche jeder sichtbaren Gemeinschaft wesentlich sind, weil sie ohne dieselben der endlosen Verwirrung und dem schließlichen Untergang entgegengehen müßte. Von dem doppelten Rechte des Ausschlusses und der Wiederaufnahme hat sie daher von Ansang an je nach Bedürfnis Gebrauch gemacht; sie liebte es, wenigstens in früheren Zeiten, hierfür bestimmte Tage einzuhalten.

Die feierliche Wiederaufnahme öffentlicher Büßer am Grünbonnerstag läßt sich in der römischen Kirche bis ins 4. Jahr= hundert verfolgen. Papst Innozenz I. erwähnt diese Sitte an der Schwelle des 5. Jahrhunderts. Diese Gepflogenheit breitete sich all= mählich im ganzen Abendlande aus und dauerte solange die öffent= lichen Kirchenbußen überhaupt vortamen, ist nun aber seit mehreren hundert Jahren außer übung gekommen.

Rach der feierlichen Aufnahme pflegte eine heilige Meffe gelefen zu werden, welche auf biefes freudige Ereignis Bezug nahm.

Heutigestags halten nur noch einzelne Teile der Meßfeier die Erinnerung an diesen einstmaligen Gebrauch fest. Co 3. B. die Worte des 66. Psalms beim Eingang: "Gott erbarme sich unser und er segne uns; er lasse sein Angesicht über uns leuchten und

<sup>1 1</sup> Ror 2, 2. 2 Mt 18, 18.

erbarme sich unser"; — oder die Worte des 117. Psalms beim Offerstorium: "Die Rechte des Herrn hat Macht geübt; die Rechte des Herrn hat mich erhoben: nicht sterben werde ich, sondern leben und erzählen die Werke des Herrn."

Wie treffend find in der Tat diese Gebetsrufe im Munde eines Sünders, der Rachlag von Gott begehrt oder eben erlangt hat!

Mit der Sitte der Kirche, am Gründonnerstag die Büßer wieder in ihre Gemeinschaft aufzunehmen, hängen mehrere Namen zussammen, welche diesem Tage bis zur Stunde noch gegeben werden. Offenkundig ift dies bei den Benennungen dies absolutionis, fransösisch jeudi absolu (Absolutionstag) und bei dem mittelhochdeutschen "Pfinztag in dem Antlez", d. h. Donnerstag der Entlassung (aus der öffentlichen Kirchenbuße).

Aber auch ber im Deutschen fo gebrauchliche Rame "Grunbonnerstag" icheint die Erinnerung an die Wieberaufnahme ber Büßer festzuhalten. Die Gelehrten haben allerdings verschiedene Ertlarungen Diefes Ramens vorgelegt. Man hat an Die grunen Rrauter gedacht, welche die Juden und somit auch Jesus und bie Apostel zugleich mit bem Ofterlamme genoffen. In Rudficht barauf, fo fagt man, hatten bie Chriften ber alten Beit am Donnerstag in ber Rarwoche grune Rrauter und Speisen zu effen begonnen und schließlich bem Tage felbft ben Ramen Grundonnerstag gegeben. — Andere Erflarer benten an die grunen Paramente, welche die Priefter im Mittelalter vielfach bei ber Feier bes Bochamtes an biefem Tage ju tragen pflegten. - Bieber andere erinnern an bas Wort bes herrn bei Lutas 23, 31, wo Jefus bie Berechten mit grunem, die Sunder mit burrem Solze vergleicht: burch ihre Wiederaufnahme in Die Rirche feien die bugenden Sunder wieder ju grunendem und blubendem Solze im Garten Bottes geworben.

Die beiden zuletzt genannten Erklärungen laffen fich vielleicht miteinander vereinigen, in dem Sinne, daß jener Ausspruch Chrifti die Wiederaufnahme der Buger und die grünen Paramente veranlaßt hatte, woraus dann der Name "Gründonnerstag" fich ergab.

Wie man am Gründonnerstag die reumütigen Büßer in die Rirchengemeinschaft aufnahm, so lag es nahe, an demselben Tage die hartnäckigen schweren Sünder aus berselben auszuschließen. Dieser

Brauch scheint im frühen Mittelalter in Aufnahme gekommen zu sein. Allein Spuren desselben finden sich schon in früheren Zeiten. In der römischen Kirche scheint ihn Papst Innozenz III. (1215) zum erstenmal geltend gemacht zu haben. Später faßte man die einzelnen Exkommunikationen in eine Bulle zusammen (Bulla in coona Domini), welche jeweilen am Gründonnerstag verlesen wurde, bis Papst Klemens XIV. diesen Brauch 1770 abstellte.

In welchem Zusammenhange ftanden diese Sitten und Gebräuche ber Rirche jum Grundonnerstag?

Offenbar ließ sich die Kirche hierbei von dem Gedanken leiten, heute, da sich Jesus für uns hingibt, alle ihre Kinder und sich selbst zur innigsten Lebensgemeinschaft mit Christus emporzusühren und die Liebe des Herrn mit gleicher Liebe zu vergelten. Die reumültigen Büßer erschienen ihr dazu befähigt; nur der tatsäckliche, äußere Vollzug dieser Bereinigung mit Christus sehlte ihnen noch; durch die Wiederaufnahme in ihren mütterlichen Schoß gab ihnen die Kirche dieses Glück zurück.

Die verstodten Sünder hatten bagegen die Geduld der Kirche lang genug mißbraucht und durch ihre schweren Bergehen die Würde und Shre ihrer Mutter verdunkelt und in den Staub getreten. Zest, da die Kirche sich anschiedt, ohne Makel und ohne Kunzel als heilige und unbestedte Braut ihrem göttlichen Blutdräutigam entgegenzueilen, jest schien es an der Zeit, diese Unwürdigen und Widerspenstigen von sich abzuschütteln. Die Kirche verdammte deswegen die Sünder nicht, sondern "übergab sie" nach den Worten des hl. Paulus "dem Satan zum Verderben des Fleisches, damit ihr Geist gerettet werde am Tage unseres Herrn Jesu Christi". Wie sehr das Mitseiden der Kirche diese Unglücklichen begleitete, werden wir schon morgen ersahren, wenn sie für alle, auch für ihre schlimmsten Feinde, zum Allerbarmer ihre Flehegebete emporsendet.

Uns aber ift das Berhalten der Kirche eine neue Mahnung, unser Haus zu bestellen, damit, wann der Herr kommt, wir bereit seien ihm zu folgen.

<sup>1 1</sup> Ror 5, 5.

# 3. Anfere Beranftaltungen bei den Metten an den brei letten Tagen ber Rarwoche.

Bu ben ältesten Bestandteilen ber heutigen Karwochenseier gehören die kirchlichen Tagzeiten. Ohne nennenswerte Anderungen erfahren zu haben, werden dieselben am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag in gleicher Weise gefeiert, wie vor mehr als 1300 Jahren. Wie ehedem sehlen heute dem kirchlichen Stundenzgebete alle jene Bestandteile, welche demselben einen erfreuenden Charakter verleihen: der Einleitungspfalm, die Hymnen, das "Ehre sei dem Bater", die Kapitel usw.

Diese Einfachheit der Form entspricht dem Ernft und der Trauer der Zeit.

Seit ungefähr 500 Jahren werben die feierlichen Metten ber brei letten Tage der Rarmoche jeweils am Borabend abgehalten. In früheren Reiten begann man bagegen mit benfelben erft um Mitternacht, seit bem 10. Jahrhundert um 2 Uhr morgens. Das Gotteshaus mußte beshalb burd Rergenlicht bell gemacht werben. Nach jedem Gefange pflegte man ein Licht zu loichen, fo daß am Solug des Stundengebetes völlige Dunkelheit im Gotteshause herrichte. Man wollte mit diefer Zeremonie auf das allmähliche Zurudtreten und endliche Berfdwinden ber gottlichen Majeftat bes herrn in feiner Baffion hindeuten und jugleich dem lebhaften Gefühle der Trauer und bes Schmerzes barüber erneuten Ausbrud berleihen. Denn wie bas Licht allgemein als bas Symbol ber Freude und als ein Mittel gur Beforberung festlichen Glanges betrachtet wird, fo ift die Duntelbeit mit Trauer und Schmerz innerlich berwandt und das treffende Sinnbild trüber und gebrückter Gemütsstimmung. Bon baber beißen die Metten der drei letten Tage in der Rarmoche Dunkelmetten (Matutinum tonebrarum), ein Name, der ihnen bis heute geblieben ift. Man nennt fie bisweilen auch Trauermetten und tirch= liche Erequien des Seilandes, weil fie mit den Totenvigilien Uhnlich= feit haben.

Noch eine andere Sitte hat sich aus früher Zeit forterhalten. Wenn die Metten seierlich im Chor gehalten werden, so wird daselbst ein Leuchter aufgestellt, welcher die Form eines Triangels hat und 15 Rerzen trägt. Nach jedem Psalm wird eine Rerze gelöscht, zusletzt brennt nur noch diejenige, welche auf der Spitze des Triangels

Brauch scheint im frühen Mittelalter in Aufnahme gekommen zu sein. Allein Spuren desselben finden sich schon in früheren Zeiten. In der römischen Kirche scheint ihn Papst Innozenz III. (1215) zum erstenmal geltend gemacht zu haben. Später faßte man die einzelnen Exkommunikationen in eine Bulle zusammen (Bulla in coona Domini), welche jeweilen am Gründonnerstag verlesen wurde, bis Papst Klemens XIV. diesen Brauch 1770 abstellte.

In welchem Zusammenhange ftanden diese Sitten und Gebrauche ber Rirche zum Gründonnerstag?

Offenbar ließ sich die Kirche hierbei von dem Gedanken leiten, heute, da sich Jesus für uns hingibt, alle ihre Kinder und sich selbst zur innigsten Lebensgemeinschaft mit Christus emporzuführen und die Liebe des Herrn mit gleicher Liebe zu vergelten. Die reumütigen Büßer erschienen ihr dazu befähigt; nur der tatsächliche, außere Bollzug dieser Bereinigung mit Christus sehlte ihnen noch; durch die Wiederaufnahme in ihren mutterlichen Schoß gab ihnen die Kirche dieses Glück zurück.

Die verstockten Sünder hatten dagegen die Geduld der Kirche lang genug mißbraucht und durch ihre schweren Bergehen die Würde und Ehre ihrer Mutter verdunkelt und in den Staub getreten. Zest, da die Kirche sich anschiekt, ohne Makel und ohne Runzel als heilige und unbestedte Braut ihrem göttlichen Blutbräutigam entgegenzueilen, jest schien es an der Zeit, diese Unwürdigen und Widerspenstigen von sich abzuschütteln. Die Kirche verdammte deswegen die Sünder nicht, sondern "übergab sie" nach den Worten des hl. Paulus "dem Satan zum Verderben des Fleisches, damit ihr Geist gerettet werde am Tage unseres herrn Iesu Christi". Wie sehr das Mitseiden der Kirche diese Unglücklichen begleitete, werden wir schon morgen ersahren, wenn sie für alle, auch für ihre schlimmsten Feinde, zum Allerbarmer ihre Flehegebete emporsendet.

Uns aber ift bas Berhalten ber Kirche eine neue Mahnung, unser Haus zu bestellen, damit, wann der Herr tommt, wir bereit seien ihm zu folgen.

<sup>1 1</sup> Ror 5, 5.

# 3. Angere Beranftaltungen bei den Metten an den drei letten Tagen ber Rarwoche.

Bu den ältesten Bestandteilen der heutigen Karwochenseier gehören die kirchlichen Tagzeiten. Ohne nennenswerte Anderungen erfahren zu haben, werden dieselben am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsanstag in gleicher Weise geseiert, wie vor mehr als 1300 Jahren. Wie ehedem fehlen heute dem kirchlichen Stundenzebete alle jene Bestandteile, welche demselben einen erfreuenden Charaster verleihen: der Einleitungspfalm, die Hymnen, das "Ehre sei dem Bater", die Kapitel usw.

Diese Einfachheit ber Form entspricht bem Ernft und ber Trauer ber Zeit.

Seit ungefähr 500 Jahren werden bie feierlichen Metten ber brei letten Tage der Rarmoche jeweils am Borabend abgehalten. In früheren Zeiten begann man bagegen mit benfelben erft um Mitternacht, feit bem 10. Jahrhundert um 2 Uhr morgens. Das Botteshaus mußte beshalb burd Rerzenlicht hell gemacht werben. Rach jebem Gefange pflegte man ein Licht ju lofchen, fo bag am Schluß bes Stundengebetes völlige Dunkelheit im Gotteshause berrichte. Man wollte mit biefer Zeremonie auf bas allmähliche Burudtreten und endliche Berschwinden ber gottlichen Majefiat bes herrn in feiner Paffion hindeuten und zugleich dem lebhaften Gefühle der Trauer und bes Somerges barüber erneuten Ausbrud berleihen. Denn wie bas Licht allgemein als bas Symbol ber Freude und als ein Mittel gur Beforderung feftlichen Glanges betrachtet wird, fo ift die Duntelheit mit Trauer und Schmerz innerlich verwandt und bas treffende Sinnbild trüber und gebrudter Gemutsftimmung. Bon baber beigen Die Metten ber brei letten Tage in ber Rarwoche Duntelmetten (Matutinum tonebrarum), ein Name, der ihnen bis heute aeblieben ift. Man nennt fie bisweilen auch Trauermetten und firch= liche Exequien bes Beilandes, weil fie mit den Totenvigilien Uhnlich= feit baben.

Noch eine andere Sitte hat sich aus früher Zeit forterhalten. Wenn die Metten feierlich im Chor gehalten werden, so wird daselbst ein Leuchter aufgestellt, welcher die Form eines Triangels hat und 15 Rerzen trägt. Nach jedem Pfalm wird eine Rerze gelöscht, zusletzt brennt nur noch diejenige, welche auf der Spize des Triangels

steht. Wenn nun bei den Laudes der Lobgesang des Zacharias 1 angestimmt wird, entsernt der Kirchendiener auch noch diese eine brennende Kerze; er verbirgt sie hinter dem Hochaltar und löscht allmählich alle Lichter auf dem Altare. Zum Schluß wird jenes Licht wieder hervorgeholt, auf den Leuchter gestellt und dann gelöscht. Inzwischen erfolgt mit sog. "Raffeln" oder "Klappern" ein knarrendes Geräusch, von dem die Metten den Namen "Numpelmetten" ershalten haben, und alles entsernt sich still und ernst aus dem Gotteshause.

Der Sinn dieser Zeremonie ist klar. Was das allmähliche Berlöschen der Lichter dem Auge, ebendasselbe sagt das Klappern
dem Gehör: es ist Zeit, Lust und Freude fernzuhalten und das Herz dem Ernste und der Trauer zu öffnen; denn Jesus Christus, das herzerfreuende Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt, fängt an zu verlöschen, und die sanste Stimme des guten Hirten, der alle Seelen zu sich ruft, um sie zu erquicken, beginnt im Todeskampf zu brechen und zu verklingen; ja jenes Licht und jene Stimme sind uns, am Karfreitag und Karsamstag, bereits genommen.

So bleibt uns nichts übrig als Trauer, Rlagen, Tränen. Bäh=
rend jedoch die Seele so in Trübsal versenkt ist, ob dem Todes=
leiden ihres Heilandes, wird sie davon um so mächtiger ergriffen,
weil sie sich von Schuld daran nicht freisprechen kann. Das Be=
kenntnis derselben ertönt in diesen Tagen am Schlusse jeder Tagzeit
in dem 50. Psalm: Miserere mei Dous — "Erbarme dich meiner,
o Gott, nach deiner großen Barmherzigkeit. . . . Dir allein habe
ich gesündigt und Böses vor dir getan. . . . Berwirf mich nicht
vor deinem Angesichte und beinen Heiligen Geist nimm nicht von mir!"

## 4. Ans bem Inhalt ber Metten an ben brei letten Tagen ber Rarwoche.

Dem tiefen Herzeleid über Jesu Todesnot und dem bittern Bewußtsein unserer eigenen Schuld haben wir bisher nur hochst unvollommen, mehr durch symbolische Handlungen als durch Worte Ausdruck verliehen. Es liegt jedoch alles daran, daß diese Gesinnungen und Gefühle tief in unser Herz eingesenkt werden, indem wir die volltommene hingabe unseres Herrn für unser Seelenheil nach

<sup>1</sup> St 1, 68 f.

allen Seiten hin erwägen. Die Kirche greift deshalb zur heiligen Sprache des Gotteswortes, zu den prophetischen Psalmen und zur geschichtlichen Erzählung des Evangeliums, welches jene Weissagungen erläutert und bestätigt. Immer tieser werden dabei unsere Herzen, zunächst am Gründonnerstag, mehr noch am Karfreitage, dem Todestage des Herrn, in die Tiesen der schmerzlichsten Empsindungen verssent, welche ihre läuternde, stärkende und heilsame Wirkung an unserer Seele um so nachdruchsamer ausüben, weil wir uns allmählich, namentlich während des Karsamstags, wieder durch Hossmung und Bertrauen zu lichter Höhe emporgehoben fühlen.

Wir beschränken uns darauf, die erste Mette der brei letten Rarwochentage näher zu betrachten. Wie gewöhnlich ist jede Mette aus drei Psalmen aufgebaut, welche von kurzen Borsprüchen, Antiphonen genannt, umsäumt sind. Dazu kommen drei Lesungen, denen sog. Responsorien — geschichtliche Erwägungen — beigefügt werden.

Die brei Psalmen ber ersten Gründonnerstagsmette ind ein einziger macht- und wechselvoller Aufschrei einer unglücklichen, schwer verfolgten Seele; fie find wie aus bem Munde des leidenden Erlösers gestossen und rufen all das namenlose Leid und Weh des göttlichen Herzens Jesu Christi in die erlöste Menschheit hinein und zum ewigen Bater im himmel empor.

Da fpricht ber Berr:

Hilf mir, o Gott, sei gnabig und hilf mir! Die Wasser steigen und wollen mich erstiden, Ich schwebe, getaucht in den Schlamm der Tiese; Nichts Festes tressen die tastenden Füße. Ach nahe der Seele, entnimm sie den Sorgen; Du schaust ja die Schmach, die Schande und Beschämung. Sie gaben zum Spotte als Speise mir Galle Und trankten mich Elenden täuschend mit Essig.

Ach eile zu hilfe, o herr, mir Armen, Und rate, o Gott, mir und rette mich gnabig's.

Auf beine Treue vertraue ich in Demut, O Schöpfer, bu werbeft mich mahren vor Schanbe.

<sup>1</sup> Pf 68 69 70.

<sup>2</sup> Pf 68.

<sup>\*</sup> Pf 69.

### IV. Das erfte Tribuum ber Rarwoche.

Der Gottesdienst an den brei ersten Tagen der Karwoche bildet die naturgemäße Fortsetzung der Palmsonntagsfeier und allmähliche Überleitung und Einführung in die gottesdienstliche Begehung des Leidens und Sterbens Jesu Christi während der drei letzten Tage der heiligen Woche 1.

Die Montagsmesse eröffnet ben Blid in ben Quellgrund ber Passion. Er liegt in ben Tiefen bes göttlichen Herzens Jesu. Dahin schauen wir in bem Augenblide, ba ber Menschensohn sich anschidt, sein Leiben zu beginnen.

Das Evangelium<sup>2</sup> führt in den reichen Festsaal Simons des Aussätzigen zu Bethanien. Zum Ürger des schändlichen Judas übergoß Magdalena aus dankbarer, demütiger Liebe die Füße des Herrn mit kostbarer Salbe, so daß das ganze Haus vom Wohlsgeruche erfüllt ward. Jesus ließ sich jedoch weder durch Chrensbezeigungen noch durch den Schimps, den der treulose Apostel ihm antat, in seiner gewohnten, ruhigen Fassung stören und von der stillen Erwägung seines bevorstehenden Todesleidens abbringen. Mit göttlichem Fernblick wies er der Liebestat die ihr gebührende Besdeutung an und suhr daneben fort, die Seinigen mit himmlischen Lehren zu erquicken. "Lasset sie, damit sie es für mein Begrähnistue; denn Arme habet ihr allzeit bei euch, mich aber habet ihr nicht allzeit."

Die sanfte Ruhe bes Heilandes hat ihren Grund in seinem opferwilligen Gehorsam gegen ben ewigen Bater und in seinem unbedingten Bertrauen auf bessen Beistand. Der Prophet hatte diese Gesinnungen bes göttlichen Herzens vorausverkündet. Die Kirche liest heute seine Schilderungen in der Spistels: "Der Herr erschloß mir das Ohr" und gab mir seine Aufträge; "ich aber widerstrebte nicht und wich" vor ihnen "nicht zurüch". Welchem Widerspruch der Messias begegnen werde, verkündet der Prophet mit den Worten: "Meinen Leib gab ich den Schlagenden und meine Wangen den Rausenden; mein Antlit wandte ich nicht ab von denen, die es beschimpsten und anspieen." Doch "Gott ist mein Helser; darum wurde ich nicht bestürzt; darum machte ich mein Antlit wie zum härtesten Felsen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben S. 218. <sup>2</sup> Jo 12, 1-9. <sup>3</sup> If 50, 5-10.

und ich weiß, daß ich nicht zu Schanden werde". Siegesfroh wendet sich schließlich der Messias an uns: "Wer im Finstern wandelt und ohne Licht ist, der hoffe auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott."

Singebungsvoller Gehorsam und siegesgewiffes Bertrauen sind Gesinnungen, welche die ganze Opferfeier durchströmen und beleben von ihrem Anfang bis ans Ende; sie offenbaren das heiligfte Herz Jesu als den herrlichen Quellgrund, aus welchem das Erlöserzleiden heilend und heiligend für die ganze Menschheit floß.

Am Dienstag gieht ber leibende Beiland in eigener Berfon am Muge unferes Beiftes borüber. Der beilige Cbangelift Martus ift ber Beleitsmann. Seine Leibensgeschichte macht einen tiefernften, aber teinen nieberschmetternben Gindrud; fie ift verklärt burch ben Bedanten an Die reiche Segensfrucht ber gottlichen Baffion. Davon fpricht mit den Worten des Bollerapofiels icon ber Introitus ber Tagesmeffe: "Uns ziemt es, uns zu ruhmen im Rreuze unferes Berrn Jesus Chriftus, in bem unfer Beil, unfer Leben und unfere Auferftebung beruht und burch ben mir erlöft und befreit find." 1 In der Chiftel ergreift der Brophet Jeremias bas Wort 2. Er icaut ben Deffias: feine Feinde ichmieben Blane wider ibn, um ihn wie ein geduldiges Lamm gur Schlachtbant zu führen und feinen Ramen aus bem Lande ber Lebendigen auszutilgen. Aber Chriftus vertraut auf ben Berrn ber Beerscharen, ber in Gerechtigfeit richtet und herzen und Nieren prüft. Das Schlugwort ber heutigen Degfeier lautet: Barmbergigfeit. Gie ift Die iconfte und rubrendfte Frucht ber gottlichen Erlofung. "Ich richte mein Gebet zu bir, o Herr"; fo spricht Jesus am Schluß der Opferfeier: "Zeit des Wohl= gefallens und ber Erhorung lag es fein, o Gott, gemag ber Rulle beiner Barmbergiafeit!" 8

Bei der Meßfeier des Mittwoch stehen die Weissagungen des Propheten Ssaias und die geschichtlichen Schilderungen der Passion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal 6, 14. <sup>2</sup> Ir 11, 18—20.

<sup>3</sup> Bur Kommunion, Pf 68, 14.

<sup>4 3</sup>f 62, 11 bis 63, 7; ferner 53, 1-12.

durch Lukas in großartiger Parallele einander gegenüber. Aus diesem Spiegelbild leuchtet der erhabene Charakter des leidenden und triumphierenden Erlosers herbor.

Um die tiefe Erniedrigung des Messias zu schildern, vergleicht ihn der heilige Seher des Alten Testamentes mit einem unansehnlichen Reis und einer Wurzel aus dürrem, dürstendem Lande; "Gestalt und Schönheit hat er nicht; er ist der Verachteiste und Letze unter den Menschen, der Mann der Schmerzen, vertraut mit Siechtum, wie ein Ausstätziger und ein Auswürfling, den Gott geschlagen und gedemütigt hat".

Aber aus seiner tiefen Erniedrigung wird der Messias zu wunders barer Erhöhung sich erheben. In der Fülle seiner Kraft wird er über seine Feinde triumphieren, wenn er auch, dem Relterer gleich, die Mühen seines Sieges an sich erfährt und an seinem bon Feindessblut geröteten Gewande trägt.

Erniedrigung wie Erhöhung des Messias gehen jedoch aus voller Freiheit hervor. "Er wurde geopfert, weil er selbst es wollte. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, so tut er in seiner Geduld und Sanstmut seinen Mund nicht auf."

Der Messias leidet nicht um seinetwillen, sondern um unsert= willen; die Passion hat einen stellwertretenden Charakter. "Unsere Krankheiten", so versichert Jsaias, "hat der Herr auf ihn gelegt, um unserer Missetaten willen ist er verwundet, um unserer Sünden willen zerschlagen worden; unseres Friedens wegen liegt die Züch= tigung auf ihm; durch seine Striemen werden wir geheilt. Wir alle gingen wie Schase in die Irre; ein jeder wich von seinem Wege ab. Da hat der Herr unserer aller Misseta auf ihn ge= legt": er ist das makellose Opferlamm für die Sünden der Welt.

Die herrlichften Früchte wird ber Meffias felbst um seines stells vertretenden Leidens willen ernten: ewige Nachkommenschaft wird ber Seiland schauen; seines Reiches wird kein Ende sein; ber ewige Heilsplan Gottes wird burch ihn gelingen.

Mögen barum andere vom "Argernis" und von ber "Torheit" bes Kreuzes ungläubig sich abwenden. Uns geziemt es, mit bem innigsten Mitleid, mit dem herzlichsten Dank, mit der treuesten Sorgsfalt das Leiden und Sterben unseres mildreichsten Erlösers zu erswägen und ob all seiner Erbarmungen den herrn zu preisen.

### V. Der Gründonnerstag.

# 1. Geschichte, heutige Gestalt und Rerngebanke ber gottesbienfilichen Feier im allgemeinen.

Der Donnerstag in der Karwoche eröffnet ein zweites heiliges Dreitagewerk (Triduum sacrum). She wir jedoch die Feier des Gründonnerstags näher beschreiben, erinnern wir uns kurz an die Ereignisse, welche am Donnerstag in der Leidenswoche sich zusgetragen haben.

Christus der Herr hatte am Abende vor seinem Leiden zum letztenmal das vordildliche Ofterlamm des alttestamentlichen Gottes-volkes mit seinen Jüngern genossen, das heiligste Sakrament seines Fleisches und Blutes eingesetzt, die Opferseier des Neuen und ewigen Bundes geregelt und geordnet und die Apostel zu hohepriesterlicher Würde erhoben.

In grenzenloser Demut hatte bann ber Heiland seinen Jüngern bie Füße gewaschen, zitternd und vom Blutschweiß überronnen im Garten Gethsemane gebetet, durch ben schnöden Verrat des Judas freiwillig in die Hände seiner blutdürstigen Feinde sich überliefert und so seine heilige Passion begonnen 1.

Ginen durch so zahlreiche, so hohe und so heilige Ereigniffe geweihten Tag konnten die Christen — konnte die Kirche unmöglich aus dem Gedächtniffe verlieren; sein Andenken und seine alljährliche Wiederkehr wird den Aposteln und den glaubenseifrigen Christen der ersten Zeiten stets teuer gewesen sein.

Wann man jedoch angefangen hat, den Gründonnerstag beim Gottesdienste durch eine auszeichnende Feier zu begehen, das entzieht sich unserer Kenntnis. Den ältesten Bericht darüber verdanken wir der schon mehrmals erwähnten Pilgerin Splvia aus dem Jahre 385. Allein die von ihr beschriebene Feier in Jerusalem war nicht neu, sondern bestand daselbst schon seit langer Zeit.

In der Morgenfrühe, beim erften Hahnenschrei des Gründonners= tags, begann der feierliche Gottesdienst; er bestand aus Psalmen, mit denen sich Antiphonen, Lesungen usw. verbunden zu haben scheinen. Es war eine vorbereitende Feier — eine Art Bigil.

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 230-241, Nr 1-13.

Um 4 Uhr nachmittags feierte ber Bischof im "Martyrium", b. h. in ber Kirche, welche an ber Kreuzigungsstätte Jesu Christisich erhob, bas heilige Meßopfer. Dabei empfingen alle Anwesenden die heilige Rommunion. Der Archibiakon verkundete ben Gottesdienst ber folgenden Nacht. Dabei machte er die Christen darauf aufmerksfam, daß "eine große Anstrengung" ihrer warte.

Die Feier begann in der ersten Stunde der Nacht, d. h. um 7 Uhr abends in der Eleonatirche. Diese befand sich etwas unterhalb des Ölberggipfels, welcher mit einer himmelfahrtstapelle, Embomium genannt, betrönt war. Die Eleonatirche aber lehnte an eine höhle, in welcher Christus gelehrt hatte. Hier brachte man ungefähr vier Stunden beim abwechselnden Bortrage von Psalmen, Antiphonen, Lettionen und Gebeten zu, die mit Rücksicht auf das Leiden Christi ausgewählt und tomponiert waren; insbesondere wurden die Ereignisse aus dem Evangelium verlesen, die sich hier zugetragen hatten.

Etwa um 11 Uhr nachts zog die versammelte Gemeinde prozessions= weise, singend und betend, zur himmelfahrtskirche auf den Ölberggipfel. Es erfolgte wiederum der Bortrag passender Psalmen, Lektionen und Antiphonen. Zwischen die einzelnen Psalmen schaltete man Gebete ein, welche jedesmal der Bischof selber sprach und mancherlei Beziehungen und Anspielungen auf die Ereignisse des Ortes und der Zeit enthielten.

Bur Zeit des Hahnenschreis, das ist etwa um 3 Uhr morgens, brachen endlich die Andächtigen auf; langsam bewegten sich die Scharen der zierlichen Kapelle zu, welche im Garten Gethsemane stand, wo einst der Herr in Todesangst gebetet hatte. Der Garten und die Kapelle sind ringsum durch zahllose Lichter erhellt. Das Evangelium von der Gefangennehmung Jesu wird verlesen. "Da entsteht unter den Bolksmassen ein solches Weinen und Wehetlagen, daß man es bis in die Stadt hören muß."

Erft beim Morgengrauen des Karfreitags zog man langsam zur Stadt hinab zur Kreuzigungsstätte auf Golgatha. Hier wurde das Evangelium vom Berhöre Jesu durch die Hohenpriester und Pilatus verlesen. Der Bischof hielt eine kurze Ansprache und lud die Gläubigen ein, zur Berehrung des heiligen Kreuzes nach dem Berge Sion zu kommen. Dort betete man noch eine kleine Weile und begab sich dann nach Hause.

<sup>1</sup> Baumer 113 f. Rellner 43.

Soweit ber Bericht ber frommen Bilgerin.

Rur wenige Jahre später erwähnt auch ein Konzil von Hippo in Rordafrika (393) den großen Gedächtnistag der Einsetzung des heiligen Altarksakramentes als einen schon vor langer Zeit eingeführten Festag. Auch der geseierte Erzbischof von Konstantinopel, der hl. Johannes Chrhsoftomus († 405) kannte diesen festlichen Tag; er hat uns eine Homilie über die Einsetzung des heiligen Sakramentes und über den Berrat des Judas hinterlassen. Bom 5. und 6. Jahrhundert an werden die Zeugnisse für die Feier des Gründonnerstages aus den verschiedenen Teilen der Christenheit, aus Spanien, Gallien, Oberitalien usw. zahlreich.

Die Art und Weise der Feier war indessen nach Zeiten und Ländern verschieden.

Man begnügte sich schon sehr frühe nicht mit der Feier derjenigen Ereignisse, welche am Donnerstag in der Leidenswoche sich zugetragen hatten, sondern berücksichtigte beim Gottesdienst auch noch andere Tatsachen, welche mit jenen Begebenheiten im Zusammenhange standen. Einige dieser seierlichen Zeremonien sind im Laufe der Jahrhunderte wieder in Wegsall gekommen, dennoch bildet der Gottesdienst des Gründonnerstags auch heute noch ein so reichgegliedertes Geslecht von Kulthandlungen, wie kein anderer Tag des Kirchenjahres es kennt, mit Ausnahme des Karsamstags.

Bu den Zeremonien, welche einft am Gründonnerstag vorgenommen wurden, jest aber wegbleiben, gehören die feierliche Wiederaufnahme der öffentlichen Buger und der feierliche Ausschluß der haretiler aus der firchlichen Gemeinschaft.

Heutigestags tragen vor allem das Stundengebet der Kirche und die Feier des heiligen Megopfers das Gepräge des Tages. Andere Zeremonien, welche am Gründonnerstag vorgenommen werden, find die Entblößung der Altäre, die Fußwaschung und die Weihe der heiligen Ole in den bischöflichen Kirchen.

Der Rerngebante und das Endziel der kirchlichen Feier am Gründonnerstag ift: die Darftellung der vollkommenen, bemütigen und bereitwilligen hingabe des göttlichen Erlöfers an seinen himmlischen Bater und an die zu erlösende Menschheit — ferner die Aufforderung an jeden

Daraus erklärt sich die Tatsache, daß die Christen ihre Altäre seit ältester Zeit mit Tückern wie mit einem Gewande zu bekleiden pflegten. Dabei mochten freilich auch noch andere Gedanken bestimmend einwirken. Die Umhüllung des Altares brachte die Ehrsturcht vor der heiligen Stätte zum Ausdruck und erinnerte an jene Grabtlicher, in welche der Leib Christi nach der Abnahme vom Areuze gelegt worden war. Die Altäre sind die Tische des Herrn; ihre Berhüllung deutet darauf hin, daß sie zum Genusse des himmlischen Gastmahls bereitet und gedeckt sind. Die Altartücker sind demnach recht eigentlich die Hülle, in welcher das Opferseisch und Opfersblut Jesu Christi ehrsürchtig und sorgsam bewahrt wird; sie sind das königliche Festgewand, welches die Kirche ihrem Bräutigam bereitet, wenn sie mit ihm beim heiligen Opfer Hochzeit feiert.

Aber eben beswegen muffen biefe Hullen und aller übrige Altar= schmud verschwinden in der Zeit, in welcher der Rirche derzenige genommen ift, um deffentwillen fie biefen Aufwand macht.

Als die Pharisaer eines Tages gegen die Jünger des Herrn den Borwurf erhoben, daß sie essen und trinken wie andere Leute zu tun pslegen, erwiderte ihnen der göttliche Meister mit gewinnender Anmut: Könnet ihr wohl die Gefährten des Bräutigams, die bevorzugten Hochzeitsgäste, zum Fasten anhalten, solange der Bräutigam bei ihnen und das Fest im Gange ist? Niemals. "Aber", fügte der Herr prophetisch hinzu, "die Zeit wird kommen, da der Bräutigam von ihnen wird genommen werden; alsdann werden sie fasten." 1

Jett in der Leidenswoche ist diese betrübnisvolle Zeit gekommen. Christus der Brautigam hat sich hingegeben in die Hande seiner Feinde; morgen wird ihn der Tod uns ganz entziehen und am Karsamstag wird das dunkle Grab seine entseelte Hülle bergen. Die Kirche, die Braut des Herrn, ist in ein Meer der Trübsal versenkt; sie ist zur einsam trauernden Witwe geworden.

Aber wie schmerzlich der hingang des Heilandes für die Rirche auch war — für Chriftus selbst war er eine Großtat seines freiesten Entschlusses, seiner königlichen Allmacht. Schmerzliches im höchsten Maße und Erniedrigung ohnegleichen verschmelzen demnach im Tode Jesu mit göttlicher Majestät und Hoheit zu wunderbarer, nie gesehener Harmonie.

<sup>1</sup> Mt 9, 15.

Die Rirche läßt uns biefes Geheimnis ber Erhöhung und Erniedrigung im Gottesbienfte bes Grundonnerstags fuhlen.

Am Shluffe bes Hochamtes nimmt der Priester, in ein weißes Fest= und Prunkgewand gekleidet, den im Sakrament verborgenen Heiland in seine Hände, ehrfurchtsvoll ihn verhüllend. Eine Prozesssion, ein königlicher Festzug, wird gebildet: voran geht das Kreuz, das Siegeszeichen des Erlösers; dann folgen die Diener des Heiligtums; die einen tragen brennende Fackeln, andere schwingen Weiherauchfässer. Der Sängerchor stimmt den hehren Festgesang an, welchen der Engel der Schule, Thomas von Aquin, gedichtet hat:

Pange lingua gloriosi. Preiset, Lippen, bas Geheimnis Dieses Leibs voll Herrlickeit, Und bes unschähren Blutes, Das zum Lösegelb ber Welt Er, ber ebeln Mutter Sproß, Er, ber Bölfer Herr, vergoß.

So wird der Herr des Gotteshauses aus seiner heiligen Wohnung hinweggetragen und in einer Rapelle oder an einem Rebenaltar geborgen. Leer steht jest sein heiliges Zelt, der Tabernakel, weit offen steht die Tire: der dort weilte auf seinem Gnadenthron, er ist verschwunden.

Muß nicht auch Schmud und Zier verschwinden, womit die Rirche die Wohnung ihres Brautigams geschmudt hat?

Mit fürfilichem Glanze, wie sich's gebührt, hat sie den Heiland an den Ort begleitet, welchen sie ihm für die folgenden Tage bereitet hat. Dort vernimmt sie alsbald seine Klagen und richtet an ihn ihre Flehegebete in der Besper:

> Befreie mich, herr, von frevelnden haffern, Bor ruchlofen Widersachern errette und bewahre mich, Die haber und Unbilben ausbenten im herzen Und täglich hetzen zu tudischen handeln. Sie schaften und zuden wie Schlangen die Jungen 1.

> So fcreie ich zu dir, mein Schöpfer, in Drangsalen: Du bift mein Trost in Betrubnis und Bangnis, Mein Anteil im Lande ber Lebenben allzeit?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pf 139. <sup>2</sup> Pf 141.

Nachdem die Kirche solchen Klagen ihres Heilandes gelauscht bat, schickt fie fich an, alles zu entfernen, mas ihm einft als Somud und Bierbe in seinem berobeten, beiligen Belte gebient bat.

Mit ben Worten bes Bropheten : "Meine Rleider haben fie unter fich geteilt und über mein Gewand haben fie bas Los geworfen", beginnt fie die Entblogung aller Altare. Antipendien, Altartucher. Rreugbild, Reliquiarien, Leuchter, furg alles, mas bem Altare gum Somude biente und nicht niet= und nagelfest mit ihm berbunden ift, wird weggenommen. Babrenbbeffen ertonen bie gewaltigen Strophen jenes großartigen Leibenspfalmes 21, ber nicht fo febr . eine Beisfagung als eine gefdichtliche Erzählung ber Rreugigung und beren Brogramm ju fein icheint.

Seine letten Worte find endlich berklungen, bas lette Bierftud ift weggetragen; bas ewige Licht ift verlöscht; fein glimmenber Docht wirbelt bas lette bunne Rauchwölflein in ben Luftraum, wo es in wenig Augenbliden verschwimmt und verschwindet.

Ablatus est sponsus - "Sinweggenommen ift ber Brautigam!" Seine Reinde haben gesprochen: "Wir wollen ibn berfclingen wie bie Bolle, lebendig und gang, wie einen, ber hinabfahrt in bie Brube!" 1 -

"Wie figet fie einsam, die Rirche, die fo vollreiche Gottesftadt; gleich einer Witme ift fie geworben, Die Berrin ber Bolter!"2 -"Grok wie bas Meer ift bein Leid, wer kann bich beilen ?" 8

### 7. Die Fuftwafdung.

Wer im Morgenlande gur Zeit Chrifti in ein gaftliches Saus trat, legte vor allem die Fugbetleidung ab und ließ fie in ber Bausflur gurud. Der Familienvater tugte ben antommenden Baft auf Die Wange mit den Worten: "Der Berr fei mit bir!" Sierauf hieß er ihn figen. Sofort tamen Diener und wuschen ihm die Füße. In den beißen Landern mit ihren ftaubigen Wegen follte diefe Er= frifdung junadft ber Gefundheit bienen 4. Außerbem faben bie Juben barin eine fast unerlägliche Reinigungszeremonie mit religiofem Charafter. Bebor ber Briefter ins Beiligtum bes Tempels eintreten burfte, mufch er fich als Baft bes Allmächtigen Sanbe und Buge,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spr 1, 12. <sup>2</sup> Rigi 1, 1. <sup>2</sup> Rigi 2, 13. <sup>4</sup> Gn 18, 4. Lt 7, 47.

und am großen Berföhnungsfeste hatte ber Hohepriefter diese Baichungen sogar mehrere Dale vorzunehmen.

Bevor der göttliche Erlöser seine Apostel ins Allerheiligste des Reuen und ewigen Bundes eintreten ließ und sie als himmlischer Gastgeber mit seinem eigenen Fleisch und Blut zum ewigen Leben speiste, vollzog er diesen Anechtesdienst in eigener Person an ihnen. Die heiligen Evangelien geben einen dreisachen Grund für diese Handlungsweise an. Die Fußwaschung des Herrn war ein Beweis seiner tiesen Demut und seiner hingebenden Liebe, zugleich aber auch eine Aufsorderung zu vollkommener Reinheit des Herzens. Bur Ausübung dieser Tugenden hatte der Heiland ausdrücklich aufgefordert mit den Worten: "Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollet auch ihr, einer dem andern, die Füße waschen."

Bon Anfang an galt es deshalb unter den Christen als ein besonders verdienstliches Werk, sowohl Fremden als Brüdern aus Demut und opferwilliger Liebe die Füße zu waschen, und der hl. Paulus empfiehlt dasselbe den christlichen Witwen mit großem Nachdruck<sup>2</sup>.

Damit ift feineswegs gefagt, bag man feit Anfang an am Brundonnerstage beim Gottesdienfte eine Aufmaschung vorgenommen. Bur Beit bes bl. Ambrofius pflegten die Bifcofe ben Reugetauften au Mailand und in einigen andern Rirchen in der Ofternacht die Füße zu maschen. In Rom mußte man damals von einer fußwaldung in ber Ofternacht ober am Grundonnerstag noch nichts. und ber bl. Augustinus fdrieb: um nicht ben Schein zu erweden, als gehöre die Rugwaschung jum Wesen des Tauffatramentes, batten viele Bischöfe biese Sitte unter Die gottesbienftlichen Gebrauche gar nicht aufnehmen wollen, andere hatten diefelbe fogar wieder abgeschafft, ober auf ben Dienstag nach Oftern ober auf ben Ottab= tag berlegt. Dennoch beftand bie gottesbienftliche Fugmafdung am Grundonnerstag, wie es icheint, in einigen Gegenden. Allein erft nachdem bie Rindertaufe gur Regel geworben mar, icheint fie all= gemein üblich geworden ju fein. 3m Jahre 694 berordnete eine Spnode zu Toledo die Rugwaidung am Gründonnerstag für alle Rirchen Spaniens und Galliens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo 13, 14. <sup>2</sup> 1 Tim 5, 10.

Wann die Fußwaschung beim Gottesdienst des Gründonnerstags in Rom eingeführt wurde, ist unbekannt. In den ältesten uns bekannten Anweisungen über die Ausführung der gottesdienstlichen Funktionen in Rom wird die Fußwaschung nicht erwähnt. Im 12. und schon im 11. Jahrhundert bestand sie dagegen zweisellos. Im 13. Jahrhundert wird sogar eine doppelte Fußwaschung durch den Papst erwähnt: eine nach der päpstlichen Messe an zwölf Subdiasonen, die andere an dreizehn Armen nach dem Essen. Die letzte, nicht die erstgenannte Sitte hat sich in der ewigen Stadt erhalten.

Die Legende erzählt: Den zwölf Armen, welche ber heilige Papft Gregor d. Gr. täglich speiste und denen er die Füße zu waschen pflegte, habe sich eines Tages ein dreizehnter hinzugesellt, ohne daß jemand über dessen Herlunft Aufschluß hätte geben können. Es stellte sich nachgerade heraus, daß dieser Fremdling ein Engel des Himmels gewesen, durch den Gott der Herr dem heiligen Papstsein Wohlgefallen über dessen werktätige und demütige Nächstenliebe bezeigen wollte. Diese schöne Legende wird als Grund für die römische Sitte angesehen, dreizehn statt zwölf Armen die Füße zu waschen, wie dies sonst in der morgen= und abendländischen Kirche übung ift.

Es besteht keine Verpflichtung, die Fußwaschung in gewöhnlichen Pfarrkirchen vorzunehmen; sie darf dagegen in den bischöflichen Domkirchen und in Klöstern nicht unterbleiben. Seit altester Zeit pstegen auch driftliche Fürsten die schone Sitte an armen Untertanen zu beobachten, um damit auszudrücken, daß sie nicht in thrannischer Weise, sondern mit Weisheit und Wilde ihre Fürstenspstichten zum Wohle des ganzen Volkes zu erfüllen gesonnen seien.

Um die Fußwaschung vorzunehmen, erscheint der Prälat im violetten Pluviale; Subdiakon und Diakon sind dagegen weiß getleidet. Aus dem Evangelium des hl. Johannes wird der Bericht über die Fußwaschung gelesen; dann legt der Zelebrant das Pluviale ab und gürtet sich ein Linnen um. Nun geht er zu jedem einzelnen Armen, kniet vor ihm nieder, gießt Wasser über seinen rechten Fuß, trodnet ihn ab und kußt ihn. Inzwischen trägt der Sangerchor

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sog. Ordines Romani.

acht Antiphonen vor, welche einzelne Szenen aus dem evangelischen Bericht über die Fußwaschung vortragen, vermischt mit frommen Anrufungen, Gefühlsergüssen und praktischen Ruhanwendungen. Den Beschluß der rührenden Zeremonie bildet ein Lobgesang auf die Gottes= und Nächstenliebe und ein Gebet um Reinigung von Sünden: "Wo Güte und Liebe, da ist Gott. Es vereinigte uns zusammen die Liebe Christi. Freuen wir uns und frohloden wir in ihm! Lasset uns fürchten und lieben Gott den Lebendigen! Und lasset uns einander lieben aus aufrichtigem Herzen! . . . Fern sei böser Jank, fern sei der Streit! Mitten unter uns sei Christus, unser Gott! . . . Zugleich auch mit deinen Seligen mögen wir glorreich schauen dein Antlit, o Christus, unser Gott, eine Freude, die un= ermeßlich ist und rein in der unendlichen Ewigkeit. Amen."

So betet unsere Mutter, die heilige katholische Kirche! Möchte ihr Fleben Erhörung finden und die heilige Liebe die Herzen der Menschen beglücken und vereinigen! —

Bann aber wird endlich das leidenschaftliche Gefchrei über bie "fluchende" Rirche verstummen?

#### 8. Weihe ber heiligen Ole.

Wo immer die Menschen Ölbaum und Ölzweig kannten, da dienten sie ihnen als mannigfache Sinnbilder. Der reiche und vielsfache Rugen des Ölbaums und die Zähigkeit seines Lebens schienen geeignet, auf glückliche Lebensverhältnisse, auf Freude, Wohlfahrt und Gedeihen, auf Sieg und Frieden hinzubeuten. So bei den heiligen Schriftsellern des Alten und Neuen Testaments, bei den heidnischen Eriechen und Römern und bei den Kirchenbatern.

Richt geringere Wertschätzung fand das Olivenöl. Nicht nur betrachtete man es als Heil- und Nahrungsmittel für arm und reich; es hatte auch beim Gottesdienste seinen Plat als Opferzgabe und diente als Sinnbild einer von Gott verliehenen Segnung und Weihung. So salbte der Patriarch Jakob den Stein, auf dem er zu opfern gedachte; auch die Könige und Priester des Alten Bundes, zumal der Hohepriester, empfingen eine heilige Salbung mit Öl.

Ein fo vielberwendetes und hochgefeiertes Symbol eignete fich beshalb vorzüglich, um jene übernatürlichen Rrafte, Weihungen und

Segnungen anzudeuten oder gar zu bewirken, welche Christus, der göttliche Erlöser, dem Menschengeschlechte mitzuteilen beschlossen hatte. Und so haben denn von den sieben heiligen Sakramenten nicht weniger als vier die Salbung mit Öl in ihren Dienst gezogen: die Taufe, die Firmung, die letzte Ölung und die Priesterweihe. Bei der Firmung und Krankenölung gehört diese Salbung zum Wesen des Sakramentes und war daher von Anfang an in Gebrauch. Ein Gleiches läßt sich von den übrigen religiösen Salbungen nicht sagen; sie sind nur bedeutsame, von der Kirche angeordnete Sakramentalien.

Mus ber Sitte ber Rirche, nach Chrifti Borbild alle Dinge gu weiben und zu fegnen, welche fie in ben beiligen Rreis ihres göttlichen Dienftes gieht, läßt fich ber Schluß gieben, bag bas fur bie beiligen Saframente berwendete Ol von Anfang an eine besondere Segnung und Weihung erhalten habe. Der bl. Bafilius († 379) trug des= halb tein Bebenten, Diese Weihe auf Die Überlieferung ber Apostel aurudauführen. Das frühefte Reugnis bafür befigen wir im 70. Briefe bes beiligen Bifchofs und Marthrers Cyprian von Rarthago (+ 258). Ungefähr aus berfelben Beit, wenn nicht aus einer früheren Choche, ftammt ein Gebet in fprifcher Sprache, welches gur Beihe beiliger Die biente. Deutlich unterscheidet bas Formular Die Bermenbung bes heiligen Oles für folde, "bie frant find" (Rrantenol), und für folde, "welche gurudtehren, wenn fie jum Glauben gelangt find" 1 (Salbung bei ber Firmung). Die Weihe murbe nach Cubrians Angabe am Altare bei ber Feier bes heiligen Opfers, und wie es ideint, ausidlieglich bom Bifchof vollzogen. Ob fie aber am Grundonnerstag ftattfand, ift weder aus diefem Weiheformular noch aus ben Worten bes beiligen Bifchofs von Rarthago zu entnehmen.

Einer Mischung des Öls mit dem wohlriechenden harzigen Pflanzensfaft der Balfamftaude, wodurch das fog. Chrifam (Chrisma) entsfteht, begegnen wir vom 6. Jahrhundert an. Damit stand dann ein erweiterter Gebrauch des heiligen Öles bzw. des Chrifams im Rusammenhange.

Heutigestags unterscheibet die Kirche drei Gattungen heiliger Ole: Krankenöl, Katechumenenöl und Chrisam. Über deren gottesdienstliche Berwendung gibt folgende Tabelle Aufschluß; es wird gebraucht:

<sup>1</sup> Cabrol, Die Liturgie 391.

| Arantenöl: |                |  |   |  |   | Ratecumenenöl: |                    |     |     |      |   |    |         | Chrisam: |                |                    |      |      |     |      |      |     |   |  |
|------------|----------------|--|---|--|---|----------------|--------------------|-----|-----|------|---|----|---------|----------|----------------|--------------------|------|------|-----|------|------|-----|---|--|
|            | 1. Lette Ölung |  |   |  |   | Priesterweihe  |                    |     |     |      |   |    |         |          |                |                    |      |      |     |      | • •  |     |   |  |
|            | ).<br>3.       |  | : |  | : | •              | Rönigströnung      |     |     |      |   |    |         |          |                |                    | •    | :    | :   | :    | :    | •   |   |  |
| 4          | ١.             |  |   |  |   |                |                    |     | ٠.  |      |   | ٠. |         |          | $\mathfrak{F}$ | irı                | aun  | g.   |     |      |      |     |   |  |
| 5          | i.             |  |   |  |   |                | ١.                 |     |     |      |   |    |         |          | æ              | ijd                | ofi  | we   | ihe |      |      |     |   |  |
| 6          | <b>i.</b>      |  |   |  |   |                | ١.                 |     |     |      |   |    |         |          | Ø              | Bei                | he v | . P  | ate | ne u | ı. R | eld | ) |  |
| 7          |                |  |   |  |   |                | ١.                 |     |     |      |   |    |         |          | A              | gn                 | us   | De   | i ¹ |      |      |     |   |  |
| 8          | 3.             |  |   |  |   |                | T                  | au  | lwa | ffer | ; |    |         |          | Œ              | au                 | iwa  | ffer | ;   |      |      |     |   |  |
| 9          | ).             |  |   |  |   |                | Altare und Rirchen |     |     |      |   |    |         |          |                | Altare und Rirchen |      |      |     |      |      |     |   |  |
| 10         | ).             |  |   |  |   |                | Œ                  | auf | ie  |      |   |    | •       |          | I              | au                 | ie   |      |     |      | •    |     |   |  |
| 11. Gloden |                |  |   |  |   |                |                    |     |     |      |   |    | Gloden. |          |                |                    |      |      |     |      |      |     |   |  |

Aus einem Briefe (150.) bes heiligen Papftes Leo b. Gr. an ben Raifer zu Ronftantinovel, ferner aus ben Aften einer Spnobe bon Toledo bom Jahre 490 geht berbor, baf bie Beihe ber beiligen Öle wenigftens feit bem 5. Sahrhundert am Grundonnerstag bollaogen wurde. Gewiffe Andeutungen alterer Schriftsteller laffen jedoch ertennen, daß bies vielerorts icon im 3. Jahrhundert geschah, mahrend Die Rirche in Gallien in Diefer Sinfict noch langere Zeit ihre eigenen Bege ging. 3m Abendland galt fiets ber Bifcof als allein berechtigt gur Bornahme biefer beiligen Beihungen; aber mabrend zeitweilig alle bem Bifchofsfige nabe mobnenben Briefter gur beiligen handlung beigezogen wurden, beteiligen fich heute nur noch zwölf Briefter, fieben Diatonen und fieben Subdiatonen an berfelben. Sie bilben ben glanzenden Sofftaat, die Zeugen, Diener und Gehilfen bes Ronigs ber Berrlichteit bei einem feiner hochften Gnabenerweife. Schon baburch erhalt die Segnung einen überaus feierlichen und Diefer ift volltommen gerechtfertigt : benn arokartigen Charakter. es handelt fich bier um die bedeutungsvollen Trager und Bermittler ber Erlösungsgnade Befu Chrifti, um bie foftbarften Fruchte bes Opfers unferes herrn. Sehr paffend werben baber biefe beiligen Gnabenmittel bom Bifchof, bem Mittelpuntte bes firchlichen Lebens und ber driftlichen Ginheit, und gwar am Grundonnerstage bereitet. an bem ber gottliche Erlofer bas allerheiligfte Opfer eingefest bat.

Bie seit den Zeiten Cyprians wird die beilige Handlung auch heute noch am Altare, das ift bei der Feier des heiligen Opfers, vollzogen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Agnus Dei ift ein Sakramentale, welches aus einem Wachstäfelchen besteht, bem ein Bilb bes Lammes Gottes eingeprägt ift unb bas vom Papfte jedes siebte Jahr am Weißen Sonntage geweiht wirb.

Bevor ber Bischof jene ehrwürdigen und uralten Meggebete, welche man Ranon heißt und in welche die Wandlung eingerahmt ift, jum Abschluß bringt, vor dem feierlichen Beten des Baterunsers, segnet er das Rrankenöl.

Im Namen des dreieinigen Gottes gebietet der Hohepriester dem unreinen Geiste von dem Öle zu weichen, damit in demselben der Heilige Geist wohnen könne. Dann bittet er den Allmächtigen, seinen Heiligen Geist zu senden zum Schutze des Leibes und der Seele, zur Entfernung aller Schmerzen, Schwächen und Bitterkeit.

Nach ber Rommunion wird mit gesteigerter Feierlichfeit bas Chrifam und bas Ratedumenenol geweiht. Der Bifchof ftebt an feinem Site im vollen hobenbrieflerlichen Ornate, umgeben von feinem gablreichen Rlerus - ein farbenprachtiges Bilb! Da wird bas Befak mit bem zu weihenden Ol zum Stellbertreter Chrifti bingetragen. Der Sängerchor ruft in einigen furgen, fraftvollen Stropben ben göttlichen Erlofer, ben Ronig bes emigen Baterlandes, ben Richter ber Toten und ben einzigen Troft ber Sterblichen um feine Bilfe Jest fpricht ber Bifchof brei Segensgebete über ben Balfam. "ber harten Rinde wohlduftenden Trane", und mifcht ihn bann mit ein wenig Ol. Ghe er gur Weihe bes Chrifams übergeht, haucht er breimal in Rreugesform über bas betreffende Befag. affiftierenden Briefter wiederholen diefe fymbolifche Sandlung, beren Bebeutung bemjenigen fofort flar wird, welcher fic an die Schöpfung bes erften Menichen erinnert: "Gott ber Berr bilbete ben Menichen aus bem Lehm ber Erbe und hauchte in fein Angeficht ben Dbem bes Lebens, und fo mard ber Menich jum lebendigen Befen." 1 So batte ja auch Jefus Chriftus durch ben Sauch feines Mundes ben Seiligen Geift und die Macht in die Seele ber Aboftel gegoffen. Sunden nachaulaffen 2. Im Opfer bes Welterlofers find übernaturliche Lebensfrafte fluffig geworden, welche jest bon feinem Prieftertum jum Beile ber Menschen ausgeteilt werden. Das Sauchen über Die zu weihenden Öle ift bas Sinnbild biefer Mitteilung.

Nun folgen die Weihegebete durch den Bischof in der schönen Form einer feierlichen Präfation. Dreimal in stets höherer Tonlage begrüßt endlich der Konsekrator freudig und ehrfurchtsvoll das neue Chrisam mit dem Zuruf: Ave sanctum Chrisma — "Sei ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gn 2, 7. <sup>2</sup> Jo 20, 23.

grüßt, heiliges Chrisam!" Ebenso tun wiederum die zwölf assistierenden Priester und küssen zulett, wie ihr Oberhirte, ehrerdietig den Rand des Gefäßes mit dem heiligen Inhalte. Denn das Chrisam ist nun nicht mehr gemeines Öl, sondern ein Gnadengeschent des göttlichen Erlösers, ein Träger und ein Werkzeug der mannigsachen Gnadenswirtung des göttlichen Geistes. Damit die Zerstreutheit unserer Seele gehemmt, unsere Ausmertsamkeit geweckt, unser Glaube und unser Gottvertrauen belebt und unsere Gottesliebe entslammt werde, gesiel es der Weisheit Jesu Christi und seiner gebenedeiten Braut, der Kirche, die himmlischen Gnaden und Segnungen in das schlichte Gewand solcher Symbole zu hüllen, wie das Olivenöl und das Chrisam es sind.

Uhnlich, boch nicht ganz fo feierlich wie die Weihe des Chrifams, verläuft die Weihe des Katechumenenols, welche fich unmittelbar an jene anschließt.

Endlich hat der Bischof seines hohenpriesterlichen Amtes gewaltet und an dem einen Gründonnerstage beinahe alles das bereitet, was die Rirche aus der unbelebten Natur verwenden wollte, um das übernatürliche Gottesreich in den Seelen auszubauen. Voll Freude schließt der Sängerchor die Feier mit dem Zuruf an den göttlichen Erlöser und an die erlöste Menscheit: Möge euch dieser Tag ein Festag sein in Ewigkeit; geheiligt sei er und des Lobes würdig, vom Zahn der Zeiten nie geschwächt!

#### 9. Rüdblid.

So denkt die Kirche am Gründonnerstag bald an ihren leidenden Erlöser, bald an die Begnadigung der einzelnen Menschenseelen, bald an die großen Heilsinteressen der ganzen Menscheit und ihrer Heilsanstalt, an sich selbst. Sie klagt und trauert, wenn sie an die Leiden ihres Heilandes und an die Sünden der Menschen denkt; aber bei dem rührenden Anblick der demütigen Selbsthingade Jesu erhebt sich ihr Mut, um alle ihre Kinder zu ähnlicher Gesinnung einzuladen, wie der göttliche Meister sie an den Tag gelegt hat. In dem aber, was Jesus Christus ihr heute an mannigsachen Gnadenerweisen hinterzließ, findet sie Reichtümer genug, um kühn in die Welt hinauszutreten und alle Menschen und Bölker zur Anteilnahme an denselben einzuladen und um alle damit zu beglücken.

Es zeigt uns ber Gründonnerstag den Gottmenschen in seiner Selbsthingabe, durch welche er sich selbst beraubte, um seine Kirche und um uns alle zu bereichern. Gründonnerstag ist darum ein Trauertag, aber fast mehr noch ein Freudentag, ein Tag vom gött= lichen Erlöser geheiligt, würdig des höchsten Lobes. Niemals wird die alles verändernde Zeit seine hohe Würde und fruchtbare Segens= fülle zu schwächen imstande sein.

Allein die ganze Größe und Erhabenheit der Selbsthingabe Jesu, die tiefste Quelle unserer Bereicherung durch ihn, das volle Elend der Sünde und der Gottentfremdung haben wir am heutigen Tage noch nicht ersahren, viel weniger durchgekostet. Der Feier und Erwägung dieses einzigartigen Ereignisses bleibt der Karfreitag vorbehalten.

## VI. Der Rarfreitag.

## 1. Chrifti Tob und Auferstehung - Beit ber Feier.

Tod und Auferstehung des Herrn stehen in dessen, aber auch in der gottesdienstlichen Feier der Kirche im engsten Zusammenshange zu einander. Auch mit dem Namen berselben hat es eine ähneliche Bewandtnis. Anfänglich scheint Passah (Ostern) die Feier des Bersöhnungstodes Christi bezeichnet zu haben. Stwas später verstand man unter diesem Worte auch die Auferstehungsseier und unterschied danach zwischen Kreuzigungs= und Auferstehungspassah.

Seit frühester Zeit beschäftigte die Frage die Gemüter der Christen, auf welche Monatstage diese beiden, so wichtigen Ereignisse gefallen seien. Tertullian, Augustinus, Perpetuus von Tours († 488) und einige Gelehrte des karolingischen Zeitalters glaubten den Todestag des Heilandes mit aller Bestimmtheit auf den 25. März und die Auferstehung auf den 27. März des Jahres 782 nach Gründung der Stadt Rom ansehen zu können. Allein ihre Berechnungen haben sich keineswegs als lückenlos erwiesen und mussen deshalb abgelehnt werden.

Die Monatstage des Todes und der Auferstehung Jesu Chrifti lassen sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr bestimmen. Der Tod des Heilandes siel nach dem Kalender der Juden auf den 15. des Monats Nisan. Allein es ist nicht möglich auszurechnen, welchem Tage des März oder des April der 15. Risan entspricht.

Das Jahr ber Juden gablte nämlich 354 Tage und war in zwölf Monate geteilt, welche abwechselnd 29 bzw. 30 Tage zählten.

Bon Zeit zu Zeit fügte man dem Jahre eine größere Anzahl von Schalttagen bei. Dies geschah zunächst in der Absicht, um am 16. Nisan, dem zweiten Oftertage, Gerste vom Acker beziehen und als Erstlingsfrucht im Tempel opfern zu können. Allein diese Einfügung von Schalttagen geschah völlig willkürlich; auch sind wir darüber nicht unterrichtet, in welchen Jahren sie erfolgte. Deshalb ist es nicht möglich, auszurechnen, an welchem Monatstage Christus der Herr nach julianischem oder gregorianischem Kalender gestorben ober auferstanden ist.

Diese Ungewißheit scheint schon sehr frühe bestanden zu haben. Manche Christengemeinden Rleinasiens, welche ursprünglich ganz oder größtenteils aus Judenchristen zusammengesett waren, beobachteten in der Bestimmung des Ofterfestes wohl von Anfang an die Sitte ihrer bisherigen Glaubensbrüder und feierten demnach die Auferstehung des Herrn am zweiten Oftertage der Juden, das ist am 16. Nisan. Sie achteten nur auf den jüdischen Monatstag, nicht auf den Wochentag; es war ihnen gleichgültig, ob Oftern auf einen Sonntag oder irgend einen Werktag siel. Weil sie des Todestages am 14. Nisan gebachten, hießen sie Quartodezimaner.

In Rom, Alexandria und im größten Teile der Christenheit hatte man dagegen schon von Anfang an jeden Sonntag des Jahres dem Gedächtnis der Auferstehung geweiht. Da ging es denn nicht an, den alljährlichen Gedächtnistag der Auferstehung an einem Wochentag zu feiern, und dieses um so weniger, weil man nicht anzugeben versmochte, an welchem Monatstage dieses Ereignis eingetroffen war. Man konnte sich höchstens sagen, daß der Tod Jesu am Tage des ersten Frühlingsvollmondes oder doch in dessen Rähe erfolgt sein müsse. Und so verlegte man die Auferstehungsseier auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmonde und den Todestag des Herrn auf den vorausgehenden Freitag.

Dies geschah zu Rom nachweislich schon zur Zeit des Papstes Sixtus I. (116—125); ja man berief sich daselbst für diese Praxis auf die Anordnung der Fürstapostel Petrus und Paulus, während diejenigen, welche im Morgenland Oftern mit den Juden am 14. Nisan seierten, die Apostel Johannes und Philippus als ihre Gewährs= männer bezeichneten.

Die Berschiedenheit der Ofterfeier führte zu mannigfachen Berhandlungen und Streitigkeiten. Um diese Angelegenheit zu ordnen,

reifte ber beilige Bifchof Polyfarpus um 160 bon Smprna nach Rom zum Babfte Unicetus, ohne indeffen eine Ginigung berbeiführen au können. In der nämlichen Frage erliek der Bapft Biktor (190 bis 202) ben Befehl, überall Synoben abzuhalten. Infolgebeffen traten bie hirten ber Rirche allenthalben jufammen, bon Gallien bis nach Bontus und Defopotamien. Dann befahl Bittor ben fleinafiatifden Bifcofen unter Strafe bes Ausschluffes aus ber firclichen Gemeinschaft, ben Gebrauch ber romifden Rirche anzunehmen. Der hl. Frenaus von Lyon bat den Bapft um iconendes Borgeben, da es fich weber um das hinterlegte Glaubensaut noch um die Sittenregel handle. Die Weisung bes Papftes fant jeboch in immer weiteren Rreisen Aufnahme und Zustimmung. Das erfte allgemeine Rongil zu Nicaa (325) erhob fie endlich zum allgemeinen und dauernden Rirchengeset. So blieb die Reier des Todes und der Auferfiehung Befu Chrifti bom Mondwedfel abhangig, abnlich bem Ofterfefte ber Juben, und erhielt ebendadurch ben Charatter eines beweglichen Feftes; wird aber ftets an einem Freitag baw. Sonntag, nie an einem andern Wochentage gefeiert 1.

#### 2. Das Ofterlamm.

Rarfreitag und Oftern leiten unsere betrachtenden Gedanken zunächst in die graue Borzeit zurück. Die Geschichte unserer Heilsbereitung öffnet sich unserem Blicke von der Höhe der Oftern aus beinahe in ihrem ganzen Stromlause; denn sie ist hier an dem Punkte angelangt, wo der Alte und der Neue Bund, das schattenhafte Borbild und seine überreiche Erfüllung, sich berühren und scheiden. In den Ereignissen des einen Testamentes erscheint wie in einem hellen Spiegel das Bild des andern.

Ein Lamm, das Syntbol der Sanftmut, der Wehrlofigkeit und der Unschuld, steht im Mittelpunkt der Begebenheiten und der Betrachtung.

Die geschichtliche Erzählung aber reicht zurud bis in jene Urzeit, ba Israel noch fein selbständiges Bolf, sondern der Fronknecht bes

<sup>1</sup> In neuester Zeit ist die Frage aufgetaucht, ob Oftern nicht auf einen bestimmten Sonntag des Jahres, etwa auf den ersten oder zweiten Sonntag des April, verlegt werden konne. Darauf ist zu antworten, daß dies durch den Papst für die ganze katholische Kirche sicherlich geschen kann. Ob er dieses wirklich tun werde, bleibt abzuwarten.

Pharao in Ägypten war. Sott der Herr, welcher den einzelnen Menschen und ganzen Bölkern ihre Stellung im Weltplane anweist, schicke sich an, den Ikraeliten Freiheit, nationale Selbständigkeit und eine so erhabene und bevorzugte Stellung als auserwähltes Gottes-volk zu bereiten, wie sie sonst keiner vorchristlichen Nation besichieden war.

Wetterharte Schläge, gleich einem Sochgewitter bes Allmächtigen, bereiteten bas große Ereignis vor. Schon maren neun Strafen über bas widerftrebende Aguptervolt hereingebrochen, doch ohne Erfolg; bie gehnte, Die furchtbarfte, folgte! Sie bestand barin, bag jebe ägyptische Erfigeburt in ein und berselben Racht vernichtet wurde. Damit bas israelitische Bolt vor ber furchtbaren Beimsuchung bemahrt bliebe, hatte Gott ein mertwürdiges Ertennungszeichen angeordnet: auf feinen Befehl besprengten Die Braeliten am Abende gubor die Bfoften ihrer Sausturen mit bem Blute eines Lammes. "Wenn ber herr das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Pfoften fieht", fo hatte die gottliche Anordnung gelautet, "bann wird er ben Berberber nicht in euer haus tommen laffen." fo geschah es wirklich. In ben agpptischen Familien herrschte Beinen und Wehtlagen über Die fomerglichen Berlufte, Die fie erlitten; Die Beraeliten bagegen blieben im Frieben: Die große Stunde ihrer Befreiung und Erhebung jum ausermählten Gottesvolle mar getommen, aus Ugpptens Knechtichaft jogen fie bem Sanbe ber göttlichen Berbeigung entgegen.

Jenes enticheibende Ereignis aber nannten fie fürberhin Besach ober Paffah, das ift "Borübergang des herrn", weil der herr und sein Bürgengel an ihren Wohnungen vorübergegangen war, ohne

ihre Erftgebornen gu berberben.

Gott der Herr aber gebot seinem Bolke, die Erinnerung an diese Heilstaten bei den kommenden Geschlechtern durch ein heiliges Opfer festzuhalten, das jeweilen am 14. Tage des ersten Monats Nisan in jeder Familie dargebracht werden sollte. Der Hausvater war der Opferpriester, die Opfergabe ein makelloses, einjähriges Lamm. Ihm durfte kein Gebein gebrochen, sein Blut sollte an die Oberschwelle und an die Psosten der Haustüre gestrichen werden. Mittels zwei quer übereinander gelegten Hölzern wurde das Lamm am Feuer gebraten und dann von den Hausgenossen sofort ganz, mit Kopf und Eingeweiden, genossen. Dazu aß man bittere Kräuter und

ungefäuertes Brot und enthielt fich mabrend fieben Tagen aller fnecht= lichen Arbeit.

Darin bestand die Passal- oder Osterseier des israelitischen Volkes. Diese Gottestaten waren eine Weissagung, ein Schattenriß dessen, was Gottes Weisheit an der ganzen Menscheit und an jedem Menschentinde zu tun beschlossen hatte. Eine andere, unendlich volkommenere Besreiung, nämlich die Besreiung dom Sklavenjoche der Sünde und der hölle, eine gnadenvollere Erhebung, nämlich die Erhebung in das übernatürliche Reich des Neuen und ewigen Bundes, sollte bewerkstelligt werden. Die Zeit, welche den Bollzug dieses großen Ratschlusses sehen sollte, siel gerade in die Tage der jüdischen Passals oder Osterseier. Diesmal war das makellose, sanste und demütige Lamm, welches geschlachtet wurde, kein geringeres als der Gottessohn und Menschensohn Jesus Christus. "Unser Osterlamm ist geopsert worden, Christus", so schrieb deshalb St Paulus den Christen zu Korinth.

Unter ben Myriaden von Menschennaturen, welche Gottes Beisheit und Allmacht schaffen konnte, wurde die zarteste, reinste und
heiligste ausgewählt und mit der unveränderlichen Besenheit des Sohnes
Gottes zur Einheit einer Person verbunden. So erhielt die neue
Opfergabe in Wahrheit unendlichen Wert, und das Opfer des Messias
und der Messias selbst wurden zum allerheiligsten Gotteslamme. Ecce
Agnus Dei — "Siehe das Lamm Gottes, siehe, der die Sünde der
Welt hinwegnimmt", jubelte der Täuser Johannes, als er Jesus
seine öffentliche Wirksamkeit antreten sah. Nicht irdisch materielles
Feuer, sondern das Geistesseuer unendlicher Gottes= und Menschenliebe durchglühte und versengte dieses Opferlamm auf Golgaihas Höhen.
Da ward Jesus geopfert, weil er selbst es wollte, und obwohl "ein
Mann der Schmerzen, vertraut mit Schmach... tat er dennoch seinen
Mund nicht auf, gleich einem Lamm, das zur Schlachtbant ges
führt wird".

Wieberum waren es zwei übereinandergelegte Hölzer, welche unfer Ofterlamm in der Feuersglut der Liebe und der Todesschmerzentrugen. Das Rreuz ward zum hochaltar bes Meffiasopfers.

Wiederum durfte kein Gebein des neuen Opferlammes gebrochen werden. So bleibt die heilige Gabe unversehrt für alle Geschlechter

<sup>1 1</sup> Ror 5, 7. 2 3 53, 3 7.

und Zeiten; ein ewiges Opfer und darum auch ein ewiges Priestertum werden begründet, wie der Prophet es vom Messias voraus verkündet hatte: "Du bist Priester auf ewig nach Melchisedechs Ordnung." 1

Beldes aber find in biefer irdifc menfolicen Zeitlichkeit bie Erscheinungsformen biefes einen, ungeteilten Ofteropfers Jefu Chrifti?

Der Gründonnerstag hat uns bereits die Opfergabe in der Eucharistie und die menschlichen Gehilfen und Teilnehmer an dem einen, ungeteilten Prieftertume des Herrn in den Aposteln Jesu vor unfere Augen gestellt.

Und so wird denn möglich, daß Priester ausgewählt und berufen werden aus allen Familien, nicht bloß eines einzigen Volkes, sondern aller Bölker der Erde. Es wird eine Opferfeier möglich auf allen Punkten der Welt. Da geht das Herrnwort beim Propheten Malahias in Erfüllung: "Bom Aufgange der Sonne bis zu ihrem Riedergange wird mein Rame groß werden unter den Bölkern, und an allen Orten wird meinem Namen ein reines Speiseopfer dargebracht werden."

Jest werden nicht mehr bloß äußerlich die Oberschwellen und Türpfosten der Häuser mit dem Opferblut des neuen Gotteslammes bestrichen. Bon nun an beginnen die unsterblichen Seelen selbst, in purpurnem Glanze zu leuchten und zu strahlen, weil sie mit dem Blute des neuen Gotteslammes benest sind. Der Würgengel aber, der den Leib und die Seele zugleich ins ewige Verderben des Höllentodes zu stürzen vermag 3, er wird an diesen Seelen vorübergehen müssen. "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn auserwecken am jüngsten Tage." 4 So hat der Herr selbst verheißen.

Die bittern Kräuter ber Leiden, der Bersuchungen, des leiblichen Todes verbleiben uns allerdings; sie werden nicht verschwinden, solange unsere Pilgerfahrt währt in diesem Tale der Zähren. "Im Schweiße des Angesichtes werden wir unser Brot essen."

Allein zu unserem Trofte hat ber hl. Johannes, ber Seher auf Patmos, in seiner geheimnisvollen Offenbarung die Herrlichkeiten unseres göttlichen Ofterlammes und seiner Getreuen im himmlischen

¹ 33 109, 4.

<sup>2</sup> Mal 1, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mt 10, 28.

<sup>4</sup> Jo 6, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gn 3, 19.

Sion geschildert. Da ruht das Lamm, das einst geschlachtet ward, auf seinem Throne 1; die Auserwählten singen ihm in Bereinigung mit dem Chor der himmlischen Geister ein Loblied der Berherrlichung 2. Sie sind jetzt gerettet, weil sie ihre Gewänder weiß gewaschen haben in seinem Blute 8. Durch seine Araft sind sie siegreich 4. So folgen sie dem Lamme, wohin es gehen mag 5, und nehmen teil an dem Festmahle seiner Hochzeit mit der Kirche, seiner Braut 6. Ja das Lamm ist der Tempel des Himmels und sein Licht 7, und niemand kann dort eingehen, ohne eingeschrieben zu sein in seinem Lebensbuche 8.

Da macht benn der Herr "alles neu; es ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, worin die Gerechtigkeit wohnt". Zur Strase für die Sünde war einst Schmerz und Tod, harte Arbeit und Mühsal über die Menscheit gekommen. "Die Erde sei verslucht um deinetzwillen: Dornen und Disteln soll sie dir tragen", so hatte Gott nach dem Zeugnisse des ersten Buches der Heiligen Schrift zu unsern Stammeltern gesprochen 10. Doch jest versichern uns die letzten Blätter des heiligen Gottesbuches, daß durch das Lamm Gottes alles wieder hergestellt wird: Der Lebensbaum, von dem Adam weggewiesen worden, "dient nun zur Gesundheit der Bölker" 11, unter den Menschen "wird nichts Versluchtes mehr sein" 12. "Alle Trauer wird Gott von ihren Augen wischen; da wird kein Tod und keine Trauer, keine Klage und kein Schmerz mehr sein, denn das erste ist vergangen." 18

Das find die weitentlegenen Quellgebiete, das die tiefen Wurzeln ber Rarfreitags= und ber Ofterfeier; das find aber auch die ents gudenden Ginblide ins Hochland der seligen Ewigkeit, welche an diefen Tagen uns eröffnet werden durch unfer Ofterlamm Jesus Chriftus.

Im Lichte dieser Rudblide und Ausblide machsen die Ereigniffe bes Rarfreitags und ber Oftern ju ungeahnter, riefiger Größe.

Ecce Agnus Dei — "Siehe das Lamm Gottes, fiehe, der die Sünden der Welt hinwegnimmt." — "Unser Passahlamm, Christus, ift geopfert worden!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Off 6 7, 17. <sup>2</sup> Off 6 15, 3. <sup>3</sup> Off 6 7, 14.

<sup>4</sup> Off6 12, 11; 17, 14. 5 Off6 14, 1—4. 5 Off6 19, 7; 21, 9. 7 Off6 21, 22 24. 5 Off6 21, 27.

<sup>\*</sup> Off5 21, 1 5. 2 Petr 3, 13. 10 Gn 3, 17—19. 11 Off5 22, 2. 12 Off5 22, 3. 13 Off5 21, 4.

#### 3. Der Rarfreitagsgottesbienft.

## a) Eingang und Aufbau.

Das Gotteshaus ist heute noch so schmudlos und öbe, wie wir es gestern nach der Fußwaschung und nach den Metten verlassen haben. Und doch soll der heilige Dienst des Allerhöchsten in wenigen Augenblicen beginnen. Allein es handelt sich heute um einen Trauersgottesdienst von so erschütterndem, tiesem Ernste, wie ihn das ganze Jahr sonst niemals tennt. Rein Glockenton ruft zum frohen Feste; tein Licht sladert auf dem kahlen Altare; tein Leuchter und kein Psalmensgesang des Sängerchors begleiten die Priester zur gottesdienstlichen Feier. Die Diener des Heiligtums selbst sind angetan mit schwarzen Gewändern und werfen sich vor den Stufen des Altars auf ihr Angesicht in den Staub der Erde. In dieser Stellung verharren sie einige Augenblicke still im Gebete.

Die Kirche findet kein Wort, um die Größe des Geheimnisses auszudrüden, das sich heute entfaltet. Sie kann nur ftaunen über die Tiefe der Herablassung Gottes, dessen eingeborner Sohn in den Staub sich erniedrigt hat und zum Wurm geworden ift, um sich in seinem Leiden und Tode zertreten zu lassen.

Die Rirche kann nur stumm anbeten die unendliche Majestät Gottes, der so tief zu uns herabgestiegen ift, um uns zu seiner gött= lichen höhe emporzuheben.

Die Rirche kann burch ihre eigene, ungewöhnlich tiefe Selbstverbemutigung nur ihre unbegrenzte Gegenliebe um folder Gottesliebe willen zu erkennen geben und sich bereit erklären, alle ihre Rrafte voll und ganz in ben Dienst besjenigen zu stellen, ber sich voll und ganz für sie geopfert hat.

Diese erste stumme Huldigung vor dem leidenden und sterbenden Heiland läßt sich bis ins 11. Jahrhundert hinauf nachweisen. Sie bildet die Einleitung und Borbereitung auf die folgende Totenfeier, welche in vier Teile zerfällt.

Wie ein kunstvolles Tonwerk ein und bieselbe Melodie mit wechselnder Tonfülle und mit gesteigerter Araftentfaltung immer wieder variiert, so bringt die Rirche das große, erschütternde Ereignis viermal in verschiedener Form, doch jedesmal mit erhöhter Eindring= lichkeit zur Darstellung.

Buerst betrachten wir nämlich den Tod des Gottmenschen im Dammerscheine der alttestamentlichen Weissagungen, dann im Morgen= lichte der ebangelischen Geschichte, hierauf in dramatisch finnfälliger Bergegenwärtigung, zulezt in der Mittagshelle lebensvoller, realer Borführung.

Jebe dieser Darstellungsweisen ift mit einer hindeutung auf die Heilsfrucht des Leidens Jesu Christi und mit einer stets reichlicheren Zuwendung derselben an die Seelen verbunden. Gerade dadurch wird die erhabene Darstellung um so ergreifender, weil alle, welche dem Gottesdienste beiwohnen, zur wachsenden, innerlichen Anteilnahme und zur fruchtbaren Verwertung des Dargestellten vor Gott angeregt und angeleitet werden.

## b) Berhüllt im Schleier ber Beisfagung.

Im ersten, prophetischen Teile des Karfreitagsgottesdienstes ersheben sich vier ehrwürdige Prophetengestalten, Osee, Habakuk, Moses und David, und schildern in kurzen, kraftvollen Zügen das Todesleiden des Messionigs. Der ersten und dritten Weissagung hat die Kirche die Form einsacher Lesungen, der zweiten und vierten dagegen die bewegtere Gestalt von Trauergesängen (Traktus) gegeben. Daswischen fügt sie selbst ein Flehegebet ein.

Raum hat sich nämlich die Kirche aus ihrer tiefen Berbemütigung bis in den Staub der Erde erhoben, so greift sie nach dem heiligen Prophetenbuche des Osee, um daraus Erleuchtung, Trost und Erbauung in ihrer Trauer zu suchen. Der heilige Gottesmann stärkt und im Hindlick auf den Opfertod Christi mit ernsten Worten in der reumütigen und vertrauensvollen Gesinnung; er belebt unsere Hossmung, er warnt aber auch vor Oberslächlichkeit und Halbheit! "Rommet, lasset uns zurücksehren zum Herrn!" so spricht er, Christus, der jest dem Tode entgegengeht, erlöst und heilt uns und wird uns durch seine Auferstehung erfreuen. "Er wird uns beleben nach zwei Tagen und am dritten Tage uns erwecken, damit wir dor ihm leben." Nur von der Unbeständigkeit in der reumütigen, frommen Gesinnung, nur vom Mangel an Gotteserkenntnis und Gottesliebe sind göttliche Strafgerichte, statt göttlicher Enade und Erbarmung, zu befürchten!

Di 6, 1-6.

Nach dieser Trössung und Warnung versetzt ein ergreisender Trauergesang unsere Seele in lebhaftere Schwingung. Sein Inhalt ist dem Sinn nach den farbenreichen Weißsagungen Habatuts entnommen 1. Der heilige Seher schaut im Geiste den Messias am Kreuze zwischen den beiden Schächern auf Kalvaria; voll der tiefsten Trauer und Bestürzung fürchtet er die göttlichen Strafgerichte und sleht deshalb um Barmherzigkeit und Schonung: "Herr, vernommen habe ich deine Stimme und fürchte mich; deine Werke betrachte ich und erschrecke. Mitten zwischen zwei Lebendigen wirst du erskannt. . . . Im Zürnen gedenke deiner Barmherzigkeit!"

Die Erwägung der tiefen Erniedrigung des göttlichen Erlösers und der Gedanke an die furchtbare Menscheitsschuld, welche sich dis zum schauerlichen Gottesmorde steigerte, drängen das mütterliche Herz der Kirche zu heißem Flehegebet für das ganze Menschengeschlecht: der allmächtige Gott möge nicht des verräterischen Judas Strafe über uns verhängen, sondern, wie dem guten Schächer, die Wirkung seiner verzeihenden Huld verleihen, er möge uns der alten Verirung entreißen und im Vollmaße die Gnade der Auferstehung uns gewähren.

Das Gebet hat das Herz der Kirche erleichtert und gestärkt; sie weiß, daß sie Erhörung findet. So vermag sie ihr geistiges Auge mit gesteigertem Interesse dem Erlösungswerke von neuem zuzuwenden. Um seines bittern Leidens und Sterbens willen wird der Herr nicht bloß Barmherzigkeit, sondern die Fülle reichsten Segens uns verleihen. Der göttliche Erlöser wird als wahres Osterlamm für uns nicht bloß geopfert, sondern von uns auch genossen. Das schildert uns Moses unter dem Schleier alttestamentlicher Beißsagung in der zweiten Lesung; indem er die Einsezung des israelitischen Passahlammes und den Bollzug der Passahseier erzählt, deren weit ausschauende Bedeutung wir bereits kennen.

Im folgenden Traktus verftarkt ber König David ben Eindruck, ben die Schilderung bes Ofterlammes hervorgebracht hat 4. Der harfenreiche König läßt in schwungvoller Sprache die schwerzlichen, aber vertrauensvollen hilferufe des leidenden und sterbenden Messianskönigs

<sup>1</sup> Hab Rap. 3.

<sup>2</sup> hinweis auf die Schächer, welche mit Jesus getreuzigt wurden. Bgl. oben S. 247 und 248.

Agios athanatos, eleison imas

Sanctus immortalis, miserere nobis Beiliger, Unfterblicher, erbarme bich unfer!

Dann folgen erneute Rlageborwurfe, welche bem göttlichen Erlöfer in den Mund gelegt werden. Sie lauten:

Quia eduxi te per desertum quadraginta annis; et manna cibavi te, et introduxi te in terram satis bonam, parasti crucem Salvatori tuo.

Agios o Theos etc.

Quid ultra debui facere tibi, et non feci? Ego quidem plantavi te vineam meam speciosissimam: et tu facta es mihi nimis amara: aceto namque sitim meam potasti: et lancea perforasti latus Salvatori tuo.

Agios o Theos etc.

Ego propter te flagellavi Aegyptum cum primogenitis suis: et tu me flagellatum tradidisti.

Popule meus, quid feci tibi aut in quo contristavi te? Responde mihi.

Ego eduxi te de Aegypto, demerso Pharaone in Mare rubrum: et tu me tradidisti principibus sacerdotum.

Popule meus etc.

Ego ante te aperui mare: et tu aperuisti lancea latus meum.

Popule meus etc.

Ego ante te praeivi in columna nubis: et tu me duxisti ad praetorium Pilati.

Popule meus etc.

Ego te pavi manna per desertum: et tu me cecidisti alapis et flagellis.

Popule meus etc.

36 habe bich geführt burch bie Buffe, 40 Jahre lang, genährt mit bem Manna, eingeführt in ein überaus gutes Land: und bu bereiteteft bas Kreuz beinem Erlöfer.

Beiliger Gott uiw.

Was sollte ich dir noch weiter tun und hab' es nicht getan? Ich pflanzte dich als meinen schönften Weinberg: und bu bist für mich überaus herbe geworden; benn mit Essighaft du meinen Durft gestillt und mit einer Lanze hast du burchbohrt die Seite beines Erlösers.

Beiliger Gott ufm.

Um beinetwillen fclug ich Agppten und feine Erftgebornen: und bu überantwortetest mich, mit Geißeln gerschlagen, meinen Feinben.

Mein Bolt, was hab' ich bir getan, ober wodurch habe ich bich be-

trübt? Antworte mir.

Ich führte bich aus Aghpten und fturzte ben Pharao ins Rote Meer: und bu überliefertest mich ben hohen-prieftern.

Mein Bolt ufw.

3ch öffnete vor bir bas Meer: und bu öffnetest mit einer Lange meine Seite.

Mein Bolt ufm.

Bor bir gog ich her in ber Boltenfaule: und bu fchleppteft mich zum Gerichtshof bes Pilatus.

Mein Bolt ufm.

Ich habe bich mit Manna gespeist in ber Wüste: und bu haft mich geschlagen mit Fäusten und mit Geißeln.

Mein Bolt ufm.

Ego te potavi aqua salutis de petra: et tu me potasti felle et aceto.

Popule meus etc.

Ego propter te Chananaeorum reges percussi: et tu percussisti arundine caput meum.

Popule meus etc.

Ego dedi tibi sceptrum regale: et tu dedisti capiti meo spineam coronam.

Popule meus etc.

Ego te exaltavi magna virtute: et tu me suspendisti in patibulo crucis.

Popule meus etc.

Ich trankte bich mit bem Waffer bes Seils vom Felsen: und bu tranktest mich mit Essig und Galle.

Mein Bolt ufm.

Um beinetwillen folug ich bie Konige ber Chananaer: und bu folugeft mit einem Rohre mein Haupt.

Mein Bolf ufm.

3d gab bir ein tonigliches Zepter: und bu gabeft meinem Saupte eine Krone von Dornen.

Mein Bolf ufw.

Ich erhöhete bich mit Araft : und bu hingest mich ans Marterholz des Kreuges.

Mein Bolt ufm.

Was diese sansten Alageborwürfe und Flehegebete wollen, liegt klar zu Tage. Sie sollen unser Herz rühren und mit heiligem Reuesschmerz erfüllen. Größeres als an Israel hat der Herr im geistigen Sinne an uns getan. Und die Borhalte, die er jenem undankbaren Bolke machte, kann er auch gegen uns erheben: "Was sollte ich dir noch weiter tun und hab' es nicht getan?!" Die Ausrufungen des Trisagion sind der naturgemäße Ausdruck der reuevollen Gesinnung. Dasselbe ist in einer Zeit im Morgenlande entstanden, als die griechische Kirche sich dom Felsen Petri noch nicht losgerissen hatte. Die Erinnerung an jene schmerzliche Trennung soll aber um so nachdrucksamer dazu mahnen, aus unserem Herzen ales zu entsernen, was die Liebe Gottes und des Rächsten zu verlezen geeignet wäre, damit unter dem Lebensbaume des Kreuzes endlich alse Bölker des Erdkreises in der Einigkeit des göttlichen Glaubens versammelt werden.

Diese Einheit aller Bolker in der Wahrheit, das ift immer wieder ber füße Traum der Kirche! Ach, vielleicht wird er erft im andern Leben in Erfüllung gehen; benn "wir erwarten nach des Herrn Bersheißung neue himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt".

Aber gleich als ob die-ersten Strahlen der Morgensonne jenes großen Tages der Ewigkeit ihr sehnendes Auge getroffen, geht die Kirche von den Klagevorwürfen zur wehmutsvollen, aber hoffnungs=

<sup>1 2</sup> Petr 3, 13.

an unser Ohr und an unsere Herzen dringen: "Errette mich, Herr, vom bosen Menschen, vom gottlosen Manne erlöse mich! Sie denken Boses in ihrem Herzen und spitzen ihre Zungen wie die Schlangen. Ottergift ist unter ihren Lipben. Aber ich sage zu dem Herrn: Mein Gott bist du; erhöre, o Herr, die Stimme meines Flehens!"

Damit foließt ber erfte Teil ber Feier; er tommt nicht gum Ab-

fcluß, er fleigert nur die Spannung unferes Gemutes.

## c) 3m Lichte ber Geschichte.

Das machtvolle Wort ber prophetischen Stimmen aus dem Alten Bunde hat in unserer Seele allerdings den demütigen Glauben, den Reueschmerz und die Hoffnung geweckt.

Doch jest gilt es, auf bas geschichtliche Zeugnis bes Reuen Testamentes zu lauschen, um die ganze furchtbare Wirklichkeit des Gottesmordes auf Golgatha inne zu werden und um den ganzen breiten Goldstrom des Segens und der Gnade zu schauen, der bom Gekreuzigten über die Welt sich ergießt.

St Johannes, ber größte unter ben Evangelisten, ber Liebes= junger bes Herrn, erzählt uns beshalb vor allem die Leidensgeschichte, wie er sie mit eigenen Augen gesehen hat.

Da zieht Jesus nochmals an unsern Bliden vorüber: jest verzaten und gefangen, dann gehaßt von ruchlosen Feinden, vom Felsenmanne Petrus verleugnet, von den übrigen Aposteln und Jüngern seige im Stich gelassen; jest wird er von einem Gerichtshof zum andern geschleppt, gegeißelt, angespieen, der natürlichen Menschenrechte beraubt; endlich am Kreuze erhöht. Da gibt er seine Ehre, sein letztes Kleid, sein letztes Tröpslein Blut, sein Leben dahin, um ewiges Leben, ewige Erlösung, Gnade und Glorie uns armen Sündern zu erwerben!

Wie reich sind die Früchte dieses göttlichen Erlöserleidens! Die Kirche beginnt heute einige derselben aufzuzählen. Und rührend schön fürwahr weiß sie das zu tun! Mit lauter, seierlicher Stimme fordert sie alle auf niederzuknien (floctamus gonua) und zu beten; dann wendet sie sich an den allmächtigen Gott, er möge das kosts bare Blut unseres Heilandes nicht verloren gehen lassen, sondern allen, ja, allen zuwenden. Sie bittet für die Gläubigen, für den Heiligen Bater, den Papst, für die verschiedenen Stände der Kirche,

für diejenigen, welche fich auf die heilige Taufe vorbereiten, für die Rranten, Leidenden, Gefangenen, Reifenden, Armen, Hungernden, für die Irr= und Ungläubigen, für die Juden und Beiden.

Das sind in Wahrheit herrliche Fürbitten. Sie verdanken ihren Ursprung dem grauen Alkertum, vielleicht sogar dem apostolischen Zeitalter, und offenbaren die Höhe und die Tiefe, die Länge und die Breite der Liebe unseres Herrn Jesu Christi. Das Blut des Heilandes ruft nicht um Rache zum himmel wie das Blut Abels, sondern redet eine bessere Sprache, die Sprache des Erbarmens und der Berschnung für alle. Die allgemeinen Gebete des Karfreitags mahnen aber auch uns zur Verschnlichkeit und zur frommen Fürbitte für alle, insbesondere für Freunde und Feinde, für Gesunde und Kranke, für Lebendige und Abgestorbene. Wohl haßt, tötet, verdammt die Kirche den Irttum und die Sünde, denn sie ist das Reich der göttlichen Wahrheit und Gnade; aber sie haßt und versdammt keinen Irrenden und keinen Sünder, sondern liebt sie aus aufrichtigem Herzen.

### d) Dramatische Bergegenwärtigung.

Um uns noch lebhafter und eindringlicher mit dem großen Erzeigniffe des Tages zu beschäftigen, will die Kirche dasselbe aus der hiftorischen Bergangenheit vor unser sinnliches Auge hinstellen in dramatischer Borführung.

Wir schauen bemnach im Bilbe die Erhöhung des Gefreuzigten, boch so, daß wir gleichzeitig Einkehr in unser Inneres halten, wo wir die betrübenden Ursachen der heiligen Passion Christi finden und betrauern.

Beim Beginne dieses Teiles der Karfreitagsseier legt der Priester die Rasel, den auszeichnenden Schmuck seiner priesterlichen Würde, beiseite. Es ift, als ob er uns sagen wollte: vor dem ewigen Hohenpriestertum Jesu Christi verschwinde und verblasse jede menschliche Priesterwürde. Dann ergreift er vom Altare das Kreuzbild. Schon seit dem Passionssonntag ist es verschleiert. Jest nimmt er die Hülle am oberen Ende hinweg, zeigt das Kreuz dem Volke und singt, andächtig auf die Knie niederfallend: Ecce lignum crucis

<sup>1</sup> Sebr 12, 24.

und Johannes, mit Magdalena und dem guten Schächer den Glauben an den am Areuze erhöhten Heiland, aber auch die Liebe und das Berlangen nach dem göttlichen Opfermahle erweden und zur innigsten Bereinigung und Berähnlichung mit Jesus zur "geistlichen Kommunion" sich bereiten. Denn heute wird die wirkliche Rommunion am Karfreitag vom Bolte nicht mehr empfangen, wie dieses in alter Zeit der Fall war. Rur der Priester kommuniziert wirklich. Aber jedem obliegt es, am Todestage des Erlösers dem alten Wesen und der alten, sündhaften Begierlichkeit abzusterben; jedem obliegt es, fürderhin mittels der Gnade des Gekreuzigten in all seinem Denken, Wünschen, Fühlen, Empfinden, Wollen und Tun in Christus und mit Christus zu leben, damit jeder mit voller Wahrheit sprechen könne: "Mit Christus bin ich ans Kreuz geheftet; ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir."

Dieses Apostelwort ift baher bas lette Mahnwort bes tirchlichen Gottesbienstes am Rarfreitag.

Ift es an uns zur Wirklichkeit geworden? Hat es in uns Fleisch und Gestalt angenommen? Wohl uns, wenn dem also ist. Wir haben die Gnade des Karfreitags nicht umsonst an unserer Seele vorüberziehen lassen. Seine kostbarste Gabe ist uns zu eigen geworden.

In ber Rarfreitagsstille mogen wir dann beim Andenken an den toten Erloser unsere Sunden beweinen und zu Vorsätzen für ein neues Leben uns aufraffen.

In unsern beutschen Gegenden werden sog. heilige Gräber, bildliche Darstellungen des wirklichen Grabes Jesu, errichtet und in benselben das heiligste Sakrament ausgestellt. Unser eigenes Herzsein Grab, in welchem Christus friedlich ruht. Nach alter Bäterssitte aber lasset uns am Todestage des Erlösers zu den heiligen Gräbern von Kirche zu Kirche wallen und nachbarschaftsweise den Tag in Gebetsstunden vor dem Allerheiligsten verbringen. Wie schön ist diese Sitte! Sie wird zwar von den allgemeinen Kirchengesesen nicht gefordert, ist denselben aber auch nicht entgegen. Da werden die heiligen und heilsamen Eindrücke des Morgengottesdienstes besessigt, und dem ganzen Tag wird eine stille, heilige Weihe gegeben. So ziehe denn mein Christ mit Maria, Johannes und Magdalena

<sup>1</sup> Gal 2, 19 f.

jum Grabe beines Herrn; erneuere beine Liebe zu Jefus, erneuere beine Borfage und genieße ben füßen Frieden, der bon Jefus auf seine Getreuen ausströmt.

#### 4. Altes beutiches Baffionslieb 1.

O Haupt voll Blut und Wunden, Boll Schmerz, bebeckt mit Hohn,
O göttlich Haupt, umwunden
Mit einer Dornenkron';
O Haupt, bas andrer Shren
Und Kronen würdig ist,
Sei mir mit frommen Jähren
Sei tausendmal gegrüßt.

Du Eingeborner Gottes, Du Herr ber herrlichteit Wirft nun ein Ziel bes Spottes, Beschimpset und entweiht; Entblößt von allem Reize, Boll Wunden und entstellt: Hängst bu voll Schmerz am Kreuze, Berkannt von aller Welt. Der Purpur beiner Wangen, Der Lippen frisches Rot, All Schönheit ift vergangen In bittrer Tobesnot. Doch ftrömt aus beinen Bliden Noch himmlische Gebuld. Selbst Sünder zu beglüden Mit unverbienter Huld.

Ach Herr, was du erdulbet, Ist alles meine Last;
Ich habe das verschulbet,
Was du getragen hast;
Ich, Jesus, bin's, ich Armer,
Der dies verdienet hat!
O tilge, du Erbarmer,
All meine Misset!

Herr, unter beinem Kreuze Will ich in Demut ftehn, Damit bein Tob mich reize, Dir willig nachzugehn, Dich niemals zu verlaffen, Und wann bies Auge bricht, Im Glauben zu umfaffen Dich meine Zuversicht.

#### VII. Der Rarfamstag.

# 1. Gefdictliche Erinnerungen, Charafter, Überblid.

Um den Gottesdienst zu verstehen, den die katholische Kirche heutigestags am Karsamstag feiert, dürsen wir nicht übersehen, daß berselbe eine Vorseier oder Vigilie des hohen Osterfestes ist. Vielzleicht seit den Tagen der Apostel, jedenfalls aber schon zur Zeit Tertullians begann derselbe am Samstag abend; seit dem 8. Jahr=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Lieb ist eine freie Bearbeitung des lateinischen Humnus: Salve caput cruentatum. Den Humnus dichtete der hl. Bernhard, die beutsche Bearbeitung lieferte der lutherische Prediger Paul Gerhardt († 1676).

hundert verlegte man die Feier auf den Rachmittag und zuletzt im 14. Zahrhundert auf die Morgenfrühe des Karsamstags.

Es ift nicht möglich anzugeben, worin der Karsamstagsgottes= bienst ursprünglich bestanden habe. Bon den zahlreichen Zeremonien, welche zur heutigen Feier gehören, läßt sich nur zum Teil eine mehr oder weniger genaue Zeit ihres Ursprungs feststellen: manches bleibt in dieser Beziehung troß der emsigen Forscherarbeit zahlreicher Gelehrter noch im dunkeln.

Die heutige Rarsamstagsfeier hat einen boppelten Charafter. Sie ist vor allem der Grabesruhe und der Borbereitung auf die Aufserstehung des Heilandes gewidmet. Bei ihrem Beginne "liegt schwere Trauer auf dem Herzen der Kirche; aber bald dringt der erste Strahl der Glorie des Auferstandenen aus dem Grabe hervor, dis endlich die Stunde kommt, da die Pforten der Unterwelt sich auftun und der Sonnenaufgang aus der Höhe Sion beleuchtet und alle Bölker der Erde. Wie es der Vigilienfeier entspricht, spiegelt sich in der Feier des Karsamstags bereits die volle Herrlichkeit des kommenden Hochsessen."

Schon ber hl. Paulus hatte eine boppelte Auferstehung untersichieben und bei der Erinnerung an den Tod und an die Auferstehung des Herrn auch von einem geistigen Begrabenwerden und von einem geistigen Auferstehen des Christen in der Taufe mit Christus und durch Christus zu einem neuen, gottgefälligen Leben gesprochen<sup>2</sup>. Anknüpfend an die Sitte der Juden, in der Osterzeit nur ungesäuertes Brot zu genießen, hatte sodann der heilige Lehrer die Christen aufgefordert, nicht im alten Sauerteige der Boseheit und Schalkheit Ostern zu halten, sondern im ungesäuerten Brote der Reinheit und der Wahrheit<sup>3</sup>.

Der Lehre und dem Borgehen des großen Apostels entsprechend, verschmolz die Rirche in ihren gottesdienstlichen Zeremonien am Karsamstag die Rücksichtnahme auf jene doppelte Auferstehung Christi und der Christen, und obwohl heute die feierliche Taufspendung am Karsamstag zur seltenen Ausnahme geworden, so hat die Feier dieses Tages ihren Doppelcharakter bennoch bis auf diese Stunde beibehalten.

Paffend konnen in der heutigen Feier drei Teile unterschieden werden:

<sup>1</sup> Amberger II 681. 2 Rol 2, 12. Rom 6, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1 Ror 5, 8.

1. Unter dem Schleier entsprechender Symbole wird uns zuerst der Sieg und der Triumph Jesu Christi in seiner glorreichen Auferstehung sozusagen aus der Ferne vor unsere Augen gestellt.

Erinnern wir uns, daß die heiligen Apostel, die Kronzeugen der Auferstehung Jesu Christi, nur ganz allmählich, nur nach ernstester Prüfung zur felsenfesten Überzeugung dieser weltbewegenden Tatsache sich durchringen mußten. Durch ihren anfänglichen Unglauben haben sie die Wunde unseres eigenen Unglaubens geheilt. So will denn auch die Kirche uns auf die Auferstehung durch die sinnliche Darstellung erst vorbereiten, damit wir daran morgen in vollem klaren Glaubensbewußtsein ihrer unermeßlichen Bedeutung um so lebhafter uns erfreuen. Bleiben wir also für heute im Helldunkel des Symbols; es bietet zu erhebenden Gedankenreihen und Gemütsbewegungen Anlaß genug!

Der Heiland nennt sich felbst bas Licht und bas Leben ber Welt. In seinem Tod und in seiner Auferstehung sind beide, das Licht und das Leben, sieghaft geworden. Die Weihe des neuen Feuers und des Weihrauchs vor der Kirchentüre, dann die Prozession mit den geweihten Gaben in die Kirche, endlich die Weihe der Oftersteze mit dem prächtigen Festgesang Exultet 1 — das sind die einzelnen Stufen, in denen die Auferstehungstatsache zuerst stille, dann immer freudiger und festlicher zur Entsaltung gelangt.

Bur Zeit bes Papstes Zacharias († 752) war die Weihe des neuen Feuers in Rom noch unbekannt; dagegen stellte man am Gründonnerstag während der Weihe des Chrisams drei große Lampen mit Öl gefüllt in einem abgelegenen Raume der Kirche auf und unterhielt das Licht derselben sorgfältig dis zum Karsamstag. Hunzbert Jahre später war dagegen die Feuerweihe am Karsamstag in Rom bereits eingebürgert. Erst im Mittelalter kamen die sinnigen Zeremonien bei der Prozession mit dem neugeweihten Feuer in Aufnahme.

Die Ofterkerze war als Sinnbild bes in seiner Auferstehung neu entzündeten Lichtes Christi zu Rom schon im 6. Jahrhundert bekannt. An derselben entzündeten die Christen ihre Lichter, welche ste zum Gottesdienste in die herrliche Laterankirche mitgebracht hatten.

<sup>1</sup> So geheißen, weil berfelbe mit bem Worte Exultet — "Es frohlode" beginnt.

Da erstrahlte benn das weite Gotteshaus in einem Flammenmeer, bessen Schimmer an den reichen Marmorsäulen, an den seingeglätteten Marmorplatten, an der vergoldeten Decke und an den goldenen und silbernen Weihegeschenken am Hauptaltare sich brach. Die Weihe der Osterkerze entwickelte sich allmählich aus einer freien Aussprache, welche der Diakon in der Osternacht zum Lobe derselben, als einem Sinnbilde Christi, zu halten hatte. Der hl. Hieronymus erwähnt diese Sitte zum erstenmal in einem Briefe, den er im Jahre 384 an einen Diakon Präsidius von Piacenza geschrieben hat. Solche Lobreden sind uns noch einige erhalten. Der Text des heutigen Ostersessen sind uns noch einige erhalten. Der Text des heutigen Osterssessen sind uns noch einige erhalten. Der Text des heutigen Osterssessen sind uns noch einige erhalten. Der Text des heutigen Osterssessen sind uns noch einige erhalten. Der Text des heutigen Osterssessen sind uns noch einige erhalten, der Kext des heutigen von zucht ohne gute Gründe nimmt man jedoch an, der hl. Augustinus sei der Versassen seinen Kextanges gewesen, den wir jest in unserer Karsanstagsseier haben.

2. Der zweite Teil ber Rarfamstagsfeier ift borzugsweise ber geistigen Auferstehung ber Christen nach
bem Borbilde ihres göttlichen Meisters geweiht: bas
neue Leben aus Christus und in Christus soll auch uns zu teil
werden, sei es, baß wir es durch die Taufe erstmals empfangen, oder
daß wir es in unserem Herzen im Geiste der Ofterfeier erneuern.
Christus der Auferstandene, triumphierend in den
Christen, damit beschäftigt sich die Rarsamstagsfeier an zweiter Stelle.

Die Mitteilung bzw. Erneuerung des neuen Lebens wird einzgeleitet und vorbereitet durch die Lesung von zwölf Prophetien aus dem Alten Testament. Ihnen folgt die Tauswasserweihe. Die Taufe selbst teilt das neue Leben mit, und die Firmung bestärtt es. Nach diesen heiligen Akten wird die Allerheiligenlitanei gesungen, während man sich in Prozession vom Tausbrunnen an den Altar, gewissermaßen zum Throne Christi, begibt. Die Heiligen sind Helfer und Borbilder im Rampse des Erleuchteten und zum neuen Leben Wiederzgebornen; Christus aber ist das Urbild und Ziel seines Strebens.

Alle diese Riten sind sehr alt. Die Weihe des Taufwassers muß auf apostolische Anordnung zurückgeführt werden; von jeher war die Osternacht Haupttaufzeit. Lange Zeit pflegte der Bisch of am Karsamstag zu taufen und darauf die heilige Firmung folgen zu lassen. Auch Lesungen werden schon aus ältester Zeit erwähnt. Deren Zahl und die Formularien für die Weihe des Tauswassers

waren verschieden. Wenigstens seit dem 11. Jahrhundert werden jene zwölf Lesungen vorgetragen, welche wir heute noch haben; einige derselben sowie die Vermischung des Tauswassers mit dem am Grünzdonnerstag geweihten Öle waren jedoch schon in altchriftlicher Zeit im Gebrauche. Sbenso läßt sich unser heutiges Formular für die Wasserweihe der Hauptsache nach dis ins 7. Jahrhundert hinauf nachweisen.

3. Dem dritten Abschnitt der Bigilfeier liegt der Gedanke zu Grunde: Wenn ihr auferstanden seid mit Christus, so suchet, was oben ist. Da Christus, euer Leben, erschienen ist, so erscheinet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit.

Die Feier besteht in der Darbringung des beiligen De fiopfers. Ginft fiel fie in die Morgenfrube bes Offertages, fo bag ber Rarfamstag febst teine Deffeier batte, wie ber Rarfreitag. man im früheren Mittelalter ben Beginn bes Gottesbienftes auf ben Rachmittag berlegte, wartete man mit ber Meffe, bis bie Sterne aufgegangen maren. - Wieder tonen Glodengeläute und Orgeitlang bem Auferftandenen entgegen. Mit ftets erhöhter Stimme jubelt ibm die Rirche nach ber Spiftel bas Alleluja ju, bas feit Septuagefima berftummt mar. Der Introitus fällt aus, weil er burch Die vorausgegangenen Lefungen erfett ift; jum Cbangelium werden teine Lichter getragen, vielleicht beshalb, weil einft die Reugetauften mit brennenden Rergen bem Gottesbienfte beimohnten; bas Crebo fehlt, weil es erft 1014 in ber romifchen Meffe eingeführt wurde, als ber Rarfamstagsgottesbienft langft festgestellt mar; bas Offer= torium fehlt, benn bas Opfer ber Gemeinde ift beute bie Opfer= terze mit ihrem Geftgefange: bas Manus Dei wird nicht gebetet, benn es tam icon borber, beim Schluß der Litanei, bor; ber Friebenstuß wird nicht gegeben, benn noch ift Bug- und Trauerzeit, und Oftern wird erft morgen gefeiert; auch die fog. Communio fehlt, benn an ihre Stelle tritt die Befper. Die heilige Rommunion empfängt beute nur ber gelebrierende Briefter, einft aber alle Glaubigen, fogar bie unmündigen, aber getauften Rinder.

So hat die Deffeier des Rarfamstags, welche in ihrer gegen= wärtigen Geffalt ins hohe Altertum hinaufreicht, ein gang eigen=

<sup>1</sup> Rol 3, 1 4.

artiges, altertümliches Gepräge; verhaltene Festfreude durchströmt wie Frühlingswehen ihr ganzes Gefüge; wir fühlen: bald wird der Jubel die letten Schranken durchbrechen und das Antlit der Kirche dauernd erneuern und verklären.

Doch es ist Zeit, daß wir auf die einzelnen Riten und Zere= monien des heutigen Tages näher eingehen und fie im einzelnen zu verstehen suchen.

#### 2. Die heutige Gottesbienftfeier.

a) Christus, triumphierend als der Edstein und als das Licht und Leben der Welt.

Ein trüber Frühlingsmorgen ift angebrochen. Die letzten Schatten ber entweichenden Nacht find noch nicht aus dem schmudlosen, kahlen Gotteshause gewichen. In violette Bußgewänder gehüllt, zieht die Priesterschaft prozessionsweise, doch schweigend, zur Kirche hinaus. Ernste, sanfte Trauer lastet auf den Seelen.

Da wird, bor ber Kirchentüre, an paffender Stelle aus einem Riefelsteine Feuer geschlagen; balb loht es hoch auf, indes der funktionierende Priefter mit den Weihegebeten beginnt.

Der feuerspendende Riesel ist an dieser Stelle keineswegs der Überrest aus einer längst entschwundenen Zeit, da man den Feuerfunken auf bequemere Weise nicht zu gewinnen wußte. Er ist Symbol. Im Anschluß an den 117. Psalm hatte sich Christus der Herr selbst den Ecktein genannt, der den ganzen Bau des Gottesereiches zusammenhält. Der unscheindare Riesel erinnert an den geringeren Teil der allerheiligsten Person des Erlösers, an seine menschliche Natur. Daraus wird in Bälde, bei der Auferstehung, das heilige Feuer neuen, göttlichen Lebens hervordrechen, um die Welt mit seinem Lichte und seiner Wärme zu erfreuen und zu beleben. "Ich bin das Licht der Welt", spricht Jesus, "wer mir nachfolgt, der wandelt nicht im Finstern." Dieses Gotteswort ist zur Wirtslichteit geworden, besonders seitdem die Apostel nach der glorreichen Auferstehung des Heilandes auszogen, um die Gnade und Wahrheit des Welterlösers allen Geschöpfen zu bringen.

Bum Zeichen dieser weltumfaffenden Mission des Auferstandenen wird von dem Feuer, das jest gesegnet wird, vor allem jene "Ewigslicht-Lampe" entzündet, welche mahrend des ganzen Jahres, Tag

und Racht, bor dem Allerheiligsten Wache halt und von der ihrersseits alle Lichter entstammt werden, welche bei der Feier der heiligen Geheimnisse auf dem Altare Gottes brennen müssen. Das Gottes-haus dagegen wird zum Bilde der Kirche Christi und der ganzen Welt: darin kann das helle Licht der göttlichen Wahrheit und der Gnade des Herrn nimmer erlöschen, weil es vor den allsehenden Augen des allerheiligsten Gottes brennt. Nur die Grade der Helligkeit dieses himmelslichtes sind in den einzelnen Seelen, Bölkern, Rulturperioden mannigsach verschieden. Das Licht des Glaubens hinwiederum ist eine Vorahnung des ewigen Lichtes, in welchem Gott wohnt, und mit welchem er seine verklärten Freunde erleuchtet und sättigt.

In den drei Gebeten zur Weihe des neuen Feuers erinnert darum die Kirche an den Haupteckftein Christus, auf dem alle Segnungen und alle Erleuchtungen in der Welt ruhen. Sie fleht, daß wir durch das kommende Ofterfest mit himmlischen Begierden entstammt werden mögen, damit wir dereinst zum Feste der ewigen Klarheit mit reinem Herzen gelangen. Wie der Bater der Lichter einst den Moses, den Führer des Gottesvolkes, erleuchtete, als er Ügyptens Knechtschaft und Sünde zu verlassen im Begriffe stand, so möge der Allmächtige auch uns erleuchten und zum Leben und ewigen Lichte gelangen lassen, dor den feurigen Pfeilen des höllischen Feindes aber gnädig uns behüten!

So betet die Kirche. Die Auferstehung des Herrn schwebt ihr vor Augen; demnächst wird sie uns erfreuen. Da sinnt ihr Herz nicht auf irdische, hinfällige Dinge; die unvergänglichen, geistigen Güter, des ewigen Lichtes unendliche Klarheit und Glückeligkeit bilben den einzigen Gegenstand ihres Sehnens und Berlangens. — Das ift ja das erhabene Ziel, um dessentwillen Jesus Christus jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt.

An die Beihe des neuen Feuers ichließt fich die Segnung von fünf Beihrauchtörnern, welche später in die Ofterterze eingefügt werben follen.

Der Weihrauch ift wiederum ein bedeutsames Symbol. Er wird auf die Feuersglut gelegt und steigt, in Wolken aufgelöst, angenehm duftend zum himmel empor. So wurden Leib und Leben des göttlichen Weltheilandes durch die Glut seiner Liebe und seiner Leiden auf dem Altare des Kreuzes verzehrt, und seither steigt der

hundert verlegte man die Feier auf den Rachmittag und zulett im 14. Jahrhundert auf die Morgenfrühe des Karsamstags.

Es ift nicht möglich anzugeben, worin ber Karsamstagsgottessbienst ursprünglich bestanden habe. Bon den zahlreichen Zeremonien, welche zur heutigen Feier gehören, läßt sich nur zum Teil eine mehr oder weniger genaue Zeit ihres Ursprungs feststellen: manches bleibt in dieser Beziehung troß der emsigen Forscherarbeit zahlreicher Gezlehrter noch im dunkeln.

Die heutige Rarsamstagsfeier hat einen doppelten Charafter. Sie ist vor allem der Grabesruhe und der Borbereitung auf die Aufzerstehung des Heilandes gewidmet. Bei ihrem Beginne "liegt schwere Trauer auf dem Herzen der Kirche; aber bald dringt der erste Strahl der Glorie des Auferstandenen aus dem Grabe hervor, dis endlich die Stunde kommt, da die Pforten der Unterwelt sich auftun und der Sonnenaufgang aus der Höhe Sion beleuchtet und alle Bölter der Erde. Wie es der Vigilienseier entspricht, spiegelt sich in der Feier des Karsamstags bereits die volle Herrlichteit des kommenden Hochsessen."

Schon der hl. Paulus hatte eine doppelte Auferstehung untersichieden und bei der Erinnerung an den Tod und an die Auferstehung des Herrn auch bon einem geistigen Begrabenwerden und von einem geistigen Auserstehen des Christen in der Tause mit Christus und durch Christus zu einem neuen, gottgefälligen Leben gesprochen?. Anknüpfend an die Sitte der Juden, in der Ofterzeit nur ungeschuertes Brot zu genießen, hatte sodann der heilige Lehrer die Christen aufgefordert, nicht im alten Sauerteige der Boseheit und Schaltheit Oftern zu halten, sondern im ungesäuerten Brote der Reinheit und der Wahrheit<sup>3</sup>.

Der Lehre und dem Borgehen des großen Apostels entsprechend, verschmolz die Kirche in ihren gottesdienstlichen Zeremonien am Karsfamstag die Rücksichtnahme auf jene doppelte Auferstehung Christi und der Christen, und obwohl heute die feierliche Taufspendung am Karsamstag zur seltenen Ausnahme geworden, so hat die Feier dieses Tages ihren Doppelcharakter dennoch dis auf diese Stunde beibehalten.

Paffend können in der heutigen Feier drei Teile unterschieden werden:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amberger II 681. <sup>2</sup> Rol 2, 12. Rom 6, 4.

<sup>3 1</sup> Ror 5, 8.

1. Unter dem Schleier entsprechender Symbole wird uns zuerst der Sieg und der Triumph Jesu Christi in seiner glorreichen Auferstehung sozusagen aus der Ferne vor unsere Augen gestellt.

Erinnern wir uns, daß die heiligen Apostel, die Kronzeugen der Auferstehung Jesu Christi, nur ganz allmählich, nur nach ernstester Prüfung zur felsenfesten Überzeugung dieser weltbewegenden Tatsache sich durchringen mußten. Durch ihren anfänglichen Unglauben haben sie die Wunde unseres eigenen Unglaubens geheilt. So will denn auch die Kirche uns auf die Auferstehung durch die sinnliche Darstellung erst vorbereiten, damit wir daran morgen in vollem klaren Glaubensbewußtsein ihrer unermeßlichen Bedeutung um so lebhafter uns erfreuen. Bleiben wir also für heute im Helldunkel des Symbols; es bietet zu erhebenden Gedankenreihen und Gemütsbewegungen Anlaß genug!

Der Heiland nennt sich selbst bas Licht und das Leben der Welt. In seinem Tod und in seiner Auferstehung sind beide, das Licht und das Leben, sieghaft geworden. Die Weihe des neuen Feuers und des Weihrauchs vor der Kirchentüre, dann die Prozession mit den geweihten Gaben in die Kirche, endlich die Weihe der Oftersterze mit dem prächtigen Festgesang Exultet 1 — das sind die einzelnen Stufen, in denen die Auferstehungstatsache zuerst stille, dann immer freudiger und festlicher zur Entsaltung gelangt.

Bur Zeit bes Papstes Zacharias († 752) war die Weihe des neuen Feuers in Rom noch unbekannt; dagegen stellte man am Gründonnerstag während der Weihe des Chrisans drei große Lampen mit Öl gefüllt in einem abgelegenen Raume der Rirche auf und unterhielt das Licht derselben sorgfältig bis zum Karsamstag. Hund bert Jahre später war dagegen die Feuerweihe am Karsamstag in Rom bereits eingebürgert. Erst im Mittelalter kamen die sinnigen Zeremonien bei der Prozession mit dem neugeweihten Feuer in Aufnahme.

Die Ofterkerze war als Sinnbild bes in seiner Auferstehung neu entzündeten Lichtes Christi zu Rom schon im 6. Jahrhundert bekannt. An derselben entzündeten die Christen ihre Lichter, welche sie zum Gottesdienste in die herrliche Laterankirche mitgebracht hatten.

<sup>1</sup> So geheißen, weil berfelbe mit bem Worte Exultet - "Es frohlode" beginnt.

unenbliche Wohlgeruch des einzigen vollgültigen Opfers zuerst von Ralvarias höhen, dann auf der ganzen driftlichen Welt vom Altare der heiligen Wesse fort und fort zum Throne des Allerhöchsten empor und zieht den Gnadentau der göttlichen Erleuchtung, Stärke und Tröstung auf alle Geschlechter der dürren Erde hernieder.

Daran mögen wir benken bei dem Anblick der fünf Weihrauchkörner, den schlichten Sinnbildern der heiligen fünf Wunden, durch welche unser mildreicher Herr am Areuze sein Blut und Leben für uns arme Sünder verströmte. Die Kirche betet indessen zur Segnung des Weihrauchs, daß der reiche Erguß des göttlichen Segens auf die Erde niedersteige, daß die Bosheit des teuflischen Truges allerorts vertrieben werde und die Macht der göttlichen Majestät hilfreich sich erweise.

Lebendigen Glauben an die Auferftehung ihres Beilandes und auberfichtliches Bertrauen auf die reichen Gaben bes Auferftandenen für die gange Menscheit schwellen jest bas Berg ber Rirche. Johannes ber Taufer fich einft beeilte, ben Beiland ju begrufen. als Maria ju Elisabeth ins Gebirge tam, so eilt die Rirche in beiligem Eifer für die Ehre ihres Berrn, den Auferftandenen aller Belt gu vertunden. Ihr Berold ift ber Diaton. Un Stelle des violetten Buggemanbes, bas er bisher getragen, zieht er nunmehr bas weiße Freudentleib an; benn es ift mahrlich eine unvergleichlich hohe Chre und Freude für den Menichen, Gottes Bote und Gesandter fein gu durfen. Wiederum formiert fich bie Brogeffion, welche ihre Schritte in das halbduntle Gotteshaus gurudlentt. Raum hat ber Bug bie Schwelle ber Rirche überschritten, fo nimmt ber Diafon in seine Sand eine in brei Arme geteilte Rerge, welche an einem Stab befeftigt ift, und gundet fie an einem Arme an. Alle finten auf die Rnie, indes der Diakon ben brennenden Leuchter emporbalt und fpricht: Lumen Christi -- "bas Licht Chrifti!" Alle erwidern freudig bewegt: Deo gratias - "Gott fei Dant!" In ber Mitte ber Rirche und beim Gingang in ben Chor wiederholt fich Diefe Szene: Die beiden andern Urme des breifachen Leuchters werden angegundet und jene Borte ber Begrugung bes Ofterlichtes wiederholt, jedoch jedesmal in höherer Tonlage, um der wachsenden Freude über ben auferftanbenen Weltheiland Ausbruck zu geben.

Chriftus ift nicht nur bas weltversöhnende Opfer und ber Grund= und Edftein, welcher alle Bolter bes Erdfreises in ber Ginheit einer einzigen großen Gottesfamilie zusammenhält, er ist auch das Licht ber Welt, weil "Licht bom Lichte, wahrer Gott bom wahren Gott", eine Person der allerheiligsten Dreisaltigkeit. Darauf deuten die drei Arme des Leuchters. Christus ist der Grundstein eines den Himmel und die Erde umspannenden Gottesreiches, in welchem der Duft reiner Anbetung im Geiste und in der Wahrheit, wie der ewige Bater sie von jeher suchte, ohne Unterbrechung aufsteigt und die Huld des Himmels auf die Erde sich niederläßt. So versöhnt der Gekreuzigte und Auferstandene die Erde mit dem Himmel, das Geschöpf mit dem Schöpfer, die Zeit mit der Ewigkeit. Und der Kirche ist die ehrenvolle Aufgabe geworden, das Licht Christi allen Völkern, Zeiten und Kulturstufen zu bringen. Möchten die Menschen ihrer Einladung Folge leisten und ob der empfangenen Himmelsgabe mit stets wachsender Freude sprechen: Deo gratias — Gott sei Dank!

Inzwischen ist der Zug vor dem Hochaltare angekommen. Der Diakon bittet den zelebrierenden Priester um den Segen. Dann beginnt er den seierlichen Lobpreis und die Weise der Ofterkerze oder besser gesagt: den Hochgesang der Kirche zur Bersherrlichung der Auferstehung des Erlösers. Denn die Ofterkerze ist ein Sinnbild des auferstandenen Heilandes, der schon im Alten Bunde seine Großtaten zur Erlösung des Menschengeschlechtes in der Wolkens und Feuersäule, in der Befreiung Israels aus Ägypten prophetisch vorgebildet hat. Auf Christus, den ewigen Sohn Gottes, bezieht sich, was zur Verherrlichung der Ofterkerze gesagt wird: Er ist der schöne Morgenstern, der in seiner Urständ Freude wirkend aufging und keinen Untergang kennt.

Wir stehen hier vor einem jener wunderbaren Höhepunkte gottes= dienstlicher Feier, wie nur die katholische Kirche sie kennt, weil nur sie das Bewußtsein in sich trägt, daß Gottes Offenbarungen vom ersten Tage der Menschheitsgeschichte an dis zu den letzen geheimnis= vollen Verheißungen, welche dem letzen Jünger des Herrn auf Patmos zu teil wurden, in ihren mütterlichen Schoß gelegt sind und in voller Lebenstraft fortdauern. Angesichts solcher Höhepunkte können wir nur lauschen, betrachten und kosten, in fliller Demut Gott danken.

Dieser Hymnus auf ben Auferstanden hat folgenden Wortlaut: Der Diakon: "Aufjubeln sollen jest im himmel die Chöre der Engel; aufjubeln die Geheimnisse Gottes und die Siegesposaune ertonen ob des Triumphes, den der gewaltige König errungen. unendliche Wohlgeruch des einzigen vollgültigen Opfers zuerst von Ralbarias höhen, dann auf der ganzen driftlichen Welt vom Altare der heiligen Messe fort und fort zum Throne des Allerhöchsten empor und zieht den Gnadentau der göttlichen Erleuchtung, Stärke und Tröstung auf alle Geschlechter der dürren Erde hernieder.

Daran mögen wir benten bei bem Anblid der fünf Weihrauchstörner, den schlichten Sinnbildern der heiligen fünf Wunden, durch welche unser mildreicher Herr am Areuze sein Blut und Leben für uns arme Sünder verströmte. Die Kirche betet indessen zur Segnung des Weihrauchs, daß der reiche Erguß des göttlichen Segens auf die Erde niedersteige, daß die Bosheit des teuflischen Truges allerorts vertrieben werde und die Macht der göttlichen Majestät hilfreich sich erweise.

Lebendigen Glauben an die Auferstehung ihres Beilandes und juberfictliches Bertrauen auf die reichen Gaben bes Auferftandenen für die gange Menscheit schwellen jest bas Berg ber Rirche. Johannes ber Täufer fich einft beeilte, ben Beiland ju begrugen, als Maria ju Glifabeth ins Gebirge tam, fo eilt die Rirche in beiligem Gifer für die Chre ihres herrn, ben Auferftandenen aller Belt gu vertunden. Ihr Berold ift ber Diaton. Un Stelle bes violetten Buggemanbes, bas er bisher getragen, zieht er nunmehr bas meiße Freudentleid an: benn es ift mabrlich eine unbergleichlich bobe Chre und Freude für den Menichen, Gottes Bote und Befandter fein gu burfen. Wiederum formiert fich die Brogeffion, welche ihre Schritte in das halbduntle Gotteshaus gurudlentt. Raum bat ber Bug bie Schwelle ber Rirche überschritten, fo nimmt ber Diaton in feine Sand eine in brei Urme geteilte Rerge, welche an einem Stab befeftigt ift, und gundet fie an einem Arme an. Alle finten auf die Rnie, indes ber Diaton ben brennenden Leuchter emporbalt und spricht: Lumen Christi -- "bas Licht Chrifti!" Alle erwidern freudig bewegt: Deo gratias - "Gott fei Dant!" In ber Mitte ber Rirche und beim Gingang in ben Chor wiederholt fich biefe Szene: Die beiben andern Arme bes breifachen Leuchters werben angezündet und jene Borte ber Begrugung bes Ofterlichtes wieberholt, jedoch jedesmal in höherer Tonlage, um der wachsenden Freude über ben auferstandenen Weltheiland Ausbrud zu geben.

Chriftus ift nicht nur das weltversöhnende Opfer und der Grundund Edftein, welcher alle Bolter des Erdfreises in der Einheit einer einzigen großen Gottesfamilie zusammenhält, er ist auch das Licht der Welt, weil "Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott", eine Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Darauf deuten die drei Arme des Leuchters. Christus ist der Grundstein eines den Himmel und die Erde umspannenden Gottesreiches, in welchem der Duft reiner Anbetung im Geiste und in der Wahrheit, wie der ewige Bater sie von jeher suchte, ohne Unterbrechung aussteigt und die Huld des Himmels auf die Erde sich niederläßt. So versöhnt der Gekreuzigte und Auserstandene die Erde mit dem Himmel, das Geschöpf mit dem Schöpfer, die Zeit mit der Ewigkeit. Und der Kirche sift die ehrenvolle Ausgabe geworden, das Licht Christi allen Bölkern, Zeiten und Kulturstusen zu bringen. Möchten die Menschen ihrer Einladung Folge leisten und ob der empfangenen Himmelsgabe mit stets wachsender Freude sprechen: Deo gratias — Gott sei Dank!

Inzwischen ist der Zug vor dem Hochaltare angekommen. Der Diakon bittet den zelebrierenden Priester um den Segen. Dann beginnt er den seierlichen Lobpreis und die Weihe der Ofterkerze oder besser gesagt: den Hochgesang der Kirche zur Bersherrlichung der Auferstehung des Erlösers. Denn die Ofterkerze ist ein Sinnbild des auferstandenen Heilandes, der schon im Alten Bunde seine Großtaten zur Erlösung des Menschengeschlechtes in der Wolken- und Feuersäule, in der Befreiung Israels aus Ägypten prophetisch vorgebildet hat. Auf Christus, den ewigen Sohn Gottes, bezieht sich, was zur Verherrlichung der Ofterkerze gesagt wird: Er ist der schöne Morgenstern, der in seiner Urständ Freude wirkend aufging und keinen Untergang kennt.

Wir stehen hier vor einem jener wunderbaren Höhepunkte gottes= dienstlicher Feier, wie nur die katholische Kirche sie kennt, weil nur sie das Bewußtsein in sich trägt, daß Gottes Offenbarungen vom ersten Tage der Menschheitsgeschichte an bis zu den letzen geheimnis= vollen Berheißungen, welche dem letzen Jünger des Herrn auf Patmos zu teil wurden, in ihren mütterlichen Schoß gelegt sind und in voller Lebenskraft fortdauern. Angesichts solcher Höhepunkte können wir nur lauschen, betrachten und kosten, in stiller Demut Gott danken.

Dieser Hymnus auf den Auferstanden hat folgenden Wortlaut: Der Diakon: "Aufjubeln sollen jest im himmel die Chöre der Engel; aufjubeln die Geheimnisse Gottes und die Siegesposaune ertonen ob des Triumphes, den der gewaltige König errungen. Freuen soll auch die Erbe sich in den Strahlen so herrlichen Lichtes, und erleuchtet von dem Glanze des Königs der Ewigkeit fühle sie, daß von ihr die Finsternis des Weltalls gewichen. Mit ihr froh-lode zugleich unsere Mutter, die Kirche, durch dieses Lichtes Strahlen verklärt, daß widerhallen diese Räume von dem Jauchzen des Bolkes. Ihr darum, geliebteste Brüder, die ihr Zeugen seid der wunderbaren Klarheit dieses Lichtes, ruset an mit mir die Barmherzigkeit Gottes: daß er, der nicht meines Verdienstes wegen aus Gnade mich beigesellt der Schar der Lediten, sein Licht über mich ausgieße und mir verleihe, würdig dieses Osterlicht zu besingen. Durch Jesum Christum unsern Herrn, seinen Sohn, der mit ihm lebt und regiert in Einigfeit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit."

Der Chor: Amen.

Der Diaton: Der Berr fei mit euch.

Der Chor: Und mit beinem Beifte.

Der Diaton: Empor die Bergen!

Der Chor: Wir haben fie jum herrn erhoben.

Der Diaton: Dant laffet uns fagen bem Berrn, unserem Gott.

Der Chor: Burdig ift's und gerecht.

Der Diaton: "In Bahrheit wurdig ift's und gerecht, bem unfichtbaren Gott und allmächtigen Bater und feinem eingebornen Sohne, unferem Beren Jefus Chriffus, aus aller Rraft bes Bergens und Sinnes mit boller Stimme ju fingen. Denn er hat für uns bem ewigen Bater bie Schuld Abams gezahlt und in unendlicher Liebe die Schuldbriefe ausgelofcht mit feinem Blute. Beute eben ift ja bas Ofterfeft, ba gefchlachtet wird bas mabre Lamm, beffen Blut die Turpfosten der Gläubigen beiligt. Dies ift die Nacht, in welcher bu einft unsere Bater, Ihraels Rinder, Die bu berausgeführt aus Aappten, durch das Rote Meer gieben ließest trodenen Fußes. Und barum ift es bie Racht, welche bie Finfternis ber Gunbe burch bas Leuchten ber Saule verscheucht hat. Dies ift die Racht, welche beute überall auf ber Erbe alle, bie glauben an Chriftus, icheibet bon ben Laftern ber Welt und bem Duntel ber Gunbe, um fie wiederzugeben ber Gnade, bem Beiligen fie ju bereinen. Dies ift bie Ract, in welcher Chriftus die Feffeln des Todes gerbrach und als Sieger aufflieg aus bem Lande ber Toten. Richts ja balf es uns, geboren ju fein, mare uns nicht bie Bilfe geworben burch bie Erlösung. O wunderbar gnädiges Walten deines Erbarmens über uns! O unerfaßliche Huld deiner Liebe! Den Anecht zu erlösen hast den Sohn du geopsert! O geradezu unentbehrliche Sünde des Adam, die durch Christi Sterben gesühnt ward! O glüdliche Schuld, welche ihn, den Herrlichen, zum Erlöser zu haben verdiente! O in Wahrheit selige Nacht, die allein es wert war, die Zeit und die Stunde zu kennen, da Christus erstand aus dem Grade! Sie ist es, von welcher geschrieben steht: "Und es wird glänzen von Licht wie der Mittag die Nacht, und die Nacht ist das Licht mir in meiner Wonne." Dieser Nacht heiligende Araft darum verscheucht die Laster, wäscht die Sünden hinweg; sie gibt die Unschuld den Gefallenen wieder und den Betrübten die Freude. In die Flucht schlägt sie den Haß, führt die Eintracht zurück und beugt die Gewaltigen nieder."

Sier fügt ber Diaton bie fünf vorher geweihten Beihrauchtorner in bie Ofterterze ein. Dann fahrt er fort:

"Für diese Nacht denn zum Danke nimm an, heiliger Bater, dies Abendopfer mit Weihrauch, in der feierlichen Weihe dieser Fackel, welche aus dem Erzeugnis der Bienen durch die Hand ihrer Diafonen die heilige Kirche dir darbringt. Doch wir vernahmen schon dieser Lichtsäule Preis; so entzünde sie denn zur Verherrlichung Gottes goldfarbenes Feuer."

Der Diaton gunbet bie Ofterterze an einer ber brei Rergen an, bie er beim Gingug in bie Rirche trug, unb fahrt bann fort:

"Und ob auch ihre Flamme nach verschiedenen Seiten ausspendet ihr Licht, sie erleidet doch keinen Berlust durch das, was sie abgibt. Denn sie findet ihre Nahrung in dem Schmelzen des Wachses, das als den Stoff dieser hochwerten Fackel seine Mutter, die Biene, erzeugt hat."

Un ber Ofterterze werben bie Rirchenlampen angegundet. Dann fingt ber Diaton:

"O in Wahrheit selige Nacht, welche Ägypten die Beute entriß, um reich zu machen das Bolk der Hebräer! Racht, in der mit der Erde der himmel sich eint, und was göttlich ist, mit der Menschheit! So beten wir denn, o Herr, daß diese Facel, zu deines Namens Ehre geweiht, unvergänglich fortleuchte, das Dunkel dieser Nacht zu zerstreuen. Laß sie gefallen dir als wohlriechendes Opfer und sich mischen mit den Leuchten dort oben. Laß dem Morgensterne noch ihre Strahlen begegnen: jenem Morgenstern, der keinen Untergang

kennt; ihm, der wiederkehrt aus dem Lande der Toten, in freundlicher Klarheit der Menschheit erglänzt ist. Deshalb flehen wir, Herr, zu dir, du wollest uns, deine Diener, und den gesamten Klerus und das dir ergebene Bolk, gemeinsam mit unserem erhabenen Papste R. und unserem Bischof R., indem du uns ruhige Zeiten gewährst, während der Freudentage dieser Osterseier unter deinem gnädigen Schutze ohne Unterlaß leiten, erhalten und schirmen."

"Durch benselben unsern Herrn Jesus Chriftus, beinen Sohn, ber mit dir lebt und regiert in Einigkeit des Heiligen Geiftes, Gott bon Ewigkeit zu Ewigkeit." 1

Der Chor: "Amen."

b) Der auferstandene Beltheiland triumphierend in ben bergen ber Menfchen.

In fortwährender Steigerung hat uns der bisherige Verlauf der gottesdienstlichen Karsamstagsfeier die Hoheit und Herrlichkeit des auferstandenen Erlösers geschildert.

Was ift er aber für jeden einzelnen aus uns, und welche Gaben bat er uns gebracht?

Diese Fragen beantwortet ber zweite Teil des heutigen Gottes= dienstes im allgemeinen dahin, daß Jesus auch uns zu einem neuen, himmlischen, ja gottförmigen Leben erwecken und erheben will.

Es gibt verschiedene Formen und Stufen bes Lebens im Menschen und unter ben Menschen: begetatives, sensitives, vernünftiges Leben; individuelles, familiares, flaatliches und gesellschaftliches Leben.

Laffen sich aber keine höheren Lebensformen mehr benken, Lebensformen, auf welche wir Menschen allerdings keinen Rechtsanspruch erheben können, welche Höheres und Bollkommeneres zu leisten im stande sind als die höchste und alleitigste Anspannung unserer natürlichen Kräfte, Anlagen und Fähigkeiten?

Die moderne Welt qualt sich ab mit dem Problem eines "Über= menschentums", das besonders kräftige Naturen anstreben und er= reichen sollen.

Das find Phantasien. Das Körnchen Wahrheit daran aber kennt bas Christentum seit langem. Diese über die Menschennatur hinaus= ragenden, von Gott aus reinster Güte und freiestem Wohlwollen um

<sup>1 3.</sup> Jungmann, Afthetit \* 769 f.

des göttlichen Erlöfers willen gespendeten Lebenstrafte heißen wir übernatürliche Gnabe.

Die Gnade ift gottförmiges Leben ber Menschensele, sie ist Teilnahme an wahrhaft göttlichen Gutern, ber Reichtum des Erlösten, das große, suße Geheimnis des driftlichen Lebens, die reife Frucht vom Lebensbaume des Kreuzes.

Nachdem der Rarsamstagsgottesdienst die Herrlichkeit des auferstandenen Erlösers geschildert hat, geht er dazu über, das neue herrliche Leben der Erlösten zu fcildern, zu bereiten und zu fbenden!

Der Schilberung des neuen Lebens find die amolf Prophetien geweiht, welche sogleich nach der Weihe der Ofterterze gelesen werden.

- 1. Erschaffung ber Welt und bes erften Menschen 1. Gine neue Welt, ein neues Paradies wird geschaffen durch den göttlichen Erlöser. Wiederum schwebt der Geist Gottes über den Waffern und macht sie fruchtbar: Rinder Gottes gehen daraus hervor in der Taufe. Christus wird so zum Stammbater eines neuen Geschlechtes, das nach Gott gebildet ift in Gerechtigkeit und wahrhafter heiligkeit 2.
- 2. Die Sündflut's. Diese Neuschöpfung hat die Bedeutung einer Errettung aus furchtbarem Verberben; das Wasser erweist sich als Mittel, die Arche, die Kirche, als die dauernde Heimfätte der Geretteten, dis sie am Ende dieser Zeitlichkeit dem Herrn das liebsliche Opfer ewigen Lobes darbringen können, wie Noe nach der wunderbaren Errettung getan.
- 3. Das Opfer Ifaaks. Urquell solcher Segnung ift das mitleidvolle Baterherz unseres Gottes, ber die Welt so sehr geliebt hat, daß er seinen eingebornen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben 6. Die Opferung Isaaks ist ein Borbild der Opferung Christi, der unerschütterliche Glaube und die treue Hingabe Abrahams an den Dienst Gottes aber auch ein mahnendes Borbild für jeden Christen. Auch der Segen, den jener Patriarch empfing, strömt auf die Getausten über: ihre Zahl wird sein wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres; ja in dem neuen Isaak Christus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gn 1—2, 2. <sup>2</sup> Eph 4, 24. <sup>3</sup> Gn 5, 31; 6, 7 24; 8, 1—21. <sup>4</sup> Gn 22, 1—19. <sup>5</sup> St 1, 78. <sup>6</sup> Jo 3, 16.

kennt; ihm, der wiederkehrt aus dem Lande der Toten, in freundlicher Klarheit der Menschheit erglänzt ist. Deshalb flehen wir, Herr, zu dir, du wollest uns, deine Diener, und den gesamten Klerus und das dir ergebene Bolk, gemeinsam mit unserem erhabenen Papste R. und unserem Bischof R., indem du uns ruhige Zeiten gewährst, während der Freudentage dieser Ofterseier unter deinem gnädigen Schutze ohne Unterlaß leiten, erhalten und schirmen."

"Durch benselben unsern Herrn Jesus Christus, beinen Sohn, ber mit dir lebt und regiert in Einigkeit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit." 1

Der Chor: "Amen."

b) Der auferstandene Weltheiland triumphierend in ben Bergen ber Menfchen.

In fortwährender Steigerung hat uns der bisherige Berlauf der gottesdienftlichen Karsamstagsfeier die Hoheit und Herrlichkeit des auferstandenen Erlösers geschildert.

Bas ift er aber für jeden einzelnen aus uns, und welche Gaben bat er uns gebracht?

Diese Fragen beantwortet der zweite Teil des heutigen Gottes= dienstes im allgemeinen dahin, daß Jesus auch uns zu einem neuen, himmlischen, ja gottförmigen Leben erwecken und erheben will.

Es gibt verschiedene Formen und Stufen des Lebens im Menschen und unter den Menschen: vegetatives, sensitives, vernünftiges Leben; individuelles, familiares, flaatliches und gefellschaftliches Leben.

Laffen sich aber keine höheren Lebensformen mehr benken, Lebensformen, auf welche wir Menschen allerdings keinen Rechtsanspruch erheben können, welche Höheres und Bolkommeneres zu leisten im stande sind als die höchste und alleitigste Anspannung unserer natürlichen Kräfte, Anlagen und Fähigkeiten?

Die moderne Welt qualt sich ab mit dem Problem eines "Über= menschentums", das besonders kräftige Naturen anstreben und er= reichen sollen.

Das sind Phantasien. Das Körnchen Wahrheit baran aber kennt bas Christentum seit langem. Diese über die Menschennatur hinaus= ragenden, von Gott aus reinster Güte und freiestem Wohlwollen um

<sup>1 3.</sup> Jungmann, Afthetit's 769 f.

bes göttlichen Erlöfers willen gespendeten Lebensfrafte beißen wir übernatürliche Onabe.

Die Gnade ist gottförmiges Leben der Menschensele, sie ist Teilnahme an wahrhaft göttlichen Gütern, der Reichtum des Erlösten, das große, suße Geheimnis des christlichen Lebens, die reife Frucht vom Lebensbaume des Rreuzes.

Nachdem der Karsamstagsgottesdienst die Herrlichteit des auferstandenen Erlösers geschildert hat, geht er dazu über, das neue herrliche Leben der Erlösten zu schildern, zu bereiten und zu fpenden!

Der Schilderung des neuen Lebens find die zwölf Prophetien geweiht, welche sogleich nach der Weihe der Offerterze gelesen werden.

- 1. Erschaffung ber Welt und bes erften Menschen 1. Gine neue Welt, ein neues Paradies wird geschaffen durch den göttlichen Erlöser. Wiederum schwebt ber Geist Gottes über den Wassern und macht sie fruchtbar: Kinder Gottes geben daraus hervor in der Taufe. Christus wird so zum Stammbater eines neuen Geschlechtes, das nach Gott gebildet ift in Gerechtigkeit und wahrhafter heiligkeit2.
- 2. Die Sündflut's. Diese Neuschöpfung hat die Bedeutung einer Errettung aus furchtbarem Verderben; das Wasser erweist sich als Mittel, die Arche, die Kirche, als die dauernde Heimftätte der Geretteten, bis sie am Ende dieser Zeitlichkeit dem Herrn das lieb- liche Opfer ewigen Lobes darbringen konnen, wie Noe nach der wunderbaren Errettung getan.
- 3. Das Opfer Isaaks. Urquell solcher Segnung ist das mitleidvolle Baterherz unseres Gottes, ber die Welt so sehr geliebt hat, daß er seinen eingebornen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben 6. Die Opserung Isaaks ist ein Borbild der Opserung Christi, der unerschütterliche Glaube und die treue Hingabe Abrahams an den Dienst Gottes aber auch ein mahnendes Borbild für jeden Christen. Auch der Segen, den jener Patriarch empfing, strömt auf die Getausten über: ihre Zahl wird sein wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Weeres; ja in dem neuen Isaak Christus

"werben gesegnet alle Bolter ber Erbe". Die Geretteten felbft werben fein ein eigenes, neues Gottesvolt.

4. Der Durchgang burch bas Rote Meer 1. Wenn auch bon ben Bofen verfolgt, wird biefes Gottesvolt munderbar burch Gottes offenbare Borfebung beschützt und gerettet. Gin neuer Mofes wird feinen hirtenftab jum Schute und feine Stimme jum Gebete über fie erheben, und Gott bom himmel wird aus ber Rnechtichaft ber Gunbe gur mabren Freiheit fie führen.

Daber folgt jest

5. Die Ginladung bes Propheten Ifaias2 gur Teilnahme am herrlichen Reiche bes Meffias: ohne bag ber Menfc auch nur bas Beringfte bon bem Seinigen preisgeben mußte, umfonft werden die reichen Onabengaben bes Erlofers uns angeboten; nur mahre Sinneganderung ift erforbert. Denn das Reich des herrn bebeutet nichts Geringeres als einen ewigen Bund bes barmbergigen Bottes mit allen Menichen.

Da ift benn

6. Die mabre Beisheit und ihr reicher Segen gu finden 8.

Mebr als bas!

- . 7. Das Beficht von bem Totenfelde bes Bropheten Execiel belehrt uns, daß durch den Tod und die Auferstehung bes göttlichen Erlösers ber Tod felbft "verschlungen ift im Siege" 5. Anderseits wird
- 8. Die Fruchtbarteit bes neuen Gottesreiches an Werken ber Beiligkeit unter bem Soute Gottes groß sein und einem außerlefenen Beinberge gleichen 6.
- 9. Das Ofterlamm 7 pragt uns bon neuem die Fundamental= mahrheit ein: Chriftus und fein beiliges Opfer ift ber unerschöpfliche Urquell alles Segens und Beiles. Das Opfer Chrifti bauert fort im Opfer ber beiligen Deffe: aus biefer Quelle mogen wir icopfen Gnade um Gnade. "Nicht uns, o Berr, nicht uns, fondern beinem Namen gebührt die Ehre." 8 Demut ift das Fundament und die lebenspendende Burgel bes gottgefälligen Lebens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ex 14, 24 bis 15, 1. <sup>2</sup> If 54, 17 bis 55, 11. <sup>8</sup> Bar 3, 9—4. <sup>4</sup> Ez 37, 1—14. <sup>5</sup> 1 Kor 1 <sup>6</sup> If 4, 1—6. <sup>7</sup> Ex 12, 1—11. <sup>8</sup> Pf 113, 1

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1 Ror 15, 54.

<sup>8</sup> PJ 113, 1.

10. Die Bekehrung Ninives 1 durch den Propheten Jonas, das Borbild Jesu Chrifti, ermutigt auch den größten Sünder zu dieser demutigen, vertrauensvollen, gläubigen Gefinnung.

11. Die Abichiedsrede Mofes'2 fordert dagegen von allen, die dem Bolle Gottes bereits angehören, ein treues und freudiges Festhalten an seinen heiligen Gesehen; nur so werden sie das gelobte Land der ewigen Verheißung wirklich betreten und abnlich

12. den Jünglingen im Feuerofen 3 das Feuer ber irdischen Leiden und Berfolgungen, aber auch das Feuer der bosen Begierlich= keit im eigenen Herzen geduldig und verdienstvoll tragen und über= winden, das Feuer der ewigen Berdammnis dagegen vermeiden.

Reich nach allen Seiten hin sind bemnach die Gaben, welche der Auferstandene den Seinigen verleihen will. Die Rirche fleht den Allgütigen um dieselben an, indem sie jede Lesung mit einem entsprechenden Gebete beschließt. Und um unsere Gemüter noch mehr zu himmlischen Begierden zu erheben, fügt sie nach der vierten, achten und elsten Lesung kurze Gefänge ein, in denen sie die Großtaten Gottes zum Schutze und Segen seiner Getreuen preist.

Solange in altcriftlicher Zeit noch viele erwachsene Bersonen zu taufen waren, bildeten diese Lesungen die letzte Borbereitung auf den Empfang des heiligen Sakramentes. Während der ganzen Fastenzeit waren sie, wie wir früher gehört haben, ernst und eingehend in der christlichen Religion unterrichtet worden; jetzt faste man das Wichtigste über Bedeutung und Bedingungen der Taufe mit den Worten der Heiligen Schrift nochmals kurz zusammen; dann zog man mit den Täuflingen in seierlicher Prozession zum Taufbrunnen. In Rom vollzog der Papst selbst die heilige Taufhandlung in der Lateranbasilika; es läßt sich denken, daß diese Feier der sog. "großen Racht" im Mittelpunkte der Christenheit mit außergewöhnlichem Glanze umgeben war.

Heute ift in diesen Dingen insofern eine Underung eingetreten, als nur noch in Ausnahmefällen am Rarsamstag Erwachsene getauft werden. Die Lesungen sind jest eine Aufforderung an die bereits gelauften Christen zum Dant gegen Gott für die beim Eintritt in die Kirche Gottes empfangenen Gnadengaben und zur Erneuerung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jon 3, 1-10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dt 31, 22-30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dn 3, 1-24.

Der Priefter teilt bas Waffer nach vier Seiten in Form bes Kreuzes, um anzudeuten, daß vom vierarmigen Kreuze bas tostbare Blut in die vier Weltrichtungen des neuen Paradieses ströme. — Durch die Kraft des Kreuzes, das ist durch das Blut Christi und die Mitwirkung des heiligen Geistes, erhalt das Waffer die Fähigkeit, als Werkzeug bei der Wiedergeburt zu dienen.

"Der bieses vorbereitete Wasser durch die geheimnisvolle Beimischung seiner Gotteskraft befruchten wolle, damit es deine Heiligung empfange und, aus dem unbestedten Schoße der göttlichen Quelle zu einem neuen Geschöpfe wiedergeboren, eine himmlische Nachkommenschaft hervorgehen lasse, und damit die Gnade alle, welche durch Geschlecht oder Alter verschieden sind, als Mutter zu einer neuen Kindbeit gebäre. Fern weiche also von da auf deinen Besehl, o Gott, jeder unreine Geist! Fern weiche die ganze Bosheit teuslischen Trugs! Rein Platz sei für Beimischung einer feindlichen Macht, nicht für die Tücke des Erbseindes, nicht für die Schleichwege der Finsternis, nicht für den Gifthauch des Berderbens."

Der Priester berührt bas Baffer mit ber rechten Hand, um es rechtlich fur ben heiligen Gebrauch in Besit zu nehmen und es burch bie priesterliche Gewalt zu heiligen. Dann fahrt er, mit gesteigerter Dringlichteit flehenb, also fort:

"Dieses heilige und unschuldige Geschöpf Gottes sei frei von jedem Angriffe des Feindes, gereinigt durch die Entsernung aller Bosheit! Es sei eine Quelle des Lebens, ein Wasser der Wiedergeburt, eine Flut der Reinigung, damit alle, welche in diesem heilsamen Bade abgewaschen werden, durch die Einwirkung des Heiligen Geistes volltommen gereinigt werden und Vergebung aller ihrer Sünden erslangen. Daher segne ich dich, Geschöpf des Wassers, durch den lebendigen † Gott, durch den wahren † Gott, durch den heiligen † Gott, durch Gott, der dich im Ansang durch sein Wort von dem trockenen Lande abgesondert hat, dessen Geist über dir schwebte."

Der Priefter teilt mit ber Hand bas Waffer und gießt bavon nach ben vier Weltgegenden in Erinnerung an das Wort: "Gehet fin in alle Welt, lehret alle Bolter und taufet fie im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geistes." Dann fingt er:

"Der dich aus der Quelle des Paradieses hervorströmen ließ und dir befahl, durch vier Flüsse die Erde zu befruchten, der deine Bitterteit in der Büsse in Süßigkeit verwandelte und dich trinkbar machte, der dich dem Felsen zur Labung des dürstenden Bolkes entlocke: ich segne + dich auch durch Jesus Christus, seinen eingebornen Sohn,

unfern Berrn, ber bich zu Rang in Galilag burch ein Bunberzeichen feiner Allmacht in Wein bermandelt bat, ber mit dem Juke auf bir mandelte, der von Johannes im Jordan mit dir getauft murbe, der bich augleich mit Blut aus feiner Seite hervorquellen ließ, der feinen Jüngern befahl, die Glaubigen mit bir ju taufen, indem er fprach: Bebet bin, lehret alle Bolter und taufet fie im Ramen bes Baters und bes Sobnes und bes Beiligen Beiftes!"

"Da wir nun den Befehl des Herrn vollziehen, fo ftebe uns bei mit beiner Suld, allmächtiger Gott, burch ben Sauch beiner Engbe!"

Der Priefter haucht breimal in Rreugesform über bas Waffer.

"Dein Mund fegne biefes Waffer, bamit es außer ber naturlichen Reinigung, welche es ben Rorpern beim Bafden zu bringen vermag, auch gur Reinigung ber Seelen wirffam fei."

Der Priefter fentt bie Ofterterze, bas Sinnbild Chrifti, ber bas Baffer bes Jordanfluffes burch fein Sineinfteigen beiligte, breimal ins Baffer und fingt babei, jebesmal mit erhöhter Conlage:

tudinem fontis virtus Spiritus Quells die Rraft bes Beiligen Sancti.

Descendat in hanc pleni- "Es fteige in die Fulle biefes Beiftes."

Wiederum breimal haucht ber Priefter über bas Baffer, und zwar in Form bes griechischen Buchftabens U. ber an ben Gefreugigten erinnert. Die Anhauchung bagegen erinnert an ben Beiligen Beift (Sauch = Spiritus). Die gange Beremonie berfinnbilbet bie mit ber Rraft Chrifti bereint wirtenbe Rraft bes Beiligen Beiftes:

Totamque huius aquae substantiam regenerandi fecundet effectu.

"Und befruchte die ganze Subftang biefes Waffers mit ber Rraft ber Wiebergeburt."

Run wird bie Ofterterze aus bem Baffer genommen.

"hier mogen die Fleden aller Sunde getilgt, die Natur, nach Gottes Chenbild erschaffen, wieder für ihre ursprüngliche Beftimmung hergestellt und bon allem alten Schmute gereinigt werden, bamit jeber Menich, ber bas Saframent ber Wiebergeburt empfängt, gur neuen Rindheit der mabren Unichuld wiedergeboren werde."

"Durch Jefus Chriftus, beinen Sohn, unfern Berrn, ber ba tommen wird, ju richten bie Lebendigen und die Toten und die Welt burch bas Feuer."

Der Priefter teilt bas Waffer nach vier Seiten in Form bes Kreuzes, um anzubeuten, baß vom vierarmigen Kreuze bas toftbare Blut in die vier Weltrichtungen des neuen Paradiefes ströme. — Durch die Kraft des Kreuzes, das ist durch das Blut Christi und die Mitwirfung des Heiligen Geistes, erhalt das Waffer die Fähigkeit, als Werkzeug bei der Wiedergeburt zu dienen.

"Der dieses vorbereitete Wasser durch die geheinnisvolle Beimischung seiner Gotteskraft befruchten wolle, damit es beine Heiligung
empfange und, aus dem unbestedten Schoße der göttlichen Quelle
zu einem neuen Geschöpfe wiedergeboren, eine himmlische Nachkommenschaft hervorgehen lasse, und damit die Gnade alle, welche durch Geschlecht oder Alter verschieden sind, als Mutter zu einer neuen Kindheit gebäre. Fern weiche also von da auf deinen Besehl, o Gott,
jeder unreine Geist! Fern weiche die ganze Bosheit teuflischen Trugs!
Rein Platz sei für Beimischung einer seindlichen Macht, nicht für
die Tücke des Erbseindes, nicht für die Schleichwege der Finsternis,
nicht für den Gisthauch des Berderbens."

Der Priester berührt bas Waffer mit ber rechten hand, um es rechtlich für ben heiligen Gebrauch in Befit zu nehmen und es burch bie priesterliche Gewalt zu heiligen. Dann fahrt er, mit gesteigerter Dringlichkeit flehend, also fort:

"Dieses heilige und unschuldige Geschöpf Gottes sei frei von jedem Angriffe des Feindes, gereinigt durch die Entsernung aller Bosheit! Es sei eine Quelle des Lebens, ein Wasser der Wiedergeburt, eine Flut der Reinigung, damit alle, welche in diesem heilsamen Bade abgewaschen werden, durch die Einwirkung des Heiligen Geistes volltommen gereinigt werden und Vergebung aller ihrer Sünden erlangen. Daher segne ich dich, Geschöpf des Wassers, durch den lebendigen † Gott, durch den wahren † Gott, durch den heiligen † Gott, durch Gott, der dich im Ansang durch sein Wort von dem trockenen Lande abgesondert hat, dessen Geist über dir schwebte."

Der Priester teilt mit ber Hand das Wasser und gießt davon nach ben vier Weltgegenden in Erinnerung an das Wort: "Gehet hin in alle Welt, lehret alle Boller und taufet sie im Namen des Baters, des Sohnes und bes heiligen Geistes." Dann singt er:

"Der dich aus der Quelle des Paradieses hervorströmen ließ und dir befahl, durch vier Flüsse die Erde zu befruchten, der deine Bitterteit in der Wüste in Süßigkeit verwandelte und dich trinkbar machte, der dich dem Felsen zur Labung des dürstenden Bolkes entlocke: ich segne  $\dagger$  dich auch durch Jesus Christus, seinen eingebornen Sohn,

unfern herrn, ber bich ju Rana in Galilaa burch ein Bunberzeichen feiner Allmacht in Wein bermandelt bat, der mit dem Fuße auf bir wandelte, der bon Johannes im Jordan mit dir getauft wurde, ber bich augleich mit Blut aus feiner Seite bervorquellen lieft, ber feinen Jungern befahl, die Glaubigen mit bir ju taufen, indem er fprach: Gebet bin, lebret alle Bolter und taufet fie im Namen bes Baters und des Sohnes und des Beiligen Beiftes!"

"Da wir nun den Befehl des Herrn vollziehen, fo ftebe uns bei mit beiner Suld, allmächtiger Gott, burch ben Sauch beiner Gnabe!"

Der Briefter haucht breimal in Rreugesform über bas Waffer.

"Dein Mund fegne biefes Waffer, bamit es außer ber naturlichen Reinigung, welche es ben Rorpern beim Bafden ju bringen bermag, auch gur Reinigung ber Seelen wirkfam fei."

Der Priefter fentt bie Ofterterze, bas Sinnbild Chrifti, ber bas Baffer bes Jorbanfluffes burch fein Sineinfteigen beiligte, breimal ins Baffer und fingt babei, jebesmal mit erhöhter Conlage:

Descendat in hanc pleni-"Es fteige in die Fulle Diefes tudinem fontis virtus Spiritus Quells die Rraft des Beiligen Sancti. Beiftes."

Wieberum breimal haucht ber Briefter über bas Waffer, und zwar in Form bes griechifchen Buchftabens U, ber an ben Getreuzigten erinnert. Die Anhauchung bagegen erinnert an ben Beiligen Geift (Sauch = Spiritus). Die gange Beremonie verfinnbilbet bie mit ber Rraft Chrifti vereint wirtenbe Rraft bes Beiligen Beiftes:

Totamque huius aquae sub- "Und befructe die gange Substantiam regenerandi fecun- ftang biefes Baffers mit ber Rraft det effectu.

ber Wiebergeburt."

Run wird bie Ofterterze aus dem Waffer genommen.

"hier mogen die Fleden aller Gunde getilgt, die Ratur, nach Bottes Cbenbild erichaffen, wieder für ihre urfprüngliche Beftimmung hergestellt und bon allem alten Schmuke gereinigt werben, bamit jeder Menic, ber bas Satrament ber Wiedergeburt empfängt, jur neuen Rindheit ber mahren Unschuld wiedergeboren werde."

"Durch Jefus Chriftus, beinen Sohn, unfern Berrn, ber ba fommen wird, ju richten die Lebendigen und die Toten und die Welt burch bas Feuer."

und wird erinnert an all das Elend, unter dem das geplagte Mensichengeschlecht seufzt und dem nur der allerbarmende Lenker der Weltzgeschichte ein Ziel zu sehen vermag. All ihr Flehen und Beten klingt endlich aus in die tiesergreisenden, dreimal mit gesteigerter Gemütsebewegung wiederholten Worte: "O du Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone, erhöre, erbarme dich unser, o Herr!" Zulest folgen die dringenden Fleheruse: "Christus, höre uns! Christus, erhöre uns! Herr, erbarme dich unser! Christus, ersbarme dich unser! Gerr, erbarme dich unser!

Beim Beginne dieses wahrhaft großartigen, den Geist und das Herz erhebenden Litaneigebetes hat der zelebrierende Priester das Meßgewand zum Zeichen seiner demütigen Gesinnung abgelegt; kaum hat er sich dom Tausbrunnen an den Hauptaltar begeben, so wirft er sich, uralter Sitte gemäß, vor Gott in den Staub, wie er es am Karfreitag beim Beginne des Gottesdienstes getan, und verbleibt betend in dieser erniedrigenden Stellung, dis der Sängerchor die Worte der Litanei vorgetragen hat: "Wir arme Sünder, wir ditten dich, erhöre uns!" Jest erhebt er sich rasch mit den übrigen Kirchendienern und zieht das weiße Festgewand der Freude an. Der letzte Schatten der Furcht ist aus dem Mutterherzen der Kirche gewichen, all ihre Besorgnis hat sie dem Herrn anheimgestellt.

Die Freude über den auferstandenen Christus und die auferstandenen Christen kennt keine Grenzen mehr. Ein feierliches Hochamt beginnt. Immer mächtiger schwellen die Wogen des Jubels, gleich als wollten sie wetteisern mit dem Rauschen des ewigen Wonnestromes im Himmel: Oftern und Ostergnade sind ja jest da, sie sind wahrhaftig nichts anderes als ein Anfang des himmels in uns und mitten unter uns.

Unter Festgesang bei Orgelton und Glodenklang schafft sich die Auferstehungsfreude beim langvermißten Gloria in excelsis Deo freie Bahn.

Die Epistel verkündet unfere Auferstehung, das Evangelium die Auferstehung Christi. "Mit Christus seid ihr auferstanden; suchet also, was droben ist, wo Christus ist, der zur Rechten Gottes sitt!" — So mahnt der Bölkerapostel; dann fährt er fort: "Ihr seid (in der Taufe und Buße) der Sünde abgestorben, und euer (wahres, übernatürliches) Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus (im Augenblicke eures heimgangs und am Tage

des Weltgerichts) erscheinen wird, bann werdet auch ihr mit ihm erscheinen in Herrlichkeit." 1

Zwischen Spistel und Evangelium schiebt sich heute ein neuer, ungewohnter Ausdruck der hohen Freude: abwechselnd singt der zelebrierende Priester und der Chor dreimal in stels höherer Tonlage "Alleluja!" Und als wollte die Kirche alle Welt einladen, an ihrer Freude teilzunehmen, fahren die Sänger mit den messianischen Psalmeversen fort: "Preiset den Herrn, denn er ist gut: in Ewigkeit währet seine Barmherzigkeit." 2 "Lobet den Herrn, alle Völker; lobet ihn, alle Rationen; denn befestiget ist über uns sein Erbarmen, und in Ewigkeit währet seine Verheißungstreue."

Bum Unterpfande feiner Barmbergigkeit und Treue, die der Berr beute an uns geoffenbart bat, fleigt nunmehr Jesus felbft zu uns hernieder : es wird wieder Meffeier und Rommunionfeier gehalten. Und nachdem ber gelebrierende Briefter ben bertlarten Chriffus embfangen, bereint fich mit bem öfterlichen Rommunionjubel ber Befperjubel: Die firchliche Besperandacht bildet beute einen Teil der Deg-Die Rirche vereinigt ihr Morgenopfer und ihr Abendopfer in eines, gleich als mare fie bereits über alle Schranten ber Zeitlich= feit emporgehoben und ber feligen Emigfeit anheimgegeben. breifachem Alleluja werden nach ber Rommunion noch einmal wie nach ber Spiftel alle Bolter und Rationen zum Lobbreise Gottes eingelaben und das Magnifikat baran angeschloffen. Reiner, iconer und ebler ben gutigen Gott zu preifen als Maria, bermag ichlieflich boch niemand weber im himmel noch auf Erben. Sie hat ein erftes und beiliges Recht bagu; benn ihr verdanten wir Jejus, ben fugen Begenftand unferes Ofterjubels.

In alter Zeit, da man mit dem Karsamstagsgottesdienst am Abend begann, war inzwischen der Ostermorgen angebrochen. Wie seierlich und freudig war damals die Entlassung der zahlreichen Gemeinde! Heute noch tönt ein Scho jener Tage vom Karsamstag bis zum Ostersamstag nach: Ite missa est: Alleluia! Alleluia! Gehet, das Opfer ist vollendet. Es ist die Entlassung. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Alleluja!

<sup>1</sup> **R**ol 3, 1—4. 2 Pf 117, 1. 3 Pf 116.

<sup>4</sup> Bgl. Meyenberg 448 f.

und wird erinnert an all das Elend, unter dem das geplagte Mensichengeschlecht seufzt und dem nur der allerbarmende Lenker der Weltzgeschichte ein Ziel zu setzen bermag. All ihr Flehen und Beten klingt endlich aus in die tiefergreisenden, dreimal mit gesteigerter Gemültsebewegung wiederholten Worte: "O du Lamm Gottes, das du hinwegznimmst die Sünden der Welt, verschone, erhöre, erbarme dich unser, o Hert!" Zuletzt folgen die dringenden Fleheruse: "Christus, höre uns! Christus, erhöre uns! Herr, erbarme dich unser! Christus, ersbarme dich unser! Gerr, erbarme dich unser!

Beim Beginne dieses wahrhaft großartigen, den Geist und das Herz erhebenden Litaneigebetes hat der zelebrierende Priester das Meßgewand zum Zeichen seiner demütigen Gesinnung abgelegt; kaum hat er sich vom Tausbrunnen an den Hauptaltar begeben, so wirst er sich, uralter Sitte gemäß, vor Gott in den Staub, wie er es am Karfreitag beim Beginne des Gottesdienstes getan, und verbleibt betend in dieser erniedrigenden Stellung, dis der Sängerchor die Worte der Litanei vorgetragen hat: "Wir arme Sünder, wir bitten dich, erhöre uns!" Jest erhebt er sich rasch mit den übrigen Kirchendienern und zieht das weiße Festgewand der Freude an. Der letzte Schatten der Furcht ist aus dem Mutterherzen der Kirche gewichen, all ihre Besorgnis hat sie dem Herrn anheimgestellt.

Die Freude über den auferftandenen Chriftus und die auferstandenen Christen kennt keine Grenzen mehr. Ein feierliches Hochamt beginnt. Immer mächtiger schwellen die Wogen des Jubels,
gleich als wollten sie wetteifern mit dem Rauschen des ewigen Wonnestromes im himmel: Oftern und Ostergnade sind ja jest da, sie sind
wahrhaftig nichts anderes als ein Ansang des himmels in uns und
mitten unter uns.

Unter Festgesang bei Orgelton und Glodenklang schafft sich die Auferstehungsfreude beim langvermißten Gloria in excelsis Deo freie Bahn.

Die Epistel verkündet unsere Auferstehung, das Evangelium die Auferstehung Christi. "Mit Christus seid ihr auferstanden; suchet also, was droben ist, wo Christus ist, der zur Rechten Gottes sitt!" — So mahnt der Bölkerapostel; dann fährt er fort: "Ihr seid (in der Taufe und Buße) der Sünde abgestorben, und euer (wahres, übernatürliches) Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus (im Augenblicke eures heimgangs und am Tage

des Weltgerichts) erscheinen wird, bann werdet auch ihr mit ihm erscheinen in Herrlichkeit." 1

Zwischen Spistel und Evangelium schiebt sich heute ein neuer, ungewohnter Ausdruck der hohen Freude: abwechselnd singt der zelebrierende Priester und der Chor dreimal in stels höherer Tonlage "Alleluja!" Und als wollte die Kirche alle Welt einladen, an ihrer Freude teilzunehmen, fahren die Sänger mit den messianischen Psalmeversen fort: "Preiset den Herrn, denn er ist gut: in Ewigkeit währet seine Barmherzigkeit." 2 "Lobet den Herrn, alle Völker; lobet ihn, alle Rationen; denn besessigtet ist über uns sein Erbarmen, und in Ewigkeit währet seine Verheißungstreue."

Bum Unterpfande feiner Barmbergigfeit und Treue, die ber Berr heute an uns geoffenbart bat, fleigt nunmehr Jejus felbft zu uns hernieder: es wird wieder Deffeier und Rommunionfeier gehalten. Und nachdem ber gelebrierende Briefter ben verklarten Chriffus embfangen, bereint fich mit bem öfterlichen Rommunionjubel ber Befperjubel: die firchliche Besperandacht bilbet beute einen Teil ber Defi-Die Rirche vereinigt ihr Morgenopfer und ihr Abendopfer in eines, gleich als mare fie bereits über alle Schranten ber Zeitlich= feit emporgehoben und ber seligen Ewigkeit anheimgegeben. dreifachem Alleluja werden nach ber Rommunion noch einmal wie nach der Spiftel alle Bolter und Rationen zum Lobpreise Gottes eingelaben und das Magnifitat baran angeschloffen. Reiner, iconer und ebler ben gutigen Gott zu preisen als Maria, bermag folieflich boch niemand weder im himmel noch auf Erden. Sie bat ein erftes und beiliges Recht bagu; benn ihr verbanten wir Jefus, ben füßen Begenftand unferes Offerjubels.

In alter Zeit, da man mit dem Karsamstagsgottesdienst am Abend begann, war inzwischen der Ostermorgen angebrochen. Wie seierlich und freudig war damals die Entlassung der zahlreichen Gemeinde! Heute noch tönt ein Echo jener Tage vom Karsamstag bis zum Ostersamstag nach: Ite missa est: Alleluia! Alleluia! Gehet, das Opfer ist vollendet. Es ist die Entlassung. Alleluja! Alleluja!

<sup>1</sup> Rol 3, 1-4. 2 Pf 117, 1. 8 Pf 116.

<sup>4</sup> Bgl. Meyenberg 448 f.

füllten fortan alle Fasern dieses heiligen Leibes. Unabhängig von allen Schranken, welche Stoff, Zeit und Entfernung der Bewegung entgegensehen, wird die Leiblickkeit Christi von nun an von Ort zu Ort, von Planet zu Planet, von Stern zu Stern mit einer Leichtigkeit sich schwingen können, als ob es keine räumlichen Entfernungen gäbe. Reine Folgen der Sünde verdunkeln mehr diese verklärte Menschheit; die Herrlichkeit Gottes erfüllt und erhebt sie über ihre Unvollkommenheit und Beschränktheit zu einem unermeßlich vollkommeneren und glücklicheren Leben, das kein Ende nimmt, sondern siets von neuen Strömen der Wonne und Seligkeit durchstutet wird und die Strahlen seines erquickenden Lichtes nach allen Seiten hin über die Seligen des himmels ausgießt.

Jesus hat nunmehr jenen königlichen Stand der Verherrlichung erlangt, den er sich selbst durch sein Leiden und Sterben verdient hatte. Die fünf Wundmale behielt er an seinem verklärten Körper bei. Sie sind das undergängliche Denkmal seines glorreichen Erslösungswerkes. Auf sie wies er die Apostel hin, um sie im unerschütterlichen Glauben an seine Auferstehung, an seine göttliche Würde zu befestigen; auf sie weist er fort und fort seinen ewigen Vater hin, um ihn zur gnadenvollen Erbarmung gegen die sündige Menscheit zu bestimmen; und auf sie wird er einst am Tage des Weltgerichtes die Verdammten hinweisen, damit sie aus diesen strahlenden Zeichen seiner Liebe erkennen, wie gerecht ihre Verurteilung sei, insbessen seinen diese heiligen Wundmale den Gegenstand der Freude und Wonne der Seligen im Himmel bilden werden in alle Ewigkeit.

Unsere Erlösung war allerdings durch den Areuzestod Jesu voll= bracht; aber sie erhielt durch die glorreiche Anferstehung ihre wesent= liche Ergänzung und sieghafte Vollendung: der Tod und die Hölle sind überwunden; unsterbliches Leben voll Herrlichkeit hat der Herr sich und uns allen erobert, das große Werk, um dessenwillen er Mensch geworden, ist vollendet; die durch Adams Sünde gestörte Heilsordnung ist wiederhergestellt und in Christus als dem Erst= gebornen unter den vielen Brüdern bereits durchgeführt.

Während beshalb die Rirche am Karfreitag ihr Haupt verhüllt und trauert und keinen Festkag seiert, jubelt und jauchzt sie in über= strömender Freude am Ofterfeste; denn Ostern, nicht der Karfreitag ift ihr das Fest der Erlösung. An jenem Tage tut sie in Ber= einigung und in Gleichsörmigkeit mit ihrem Erlöser Buße in Gebet, Fasten und knechtlicher Arbeit; an diesem aber freut sie sich in unermeßlicher Wonne. "Alleluja, Alleluja — das ist der Tag, den der herr gemacht. Freuen wir uns und frohlocken wir an ihm. Alleluja!" Es gibt keinen Tag im Kirchenjahre, der größer und freudiger wäre als Oftern; für Christus, unser haupt, aber auch für uns, seine Glieder, ist er der glorreichste. Bolle acht Tage gibt sich die Kirche ihrem Jubel über den Auferstandenen hin. Auch in den folgenden vierzig Tagen genießt sie freudig seinen beseligenden Umgang und steigert von neuem ihre Freude beim Empfange seiner reichen Gaben an Pfingsten.

#### II. Aus ber Geschichte bes Ofterfeftes.

Als tragender Mittelbunkt bes Lebens Jesu Chrifti wie bes Lebens und Strebens ber Chriften murbe, wie bereits bemerkt, Die Auferftebung bes Erlofers bon Anfang an mit groker, festlicher Freude begangen. Dies laffen icon die gablreichen Ramen erfennen, welche dem Oftertage in alter Zeit gegeben wurden. Man hieß ihn den großen Sonntag und den königlichen Tag, das ersehnte beilbringende Feft und bas Fest aller Feste, welches allen borangeht wie die Sonne ben Sternen. Am Auferstehungstage waren fich bie Barmbergiateit und die Berbeigungstreue begegnet und hatten die Berechtigkeit und Die Liebe fich ben Rug bes Friedens gegeben 1. Das Ofterfest ericien barum ben Chriften bon altersber als bas ahnungsreiche Borbild jenes glückleligen Tages ber Emigkeit, welcher teine Nacht mehr tennt 2, und erhob ihren Blid freudiger benn je aur Stadt bes emigen Friedens, welche Gottes Rlarbeit erhellt 3 und burch beren Strafen bin ohne End' Alleluja erschalt 4. Bebeutsam hatten bie Chriften bie Auferstehungsfeier auf ben erften Wochentag verlegt und eben diesen Tag an Stelle bes Sabbats ber gottesbienft= lichen Rube geweißt. Das Ofterfest erinnert baburch noch lebhafter als jeder andere Sonntag an die ewige Rube nach dem Werktage ber Weltzeit und an bas ewige Licht, in beffen Bertlarungsglang Chriftus bereits ftrablt als bas Saupt und als ber Erfiling berer. die ihm angehören und die an ihn glauben 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **B**[ 84, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Off6 21, 25.

<sup>\*</sup> Off6 21, 23.

<sup>4</sup> Tob 13, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1 **Ror** 15, **23**.

füllten fortan alle Fasern dieses heiligen Leibes. Unabhängig von allen Schranken, welche Stoff, Zeit und Entsernung der Bewegung entgegensehen, wird die Leiblickeit Christi von nun an von Ort zu Ort, von Planet zu Planet, von Stern zu Stern mit einer Leichtigkeit sich schwingen können, als ob es keine räumlichen Entsernungen gäbe. Reine Folgen der Sünde verdunkeln mehr diese verklärte Menschheit; die Herrlichkeit Gottes erfüllt und erhebt sie über ihre Unvollkommenheit und Beschränktheit zu einem unermeßlich vollkommeneren und glücklicheren Leben, das kein Ende nimmt, sondern siets von neuen Strömen der Wonne und Seligkeit durchslutet wird und die Strahlen seines erquickenden Lichtes nach allen Seiten hin über die Seligen des himmels ausgießt.

Jesus hat nunmehr jenen königlichen Stand der Berherrlichung erlangt, den er sich selbst durch sein Leiden und Sterben verdient hatte. Die fünf Wundmale behielt er an seinem verklärten Körper bei. Sie sind das unvergängliche Denkmal seines glorreichen Erslösungswertes. Auf sie wies er die Apostel hin, um sie im unersschütterlichen Glauben an seine Auferstehung, an seine göttliche Würde zu befestigen; auf sie weist er fort und fort seinen ewigen Bater hin, um ihn zur gnadenvollen Erbarmung gegen die sündige Menscheit zu bestimmen; und auf sie wird er einst am Tage des Weltgerichtes die Berdammten hinweisen, damit sie aus diesen strahlenden Zeichen seiner Liebe erkennen, wie gerecht ihre Berurteilung sei, insessen beise heiligen Wundmale den Gegenstand der Freude und Wonne der Seligen im Himmel bilden werden in alle Ewigkeit.

Unsere Erlösung war allerdings durch den Areuzestod Jesu vollsbracht; aber sie erhielt durch die glorreiche Anserstehung ihre wesentsliche Ergänzung und sieghafte Bollendung: der Tod und die Hölle sind überwunden; unsterbliches Leben voll Herrlichseit hat der Herrschaund uns allen erobert, das große Werk, um dessenwisen er Mensch geworden, ist vollendet; die durch Adams Sünde gestörte Heilsordnung ist wiederhergestellt und in Christus als dem Erstzgebornen unter den vielen Brüdern bereits durchgeführt.

Während beshalb die Kirche am Karfreitag ihr Haupt verhüllt und trauert und keinen Festkag seiert, jubelt und jauchzt sie in überströmender Freude am Ofterseste; denn Ostern, nicht der Karfreitag ift ihr das Fest der Erlösung. An jenem Tage tut sie in Bereinigung und in Gleichsörmigkeit mit ihrem Erlöser Buße in Gebet, Fasten und knechtlicher Arbeit; an diesem aber freut sie sich in unermeßlicher Wonne. "Alleluja, Alleluja — das ist der Tag, den der Herr gemacht. Freuen wir uns und frohlocken wir an ihm. Alleluja!" Es gibt keinen Tag im Kirchenjahre, der größer und freudiger wäre als Oftern; für Christus, unser Haupt, aber auch für uns, seine Glieder, ist er der glorreichste. Bolle acht Tage gibt sich die Kirche ihrem Jubel über den Auserstandenen hin. Auch in den folgenden vierzig Tagen genießt sie freudig seinen beseligenden Umgang und steigert von neuem ihre Freude beim Empfange seiner reichen Gaben an Pfingsten.

# II. Aus der Geschichte des Ofterfestes.

Als tragender Mittelpunkt bes Lebens Jesu Chrifti wie bes Lebens und Strebens ber Chriften murbe, wie bereits bemerkt, bie Auferstehung bes Erlofers bon Anfang an mit großer, festlicher Freude begangen. Dies laffen icon die gablreichen Ramen ertennen, welche bem Offertage in alter Zeit gegeben wurden. Man biek ibn den groken Sonntag und den königlichen Tag, bas erfebnte beilbringende Reft und das Reft aller Refte, welches allen vorangebt wie die Sonne den Sternen. Um Auferstehungstage maren fich die Barmbergigfeit und die Berheißungstreue begegnet und hatten die Berechtigfeit und die Liebe fich ben Rug bes Friedens gegeben 1. Das Ofterfest ericien barum ben Chriften bon altersber als bas ahnungsreiche Borbild jenes glüchfeligen Tages ber Emigkeit, welcher teine Racht mehr fennt 2, und erhob ihren Blid freudiger benn je jur Stadt bes emigen Friedens, welche Gottes Rlarbeit erbellt 3 und burch beren Strafen bin ohne End' Alleluja erschallt 4. Bebeutsam hatten die Chriften die Auferstehungsfeier auf den ersten Wochentag verlegt und eben diesen Tag an Stelle bes Sabbats ber gottesbienft= lichen Rube geweißt. Das Ofterfeft erinnert baburch noch lebhafter als jeder andere Sonntag an die ewige Rube nach bem Werktage ber Weltzeit und an bas ewige Licht, in beffen Bertlarungsglang Chriftus bereits ftrabit als bas Saupt und als ber Erftling berer, die ihm angehören und die an ihn glauben 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **B** | 84, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Off6 21, 25.

<sup>3</sup> Off6 21, 23.

<sup>4</sup> Tob 13, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1 Ror 15, 23.

Auch der deutsche Rame, Offern, ist bedeutsam. Er wird vom althochdeutschen ostara, ostarum hergeleitet — Worte, welche mit dem Ramen der altgermanischen Frühlings- und Morgenlichtgöttin in Zusammenhang gebracht werden. Oftern würde demnach auf das in Chriftus sieghaft gewordene Licht, auf den "Sonnenaufgang aus der Höhe" und auf jenen "Morgenstern" hinweisen, "welcher keinen Untergang kennt und, aus der Racht des Grabes erstanden, dem Menschengeschlechte freundlich entgegenblinkt" 2.

Bon den erhebendsen Überzeugungen durchdrungen und von den freudigsten Gesühlen erfüllt, enthielten sich deshalb die Christen während mehrerer Jahrhunderte in der ganzen Ofterwoche von knechtlicher Arbeit und nahmen alle Tage am Gottesdienste teil, welcher mit der größten Feierlichkeit gehalten wurde. Das Gotteshaus erschien wie ein Abbild des himmels; es war so festlich als nur möglich mit Blumen und mit Fahnen, mit Lichtern und mit jeglichem Zierat geschmückt. Beim Eintritt in die Rirche riefen sich die Christen voll Freuden den Gruß zu: "Der Herr ist auferstanden!" Alle, Geistzliche wie Laien, sühlten sich verpflichtet, heute an dem feierlichen Gemeindegottesdienst teilzunehmen und bei demselben die heilige Rommunion unter beiden Gestalten zu empfangen, um durch diese tatssächliche Teilnahme am Fleisch und Blut des herrn seine Berklärung und das ewige Leben zu erlangen.

Mit einem festlichen Glanze, wie vielleicht sonst nirgends, wurde bas Ofterfest in Rom geseiert. Der Gottesdienst fand zur Zeit des heiligen Papstes Gregor d. Gr. († 604) zartsinnig und bedeutsam in einer Marienkirche statt, welche wegen ihrer Eleganz und ihrer würdevollen Stellung als zweite Rathedrale der ewigen Stadt betrachtet und die "größere" genannt wurde (Sta Maria Maggiore). Man wollte durch diese Bevorzugung einer Marienkirche auf die einzigartige und tiefgreisende Mitwirkung der heiligen Jungfrau bei dem Werke der Welterlösung hinweisen.

Bur festgesetzten Zeit brach ber Papst von seiner Wohnung im Lateranpalaste auf. Diesen hatte der erste driftliche Raiser, Konstantin d. Gr., dem Nachfolger des hl. Petrus geschenkt. Den Zug eröffnete ein goldenes Bortragkreuz. Ihm folgten zu Pferd sieben Diakone und drei Notare. Andere, niedrige Beamte, kamen zu Fuß.

<sup>1</sup> St 1, 78. 2 Oftergefang bes Rarfamstags.

Das Pferd, auf welchem ber "apostolische Herr" ritt, wurde von zwei Dienern geführt. Dieser selbst trug in seiner Hand ein seines, weißes Linnentücklein, das Abzeichen hoher Machtstellung. Die obersten Palastbeamten des Papstes nebst verschiedenen Dienern, welche die zum Hochamte notwendigen Gegenstände trugen, beschlossen den glänzenden Zug.

Ein noch farbenreicheres Bild boten zur Zeit Gregors die Bolksscharen: da erschienen edle Römer in langen, faltenreichen Gewändern, blondlodige, hochgewachsene Germanen in enganliegenden Rleidern, dazu Gallier, Langobarden, Goten usw. Wie sehr hatten sich Rom, sein Aussehen und seine Bevölkerung in der letzten Zeit geändert! Die Gläubigen trugen in ihren händen ein Fläschchen mit Wein und eine Oblate (Hostie). Das sind die Gaben, welche beim heiligen Opfer konsekriert werden sollen. Fenster und Türen des Gotteshauses waren mit Teppichen geschlossen; aber Tausende von Lichtern verbreiteten im Innern einen wunderbar flimmernden Glanz.

Die Oftermesse zur Zeit des hl. Gregor ist sich in ihren Grundlinien gleich geblieben dis auf den heutigen Tag. Was zur Zeit
dieses großen Papstes bestand, führt seinen Ursprung der Hauptsache
nach noch in viel frühere Jahrhunderte zurück. Das ist die bewunderungswürdige Einheit und Festigkeit unseres katholischen Kultus!
Sie slößt dem menschlichen Geiste das belebende und erfreuende Gesühl der Ehrsurcht und der Sicherheit ein. Einzelne Rulthandlungen
waren in jener frühen Zeit noch großartiger, pompöser, seierlicher,
als sie es heute sind; aber Andacht und Frömmigkeit des Herzens
aus dem unversieglichen Quellgrund des Glaubens bildeten auch
damals ihr Lebensmark. Der erhabene, geistige Gehalt schuf sich seit
den frühesten Zeiten ein entsprechendes Gewand, so daß ein durchgreisender Wechsel nicht so leicht als ein Bedürfnis der Zeit empfunden wurde.

Bur Zeit des hl. Gregor war es übung, daß die Gläubigen ihre Opfergaben zum Altare trugen und gemeinsam mit dem Priester durch die wirkliche Kommunion am heiligen Opfer teilnahmen. Man möchte bedauern, daß heute diese Sitten aus dem öffentlichen Gottesbienste beinahe völlig verschwunden sind. Damit scheint eine Abnahme des warmen und lebendigen Glaubens, des Gemeingefühls und der christlichen Liebe verbunden zu sein. Allein diese Gesinnungen entfalten und entwickln ihre Blüten und Früchte in anderer

Beise auch heute noch. Der Geist Gottes wird ber Rirche nie genommen; aber er weht, wo und wie er will.

Doch es ift Zeit, die glorreiche Bergangenheit unferer heiligen katholischen Kirche, die wir einen Augenblick streiften, zu verlaffen und dem Inhalte der heutigen Ofterfeier naber zu treten.

## III. Die Mette ber Ofterwoche.

Solange man den Karsamstagsgottesdienst in der Nacht feierte, begann der Ofterworgen heraufzudämmern, wenn man mit der Feierzlichkeit endete. Man sah sich deshalb genötigt, die Metten des Ofterzestes zu kürzen, welche der Opferseier dieses hohen Tages vorauszugehen hatten, damit diese nicht allzu weit hinausgeschoben werden mußte. Darin liegt der Grund, warum die Mette der Osterwoche bis auf den heutigen Tag nur aus drei Psalmen und drei Lesungen besteht. Auch die Hymnen fallen in der Osterwoche weg: die ursprünglichere Form des Stundengebetes ist hier noch beibehalten. übrigens ist ja der ganze Gottesdienst dieser Festzeit ein einziger Jubelhymnus, dem der immer wiederkehrende, triumphierende Freudenzuf "Alleluja" auch äußerlich das Gepräge gibt.

Für die Oftermette sind die davidischen Psalmen 1, 2 und 3 ausgewählt. Im Sinn und Geiste des kirchlichen Stundengebetes sind sie eine poetische Schilderung der Auferstehung des Herrn nach ihren Ursachen, Beranlassungen, Früchten und Umständen. Und zwar ist es Christus der Herr selbst, in dessen Mund sowohl die Psalm-lieder als auch die zu ihnen gehörigen Antiphonen gelegt sind: der Auferstandene erstattet gewissermaßen jubelnden Herzens seinem ewigen Bater den Dank für das große, weltbewegende Ereignis, das sich an seiner menschlichen Natur am Oftermorgen vollzog. So erhalten diese heiligen Lieder den Charakter eines schwungvollen, ideen= und empfindungsreichen Lobpreises, den die Kirche im Namen des menschegewordenen Gottessohnes der unerschaffenen Majestät darbringt.

Der erste Psalm schilbert ben Segen und bas Gebeißen bes Gerechten, im Gegensatz zu bem Fluch und Verberben bes Gottlosen. "Der Gerechte", so lesen wir, "steht nicht auf bem Wege ber Sünder,

<sup>1</sup> Der Zuruf Alleluja bebeutet ursprunglich soviel als: "Lobet ben herrn" und ift aus ber heiligen Schrift, besonders aus ben Pfalmen, in ben gottesbienftlichen Gebrauch übergegangen.

fein Wille ift gerichtet auf das Gefet des herrn; darüber finnet er nach bei Taa und Nacht." 1

Der volltommen Gerechte ift ber Auferftandene. Er ift und bleibt bas unerreichbare Borbild alles fittlichen Sandelns: fein ganges Leben ift Spiegel und Gefet für jeben Gerechten. Er allein tann, ohne Widersbruch befürchten zu muffen, bor feine Reinde bintreten und ibrechen: "Es ift meine Speife, ben Willen beffen zu tun, ber mich gefandt hat." 2 "Wer bon euch fann mich einer Gunbe zeihen?" 3 Ihm gibt ber Bolferapoftel bas Zeugnis: "Er mar gehorfam bis gum Tobe, ig bis gum Tobe bes Rreuges." 4

Allein gerade biefe bemutige Unterwerfung unter Gottes Willen war einer ber Grunde ber glorreichen Auferftehung bes Berrn: "Darum hat ihn Gott auch erhöhet", fügt Paulus den obigen Worten bei 5. Um feiner Gerechtigkeit und Beiligkeit willen ließ Bott, ber Berr, seinen Gesalbten bie Bermefung nicht ichauen.

Übrigens ift biefer Gerechte und Beilige tein Geringerer als Bottes eingeborner Sobn, bom ewigen Bater aus feinem eigenen Schofe in bem emigen Beute gezeugt. Das ift ber zweite Rechts= titel, auf ben geftutt, Chriftus bem herrn bie Glorie ber Auferftehung gebührt; benn in der Auferstehung von den Toten besteht ber höchfte Sieg und ber glanzvollfte Triumph über jebe Macht auf Erden: fie ift ein Sieg über ben Tob, bor beffen Majeftat fich alles beugen muß, mas unter ber Sonne lebt und fich regt.

Diefen großen Gedanten in bramatifcher Lebendigfeit zu entfalten. ift Aufaabe bes zweiten Ofterpfalms.

Wir ichauen Die Emporung ber Weltmachte gegen ben Deffias: "Brechen wir ihre Bande und werfen wir bon uns ihr Joch!"6 Aber die Revolutionare find machtlos: "Der im himmel wohnt, verlacht fie, und ber Berr verhöhnt fie." 7 Uneingeschränft ift bagegen Die Macht bes Meffias, benn er ift Gottes Cohn; Die Bolter find fein Erbe und die Grengen der Erde fein Befittum8.

Aber wie offenbart Chriftus feine allumfaffende Macht? Indem er das Unerhörte und Unglaubliche tut und den Tod in feiner alor= reichen Auferftehung befiegt.

<sup>2 30 4, 34.</sup> <sup>8</sup> Jo 8, 46. 1 25 1, 2. <sup>4</sup> Phil 2, 8. <sup>5</sup> Phil 2, 9. <sup>6</sup> Pf 2, 1—3. <sup>7</sup> Pf 2, 4 5. <sup>8</sup> Pf 2, 6—9.

Darum mögen die Könige der Erde, die Könige der Gewalt, wie die Könige des Wiffens und des Könnens verständig sein und vor Christus freiwillig sich beugen!

Christus werden in der Tat die Bölker des Erdballs als Erbe zufallen2, und gerade sein Sieg über den Tod, seine glorreiche Aufersteung wird der triftigste Beweggrund ihrer Unterwerfung unter den Gehorfam des Glaubens sein. Damit feiert denn Christus einen zweiten großartigen Sieg: er steht auf in den Herzen der Menschen. Und dieser zweite Sieg ist die reise Frucht des ersten.

Diese frohe Botschaft verfündet der Auferstandene jauchzend der Welt in der zum Pfalm gehörenden Antiphon: "Ich habe meinen Bater gebeten, alleluja, und er hat mir die Bölker gegeben, alleluja, als meinen Erbteil, alleluja!"

Wer hatte solch glanzenden Wandel der Dinge geahnt, wenn er den sanften und demütigen Jesus in den letten Tagen seines irdischen Lebens gesehen, verfolgt und zu Tode gehetzt von seinen Feinden, wie ein Lamm von reißenden Wölfen! Nach menschlichem Ermessen war für ihn keine Rettung zu hoffen.

Dieses Umschlags der Verhältnisse gedenkt der dritte Psalm. Das Lied ist eigentlich ein Morgengebet Davids auf der Flucht vor Absalom. Aber durch den Mund des königlichen Sängers spricht dessen erhabener Sprosse, der Wessias: "Viele erheben sich wider mich; viele sagen von mir: Es gibt für ihn kein Heil bei seinem Gotte." Allein der Herr hat nie gezagt, wie dunkel auch die Nacht der Leiden sein mochte: "Du bist, o Herr, mein Schirmer, mein Ruhm und der, welcher mein Haupt aufrichtet." 4 "Ich lege mich zur Ruhe und schlafe ein" — im Todesschlummer, "und ich erhebe mich" — aus dem Grabe zu neuem Leben, "weil der Herr mich schirmt." 5 Aus dieser vertrauensvollen Gesinnung erblüchen die schönsten Früchte: Vernichtung der Feinde des Messias und fröhliches Wachstum seines Bolkes: "Du schlägst alle nieder, welche nutzlos mir entgegentreten; die Zähne der Sünder zerschmetterst du. Beim Herrn ist Heil, und über dein Volk kommt dein Segen."

So erscheint benn bie Auferstehung bes göttlichen Erlosers als ber bem Gerechten gebührenbe Lohn (im erften Pfalm), als ber glanzenbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \$\pi\_1 2, 10-13. 

<sup>2</sup> \$\pi\_1 3, 8. 

<sup>3</sup> \$\pi\_1 3, 1-3. 

<sup>4</sup> \$\pi\_1 3, 4 5. 

<sup>5</sup> \$\pi\_1 3, 6 7. 

<sup>6</sup> \$\pi\_1 3, 8-9.

Triumph bes allmächtigen Königs über alle Könige (im zweiten Pfalm) und als die reife, töftliche Frucht demütigen Gottvertrauens (im dritten Pfalm). Leuchtet und strahlt uns im zweiten Pfalm die Majestät des Gottessohnes allbeherrschend entgegen, so erfreut uns dagegen im ersten und im dritten Pfalm die Güte und Freundlichkeit des Menschenschnes, unseres Heilandes.

Diese drei Psalmen werden alle Tage der Osterwoche zur Mette gebetet; dagegen wechseln die drei Lesungen. Sie schließen sich stets an einen edangelischen Bericht an, welcher von der Auserstehung des Herrn, oder von seiner Erscheinung vor Jüngern und Aposteln der ichtet. Die Homilie über die Svangelienperitope hält am Dienstag der hl. Ambrosius, am Freitag der hl. hieronymus, an allen übrigen Tagen Papst Gregor d. Gr. Während die Psalmen dem Lobpreise Gottes ob der Tatsache der Auserstehung Jesu Christi gewidmet sind, wenden sich diese Homilien an die Christen, um sie zur geistigen Auserstehung in Christus und mit Christus anzuleiten und im neuen Leben mit Christus zu bestärten und zu erhalten. Denn derart, sagt der hl. Gregor, sollen wir auf das hören, was an Ostern gesischen, daß wir auch an das demten, was wir tun müssen, um diese Taten nachzuahmen 1.

Wir begnugen uns bamit, bier einige

## IV. Oftergebanken

in zwangloser Folge aus ben homilien ber Festwoche herauszuheben.

1.

"Jene Frauen sahen die Engel, als sie mit Wohlgerüchen zum Grabe tamen. Diejenigen Seelen werden nämlich die Bürger des himmlischen Jerusalems schauen, welche mit den Wohlgerüchen mannigfacher Tugendübung durch heilige Begierden dem herrn entgegenziehen." So der hl. Gregor d. Gr. am Ofterfesttage 2.

Welches sind die Tugendubungen, von welchen der heilige Papft hier spricht? Sicherlich wünscht er, daß wir vor allem den Glauben an den Auferstandenen erwecken, daß wir unser Gemüt von allzu großer Anhänglichkeit an die irdischen Dinge losschälen und zu himm=lischen Begierden erheben, daß wir der Sünde und der Lieblings=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dom. Resurr. Noct. lect. I. <sup>2</sup> Cbb.

neigung den Krieg erklaren und zu einem neuen Leben, das nach Gott gestaltet ift, uns entschließen. — Das find Ofterborsate.

2.

"Die Auferstehung unseres Erlosers war ein Fest für uns, weil sie uns zur glückseligen Unsterblichkeit führte; sie war aber auch ein Fest für die Engel, weil sie ihre Zahl durch unsern Sintritt in den himmel erganzte." 1

Wie erhaben ift unsere Würde und unser Beruf durch Christus! Seine Auferstehung und seine Berklärung sind vorbildlich für uns: auferstehen und verklärt werden, das sollen auch wir. Unter den erlauchten Geistern des himmels, bei denen der Engelsturz eine furchtbare Lüde gerissen, da ist unsere ewige heimat. Die Gestürzten suchen auch uns in ihren Fall zu verstricken. Dank der Snade unseres Erlösers werden wir trot der Schwäche unserer Natur ihren beneidenswerten Platz einnehmen. Jesu glorreiche Auferstehung versbürgt uns die Erfüllung dieser trostreichen, glanzvollen Hoffnung.

3.

Solange ber Herr ben Emmausjüngern auf bem Wege bie Schrift aufschloß, blieb er ihnen unbekannt; erst beim Brotbrechen in ber herberge erkannten fie ihn.

Sottes Gebote zu hören, erleuchtet noch nicht vollkommen; sie zu vollbringen gibt erst wahre Erleuchtung. "Denn nicht die Hörer des Gesetzes", spricht Paulus 2, "find gerecht bei Gott, sondern die Befolger des Gesetzes werden gerechtsertigt werden." Wer immer daher das, was er vom Gottesworte gehört hat, auch zu verstehen wünscht, der beeile sich, das, was er bereits zu hören vermochte, auch im Werke zu vollsühren 8.

4.

Warum, so fragt wiederum der hl. Gregor, kehrte Petrus, welcher vor seiner Bekehrung ein Fischer gewesen war, nach seiner Bekehrung zu diesem Gewerbe zurück, da doch die ewige Wahrheit spricht: "Riemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückseht, ist taugslich zum Reiche Gottes" 4? Wer indessen genauer zusieht, erkennt sofort,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dom. Resurr. Noct. lect. I. <sup>2</sup> Nom 2, 13.

Feria II infr. Oct. Resurr. Mat. lect. III. 4 2f 9, 62.

daß ein Beruf, welcher vor der Bekehrung ohne Sünde ausgeübt werden konnte, auch nach der Bekehrung wieder aufgenommen werden darf. Deshalb kehrte Matthäus nicht mehr zur Zollbank zurück, weil (damals) das Gewerbe eines Zöllners kaum ohne betrügerische Erpreffung betrieben werden konnte 1.

Oftern fordert von uns Christen eine Erneuerung und Festigung des religibsen Lebens. Es soll uns die Religion mehr und mehr zur ernstesten, heiligsten, teuersten Sache unseres Herzens werden; sie soll tief und überzeugungsvoll unser Inneres erfüllen und befruchten. In diesem Sinne ist sie Privatsache, die erhabenste Aufgabe und Angelegenheit jedes einzelnen Menschen.

Aber es ift einer ber unheilvollsten Irrtumer unserer Zeit, zu meinen, die Religion habe mit dem öffentlichen, bürgerlichen, gesellschaftlichen Leben nichts zu schaffen, sie stehe den mannigfaltigen Lebensäußerungen in Runft und Wissenschaft, in Familie und Gesellschaft, turz der ganzen Rulturwelt gleichgültig, ablehnend oder gar feindsfelig gegenüber.

Nein! Gine andere Parole hat Paulus, der große Schüler unseres Herrn, ausgegeben: Omnia vestra sunt — alles ist euer! Die sichtbare Natur mit ihren unermeßlichen Kräften, das Menschenleben mit seinen mannigsachen Gestaltungen und Entsaltungen, die übernatürlichen Gottesgaben des Reiches Christi: alles ist unser, alles harrt der befruchtenden Tätigkeit des Christen. Über allem soll der Geist Gottes schweben, reinigend und befreiend, heiligend und segnend, wie er einst über dem Urstoff schwebte, aus welchem das Weltall gebildet wurde. Wenn nur der Habsucht, der Sinnenlust, der Hoffart die Tore verriegelt und ihre Außerungen bekämpst werden, dann ist die Religion nicht Feind, sondern der wohlwollendste Freund der Welt.

5.

Es war die Macht der Liebe, durch welche Maria Magdalena am leeren Grabe des Herrn zurückgehalten wurde, während die Apostel sich davon entsernten. Sie suchte den, welchen sie bisher nicht gesunden hatte; sie weinte, während sie suchte, und vom Feuer der Liebe entzündet, brannte sie von Sehnsucht nach dem, von welchem sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Feria IV infr. Oct. Resurr. lect. I u. II.

glaubte, er sei weggenommen worden. Darum berdiente fie, den allein zu sehen, welchen fie suchte; benn die Araft und Macht aller wahren Tugendübung ist die Ausdauer. Darum spricht die ewige Wahrheit: "Wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden!"

Wie bebeutungsvoll sind biefe Worte des großen Gregor 2 für unsere Ofterbeicht und Oftervorsätze! Im tommenden Leben, im Feuer der Prüfung, da sollen sie sich bewähren, da zeigen wir unsere Liebe zu Christus.

6.

Maria Magdalena weinte und schaute gebudt ins Grab hinein. Sie hatte zwar schon früher gesehen, daß das Grab leer sei, und den Aposteln gemeldet, der Herr sei weggenommen worden. Warum budte sie sich denn wiederum und verlangte wiederum, hineinzusehen?

Wer liebt, bem genügt es nicht, ben Gegenstand seiner Liebe nur einmal zu sehen. Der Liebe ift es eigen, ben Liebenben immer wieber zum Aufsuchen bes Geliebten anzuspornen 3.

Wenn wir wahre Liebe zu Chriftus haben, kann es uns genügen, ihn nur einmal, an Ostern, zu sehen und zu empfangen? Gewiß nicht! Vielmehr werden wir ihm auch während des Jahres des öfteren suchen und finden, beim Festmahle, das er selbst uns bereitet hat in seinem heiligen Fleisch und kostbaren Blute, in der heiligen Kommunion.

Das allerheiligste Altarssakrament ist das höchste und koftbarste Gut, welches der Sohn Gottes seiner Rirche anvertraut hat. Die Rommunion ist der Quell aller Gnaden und aller Heilsmittel für unsere Seele, der undersiegliche Gesundbrunnen, aus dem alle schöpfen, die von Sünden immer mehr frei zu werden und frei zu bleiben und in der christlichen Tugend voranzuschreiten wünschen, das vollkommenste Unterpfand unseres ewigen Heiles. Niemand kann je genug nach dem Empfang des göttlichen Sakramentes Berlangen tragen, oder jemals genug bemüht sein, desselben sich würdig und teilhaftig zu machen.

Die heilige Rirche wünscht beshalb bringenbft, daß die Chriften häufig kommunizieren. Wie oft dies aber geschehe, das möge jeder mit feinem Beichtvater beraten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 10, 22. <sup>2</sup> Feria V infr. Oct. Resurr. Mat. lect. I u. II.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Feria V infr. Oct. Resurr. Mat. lect. II.

7.

Betrus und Johannes gingen zwar gemeinsam zum Grabe Jesu, allein Johannes eilte dem Betrus voraus und tam zuerst daselbst an. Tropdem ging aber nicht Johannes, sondern Betrus zuerst ins Grab hinein.

Papft Gregor d. Gr. gibt biefer Erzählung des vierten Evangelisten eine symbolische Deutung, welche in der Mette des Samstags in der Osterwoche gelesen wird. Er erblickt in Johannes die Synagoge, in Petrus dagegen die Rirche: diese, nicht jene führe zum göttlichen Erlöser.

Diese Lesung am Schlusse der Ofterwoche gleicht einem Wegweiser in unabsehbarer Bufte. Darauf sieht geschrieben: Halte dich an die Kirche, welche auf das Felsenfundament des Petrus gebaut ist, wenn du an Christus, dem Auferstandenen, an seiner Wahrheit, an seinem Heile und seiner Gnade Anteil haben willst.

## V. Das Hochamt des hohen Ofterfeftes.

Seit dem Sonntag Septuagesima erfüllte aufrichtige Bußgesinnung unsere Seele mit dem ganzen, vollen Ernste des Lebens; ja schwere Trauer umforte unser Geistesauge, weil wir den Urheber des Lebens, den Schönsten unter den Menschenkindern grausam zersteischt und gemordet saben um unseretwillen.

Unsere Gotteshäuser und ihre Altäre, sonst unser Trost und unsere Freude, waren deshalb seit langem kahl und öde, jeder Zier beraubt. Die Bilder des Heilandes und seiner lieben Heiligen waren verhüllt, nichts, woran das Auge sich ergößen und das gepreste Herz sich aufrichten konnte. Frosig schien die Lust durch die Hallen des Gotteshauses zu eilen. Langgezogene Trauerklänge drangen ernst und düster an unser Ohr und Herz. Die Diener des Altares hüllten sich in freudenloses Violett oder gar in tieses Schwarz. Selbst der herzeerfreuende Orgels und Glockenton war zulest verstummt.

Doch jest erscheint die Welt auf einmal wie umgewandelt. Durch die farbenprächtigen Fenster des Gotteshauses lacht erwärmend das Frühlingssonnenlicht. Die wiedererwachte Natur bietet ihre farbigen Erstlinge zum Auferstehungsfeste ihres Schöpfers und Herrn. Überall im Gotteshause prangt köstlicher Schmud. Reichliches Rerzenlicht verbreitet festlichen Glanz; doch alle Lichter werden überstrahlt von

ber Ofterkerze, die jest alle Tage bis zum himmelfahrtsfeste neben dem Altare flackert. Fröhlich rauschen heute und hochsestäglich die mächtigen Aktorde der Orgel, die Silberstimmen der jubilierenden Kinder, die tiefen Bässe der gereiften Männer, die vollen Klänge der Glocken. Die Priester schreiten im blendend weißen, golddurche wirkten Prachtgewande zum Altare. Alleluja, Alleluja — tönt es ohne Ende durch das Gotteshaus. Die Kirche scheint der Lerche zu gleichen, welche nach dem Schlummer der Racht aus dem taufrischen Grase zum Morgenhimmel entsteigt, um den neuen, herrlichen Tag zu begrüßen.

Der Gottesdienst ift heute so bramatisch wie ein Aug und Ohr fesselndes Festspiel und so ergreifend wie lebendige Wirklichkeit.

Bleich beim Introitus ober Gingang begnibrucht ber Belterlofer unfer ganges Intereffe. Bermoge feiner Allwiffenbeit und Allmacht hat er feine verklärte, beilige Seele foeben mit bem Leibe wieder vereinigt, ihn wieder belebt und verklart. Go fteht er, die Fahne des herrlichsten Triumphes in der Hand, noch in der Grabes= boble, ihre Duntelbeit durch ben munderbaren Glang feiner Erfceinung erleuchtend, eben im Begriff, ihr gebeimnisvoll ju entfleigen, ohne indeffen, der göttlichen Ratur nach, ben Schof bes emigen Baters au berlaffen. Da fpricht ber Bertlarte au feinem himmlifchen Bater mit unendlicher Burbe jene Borte, welche heute bas festtägliche Freudenopfer eröffnen: Resurrexi et adhuc tecum sum - "Auferstanden bin ich und bennoch bin ich bei bir. Alleluja. beine Sand auf mich", auf meine menfcliche Natur, fougend "gelegt. Alleluja. Wunderbar ift bein Ertennen", beine Fürsehung, "Alleluja, Alleluja!" Und bon seiner Menfcheit fprecend, fahrt ber Auferstandene fort: "Du haft mich geprüft und erkannt" in meinem Leben, Leiben und Sterben; "bu tannteft mein Ruben" im Grabe "und mein Auferfteben". "Chre fei bem Bater und bem Cohne und bem Beiligen Geifte. Wie es war im Anfang, fo auch jest und alle Zeit und in Ewigfeit. Amen."

Es ist, als ob wir auf das Morgengebet des auferstandenen Weltheilandes lauschen, wenn wir beim Beginne der österlichen Opferseier diese Worte lesen. Wie muß die Liebe und Dankbarkeit Jesu gegen seinen ewigen Bater uns zur Andacht stimmen!

Die Kirche erinnert sich indessen am heutigen Tage baran, daß ber Eingeborne des Baters die Pforten des Himmels durch seinen Tod nicht bloß sich, sondern auch uns erschloß. Darum betet sie

in der Rollette zu Gott, er möge unsere Wünsche nach dem Befitze des himmlischen Reiches, welche er durch seine zuvorkommende Gnade uns einslößte, mit seinem Beiftande begleiten und so der Erfüllung entgegenführen.

Die Bedingung, welcher wir genügen muffen, um ein so hohes Ziel zu erlangen, nennt der Bölkerlehrer St Paulus in der folgenden Spiftel. "Brüder!" sagt der Heilige, "feget aus den alten Sauerzteig (der Sünde), damit ihr ein neuer Teig seid; wie ihr denn auch (durch den Besitz der heiligmachenden Gnade) ungesäuert seid".... "Lasset uns also Oftern halten nicht im alten Sauerteige, nicht im Sauerteige der Bosheit und Schalkheit, sondern im ungesäuerten Brote der Reinheit und Wahrheit." 1

Doch jetzt läßt sich die Ofterfreude nicht mehr länger im Herzen verschließen; die Kirche weiß ja, daß Oftern der Tag ist, an dem ihre Kinder der Mahnung des Apostels nachkommen und durch den Empfang der heiligen Oftersakramente den Sauerteig jeglicher Sünde aussegen. So ruft sie denn, über die doppelte Auferstehung des Herrn und ihrer Kinder hocherfreut, im folgenden Graduale der ganzen, ungewöhnlich zahlreichen Festversammlung lebhaft bewegten Herzens die Worte zu: "Das ist der Tag, den der Herr gemacht; lasset uns frohlocken und uns freuen an ihm! Preiset den Herrn; denn er ist gut; denn ewig währet sein Erbarmen. Alleluja! Alleluja!

Allein mit diesem einen, aus dem Psalter geschöpften Siegesliede begnügt sich heute die Kirche nicht. Die Wellen ihrer Freude ersheischen ein breiteres Strombett. Sie läßt daher dem Graduale sofort einen eigenen Festgesang, die Oftersequenz, folgen. Der glückliche Sänger heißt Wipo. Er war einst hoch angesehen als Dichter, Geschichtschreiber, Tonseher und Kaplan am Hose der deutsichen Kaiser Konrad II. und heinrich III. (1024—1050). Seine Sequenz fand bald nach ihrem Erscheinen begeisterte Aufnahme und weite Berbreitung. Sie lautet:

Victimae paschali Laudes immolent christiani.

Agnus redemit oves, Christus innocens Patri Reconciliavit peccatores. Dem Ofterlamme mogen bie Chriften ihre Boblieber opfern!

Das Lamm hat ertauft bie Schafe, ber fünbelofe Chriftus hat mit bem Bater ausgeföhnt bie Sanber.

<sup>1 1</sup> Ror 5, 7-8.

Mors et vita duello Conflixere mirando; Dux vitae mortuus Regnat vivus.

Dic nobis, Maria,
Quid vidisti in via?
Sepulchrum Christi viventis
Et gloriam vidi resurgentis,
Angelicos testes,
Sudarium et vestes.
Surrexit Christus, spes mea;
Praecedet vos in Galilaeam.

Scimus Christum surrexisse A mortuis vere; Tu nobis, Rex, miserere.

Amen. Alleluia.

Tob und Beben lagen in einem wunderbaren Rampfe; ber Führer jum Beben ftarb zwar, aber lebenbig geworben, herricht er.

Sag uns, Maria, was haft bu gesehen auf bem Wege? — Das Grabmal Christi, bes Lebendigen, und die Herrlichkeit des Auferstandenen sah
ich, Engel als Zeugen, sein Schweißtuch und Linnen. Auferstanden ist Christus, meine Hoffnung; er wird euch vorangehen nach Galilaa.

Wir wiffen, Chriftus ift mahrhaftig auferftanben von ben Toten. Du fiegreicher König, erbarme bich unfer. Umen. Alleluja.

Die Freude des heutigen Festtages ist teineswegs eine grundlose, törichte; sie baut vielmehr auf den unerschütterlichen Fels einer großen, allseitig beglaubigten Tatsache. Das Osteredangelium entfaltet die erste ofsizielle Urkunde darüber. Die Evangelien der folgenden Tage dieser Woche sehen den heute begonnenen Urkundensbeweis fort und bringen ihn zum Abschluß. Dermalen genügt das Zeugnis der Engel des Himmels für ihren König: "Ihr suchet Jesus von Razareth, den Gekreuzigten, er ist erstanden; er ist nicht hier."

Derjenige aber, welcher uns diesen Bericht aufgezeichnet und hinterlassen hat, ift Markus, der Dolmetscher Petri 1. Und so ist es eigentlich der Apostelfürst, auf welchen der Herr seine Kirche gebaut hat, welcher am hohen Osterfeste die Frohbotschaft von der Auferstehung des Heilandes der Welt verkündet. Es ziemte sich, daß der oberste Lehrer der Kirche in der wichtigsten Angelegenheit und am höchsen Festtage das entscheidende Wort ergriss.

Daß aber die Auferstehung eine machtvolle, ja eine entscheidende Tatsache ift, wer möchte das leugnen? Das Offertorium deutet dies an. Da lesen wir die Worte des 75. Psalms: "Die Erde bebte und ward stille, als Gott sich zum Gerichte erhob."

Gottes eingeborner Sohn, dem der Bater alles Gericht übergab 2, hat sich zum Gerichte erhoben, als er glorreich von den Toten auf= erstanden. Die Lüge und die Bosheit der Feinde Jesu wurden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 16, 1—7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 30 5, 22.

beschämt, seine Wahrheit und feine Unschuld fiegten. Aber noch mehr! Bon feinem Rreugtobe fbrach ber Beiland : "Jest ergeht bas Bericht über die Welt; jest wird ber Fürft diefer Welt hinausgeworfen. Wenn ich erhöht bin, werbe ich alles an mich gieben." 1 Die offene Grabhoble ift gerade fo enticheibend geworden wie bas Rreug bes Berrn. Weil man das Preug nicht will, leugnet man die Auferftehung, den unumftöglichen Zeugniffen jum Trot. findet teinen Stein bes Anftoges, sondern Frieden und Troft in der Auferstehung, wenn man nur erft ein Freund des Preuzes geworden. So geht eine gewaltige Scheidung burch die Beifter. Db diesem Berichte Gottes erbebt bie Erbe wie bamals, als ber Berr aus ber Grabhoble fuhr und die Engel bom himmel ben Stein gur Seite Doch der Kirche, der Tragerin des Glaubens, ift Unberwellichteit eingehaucht; ber Unglaube bagegen bleibt, wie bie Spreu. ein Spiel ber Winde. Und wenn bereinft am jungften Tage bas lette Bericht die Scheidung bollftandig macht, bann werden Gottlofigfeit und Unglauben fill und flumm bor Schreden fein, weil ihre früheren Ausflüchte in ihrer gangen Erbarmlichteit und Sohlbeit ericeinen. Da werden fie fprechen: Die wir als Toren einft berlachten, beren Leben wir für Unfinn hielten, fiebe, fie find nun Rinder Gottes 2.

Im Stillgebete nach ber Opferung fleht beshalb die Rirche, ber allmächtige Gott moge die Bitten seines gläubigen Bolkes nebst ben bargebrachten Opfergaben annehmen, damit sie, geweiht durch die Geheimnisse des Oftersestes, uns durch sein gnädiges Walten zum heilmittel für die Ewigkeit werden.

Dann erhebt sie sich sogleich in der Präfation zum festlichen Lobpreise der Güte und der Herrlichkeit Gottes; denn sie weiß, daß ihren Bitten die Erhörung niemals fehlt. Grund und Ursache ihres Lobes und ihrer Berherrlichung bildet heute, und während all der Tage dis zum himmelsahrtsseste, selbstverständlich Jesus Christus, der als unser Osterlamm geschlachtet worden ist; er ist ja das wahre Lamm, "welches die Sünden der Welt hinwegnahm, der unsern Tod durch sein Sterben vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben widerhergestellt hat". "Darum singen wir", so fährt die Präfation voll Begeisterung fort, "mit den Engeln und Erzengeln, mit den Thronen und Herschaften und mit der ganzen Schar des

<sup>1</sup> Jo 12, 31-32. 2 Weish 5, 3-5.

himmlischen Heeres den Lobgesang deiner Herrlichkeit, indem wir ohne Unterlaß sprechen: Heilig, heilig, heilig ift der Herr, Gott Sabaoth. . . . "

Und fo flingt gottinnige Freude und reiner Bergensjubel burch bas ganze heilige Opfer. O wie erhebend ift es in ber Tat. bas verklärte Offerlamm, ben auferftanbenen Weltheiland, in eigener Berfon, geheimnisvoll zwar, boch mahrhaft und wirklich bei ber beiligen Bandlung ju uns berniederfteigen und bei ber beiligen Rommunion in die enge Wohnung unferes Bergens fegnend und Gaben fpendend eintreten zu feben! Rein, "es ift tein anderes Bolt fo groß, daß es seine Sotter so nabe batte, wie unser Gott nabe ift bei uns" 1. Mit größerem Recht als David, ber harfenfrohe Ronig, muß ber Chrift gesteben: "Schau' ich beine himmel an, bas Wert beiner Finger, ben Mond und die Sterne, die bu gegründet, mas ift ber Menich, daß du feiner gebenkeft, ober ber Menichenfohn, daß bu ibn beimfucheft? Rur wenig unter Die Engel baft bu ibn erniedrigt. mit Chre und Berrlichkeit ibn gefront und ibn gefett über die Werte beiner Sande" 2, ja fogar - o Bunder über alle Bunder - über beinen eigenen vielgeliebten Cobn! -

Der Gottesdienst eilt seinem Ende zu. Der Entlassungsformel Ite missa est — Deo gratias fügen Diakon und Sängerchor heute wie gestern ein doppeltes Alleluja bei. Es ist, als ob damit gesagt werden wolle, der Festgottesdienst habe zwar sein Ende erzeicht, aber die Festsreube dauere noch fort — 40 Tage lang —; solange der verklärte Fuß des Heilandes die arme Welt berührt, dis die Wolken des himmels ihn umfangen, so lange bleibe der Welt ein wonnevoller Frühling, ein Frühling für den Geist, ein Frühling für den Geist, ein Frühling für den Leib beschieden! Alleluja.

#### VI. Die Ofterwoche.

# 1. Borbemertung.

Seit altester Zeit begnügte sich die Christenheit nicht damit, die reinen Ofterfreuden nur einen einzigen Tag zu genießen. Schon die um das Jahr 400 entstandenen "Apostolischen Konstitutionen" verordnen Ruhe von der Arbeit "für die große Woche und für die

<sup>1</sup> Dt 4, 7. 2 Pf 8, 4-7.

Woche, welche ihr folgt, weil jene die Leidenswoche, diese die Auferstehungswoche ist". An allen Tagen der Ofterwoche wurde in der altchristlichen Zeit morgens und abends Gottesdienst gehalten, an welchem die Reugetauften in weißen Kleidern und mit brennenzden Lichtern teilnahmen. Die Rücksicht auf ihre Gegenwart wirkte geradezu bestimmend auf die Auswahl der liturgischen Formularien. Die Kirche wußte in der schönsten Weise die Freude über die leibzliche Auserstehung Christi und über die geistige Auferstehung der Christen miteinander zu verstechten und auszugleichen.

Seit der Synode von Macon im Jahre 585 wurde es im Abendlande allmählich üblich, nur die zwei oder drei ersten Werkztage der Ofterwoche festlich zu begehen und an denselben von der Arbeit zu ruhen. Heute haben zwar Montag und Dienstag im Gottesdienste noch einen allerhöchsten Kang, aber nur noch der Montag wird in einzelnen Diözesen als gebotener Festz und Ruheztag geseiert.

Der Seift, welcher die Kirche von alters her in der Ofterwoche befeelt, hat deswegen keine Ginbuße erlitten; in den Gebeten und Schriftlefungen der heiligen Meffe spiegelt er fich so voll und klar, wie in den glaubensfrohesten Zeiten der Bergangenheit.

Hinblidend auf die Glorie des auferstandenen Weltheilandes, wird die Rirche im Gottesdienste der Offerwoche nicht müde, immer und immer wieder mit den lebhaftesten Farben die Ehre, die Würde und die Glückseligkeit derjenigen zu schildern, welche in Christus zu neuem Leben geboren sind.

# 2. Montag in ber Ofterwoche.

In Rom fand der Gottesdienst am heutigen Tage vor alters in der Petersfirche statt. Es war, als ob man die neuen Schäslein dem obersten hirten habe zusühren wollen. Petrus ist denn auch heute (in der Spissel) der Verkünder der Auserstehung. Im übrigen aber ist die Feier der poetischeren Beschreibung des glücklichen neuen Lebens der Christen im allgemeinen geweiht. Gott der Herr hat die Reophyten in das gelobte Land der Verheißung gesleitet, welches von Milch und Honig sließt. So beginnt am Ofters

¹ Const. Apost. II 8, 33. Bgl. Araus II 571...

montag das heilige Opfer 1. Die Kirche Christi ift das gelobte Land, in welches der göttliche Stifter die Erlösten durch die Taufe einführt und in dem er ihnen alles gewährt, was ihnen als echte und rechte Geistesnahrung dienen und ihr Herz wahrhaft erfreuen kann.

In der Kollekte faßt der Priester das Ziel aller dieser Gnadenspenden ins Auge und bittet Gott, er möge die reich Benadigten hier auf Erden zur volltommenen Freiheit der Kinder Gottes, im Jenseits aber zum ewigen Leben führen. Aus der Epistel2, in welcher, wie gesagt der Apostelfürst Petrus vor dem heidnischen Hauptmanne Kornelius und seinen Angehörigen das Wort ergreift, erfahren wir, daß das messianische Heil nicht auf einzelne bevorzugte Personen, oder auf ein einzelnes Bolk beschränkt ist, sondern allen zu teil wird, sofern sie an den Gekreuzigten und Auferstandenen glauben.

Das Glüd berer, die bas neue Leben in fich aufnehmen, idildert lebensmarm bas munderbar icone Cbangelium's. Wohl können die Wiedergebornen Jesus und feinem Glud wieder entfremdet werben; Leiden, Sunden, Argerniffe und andere Brufungen konnen auch fie bedrücken, und ftatt dag fie Gott naber gebracht werden, vielmehr bon Gott und feiner beiligen Stadt, bom himmlischen Berufalem, immer weiter fich entfernen. In folder Lage gleicht ber Chrift ben Jungern, Die zweifelnd und zagend von Jerufalem nach Emmaus gogen. Allein ber Auferstandene verläft die Gefährbeten nicht fo leicht, wenn fie nur ernften, auten Willen haben. Er gefellt fich au ihnen auf bem Lebenswege; er fcbließt ihnen bas beilige Buch ber geheimnisvollen Blane Gottes auf; er führt fie in feine Berberge, in seine Rirche; ba sättigt er fie mit feinem Simmelsbrot, baß fie feine Bute, Milbe und Berrlichkeit erkennen konnen und boffnunasfrob ihren Brudern im (himmlifchen) Berufalem entgegeneilen. Berührt bon folder Gute Jefu, werden fie mohl felbft Apoftel Chrifti, obwohl fie nicht jum engeren Rreife feiner geweihten Berufenen gehören. - Gin Aboftel bes Berrn - werde es auch bu. mein Chrift, in beinen Lebenstreifen!

<sup>1</sup> Bgl. ben Introitus ber Meffe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apg 10, 37—43. <sup>3</sup> St 24, 13—35.

#### 3. Dienstag in ber Ofterwoche.

Bu Rom führte man bie neuen Chriften am Ofterbienstag bor alters in die prachtreiche Bafilita des bl. Baulus. Noch beute traat ber Gottesbienft die beutlichen Spuren Diefer Sitte. Im übrigen ergeht fich berfelbe in einem berrlichen Lobpreis auf Die gott= liche Beisheit, welche bas neue Leben aus Chriftus in ben Seelen geschaffen hat. Darum beißt es im Introitus, mit bem Baffer ber Beisheit habe ber Berr bie Reophyten getrantt; er habe fie gefestigt und erhöht, daß sie in Ewigkeit nicht wanten. In der Spiftel ergreift St Paulus das Wort 1. Wir vernehmen ein Brudftud feiner Rede, welche er auf feiner erften Miffionsreife in der Spnagoge ju Antiochia in Bisidien gehalten bat: Jesus ift ber berheißene Meffias und Weltheiland, bon ben Juden in Berufalem zwar aus Unwiffenheit verworfen und am Rreuze getotet, aber bon Gott glorreich bon ben Toten wieder auferweckt! Im Ebangelium2 ergablt Lutas, ber Schüler bes bl. Paulus, Die Erfcheinung Jefu bor feinen Aposteln unmittelbar nach der Rud= febr ber Emmausjunger nach Jerusalem; ber Beiland überzeugt zu= nachft die Seinen bon feiner Auferftehung durch ben handgreiflichen Mugenichein; bann erichließt er ihnen bie beiligen Schriften.

Beibe Lesungen der heutigen Opferseier berichten demnach im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu von Berkündigung und Erklärungen des Gotteswortes, der wahren Weisheit, die aus Gott stammt. In der heiligen Taufe haben wir diese himmlische Gabe erhalten. Haben wir uns dadurch über die Siteskeit und Torheit der Welt erhoben, so mögen wir nun auch darin verharren. Die Kirche bittet darum, und der Bölkerapostel ermahnt uns noch einmal im Kommuniongebete: Quae sursum sunt sapite — "Was droben ist. das habet im Sinne!"

#### 4. Mittwoch in ber Ofterwoche.

Um Mittwoch in der Ofterwoche fand der Gottesdienst zu Rom in der vierten Hauptkirche, zu St Laurenz, statt. Das Ebangelium ift am heutigen Tage besonders bedeutsam. Der hl. Johannes erzählt, wie der auferstandene Heiland am See Genesareth sich sieben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apg 13, 26—32. <sup>2</sup> St 24, 36 ff. <sup>3</sup> Rol 3, 2.

Bungern zu erkennen gab und fie mit Brot und Fischen Speifte 1. Die Szene galt von alters ber als liebliches Symbol bes euchgriftischen Mables 2. Satte ber Gottesbienft bes Montags und bes Dienstags an die manniafaltige Gnabenspende und himmlische Beisheit erinnert, beren wir burd ben Gintritt in Die Rirche Gottes teilhaftig murben, so will die gottesbienftliche Reier des beutigen Tages Die munderbare Nahrung des neuen Lebens aus Gott in Erinnerung rufen. Das Offertorium fpricht beshalb von bem Engelsbrote bes Manna, bas der Berr bom himmel niebertauen ließ. Auch bas Stillgebet bor ber Prafation und bas Schlußgebet nach ber beiligen Rommunion nehmen auf die munderbare Speife Bezug, welche uns zu neuen Geschöpfen umwandelt. nimmt fich ber Introitus wie eine liebliche Ginladung gum Baftmable bes beren und wie ein binweis auf bie endichaftliche Wirfung berfelben im emigen Leben bes Jenfeits aus; benn am Gingang ber beutigen Megfeier fieben die herrenworte: "Rommet, ihr Gesegneten meines Baters, und befiget bas Reich, welches euch bereitet ift feit Anbeginn ber Welt!" Die Aufforderung bes hl. Betrus jur Buge und Befferung bes Lebens, wobon bie Cpiftel erzählt3, gebenkt endlich der notwendigen Vorbereitung auf den fegensreichen Empfang bes beiliaften Saframentes. So flimmt alles zusammen, um bas größte aller Oftergebeimniffe frifc im Gedachtnis zu bewahren.

# 5. Donnerstag in ber Ofterwoche.

Die gottesdienstliche Feier des Donnerstags in der Ofterwoche bringt den großen Gedanken der Einheit aller Menschen in Christus und durch Christus zum Ausdruck. Darum heißt es im Introitus, die Weisheit Gottes, d. h. Christus, habe den Mund der Stummen geöffnet und die Zunge der Unmündigen gelöst. In der folgenden Kollette betet sodann die Kirche: Gott, der die Berschiedenheit der Bölter im Bekenntnisse seines Namens verzeint habe, möge allen Getauften einen Glauben im Herzen und eine Frömmigkeit im Werke verleihen. Noch deutlicher spricht sich das Graduale aus. Da lesen wir die Worte des Heilandes: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein

<sup>2</sup> Bgl. Grimm VII 467.

<sup>3</sup> Apg. 3, 12—19.

geworden. Bom herrn ift bies gefchehen, und es ift wunderbar in unfern Augen." 1 Chriffus, der auferftandene Beltheiland, ift der Brund- und Edftein, auf bem fic alle Menfchen au einem einbeitlichen Gottesbaue vereinigen follen. Die tragenden Pfeiler Diefer Einheit find die Apoftel; barum fand auch ber Gottesbienft au Rom in ber 3molfapofieltirche flatt. Im Cbangelium2 endlich ericheint Maria Magdalena am Grabe des Auferstandenen, ber ju ihr fbricht, fie folle ju feinen Brübern geben und ihnen fagen : 3ch fahre hinauf zu meinem Bater und zu eurem Bater, zu meinem Bott und zu eurem Gott! Diese Worte bes Weltheilandes erschließen unferem Berftandnis ben tiefften und unerschütterlichen Felsgrund, auf welchem ber Bochbau mahrhaftiger humanitat ober Denfolich= feit fic erhebt und bon beffen Berrlichfeit bie bordriftliche Belt teine Ahnung hatte. Dieses Fundament ift Gott, unser Schöpfer und Erlofer. Ginen weiteren Grund, auf dem alle Menfchen gu brüderlicher Einheit sich jusammenfoliegen tonnen, erwähnt bas Offertorium mit ben Worten bes Mofes: "Am Tage eures Feftes, fpricht ber herr, will ich euch einführen in bas Land, bas von Mild und Honig fließt." 3 Das Land, welches hier erwähnt wird, ift, wie oben bemerkt murbe, die Rirche Chrifti. Sie ift bie gemeinsame Beimat aller, welche bom Sohne Bottes erlöft, mit bemfelben Taufwaffer benett find und bon demfelben Simmelsbrote genährt werben. Bas barum bas einträchtige Zusammenwirken ber Chriften forbert, bas entspricht bem Beifte Chrifti und feiner beiligen Rirde. In ihr allein hat die mabre Freiheit, Gleichheit und Bruderlichfeit ber Menichen, bat die gediegene Geiftestultur ihre unabanderliche Beimftatte gefunden.

#### 6. Freitag in ber Ofterwoche.

Einheit unter vielen kann aber auf die Dauer nicht bestehen ohne festigefügte Normen des Handelns. Die Messe des Freitags erinnert daher an das Geses, von dem das neue Leben in Christus beherrscht sein muß. Der Introitus ist aus dem 77. Psalm genommen und stellt die göttliche Führung des israelitischen Bolkes dar: "Er leitete sie in der Hoffnung, und das Meer bedeckte ihre

<sup>1</sup> Mt 21, 42. Pf 117, 22. 2 30 20, 11—18.

³ Er 13, 5.

Reinde." 1 Selbstverftandlich handelt es fich in ber beiligen Meffe wiederum nicht um das altteftamentliche, sondern um das neuteffa= mentliche Gottesvoll: auch biefes wird bon Gott geführt, geschütt. geleitet wie jenes durch die gottlichen Gefete. Daber ber Buruf bes Introitus: "Babet acht, mein Bolt, auf mein Gefet; neiget euer Dhr ju ben Borten meines Mundes!" 2 In ber Rollette betet fobann bie Rirche, Gott moge uns um bes Oftergebeimniffes willen, welches in ber Berfohnung bes Menfchengeschlechtes befiebe, Die Gnade verleihen, das neue Leben, welches wir jest außerlich feiern, auch burch bie Sat zu erweisen. Mit andern Borten beift bies foviel als: wir möchten in Rraft bes neuen Lebens, welches wir in uns aufgenommen, nun auch nach beffen Rormen wirken. Das Gra= buale entspricht biefer Unichauung. Laut will es unter ben Bolfern verfunden, daß Gott, unfer Berr, uns ericienen ift und bom (Rreuges-) Solle aus berricht. Die gottliche Lehre ift bemnach bas Gefet bes neuen Lebens. Das Evangelium B geht einen Schritt weiter. Da bestellt Chriftus feierlich und mit Berufung auf feine Bollgewalt die Berfunder feines Gefetes für alle Bolfer und Reiten : "Mir ift alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erben, gehet alfo bin und lehret alle Bolter . . . und lehret fie alles halten, mas ich euch befohlen babe. Und fiebe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende ber Belt!" Die Illuftration und die Begrundung ber gefetgeberifchen Bollgewalt bes Beilandes liefert ber bl. Betrus in ber Cpiftel . Chriftus ift nämlich, fo fagt ber Fürstapostel, unfer Erlofer, ber Beberricher bes Totenreiches, ber Befreier unferer Seele von jeglicher Sould mittels ber Taufe, endlich unfer Berr, ber gur Rechten Gottes fint. Das find ebensoviele Rechtstitel, Die Chrifti und feiner Rirche Berridermacht und legitime Gewalt verburgen.

# 7. Samstag in ber Ofterwoche.

Die Meßfeier des Samstags gestaltet sich zu einem gesteigerten Lobpreise Gottes um der Freiheit und der Würde willen, welche uns durch den Auferstandenen zu teil geworden. Schon der Introitus jubelt mit dem 104. Psalm: "Der Herr hat sein Bolk herausgeführt in Frohlocken, Alleluja, und seine Auserwählten in

¹ PF 77, 53. ² PF 77, 1.

<sup>3</sup> Mt 28, 16-20. 4 1 Betr 3, 18-22.

Freude. Alleluja, Alleluja. Breiset ben Berrn und rufet an seinen Namen. Bertundet unter ben Boltern feine Taten." Wie Gott ber Berr die Israeliten aus Agppten, fo hat ber menschgewordene Sohn Gottes uns durch die Taufe aus der Anechtschaft der Gunde und bes bofen Beiftes herausgeführt gur Freiheit ber Rinder Gottes. In ber Cpiftel 1 fcilbert Betrus Die erhabene Burde Diefer Freiheit und mahnt jugleich, fie ju erhalten und ju bewahren: "Leget ab alle Bosbeit und alle Arglift, Berftellung und Reid und alle üblen Nachreben. Wie neugeborne Rinder verlanget nach ber geifligen, unverfälichten Mild, bamit ihr burch fie machfet gum Beile, wenn anders ihr getoftet habt, daß fuß ber herr ift. Bu ihm tretet bingu, bem lebendiaen Steine . . . und bauet euch felbst als lebendige Steine auf ibn jum geiftigen Saufe, jum beiligen Brieftertum, um geiftige Opfer bargubringen, welche Gott wohlgefällig find burch Jefus Chriftus." In dem Ledigfein von der Gunde, im fleten geiftigen Bachstum durch bie unverfälichte Mild gottlicher Bahrheit und Onabe, barin befteht unfere Freiheit; in ber organifchen Berbindung mit Chriffus und in ber Anteilnahme an feinem foniglichen Brieftertum, barin beftebt nach ben Worten bes Gurftaboftels unfere bobe, unbergleichliche Burbe.

Das Evangelium<sup>2</sup> erzählt, wie Petrus und Johannes am Oftermorgen zum Grabe Jesu gingen. Die stärkere Liebe trieb Johannes, voranzueilen. Dennoch ging nicht er, sondern der nachsfolgende Petrus zuerst ins leere Grab. Wir haben schon oben (S. 337) gesehen, welche Deutung diese schlichte, aber rührende Begebenheit von den heiligen Bätern erhalten hat. Darum mag es uns dermalen genügen, zu wissen, daß der Svangelienabschnitt uns auf die Kirche hinzweisen will, welche auf das Fundament des hl. Petrus gebaut ist. In ihrem mütterlichen Schoße hat der Herr alle Herrlichteit und Segenssfülle seines Erlösungswerkes, die wahre Freiheit und die unverfälschte Menschenwürde geborgen dis ans Ende der Zeiten. Denn in der Kirche ist der Herr kein anderer als Gott selbst, wie das Offerstorium freudig verkündet; in der Kirche hat Gott uns in das Licht seiner Enade versetzt, das ist sottes Ramen zu gebieten, um Gotteswillen zu gehorchen, das ist soziale Weisheit des Christentums;

<sup>1 1</sup> Petr 2, 1-10.

³ **%**§ 117, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 30 20, 1—9.

fie ift allein im ftande, um Freiheit und Autorität, um Gehorfam und Menschenwürde ein unzerreißbares Band geschwisterlicher Liebe zu fclingen.

Allein die Glorie des auferstandenen Erlösers und die hohen Gaben, welche sie der Menscheit gebracht hat, weden nachdrücklich die Erinnerung an unsere eigene Glorie, die wir im Jenseits erwarten; denn um dieser Herrlichkeit willen werden uns jene Gnaden erwiesen. So gedenkt denn die Kirche heute in ihren Meßgebeten der ewigen Freuden und des ewigen Heiles; danach streckt sich all ihr Sehnen und all ihr Berlangen aus 1. Das aber ist das höchste und Größte, was sich zur Chre des neuen Lebens aus Christus sagen läßt, daß es uns zur ewigen Verherrlichung und Freude in Gott zu führen vermöge.

# 8. Rudblid auf die Ofterwoche.

Der Gottesdienst der Ofterwoche hat einen festgefügten, einheitzlichen, eindrucksmächtigen Charakter. Zu dieser Überzeugung führt notwendig seine nähere Betrachtung. Die Auferstehung des göttlichen Erlösers wird in diesen Tagen verherrlicht, jedoch so, daß die Mannigsfaltigkeit ihrer reifen Früchte in wechselnden Bildern vor unsern Augen ausgebreitet wird.

Die kostbarste Frucht der Erlösung aber ist das neue Leben aus Christus und durch Christus; dasselbe wird durch übernatürliche Gnadenschenkung in unsere Seele gepflanzt. Dieses neue Leben strahlt im Licht der wunderbarsten Eigenschaften, die wir im Laufe der Ofterwoche beim Gottesdienste betrachten. Um Montag zieht das Glück, am Dienstag die Weisheit, am Mittwoch die Nahrung, am Donnerstag die Einheit, am Freitag die Gesehmäßigkeit, am Samstag die erhabene Würde dieses neuen Lebens unsere Aufmerksamkeit auf sich. Der Gottesdienst der Ofterwoche gleicht dem stebenfarbigen Regenbogen, den die Kirche wie eine leuchtende Gloriole um das Haupt des auferstandenen Heilandes schlingt und durch den sie Göttliches und Menschliches, Himmlisches und Irdisches zu friedvoller, segensreicher Eintracht verbindet. Da erscheint denn der Auferstandene nicht mehr bloß als der Schönste unter den Menschenkindern, strahlend im Lichte seiner Berklärung, sondern auch

<sup>1</sup> Bgl. bie Rollette, Gefret und Bofttommunion ber Meffe.

als der allmächtige, milbe und reiche König des Himmels und der Erde, der aus seiner unendlichen Fülle mit fürstlicher Freigebigkeit Gnade, Ehre, Glück und Segen über alle auszustreuen bereit ist, die ihm gläubig und vertrauensvoll nahen.

So ehrt und verherrlicht die Kirche den auferstandenen Gottmenschen! Wer vermöchte es schöner, inniger, umfassender und mit heiligeren Mitteln zu tun als sie, die Mutter der Lebendigen!

#### Viertes Rapitel.

# Vom Weißen Sonntag bis Pfingsten.

# I. Der Weiße Sonntag.

## 1. Charafter bes Tages.

Der Weiße Sonntag ift ber Oftabtag bes hohen Ofterfeftes und unter biefer Rudficht mahricheinlich fo alt wie biefes Sochfeft felbft. 3m driftlichen Altertum legten an diesem Tage Die Reugetauften Die weißen Rleider wieder ab, welche fie feit ihrer Wiedergeburt aus bem Baffer und bem Beiligen Beifte jum Zeichen ihrer Unfdulb getragen hatten. Der bl. Augustin bezeugt Diefe Sitte in einer Homilie, welche er am Weißen Sonntag gehalten und welche teilweise Aufnahme ins Brevier gefunden hat. "Die Ofterfeierlichteit", fagt er, "wird mit der heutigen Festlichteit geschloffen, und beshalb mechseln heute die Reugetauften ihr Gewand, fo jedoch, daß das glanzende Beig, welches am Rleibe entfernt wird, ftets im Bergen verbleibt." 1 hierin lag die Beranlaffung, ben erften Sonntag nach Oftern "Beiken Sonntag" zu nennen (Dominica in albis scl. depositis). Der= felbe erhielt jeboch noch andere Ramen; biefe bruden beffen Beziehung jum auferftandenen Beiland ober ju ben neulich getauften Chriften mehr ober minder beutlich aus. Go nennt ibn ber bl. Augustinus ben Tag ber Neophyten, b. h. ber Neugebornen; bei ben Orientalen bieß er icon im 4. Jahrhundert der Tag ber Erneuerung 2c.

Der Weiße Sonntag hat demnach wie die Ofterwoche einen doppelten Charakter: er feiert den auferstandenen Weltheiland und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Domin. in albis II. Noct. lect. IV.

erneuert zugleich das Andenken an die geistige Auferstehung der Christen aus dem Grabe der Sünde zu neuem Leben durch die Kraft der göttlichen Gnade. Das religiöse Interesse derer, die den göttslichen Kult üben, ist demnach mit der Verherrlichung Gottes und seines Gesalbten organisch verbunden. Dachten die Christen der alten Zeit bei dem Hinweis auf den Ursprung ihres eigenen neuen Lebens aus Christus vorzugsweise an den Quell der heiligen Taufe, welche am Karsamstag mit so großer Feierlichkeit war gespendet worden, so bleibt es uns, nach Maßgabe unserer veränderten Verhältnisse, doch völlig unbenommen, in der österlichen Zeit eher an den Empfang der beiden Sakramente der Buße und des Altares zu denken, welche heutigestags in der Osterzeit stärker in den Vordergrund des kirchslichen Lebens treten, als das erste unter den sieben Gnadenmitteln der Kirche.

Eine weitere Bedeutung erhält der Weiße Sonntag in unsern Tagen dadurch, daß an ihm der heranwachsenden Jugend die erste heilige Kommunion gespendet zu werden pflegt. Wie passend diese Feier in diese Periode des Kirchenjahres verlegt werde, leuchtet ohne weiteres ein; der Gottesdienst des Weißen Sonntags enthält jedoch keine spezielle Bezugnahme auf dieses religiöse Jugendses; er war schon vollkommen ausgebildet, als dasselbe sich einzubürgern begann.

Sonst pflegen die Oktavtage den Gottesdienst ihres Festes ziemlich vollständig, jedoch mit gedämpster Feierlickeit zu wiederholen. Hier trisst diese beinahe allgemeingultige Regel nicht völlig zu. Allerdings ist die Feierlickeit des Weißen Sonntags eine sanste Abtönung der Oftern. Allein der Hoheit und dem Ideenreichtum des Ostersessentsprechend, hat dessen Oktavtag sowohl eigenes Stundengebet als auch eigene Wesse. Das Stundengebet bewegt sich in den Formen, welche den Sonntagen des ganzen Kirchenjahres eigentümlich sind. Dies darf nicht auffallen: "So erscheint der Weiße Sonntag mit seinem Dominikalofsizium, das jedoch einen sesslichen Charakter trägt, als Urbild aller Sonntage, als erstes sonntägliches Auferstehungsecho, das sich durch alle Sonntage des Jahres fort= pflanzt."

<sup>1</sup> Megenberg 495.

## 2. Die Opferfeier bes Beifen Sonntags.

Sie fteht im Zeichen bes Fortichrittes.

Im Introitus spricht der hl. Petrus einen Gedanken aus, welchen die Spistel des gestrigen Tages bereits enthalten hatte: "Wie neugeborne Kinder, Alleluja, seid begierig nach der geistigen, unverfälschen Milch. Alleluja! Alleluja!" Daran schließt sich der erste Bers des 80. Psalms. Derselbe hatte einst Priester, Leviten und Gemeinde des israelitischen Bolkes am Reujahrstage zum dankbaren Festesjubel gegen Gott aufgefordert und lautet: "Frohlocket Gott, unserem Helfer, jauchzet dem Gotte Jakobs zu!"

Wie für Chriftus nach ber Auferstehung, so beginnt auch für ben Gerechtfertigten ein neues Leben, bessen Urheber Gott selber ift. Ihm gebührt baber Lob und Preis.

Allein im Augenblick, da die Seele aus dem Sündengrabe sich erhebt, schlummert das neue Leben in ihren Tiefen nur erst keimhaft und unentwickelt. Es muß genährt werden und zunehmen durch die "geistige und unverfälschte Milch" der göttlichen Gnade und Wahrsheit, dis es zum vollkommenen Mannesalter Christi sich ausgewachsen hat 2. Die Bahn dieses Fortschrittes zu betreten, dazu ladet die Kirche ihre Kinder heute beim Beginne ihres Opfers durch den Mund des Fürstapostels ein: "Seid begierig nach der geistigen, unverfälschen Milch."

Abschied nehmend von den Ofterfeierlichkeiten, sleht die Kirche in der Rollekte, daß wir die Heilsfrucht so hoher Zeiten in unsern Sitten und in unserm ganzen Leben bewahren mögen. Unser echter Fortschritt, um den sich heute die Kirche bemüht, ist nicht Auflösung oder Zerstörung, sondern ein Weiterbauen auf den bewährten Grundslagen des Glaubens, der Liebe und der Gnade, welche unverrückbar gelegt sind, ein Herauswachsen der Gotteskeime aus dem Innern der Seele über alle Kräfte, Fähigkeiten und Berzweigungen des Menschenslebens nach dem Plan und den Gesetzen einer höheren Ordnung, welche zugleich mit jenen neuen Lebenskeimen während der Ofterfeier in das Ackerseld unserer Seele ausgestreut wurden.

Dem frischen, fröhlichen Wachstum fteben freilich manche hinder= niffe und hemmniffe entgegen, welche im Geifte der "Welt" ihren

<sup>1</sup> Bgl. 1 Petr 2, 2. 2 Eph 4, 13.

fruchtbaren Nährboden finden. Wie wir dieses Unkraut in seiner wahren Gestalt erkennen und wie wir es beseitigen können, das sagt in der Epistel<sup>1</sup> der Liebesjünger des Herrn: "Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und das ist der Sieg, welcher die Welt überwindet, unser Glaube.

Standhaftigkeit und Fortschritt im neuen Leben ist wesentlich bedingt durch den Kampf gegen die gottseindlichen Mächte im Geiste und nach den Borschriften des heiligen Glaubens, den Christus uns verkündet hat. In seinem göttlichen Namen ist alles enthalten, was Gott uns geben und was er verheißen wollte; Stärke und Hilfe, Siegeshoffnung und Siegeskrone; denn Jesus, der Gottmensch, ist der versöhnende Mittler und Hohepriester des ganzen Geschlechtes.

himmel und Erbe, so erklärt Johannes weiter, legen feierlich und einmütig Zeugnis für Christus ab. Das Wasser ber Taufe am Jordan hat den Herrn in sein Mittleramt eingeführt; der ewige Bater hat dieses heilige Amt durch seine Stimme vom himmel verzöundet; sein eigenes herzblut am Areuze hat es vollendet, der heilige Geist bezeugt es fortwährend in der Kirche Christi durch die Gnadengaben, durch die Wunder und Weissagungen, welche er in ihrer Mitte fort und fort wirkt.

Der hl. Johannes schließt seine tiefsinnige Darlegung mit den Worten: "Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat Gottes Zeugnis in sich." Zunächst bezeugt sich uns Gott von außen durch sein Wort und seine Wunder; durch den Glauben nehmen wir sein Zeugnis in unser Inneres auf. In der Tiefe des gläubigen Herzens
gestaltet es sich zulest zu einem innerlich erlebten Erfahrungszeugnis,
das um so sicherer und bindender ist, weil wir mit dem Zeugnis
auch den Zeugnisgebenden, Gott, den Allwissenden und Allerheiligsten
selbst, in uns aufnehmen.

Aber eben das ift die sonnige Bobe, zu welcher wir emporsteigen sollen: die Schätze der Wahrheit und Gnade, welche der Auferstandene uns gebracht hat, sollen wir innerlich erfahren, durchleben, verkoften, von ihnen uns ganz erfüllen und durch= walten laffen!

Wie weit und wie steil ift dieser höhenpfad! Das Evangelium führt ihn uns plastifc vor die Augen. Thomas war ein Schiler

¹ 1 30 5, 4—10.

bes Herrn. Dennoch spricht er auf die wohlbeglaubigte Kunde von der Auferstehung Jesu Christi: "Wenn ich nicht an seinen Händen das Mal der Rägel sehe und meinen Finger in die Stätte der Rägel und meine Hand in seine Seite lege, so glaube ich nicht!"

Rann ein Schüler Jesu Christi tiefer stehen als Thomas und bennoch bessen Schüler bleiben? Raum! Barmherzig und gütig wie immer heilte der Herr seinen Apostel gründlich von seinem Irrwahn und hob ihn zur höchsten Höhe des Glaubenslebens empor, welches er in den ergreisenden Worten der Anbetung ausströmte: "Wein Herr und mein Gott!" — Alte Überlieferungen erzählen, Thomas habe das Gotteswort des Auferstandenen um so eifriger verkündet, je länger und je hartnäckiger er daran gezweifelt habe.

Aber ift zaubernder, unvollkommener Glaube, ift Sünde gegen die Gesetze beffen, was wir glauben, unter den schwachen Menschen, welche das neue Leben der göttlichen Huld und Snade in ihr Herz aufgenommen haben, eine seltene Erscheinung? Auch jetzt noch folgen viele dem ungläubigen, nicht dem gläubigen Thomas. Die Sünde, welche das neue Leben schädigt oder gar zerftört, hat leider auch unter den Getauften ihr Ende noch lange nicht erreicht.

Werden die Unglücklichen verzweifeln müssen? Reineswegs! Die Weisheit und Menschenfreundlickeit unseres Erlösers hat auch hierin vorgesorgt. Schlicht und einfach und trozdem überaus erhaben erzählt das heutige Evangelium, Jesus habe seinen Jüngern zuerst seine heilige Wundmale gezeigt und dadurch ihren Glauben besessigt. Dann aber habe er zu ihnen gesprochen: "Wie mich der Bater gesendet hat, so sende eich auch euch", danach sie angehaucht und wieder zu ihnen gesprochen: "Empfanget den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünzben nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten!"

Wir kennen die Bedeutung dieser Worte. Ein Gerichtshof unendlicher Milde und Barmherzigkeit ist hier eingesetzt worden von dem, welchem der ewige Vater alles Gericht anvertraut hat; aber immerhin ist es ein Gerichtshof. Die Apostel werden mit richterlicher Würde und Bollmacht ausgestattet; sie sollen im Namen des göttlichen Erlösers und ewigen Weltrichters darüber urteilen, ob sie die Sünden der getauften Christen nachlassen dürsen oder vorbehalten müssen. Wie können sie ein gerechtes Urteil fällen, wenn sie die begangenen Sünden nicht kennen? In der ganzen Welt gilt der Grundsat: Causa cognita iudicialis fit sententia. Erft muß der Richter die Rechtssache kennen, dann erst darf er zum Urteilsspruche schreiten. Der göttliche Erlöser hat den Aposteln allerdings die Bollmacht gegeben, die Sünden zu beurteilen, aber seine eigene Einsicht in den Seelenzustand der Sünder hat er ihnen nicht eröffnet. Die Sünder mussen selbst ihre Bergehungen zur Anzeige bringen; sie haben die Pflicht, ihre Sünden zu beichten; nur unter dieser Bedingung können die Apostel und ihre Nachfolger Gebrauch machen von der Bollmacht, die ihnen anvertraut ist.

Darum hat die Beicht in der driftlichen Kirche durch alle Jahr= hunderte bestanden und so reichen Segen gestiftet, daß einer der Bater des Unglaubens gestand: Bestünde sie nicht, so mußte man sie zum Boble der menschlichen Gesellschaft einführen.

She der Heiland das Bußsakrament einsetze, sprach er zweimal zu seinen Jüngern: "Der Friede sei mit euch!" Das ist eben das Ziel und die Aufgabe dieser Ofterstiftung des göttlichen Erlösers: sie soll dem geplagten und gehetzten Geschlechte den Frieden mit Gott und mit sich selbst verleihen, daß es über das irdische Stend hinweg frohmütig und getrost hinsehen könne auf die ewigen Freuden des Jenseits.

Deshalb steht vor allem die Beicht unter der leuchtenden Idee des geistigen Fortschrittes. Ihn befördert sie dadurch, daß sie Ruhe und Frieden in den Seelen schafft, den Blid erweitert und für eine heilige, freudenvolle Ewigkeit öffnet. Daß wir dieses glückliche Endziel alles echten Fortschrittes auf Erden stets im Auge haben, allzeit antreben und dereinst wirklich erreichen möchten! Die Kirche wenigstens sendet in dieser Abstächt eindringliche Flebegebete zum Throne Gottes empor bei der Opferung und nach der heiligen Kommunion.

Die heutige Gottesdienstfeier umschließt bemnach alle Elemente unseres gottgewollten Fortschrittes: ben Ausgangspunkt ober bas neue Leben, die Beförderungsmittel: ben Glauben und die unverfälschte Milch der reinen Lehre, die hemmnisse: die Sünde und die gottseindlichen Mächte der Welt, das Rettungsstrett im Schiffbruche ober das heilige Bußsakrament, das irdische Ziel des Fortschrittes, das ist die Umgestaltung des inneren und äußeren Menschen nach dem Bilde des Auferstandenen, das ewige Endziel oder das unendliche Glück ewiger Seligkeit und seliger Bollendung.

Indem der Beiße Sonntag die gottesdienstlichen Feierlichkeiten der Osterwoche abschließt, öffnet er zugleich den Blid in eine große Zukunft, da er uns vom Fortschritte gesprochen. Denn ein Fortschreiten ist nicht möglich ohne triebkräftige Reime, welche der Berzgangenheit angehören, und ohne Blüten und Früchte, welche in der Zukunft erwartet werden. Das Ostersest und die Osterwoche haben jett reiche Saatkörner ausgestreut ins Ackersesd der Herzen und der Menschheit. Diese Körner werden von jett an wachsen, reisen, blühen, Frucht tragen. Die kommenden Sonntage und das Fest der Himmelsahrt bezeichnen die einzelnen Spocken, das Pfingstsest die ersehnte Bollreise der Entfaltung all dessen, was Gottes Weisheit und Güte uns schenken wollte.

### 3. Die erfte beilige Rommunion unferer Rinber.

Die Begebenheit, welche das Evangelium des hl. Johannes am Weißen Sonntag erzählt, machte auf die Jünger einen überwältigenden Eindruck. Als der Liebesjünger des Herrn seinen Bericht niedersscheit, waren über 60 Jahre seit dem Ereignis vergangen. Die silberweiße Krone des Alters schmückte das Haupt des heiligen Schriftstellers, und die Erschöpfung der Kräfte beugte seinen Nacken. Aber vor seiner Seele stand jenes Ereignis in so lebendigen, leuchtenden Jügen, als hätte es erst gestern stattgesunden. Drei Umstände nämlich prägten jene Begebenheit unter dem Beistande des Heiligen Geistes unauslöschlich seiner Seele ein:

Bei biesem Anlasse zeigte fich ber Herr allen Bungern insgesamt zum erstenmal in Jerusalem;

ba verlieh er ihnen die Rraft bes Beiligen Geiftes;

und ba befestigte er ben Glauben und die Liebe vor allem in ber Seele des Apostels Thomas, aber auch in ben Herzen ber andern Jünger.

Bird nicht eine ähnliche breifache Segnung durch die Barmherzigkeit, Allmacht und Liebe Gottes den Kindern zu teil, welche am Weißen Sonntag die heilige Kommunion zum erstenmal empfangen? In der Tat, zum erstenmal erscheint bei dieser Gelegenheit der Herr in ihren Herzen unter den sakramentalen Gestalten; da berleiht er ihnen himmlische Weiße und Kräftigung; da bestärkt er in ihren Herzen den Glauben und die Liebe. Das Leiben und der Areuzestod unseres Herrn hatten den Aposteln und Jüngern einen panischen Schrecken eingestößt, trozdem der Heisland ihnen diese betrübenden Ereignisse vorausgesagt hatte. Scheu und mißtrauisch hatten sie sich in den letzten Tagen an einen sichern Ort zurückgezogen, um bei verschlossenen Türen sich zu beraten und gemeinsam zu beten. Als Unterpsand seiner Liebe hatte der Herr ihnen einst in glücklicheren Tagen seine Lehre geossenbart und sie sogar mit der Gabe der Wunder ausgestattet. Seit seiner Auferstehung war er zwar dem einen oder andern der Jünger erschienen. Trozzem schwebten sie noch immer zwischen Glauben und Zweiseln, zwischen Freude und Trauer.

Da, als alle Apostel versammelt waren, trat der Herr in glanzvoller Herrlickeit bei verschlossenen Türen in ihre Mitte, und von
seinen Lippen floß das segnende Wort: "Der Friede sei mit euch!"
Wie jubelte ihre Seele! Derjenige, um dessentwillen sie alles vers
lassen, der ihnen teurer war als Bater und Mutter, als Kinder
und Berwandte, welcher die innigste Liebe mit himmlischer Macht
und umwandelbarer Treue vereinte, er war wieder bei ihnen. Die
Schlacken der Sterblickseit hatte er abgelegt; die Glorie der Berstlärung umfloß seine menschliche Natur; majestätisch wie ein König,
zugleich liebenswürdig und gütig wie ein Freund begrüßte sie der
Härung. Im Innersten ihrer Seele klingt sein Wort wieder und
durchdringt sie im Schauer jubelnder Freude; es ist ja das Wort
besjenigen, der den himmel geschassen und die Erde ins Dasein ges
rusen, welches der Seele ihr Licht und der Erde die Fruchtbarkeit
verliehen.

Wie den Aposteln bei ihrer Berufung zum Apostolate, so gab einst der göttliche Erlöser den Kindern, welche heute die erste heilige Kommunion empfangen, kurze Zeit nach ihrem Erwachen für diese Welt die Unschuld und Reinheit, die Gerechtigkeit und Heiligkeit in der heiligen Taufe. Damals wurden sie Erben des himmels und Kinder des allmächtigen Gottes; Jesu heilige Lehre gab ihnen Sinssicht in die erhabensten Geheimnisse des allwissenden Gottes; das heilige Meßopfer vereinte sie zur Anbetung des Ewigen und Unendlichen im Geiste und in der Wahrheit; das Bußsakrament tilgte ihren Sünden, Fehler und Gebrechen. Doch bei all dem fehlte ihnen eines, der Herr selbst, der ihnen diese reichen Wohltaten spendete; er hielt sich von ihnen fern.

Heute ist der undergeßliche Tag angebrochen, an dem dieser höchste Wunsch frommer, unschuldiger Kinderherzen in Ersüllung geht: der ewige Schöpfer Himmels und der Erde kommt wunderbar, demütig und bescheiden in die niedere Wohnung menschlicher Seelen; heute erfüllt er an ihnen das Wort: "Ich die den Weinstock, ihr seid die Redzweige." Wie die Redzweige untrennbar mit dem Weinstock verbunden sind und von ihm Kahrung, Leben und Fruchtbarkeit erhalten, so sollen auch ihre Seelen ewig mit ihm, dem Geber alles Suten, verbunden bleiben und von ihm himmlisches Licht und göttzliches Leben empfangen, um gute und gottgefällige Werke ohne Zahl volldringen zu können. Da geschieht denn, was der Prophet Isaias vorausverkündet hatte: "Stärket die lassen Hände und kräftiget die schwachen Knie! Saget den Kleinmütigen: Seid getrost und fürchtet euch nicht; siehe, euer Gott selbst kommt und erlöset euch."

Darum mögen sich heute die Rinder freuen und den Tag ihrer ersten heiligen Kommunion unauslöschlich in ihrem Gedächtnis bewahren. Denn sie können sich glücklicher schäpen als jene Kinder, denen der Herr die Hände auslegte und die er segnete. Ihnen ift gestattet, den Heiland in das Innerste ihrer Seele aufzunehmen und zu beberbergen.

Wie segensvoll muß diese Einkehr sein! Als Jesus nach dem Berichte des heutigen heiligen Evangeliums den Aposteln erschien, da hauchte er sie an und senkte in ihr Herz die Kraft des Heiligen Geistes. Als Gott der Almächtige den Himmel und die Erde durch das Wort seiner Kraft ins Dasein gerusen, bildete er aus dem Staube der Erde einen Leib und hauchte in sein Antliz den Odem des Lebens; so ward der Mensch. Der Hauch Gottes brachte die unsterdliche Seele, das Ebenbild ihres Schöpfers, hervor. Sie nimmt unter den sichtbaren Geschöpfen den ersten Kang ein und fällt allein unter allen der Verwesung niemals anheim, sondern ist für ewiges, unendlich glückseliges Leben bestimmt.

Wenn der Hauch aus dem Munde Gottes beim Beginn der Weltschöpfung solches bewirkte, was wird dann erst die persönliche Gegenwart Gottes in den Herzen der Menschen bewirken! Durch die heilige Kommunion sindet statt, was der heilige Fürstapostel Petrus andeutet mit den Worten: Wir werden teilhaftig der göttlichen

<sup>1 35 35, 4-5.</sup> 

Natur. Diefe Rinder werden aus dem Rreis irdifcher Befen gewiffermaken entrudt und in ben Rang einer bimmlifden, ja gottlichen Ordnung emborgehoben. Die beilige Rommunion verbindet fie nicht bloß mit Gott, sondern wandelt fie gewiffermaßen in Gottes Befenheit um. Mit bem bl. Baulus tonnen fie fprechen: "3ch lebe, doch nicht ich, sondern Chriftus lebt in mir." 1 Ober, wie ber herr felbft die Worte feines Apostels befraftigt: "Gleichwie mich ber Bater gesendet hat und ich burch ben Bater lebe, so wird auch der, welcher mich ift, durch mich leben." 2 Der hl. Thomas bon Mauin veranschaulicht biefen munderbaren Borgang mit folgenden Worten: "Wenn ein Baum feine ober nur berbe, ungeniegbare Fruchte bringt, fo pfropft ber erfahrene Gartner auf ben Wildling eble und lebensfrische Zweige. Go tommt eine neue Lebenstraft in bas ent= artete Gemachs und es tragt fürderhin edle, foftliche Früchte. Uhnliches geschieht mit unserer Seele. Durch Abams Sunde und bofe Reigungen angestedt, brachte fie teine Früchte bes emigen Lebens. Durch Taufe und Buge beginnt jedoch ihre Wiedergeburt; der Leib Chrifti aber in der beiligen Rommunion verwandelt und veredelt fie gang: ibre Unfruchtbarteit bort auf; fie beginnt burch Chriftus gu leben; ihr Tun und Laffen tragt ben Stempel ber Unfterblichfeit, bas Geprage ber Gerechtigfeit, Die gottliche Beihe ber Beiligfeit." 3

So treten die kommunizierenden Kinder an den Tisch des Herrn als irdische Geschöpfe, und als himmlische Wesen kehren sie davon zurück. Mit dem Psalmisten können sie staunend sprechen: "Was ist der Mensch, daß du, o Gott, seiner gedenkest, oder des Menschen Sohn, daß du ihn heimsuchst? Du hast ihn nur wenig unter die Engel erniedrigt; mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Herr, unser Gott, wie wunderbar ist dein Name!"

Bunderbar in der Tat waltet Gottes Hand über den Geschiden der Menschen. Den Abraham machte er zum Stammvater seines auserwählten Bolkes und zum Ahnherrn des Messiaskönigs, in dem alle Bölker der Erde gesegnet werden. Den Moses berief er als zartes Kind im Binsenkörden zum Gesetzgeber des Alten Testamentes. Den David geleitete er von den Schasherden hinweg auf den könig-lichen Thron und legte in seinen Mund jene heiligen Lieder, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal 2, 20. <sup>2</sup> Jo 6, 58.

<sup>\*</sup> S. Thom. Opusc. 56, 5. 4 \$\\$\frac{3}{8}\$.

heute noch, nach so vielen Taufenden von Jahren, Stunde um Stunde, auf allen Punkten des Erdballs zum Lob und Preise des allmächtigen Gottes erklingen.

Doch was ist die Chre und die Würde des Christen, der die heilige Rommunion empfängt, gegenüber der Ehre und Würde, deren ein Abraham, ein David, ein Moses gewürdigt worden! So hoch der Himmel steht über der Erde, so hoch die Ewigkeit über der Zeit: ebenso überragt die Inade der Rommunion alle irdischen Rangstusen. Allerdings sehen wir da keinen äußeren Glanz und keinen welklichen Prunk. Das alles vergeht wie der Rauch vor dem Winde, wenn die Schranken dieser Zeitlichkeit fallen. Dann aber leuchtet auch jene Glorie und himmlische Herrlichkeit auf, welche die Rommunion der Seele verleiht. Denn das Reich Gottes, so erklärt der Herr, ist nicht von dieser Welt; es ist bei uns: es wohnt in uns, in unserer Seele. Die Seele soll sich umwandeln in ein Paradies der Gnade, ausgestattet mit jeder Blüte der Tugend, so daß der Herr seinen Thron gerne in ihr ausschlägt.

Dazu bedarf es freilich auch der Borbereitung und der Zurüftung von seiten des Menschen, insbesondere des Gebetes. Dann wird durch die Rommunion um so fester und entschiedener der Glaube und um so lebendiger und tatkräftiger die Liebe. Daran erinnert wiederum das Evangelium des Weißen Sonntags.

Nachdem der Heiland den Aposteln, nicht aber auch dem Thomas, erschienen war, zweiselte dieser noch immer an der Auferstehung des Herrn. Die früheren Berheißungen des Erlösers hatten auf seinen kalten Berstand keinen Eindruck gemacht, und die Zeugnisse seiner Mitapostel pralten an seinem harten Sinne ab. In seiner rührenden Liebe erscheint nun Iesus selbst dem ungläubigen Schüler, und um jeglichen Zweisel für alle Zukunft aus der schwankenden Seele des Apostels auszuschließen, darf dieser seine Hände in die Wundmale des Herrn legen.

In der Seele der Kinder, welche ihren Heiland zum erstenmal in der heiligen Kommunion empfangen, ruht nicht ein so bermessener Unglaube in Bezug auf das heilige Sakrament, wie er in der Seele des Thomas hauste in Hinsicht auf die Auferstehung. Diese guten Kinder haben ja dem eifrigen Unterricht ihrer Katecheten mit gleichem Eiser entsprochen und kennen die Worte des Herrn, daß dessen Fleisch wahrhaftig eine Speise und daß dessen Blut wahrhaft ein Trank

Natur. Diefe Rinder werben aus bem Rreis irbifder Befen gewiffermaken entrudt und in ben Rang einer bimmlifchen, ja gottlichen Ordnung emporgehoben. Die beilige Rommunion verbindet fie nicht blok mit Gott, sondern wandelt fie gewiffermagen in Gottes Befenheit um. Mit bem bl. Baulus tonnen fie fprechen : "3ch lebe, doch nicht ich, sondern Chriftus lebt in mir." 1 Ober, wie ber Berr felbst bie Worte feines Apostels befraftigt: "Gleichwie mich ber Bater gesendet hat und ich burch ben Bater lebe, so wird auch der, welcher mich ift, durch mich leben." 2 Der bl. Thomas von Aquin veranschaulicht biefen wunderbaren Borgana mit folgenden Borten: "Wenn ein Baum feine ober nur berbe, ungenienbare Früchte bringt, fo pfropft ber erfahrene Gartner auf ben Wilbling edle und lebensfrische Aweige. So tommt eine neue Lebenstraft in bas ent= artete Bemachs und es tragt fürberbin edle, toftliche Früchte. Abn= liches geschieht mit unserer Seele. Durch Abams Sunde und bose Reigungen angestedt, brachte fie teine Fruchte bes ewigen Lebens. Durch Taufe und Buge beginnt jedoch ihre Wiedergeburt; ber Leib Chrifti aber in der heiligen Rommunion verwandelt und veredelt fie gang: ihre Unfruchtbarteit bort auf; fie beginnt burch Chriftus ju leben; ihr Tun und Laffen tragt ben Stempel ber Unfterblichteit, bas Geprage ber Berechtigfeit, Die gottliche Weihe ber Beiligfeit." 3

So treten die kommunizierenden Kinder an den Tisch des Herrn als irdische Geschöpfe, und als himmlische Wesen kehren sie davon zurück. Mit dem Psalmisten können sie staunend sprechen: "Was ist der Mensch, daß du, o Gott, seiner gedenkest, oder des Menschen Sohn, daß du ihn heimsucht? Du haft ihn nur wenig unter die Engel erniedrigt; mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Herr, unser Gott, wie wunderbar ist dein Name!"

Bunderbar in der Tat waltet Gottes Hand über den Geschiden der Menschen. Den Abraham machte er zum Stammbater seines auserwählten Bolkes und zum Ahnherrn des Messiaskönigs, in dem alle Bölker der Erde gesegnet werden. Den Moses berief er als zartes Kind im Binsenkörbchen zum Gesetzgeber des Alten Testamentes. Den David geleitete er von den Schasherden hinweg auf den königslichen Thron und legte in seinen Mund jene heiligen Lieder, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gal 2, 20. <sup>2</sup> Jo 6, 58.

<sup>\*</sup> S. Thom. Opusc. 56, 5. 4 \$\( \psi \) 8.

heute noch, nach so vielen Tausenden von Jahren, Stunde um Stunde, auf allen Punkten des Erdballs zum Lob und Preise des allmächtigen Gottes erklingen.

Doch was ist die Chre und die Würde des Christen, der die heilige Rommunion empfängt, gegenüber der Ehre und Würde, deren ein Abraham, ein David, ein Moses gewürdigt worden! So hoch der Himmel steht über der Erde, so hoch die Ewigkeit über der Zeit: ebenso überragt die Inade der Rommunion alle irdischen Rangstusen. Allerdings sehen wir da keinen äußeren Glanz und keinen welklichen Prunk. Das alles vergeht wie der Rauch vor dem Winde, wenn die Schranken dieser Zeitlichkeit fallen. Dann aber leuchtet auch jene Glorie und himmlische Herrlichkeit aus, welche die Rommunion der Seele verleiht. Denn das Reich Gottes, so erklärt der Herr, ist nicht von dieser Welt; es ist bei uns: es wohnt in uns, in unserer Seele. Die Seele soll sich umwandeln in ein Paradies der Enade, ausgestattet mit jeder Blüte der Tugend, so daß der Herr seinen Thron gerne in ihr ausschlägt.

Dazu bedarf es freilich auch der Borbereitung und der Juruftung von seiten des Menschen, insbesondere des Gebetes. Dann wird durch die Rommunion um so fester und entschiedener der Glaube und um so lebendiger und tatkräftiger die Liebe. Daran erinnert wiederum das Evangelium des Weißen Sonntags.

Nachdem der Heiland den Apostein, nicht aber auch dem Thomas, erschienen war, zweiselte dieser noch immer an der Auserstehung des Herrn. Die früheren Berheißungen des Erlösers hatten auf seinen kalten Berstand keinen Eindruck gemacht, und die Zeugnisse seiner Mitapostel prallten an seinem harten Sinne ab. In seiner rührenden Liebe erscheint nun Jesus selbst dem ungläubigen Schüler, und um jeglichen Zweisel für alle Zukunft aus der schwankenden Seele des Apostels auszuschließen, darf dieser seine Hände in die Wundmale des Herrn legen.

In der Seele der Kinder, welche ihren heiland zum erstenmal in der heiligen Rommunion empfangen, ruht nicht ein so bermessener Unglaube in Bezug auf das heilige Sakrament, wie er in der Seele des Thomas hauste in hinsicht auf die Auferstehung. Diese guten Kinder haben ja dem eifrigen Unterricht ihrer Katecheten mit gleichem Gifer entsprochen und kennen die Worte des Herrn, daß dessen Fleisch wahrhaftig eine Speise und daß dessen Blut wahrhaft ein Trank

ist für das Leben der Welt. Richt minder bekannt ist ihnen die Lehre der Apostel und der ganzen heiligen Rirche.

Ebendeswegen haben fie wochenlang auf den heutigen Tag sich vorbereitet und bessen Ankunft mit heißen Flehegebeten herbeigesehnt. Es war ihnen nicht zu viel, durch eine Generalbeicht über ihr ganzes Leben das Gewissen zu reinigen. Und nun, mit welcher Andacht, wie verklärt von Glaube und Liebe, wie beschen, wie seilg, wie friedvoll harren sie des Augenblickes, da der Herr des himmels und der Erde in der demütigen Brotsgestalt auf ihre Junge gelegt wird!

Thomas war ungläubig und wurde durch die Erscheinung des Herrn zu klarem, tatkräftigem Glauben und inniger Liebe geführt. Muß die heilige Kommunion diese guten, wohlvorbereiteten Kinder nicht auch im Glauben und in der Liebe zu ihrem Heiland bestärken? Das ift ja gerade die kostbarfte Heilsfrucht dieses göttlichen Mahles.

O möchten nur alle Kinder ihr Glück, ihren Glauben und ihre Liebe durch das ganze Leben bis zum letzen Atemzuge bewahren! Mit Recht pflegen die Seelsorger an diesem großen Tage ein ernstes Mahnwort nicht bloß an die Kinder, sondern auch an die ganze Gemeinde zu richten. Sindrucksvoller denn je erschallt heute das Wort des Herrn: "Sehet zu, daß ihr keines von diesen Kleinen ärgert, die an mich glauben; dem wäre es besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde." Wenn dann der Priester mit den Kommunionkindern die Tausgelübde erneuert, dann mögen auch alle andern anwesenden Christen aus tiefstem Herzensgrunde in die Antworten ihrer Liebzlinge einstimmen. So wird die ganze Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele; die goldene Zeit der ersten Christen kehrt segenbringend zurück, und der Geist des Herrn ruht über ihnen.

## II. Bom zweiten bis fünften Sonntag nach Oftern.

#### 1. Borbemerfung.

Es ist eine Zeit fortgesetzter Freude, in der wir stehen. Der Auferstandene lebt als glorreicher Sieger immer noch sichtbar unter den Seinigen. Das neue Leben aus Christus ist an Oftern in den Herzen vieler Christen von neuem ausgegossen oder doch gestärkt

<sup>1</sup> Mt 18, 6 10.

worden; dadurch hat die Rirche, der geheimnisvolle Leib des Herrn, einen machtigen Zuwachs an innerer Araft erhalten.

Die Restfreude Diefer Tage tam bon alters ber lebhaft jum Musbrud. Schon Tertullian bezeugt bie Sitte der Chriften, von Oftern bis Bfingften fiebend zu beten und das Faften zu unterlaffen. Seute noch ibrechen die gablreichen Allelujarufe und die weiße Farbe ber Baramente bon bem festlich frohlichen Charafter ber Zeit. Bon bem Introitus, bem Zwischengesange nach ber Cpiftel und bom Offertorium aus flutet der Lobpreis des Herrn und die überftromende Freude an feiner Gute und Berrlichfeit wie ein erquidender, fonnenbeglangter Strom über die gange gottesbienftliche Feier dabin. "Frohlodet, Berechte im Berrn", heißt es im Introitus des zweiten Sonntags. "Jauchzet Gott, ihr Lande", fo beginnt die Meffe am britten Sonntag mit dem 65. Bfalm. "Gin Loblied finget feinem Namen. Alleluja! Laffet herrlich erschallen sein Lob. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Sprechet jum herrn: Wie ehrfurchtgebietend find beine Berte, o herr!" Das Offertorium des dritten Sonntags gedenkt der Worte des 145. Pfalms: "Lobe, meine Seele, ben Berrn, folange ich lebe; lobfingen will ich meinem Gott, folange ich bin. Alleluja!" ufw.

Das ift die fröhliche, die felige Ofterzeit! Betrachten wir indessen bas einzelne!

# 2. Bum zweiten Sonntag nach Oftern.

Auf die sonnige Freude der österlichen Zeit fallt ein Schatten: Chriffus, der auferstandene Erlöser, wird in Balbe von dieser Erde scheiden. Doch der Scheidende selbst weiß so wirtsam zu trösten, daß die Freude nicht gestört, sondern eher noch gemehrt wird.

Dem neuen Leben, das der Heiland durch seine glorreiche Auferstehung in seiner Kirche geweckt hat, steckte er am letzten Sonntag, wie wir gesehen, das erhabene Ziel: es soll sich entfalten und bereichern auf den Pfaden eines steten und allseitigen Fortschrittes, bis es ausgewachsen ware zum Vollalter Christi.

Sichtbarer Führer auf biefen Höhenpfaben kann ber Heiland freilich nicht fein. Der Glanz und die Glorie seiner Berklärung verweisen seine Stellung ins lichtvolle Jenseits, nicht ins duntle Diesseits.

Aber unsichtbar und höchst wirksam streckt der Berr seine fougende und segnende Band bennoch über die Seinigen aus. Diese

fährt der gottliche Erlofer fort, "euere Traurigkeit wird in Freude verwandelt merden"; benn "ich werde wieder tommen", dann "wird eure Freude niemand von euch nehmen".

Als Fremdlinge und als Bilger mogen wir uns barum auf Erben betrachten, wie St Betrus in der Epiftel mabnt 1, fern bon fleischlichen Gelüften, fern bon Übeltat und Unmägigfeit!

Bu guter Stunde aber erinnert das Grabuale an die bedeut= fame Tatface: Chriftus felbit mußte leiden und fo in feine Berrlichfeit eingeben.

Wir können, wir durfen, wir wollen es nicht beffer haben als unfer Meifter!

#### 4. Bum vierten Sonntag nach Oftern.

Der Auferstandene hat jedoch noch höhere, wertvollere Tröftung für ben Erbenpilger. 3m Evangelium bes vierten Sonntags nach Oftern 2 fpricht ber Erlofer: "Es ift euch aut, wenn ich bin= gebe; benn wenn ich nicht hingebe, so wird ber Troffer nicht ju euch tommen; gebe ich aber bin, fo werde ich ihn ju euch fenden. Und wenn biefer tommt, fo wird er die Welt überzeugen bon ber Sunde und bon der Berechtigfeit und bom Berichte."

Wie tann es benn gut sein für die gotterlöfte Menschheit, daß ihr Erlöfer, ihr göttlicher Freund und ihr größter Bobltater von ibr icheibet?

Dem ewigen Raticuluffe ber gottlichen Borfebung gemäß wollten alle brei Berfonen ber heiligften Dreifaltigfeit gur Befeligung ber Menichen mitwirken: ber Bater badurch, bag er feinen vielgeliebten Sohn in die Welt fandte und alles ihm guführt, ber Sohn burch feine Menfcmerbung, feine Lehre, fein Beifpiel, fein erlofendes Leiden und Sterben, der Beilige Geift durch Bollendung des Wertes Chrifti und burch Ausruftung der Menschen mit den vielgestaltigen Erlöfungsanaben. Jeber ber brei gottlichen Berfonen ift auch eine bestimmte Zeit und Gigenart ber Wirtsamteit beschieden. Als Jefus am Rreuze ftarb, war die Erlöfung der Menfcheit vollendet, wie er es felbst bezeugte, ba er mit lauter Stimme rief: "Es ift voll= bracht! Bater, in beine Sande empfehle ich meinen Beift." Die Erlöfung bedurfte aber ber gottlich beglaubigten Befiegelung und

<sup>1 1</sup> Petr 2, 17-19. 2 30 16, 5-14.

eines sichern Strombettes, durch welches die wiedererworbene Gnade in die Saatselber der Menschheit eingeführt werden konnte. Auch diese Aufgabe hatte der Herr vollendet, indem er seine heilige Kirche stiftete, ehe er zum Throne seines ewigen Baters sich erhob. Jest erst konnte und sollte der Heilige Geist seine Wirksamkeit beginnen. Es war darum gut und dem göttlichen Heilsplane entsprechend, daß Jesus von hinnen schied: jest wird er den Heiligen Geist senden zur Vollendung seines Erlösungswerkes.

Ein dreifacher Borteil wird aber aus der Wirtsamkeit ber britten gottlichen Berson fich ergeben.

Einmal wird der Heilige Geift durch den Mund der Apostel Jesu Christi, deren Predigt er durch Wunder befräftigt, die ganze ungläubige Welt, die Juden sowohl wie die Heiden, ihrer Sünde überführen, welche eben darin besteht, daß sie Christus den Glauben und den Gehorsam verweigert.

Sodann wird der Heilige Geift der Menschheit die unantastbare Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu Christi zum Bewußtsein bringen und badurch den göttlichen Charakter der Person, der Lehre und des Werkes Jesu beweisen. Mindestens ebenso weit, ja noch weiter als der Unglaube wird auch der Glaube dringen, erzeugt und genährt durch die Predigt der Apostel und die äußere und innere Wirksamkeit des Heiligen Geistes.

Demnach werden die einen in ihrer Sünde verhärten und in ihrer Berblendung und Bosheit sogar so weit gehen, daß sie in tod-lichem Gotteshasse die Werke Satans vollbringen. Andere dagegen werden in Demut und aufrichtiger Buße an Gott und an seinen Gesalbten sich wenden und ihre Seele retten.

Über beibe ergeht das Gericht, das der Heilige Geift zum Teil schon auf dieser Welt herbeiführen wird. Die einen werden erfreut durch das Gericht der göttlichen Barmherzigkeit, indes die andern vom Gerichte der Gerechtigkeit betroffen werden, welches über den Fürsten der Welt, den Teufel, bereits ergangen ift, als Jesus am Kreuze litt und starb. Im Kampse zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Gottesreich und Weltreich kann darum der endgültige Sieg nicht zweiselhaft sein. Die Kirche geht aus ihren Leiden siede nicht zweiselhaft sein. Die Kirche geht aus ihren Leiden siede glaubense widrige "Aufklärung" den Keim der Ausstöfung in die Reiche des Denkens, der Sitte, der gesellschaftlichen Ordnung hineinträgt und

fährt ber gottliche Erloser fort, "euere Traurigfeit wird in Freude verwandelt werden"; benn "ich werde wieder tommen". dann "wird eure Freude niemand von euch nehmen".

Als Fremblinge und als Bilger mogen wir uns darum auf Erben betrachten, wie St Betrus in der Epiftel mabnt1, fern bon fleischlichen Gelüften, fern von Übeltat und Unmägigfeit!

Ru guter Stunde aber erinnert bas Grabuale an die bebeutfame Tatface: Chriftus felbft mußte leiden und fo in feine Berrlichfeit eingeben.

Wir können, wir durfen, wir wollen es nicht beffer haben als unfer Meifter!

#### 4. Bum vierten Sonntag nach Oftern.

Der Auferstandene bat jedoch noch bobere, wertvollere Troftung für ben Erdenbilger. 3m Ebangelium bes vierten Sonntags nach Oftern 2 fpricht ber Erlofer: "Es ift euch aut, wenn ich bin= gebe; benn wenn ich nicht hingebe, fo wird ber Trofter nicht gu euch tommen; gehe ich aber bin, fo werde ich ihn zu euch fenden. Und wenn diefer tommt, fo wird er die Welt überzeugen bon ber Sunde und bon ber Berechtigfeit und bom Berichte."

Wie tann es benn gut fein für bie gotterlofte Menschheit, bag ibr Erlöfer, ibr gottlicher Freund und ibr größter Bobltater bon ibr icheibet?

Dem ewigen Ratichluffe ber gottlichen Borfebung gemäß wollten alle brei Berfonen ber beiligsten Dreifaltigfeit gur Befeligung ber Menichen mitwirken: ber Bater baburch, bag er feinen vielgeliebten Sohn in die Welt fandte und alles ihm zuführt, ber Sohn burch feine Menfdwerdung, feine Lehre, fein Beifpiel, fein erlofendes Leiden und Sterben, der Beilige Geift durch Bollendung des Wertes Chrifti und durch Ausruftung der Menichen mit den vielgeftaltigen Er= losungsanaden. Beder ber brei gottlichen Bersonen ift auch eine bestimmte Reit und Gigenart ber Wirtsamfeit beschieben. 218 Jesus am Rreuze ftarb, mar die Erlösung ber Menscheit vollendet, wie er es felbst bezeugte, ba er mit lauter Stimme rief: "Es ift boll= bracht! Bater, in beine Sande empfehle ich meinen Beift." Die Erlösung bedurfte aber ber göttlich beglaubigten Befiegelung und

<sup>1 1</sup> Betr 2, 17-19. 2 30 16, 5-14.

eines sichern Strombettes, durch welches die wiedererworbene Gnade in die Saatfelder der Menscheit eingeführt werden konnte. Auch diese Aufgabe hatte der Herr vollendet, indem er seine heilige Kirche stiftete, ehe er zum Throne seines ewigen Baters sich erhob. Jest erst konnte und sollte der Heilige Geist seine Wirksamkeit beginnen. Es war darum gut und dem göttlichen Heilsplane entsprechend, daß Jesus von hinnen schied: jest wird er den Heiligen Geist senden zur Bollendung seines Erlösungswerkes.

Ein dreifacher Borteil wird aber aus der Birtfamkeit der dritten göttlichen Berson fich ergeben.

Sinmal wird der Heilige Geist durch den Mund der Apostel Jesu Christi, deren Predigt er durch Wunder bekräftigt, die ganze ungläubige Welt, die Juden sowohl wie die Heiden, ihrer Sünde überführen, welche eben darin besteht, daß sie Christus den Glauben und den Gehorsam verweigert.

Sodann wird der Heilige Geist der Menschheit die unantastbare Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu Christi zum Bewußtsein bringen und badurch den göttlichen Charafter der Person, der Lehre und des Werkes Jesu beweisen. Mindestens ebenso weit, ja noch weiter als der Unglaube wird auch der Glaube dringen, erzeugt und genährt durch die Predigt der Apostel und die äußere und innere Wirksamkeit des Heiligen Geistes.

Demnach werben die einen in ihrer Sünde verhärten und in ihrer Berblendung und Bosheit sogar so weit gehen, daß sie in tödzlichem Gotteshasse die Werke Satans vollbringen. Andere dagegen werden in Demut und aufrichtiger Buße an Gott und an seinen Gesalbten sich wenden und ihre Seele retten.

Über beibe ergeht das Gericht, das der Heilige Geift zum Teil schon auf dieser Welt herbeiführen wird. Die einen werden erfreut durch das Gericht der göttlichen Barmherzigkeit, indes die andern vom Gerichte der Gerechtigkeit betroffen werden, welches über den Fürsten der Welt, den Teufel, bereits ergangen ift, als Jesus am Areuze litt und starb. Im Rampse zwischen Glauben und Unglauben, zwischen Gottesreich und Weltreich kann darum der endgültige Sieg nicht zweifelhaft sein. Die Kirche geht aus ihren Leiden sieds einsheitlicher, lebensfrischer und fruchtbarer hervor, indes jede glaubenswidzige "Aufklärung" den Keim der Ausschung in die Reiche des Denkens, der Sitte, der gesellschaftlichen Ordnung hineinträgt und

mit Unfruchtbarteit geschlagen ift. So find die Wünsche der Sünsder verloren; in ihrer Eitelkeit werden fie gefangen 1. Das zu bewirken, wird die dritte (weltgeschichtliche) Aufgabe des Heiligen Geiftes sein.

Zugleich mit dieser Überweisung der "Welt" an das Gericht wird der Heilige Geist die Unterweisung der Kirche vollziehen und dadurch der Tätigkeit des Erlösers das göttliche Siegel der Bollendung aufprägen. "Ich habe euch noch vieles zu sagen", spricht Jesus im heutigen Evangelium weiter, "aber ihr könnt es jest noch nicht tragen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommt, der wird euch einführen in alle Wahrheit; denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hört, wird er reden, und was zukünftig ist, euch verkünden."

Ein neuer, großartiger Trost liegt dieser neuen Berheißung zu Grunde. Die Wahrheitsverkündigung erleidet kein Schwanken und keine Unterbrechung durch die Himmelsahrt des Herrn; sie wird durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes für alle Jukunft sichergestellt, über die weitesten Kreise ausgedehnt, in allen Teilen vertieft, der Bollendung immer näher gesührt. Der Heilige Geist, die dritte Person in der Gottheit, wird durch sein lindes Wehen alle Reime der göttlichen Wahrheit im Mutterschoße der Kirche bewahren und zur allseitigen, lieblichen, fröhlichen Entfaltung bringen, zum gesegneten Wachstum führen und ihr unter den Menschen immer mehr Aufnahme, Einfluß und Geltung verschaffen. Mag es daher im Laufe der Zeiten auch Jahrhunderte religiösen Stillstandes und Rückschrittes geben, der Fortschritt in der Erkenntnis und im Leben wird dennoch überwiegen und der Irrtum jedenfalls niemals zersezend in den Schoß der Kirche selbst einzudringen vermögen.

Wahrhaft göttlich, großartig wird demnach das Walten des Heiligen Geistes in der Welt sein; die Grenzen seines Wirtens werden mit den Grenzen des Weltalls und der Gottesoffenbarung Christi zusammenfallen. Da rechtfertigt und verherrlicht er fortwährend den göttlichen Erlöser und Stifter der Kirche, er ist der glückliche Regent, Beschützer und Mehrer des Reiches Gottes auf Erden nach innen und nach außen, sein Rächer, sein Licht, seine belebende und bewegende Seele.

<sup>1</sup> Pf 111, 10. Sir 23, 8.

So ist der heutige Sonntag recht eigentlich ein Tag der ershabensten Tröstung und der hoffnungsfrohen Erwartung auf die baldige Herabkunft des Heiligen Geistes, dessen reichgesegnetes Wirken der scheidende Erlöser in so großen und kraftvollen Zügen uns schildert.

## 5. Bum fünften Sonntag nach Oftern.

Wie aber werden die Seelen der kostbaren und vielgestaltigen Gnadenwirtung des Beiligen Geistes teilhaftig?

Spiftel und Evangelium des fünften Sonntags erwidern: durch Rechttun und durch das Gebet. Menschenkraft und Gottesmacht muffen einträchtig, die erste in williger Unterordnung unter die zweite, zusammenwirken.

Der hl. Jakobus spricht in der Cpiftel 1 mit großer Energie: "Seid Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst." Dann erwähnt er einige Gattungen guter Werke: die Zunge im Zaume halten, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal unterstüßen, sich unbesleckt vor dieser Welt bewahren! Darin offensbare sich die Menschenkraft!

Das Evangelium bagegen verkündet den großen Bundesund Bürgschaftsbrief Gottes von der Macht und Kraft des Gebetes: "Wahrlich, wahrlich, sage ich euch: wenn ihr den Bater in meinem Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben."

Was heißt "im Namen Jesu" beten? — Jesus Chriftus ist ber Erlöser und ber Mittler zwischen Gott und den Menschen. Im Namen Jesu beten heißt demnach im Bertrauen auf die unendlichen Berdienste des göttlichen Erlösers, heißt mit seiner Gesinnung, in seinem Sinn und Geiste, heißt nach seinem Borbild, andächtig, bemütig, ausbauernd beten.

Da gibt uns benn unser herr und Meister die eidliche Busicherung, daß solche Flehegebete jederzeit und für alles, um was immer wir bitten, beim himmlischen Vater Gehör und Erhörung finden werden.

Dazu bedürfen wir nicht einmal der besondern Fürsprache unseres Erlösers. Es genügt, daß wir von Glaube und Liebe zu Jesus erfüllt find. Da wird uns der allmächtige Vater seine Liebe schenken und unsere Bitten erfüllen.

Welche Macht, welch fürflichen Reichtum hat uns ber Erlofer mit ber Gnabe bes Gebetes verliehen! Alle Schäge bes himmels fteben bem Betenden offen; die Allmacht, die Weisheit, die unendliche Gute bes Ewigen sind uns zur Berfügung gestellt.

Von berühmten Rednern liest man, daß sie mit dem Zauberstabe ihres Wortes ihre Zuhörer bald in Wehmut und Trauer versentten, bald zu lauter Freude und flammender Begeisterung erhoben, bald zu den opfervollsten Entschlissen antrieben. Aber unendlich macht-voller als alle irdischmenschliche Beredsamkeit ist die himmlische Rede des Gebetes im Namen Jesu, weil sie das Herz des Allmächtigen, des Herrn himmels und der Erde, bezwingt.

"Bittet also, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude voll= kommen werde." 1

# III. Die Bitt- ober Rogationstage.

#### 1. Gefdictliche Erinnerungen.

Nach all bem, was oben über ben Gottesdienst der voraus=
gegangenen fünf Sonntage nach Ostern gesagt wurde, möchte man
es für angemessen erachten, wenn jest Tage des Gebetes und sodann
die Festseier der himmelsahrt Jesu und der herabkunft des heiligen
Geistes aufeinander solgen. Denn während jener füns Wochen hatte
der herr jene beiden ebengenannten Ereignisse als nahe bevorstehend
angekündigt und als Mittel des Trostes wie der Vorbereitung auf
die Geistessendung zulest das Bittgebet eindringlich empfohlen.

Dennoch verdanken wenigstens die drei auf den fünften Sonntag nach Oftern folgenden Bitt= oder Rogationstage ihren Ursprung nicht solchen Erwägungen, obwohl sie sich in den organischen Zusammen= hang der österlichen Zeit harmonisch einfügen. Sie sind vielmehr durch schwere Unglücksfälle und Drangsale veranlaßt, von welchen Stadt und Umgebung von Bienne in Südfrankreich um das Jahr 469 heimgesucht wurden. Bekümmert um das Wohl seiner bedrängten und angsterfüllten herde, führte der heilige Erzbischof Mamertus Buß= und Bettage ein und verlegte sie auf die drei Tage vor dem himmel= fahrtsfeste des herrn. Die Einrichtung des frommen hirten sand allmählich in ganz Frankreich, dann auch in England, Spanien und

<sup>1 30 16, 24.</sup> 

Deutschland, zulett in Rom burch ben Papst Leo III. (795—816) Eingang.

Ohne auf die gegenteilige Übung des hriftlichen Altertums zu achten, pflegte man an den drei Rogationstagen zu fasten, in Rom wenigstens der Fleischspeisen sich zu enthalten. Priester und Laien, auch fürstliche Personen, wie Karl d. Gr. und die hl. Elisabeth von Ungarn, erschienen barfuß bei der Prozession, welche an diesen Tagen oft mehrere Stunden ausgedehnt wurde, und ließen sich beim Beginne derselben Asche auf das Haupt streuen und mit Weihwasser besprengen. Bei diesen Umzügen pflegten Priester und Bolk abewechselnd Bittgebete zu verrichten derart, daß die Laien auf die Anrusungen der Geistlichen mit Kyrio eleison — "Herr, erbarme dich unser!" u. dgl. antworteten. Es mußte einen tiefergreisenden Eindruck machen, diese zahlreichen Bolksscharen unter lautem, immer sich wiederholendem Hilferuse von einer Kirche zur andern ziehen zu sehen, wo alle in tiefster Andacht dem heiligen Opfer beiwohnten.

Die Bittprozessionen nun, welche in der Kirche seit dem 5. Jahrhundert an den drei Tagen vor dem Feste der Himmelfahrt Christi gehalten wurden, hießen von alters her "Litaneien". Diesen Namen erhielt aber auch die Prozession, welche am Markustage, am 25. April, veranstaltet wird.

Im Jahre 590 brach nämlich in Rom eine peftartige Rrantheit aus, welche unter andern auch ben Babft Belagius II. hinwegraffte. Deffen Rachfolger, Gregor b. Gr., veranftaltete beshalb am 25. April eine feierliche Bittprozession. Allem Anschein nach bat er aber diefelbe nicht neu eingeführt, sondern ihr neues Leben eingehaucht. genannten Tage des Monats April pflegten nämlich die beidnifchen Romer bon alters ber gu Chren ihres Gottes "Rubique", ber angeblich bas Getreibe bor Brand fcutte, bas Geft der "Robigalia" ju feiern. Da jogen fie in weißen Rleidern ju den beiligen Sainen bes Gottes auf dem Monte Bincio binaus; bort brachten fie demfelben ein Opfer bar, welches aus Beihrauch, Bein, aus roten Sunden und einem Ralbe bestand. Bielleicht bat die Rirche ihre Bittprozession auf den 25. April angesett, um jenem beidnischen Aberglauben um fo wirtfamer entgegentreten zu tonnen. bies aber jum erftenmal gefcah, bleibt unbefannt. Als bann zwei Jahrhunderte nach Gregor b. Gr. die bon Bienne berftammende Brogeffion in Rom Gingang fand, bieg man die altere, icon langft bestehende "die große" (maior); die neue mußte sich mit dem besicheidenen Ramen "die kleine" (minor) begnügen.

Das Wort Litanei entstammt der griechischen Sprace und bebeutet ursprünglich nichts anderes als Bitte 1. Schon febr frühe aab die Kirche dem Fleherufe Kyrie eleison — "Herr, erbarme bich unfer!" biefen Ramen. Diefe Anrufung ftammt aus der Beiligen Schrift: fie kommt unter anderem bei den Bropheten Isaias und Baruch und in den Evangelien des bl. Matthaus und Lutas bor. Die tanganäische Frau, die beiden Blinden am Wege von Jerico und Die gebn Aussätigen flehten ben Berrn mit Diefer turgen martigen Bitte um seine Hilfe an 2. Fruhzeitig fand fie bei ber Feier bes beiligen Opfers und im Stundengebet, bann aber auch in ben firch= lichen Gebeten für die Berftorbenen (Absolution) Aufnahme und reiche Bermendung. Als es fpater ber Rirche möglich murbe, feierliche Umzüge im Freien zu veranstalten, erwies sich das Kyrie eleison als borgualich geeignetes Rlebegebet, mit welchem bas Bolt ben borbetenden Prieftern oder Diatonen ju antworten pflegte. In Rom wechselte man frühe mit Kyrie und Christe eleison ab und pflegte biefe hilferufe nicht einfachin zu fprechen, sondern zu fingen. Allmablich ließ man auf bas Kyrie eine Anrufung ber brei gottlichen Bersonen folgen, worauf das Bolt mit Miserere nobis - "Erbarme bich unser!" antwortete. Spater sette man Anrufungen an die Gottesmutter, an die Engel und Beiligen hinzu, worauf die Antwort des Boltes Ora pro nobis — "Bitt für uns!" lautete. Rulett tamen die übrigen Teile der beutigen Allerheiligenlitanei bingu. Diese Entwidlung des Litaneigebetes erfolgte im 5. und 6. Jahrhundert. Die altefte romifche Litanei ift im Megbuch oder Satramentar enthalten, welches ben Namen bes Babftes Gregor b. Gr. traat. Sie bat gang ben Charatter unserer Allerheiligenlitanei, um= faßt 102 Beiligennamen und ftammt in der uns erhaltenen Form aus der Mitte des 9. Jahrhunderts 3.

#### 2. Feier ber Rogationstage.

Heutigestags wird mahrend der Bittprozessionen sowohl am Martustage als auch an den drei Tagen vor Christi himmelfahrt die groß-

<sup>1</sup> Litanei von dern, bie Bitte, ber Fleheruf eines Ungludlichen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3 33, 2. Wt 15, 22; 20, 30. St 17, 13.

<sup>\*</sup> Buntes im Rirchenlegifon VII 2101 ff.

artige und bon ber Rirche fo hochgeschatte Allerheiligenlitanei ge= fungen. "Man verläßt den engen Tempel und wallet über die Felber. Boran geht das Rreuz des Erlofers; die Fahnen als Zeichen und Bilber bes Glaubens und Bildniffe ber Beiligen werben im Buge getragen; fie ichweben zwischen bem mallenden Bolte und zwischen dem Simmel. Die Erbe, über bie man geht, die gange Natur ift frifc und grun; an ben Baumen hangen volle, weiße Bluten, und in die Bitt- und Cobgebete bes hoffenden Boltes erschallen die Lieder ber Berchen und ber andern Luftbewohner, welche bie Liebe und Gute ihres Schöpfers verfunden." Aus allen Teilen ber Schöpfung, bon ben Tieren des Feldes, von den Gifchen im Waffer, von den Bogeln in der Luft, bon ben Grafern, Blüten und Salmen auf ben Fluren ju Berg und Tal, geht ein Opfer des Lobes, des Dantes und der Bitte aum himmel empor, mit bem bie Menfchen fich vereinigen und bem bas Erlösungsopfer des Weltheilandes die höhere Weihe und die Befronung verleiht. Denn jum Abichluffe bes Bittganges feiert ber Briefter bas Opfer bes Reuen und ewigen Bundes. Wer aber beichreibt ben tiefen und wohltuenden Gindrud, den dies alles auf Die Teilnehmer am Bittgang machen muß!

"Dadurch endlich, daß die Gemeinde bei den Bittgängen den eigenen Tempel verläßt und ihn andern wallenden Gemeinden über- läßt, jedoch selbst auch in die Tempel der andern Gemeinden einzieht und einem Gottesdienste in demselben anwohnt, wird die Idee der geistigen Einseit und der driftlichen Gemeinschaft sichtbar vor Augen gestellt." <sup>1</sup>

Die Meggewänder haben heute violette Farbe; Gloria und Credo fehlen; so erhalt die Feier auch äußerlich das Geprage des bußenden, demutig flehenden Ernstes. Die verschiedenen Teile des heiligen Opfers weisen auf das Gebet hin.

Der Introitus ist aus dem 17. Psalm genommen und siellt ein Gebet um hilfe gegen das Berderben der Welt dar. Er lautet: "Er erhörte von seinem heiligen Tempel aus meine Stimme. Alleluja. Und mein Rufen vor seinem Angesicht drang an seine Ohren. Alleluja. Alleluja. Ich liebe dich, herr, meine Stärke; der herr ist meine Feste, meine Zuslucht und mein Befreier."

<sup>1</sup> Staubenmaier II 558 ff.

Während folde Worte das Bertrauen auf die Rraft bes Gebetes beleben, erinnert uns ber bl. Jatobus in ber Epiftel an bas Riel. welches wir im Gebete bei Gott anftreben follen. Wie Glias, ber feuerflammende Prophet und Bukprediger, erquidenden Regen über das dürftende Land Israel berabrief, fo mogen auch wir beten, daß Gott ber Berr die Früchte ber Erbe geben und erhalten, aber auch. baß er die Sünder zu mahrer Buße und Befferung des Lebens führen wolle 1.

Die Sorge um bas zeitliche und um bas ewige, um bas irbifche und um bas himmlifche Wohl ber Menfchen bewegt bemnach bas mutterliche Berg ber Rirche, daß fie in Diefen Tagen bas Gewand ber Freude mit bem Rleide des bukenden Ernftes und ber flebenden Demut vertauicht und ibre Sande in beifem Gebete gum Simmel erbebt.

Die Mutterliebe ber Rirche ladet uns ein, an ihren Gebeten teilzunehmen.

Wie notwendig ift uns die Hilfe von oben! Die Ungunft ber Witterung, ber Migmachs auf gelb und Flur, das Stoden in handel und Bertehr, Die Berheerungen durch die blinde But der Glemente, bie Beißel bes Erbbebens, bes hungers, ber anftedenden Seuche, bes Rrieges - alles icheint fich gegen ben armen Menichen berschworen zu haben, der trot all der herrlichen Erfindungen und Ent= bedungen feines überragenden Beiftes immer noch ohnmächtig feinen lauernden Feinden gegenüberfteht. Wer ift uns Fels und Fefte 2, Schild und fichere Wehr 3, wenn nicht berjenige, bor beffen Majeftat die Erde bebt 4, bor bem die Berge aufhupfen wie Bodlein und die Bügel wie Lammer 5, ber die Winde ju feinen Boten und lobernd Feuer zu feinen Dienern macht? 6

Es ift mahrlich nicht zu viel, wenn wir wenigstens an biefen Bittagen den Ewigen und Allmächtigen um Schutz und Silfe anfleben, wenn aus jeder driftlichen Familie wenigftens eine Berfon an Diefen Bittgangen fich beteiligt. Bis in ben Simmel reicht bes herrn bulb und bis an die Bolten feine Berbeigungstreue 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 23f 17, 3. <sup>3</sup> 26 34. 2.

<sup>6</sup> **35** 103, 4. 7 3 35, 6.

Allein bedeutungsvoller als alle irdische Not, unter ber die Mensichen seufzen, sind doch die geistigen Übelstände, unter denen sie leiden. Roch ist Gottes Reich nur zum geringen Teile von den Menschen ausgenommen. Unermeßlich groß ist die Jahl der Irr- und Ungläubigen, welche in der Finsternis und in Todesschatten sigen. Selbst unter den Christen, wie viele sind der heiligen Kirche entfremdet, in Irrtümer, Sünden, ja Laster verstrickt! Wie drohend ist die Gefahr für ihr ewiges Heil!

Wenn die Menschen trothem so wenig beten, so liegt der Grund darin, daß sie die Natur des Gebetes, seine Kraft und seinen Segen, daß sie sich selbst, ihre Schwäche und ihre hilfsbedurftigkeit, daß sie Gott, seine Macht und seine Güte zu wenig kennen und erwägen. Sie reden sich ein, die Bittprozessionen seien eine uralte Übung, welche sich überlebt habe und in unser aufgeklärtes und fortgeschrittenes Zeitalter nicht mehr passe. Sie seien nur äußeres Gepränge, dem wahre und innige Herzensandacht sehle. Sie sehen nicht, wie ehrwürdig und wie zeitgemäß gerade das hohe Alter diese frommen Umzüge macht, wie sehr die Außerlichkeiten dieser Gebetsweise geeignet sind, die innere Frömmigkeit, den Glaubensmut und die Glaubensefreudigkeit zu wecken und zu stärken.

"Wahrlich, wahrlich sage ich euch, wenn ihr den Bater in meinem Ramen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben!"

Das sind die Worte unseres göttlichen Erlösers, Worte unsbegrenzter Gute, Worte der schrankenlosen Allmacht. Eher werden der himmel und die Erde vergehen, als daß auch nur ein Bunttchen oder ein Strichlein von diesen Worten vergeht.

Bom Gebet im Namen Jesu durfen wir darum alles erwarten; für alle Zeiten ift und bleibt es ber Quell alles Guten, der Reichtum und die Kraft des Christen, der Weg zu jeglicher Segnung, ein Gnadenmittel, wie wir kein zweites uns leichter und umfangreicher denken können.

Lieben und üben wir also das Gebet! Üben wir es besonders in der Bittwoche im Geiste Christi, im Gehorsam gegen seine heilige Kirche. Und wenn wir fühlen, daß wir diese große Kunst noch viel zu wenig verstehen, dann sprechen wir mit den heiligen Aposteln: "Herr, lehre uns beten!"

<sup>1</sup> St 11, 1.

# IV. Das Fest ber himmelfahrt Jesu Chrifti.

#### 1. Die munderbare Begebenheit.

Einem Winke ihres gottlichen Meifters folgend, maren bie Apoffel aus Galilaa wieder nach Jerusalem geeilt. Während 40 Tagen hatte fich ihnen ber Auferstandene durch viele und verschiedenartiae Beweise bargeftellt. Durch feine Belehrungen über bas Reich Gottes 1 batte er ihren Glauben erleuchtet und ihren Mut befestigt. Go fürchteten fie fich nicht, bie gottesmörberische Stadt bon neuem gu betreten, von welcher aus, ben Weissagungen ber Propheten zufolge. bas Reich Gottes feinen Anfang nehmen follte. Ginmutig fanden fie fich im Abendmablssaale jusammen, welcher icon mehrmals ber ftille Zeuge großartiger Offenbarungen bes Meffias gewesen mar. Sier traf fie ber Meifter. Roch einmal befraftigte er turg feine gange Lehrverfündigung und wies beren Ubereinstimmung mit ben Beisfagungen des Alten Bundes nach. "Das find die Borte", fagte er, "die ich zu euch geredet habe, ba ich bor meinem Leiden flandig bei euch war, daß nämlich erfüllt werden muß, mas im Gefeke des Mofes, in den Bropheten und Bfalmen über mich geschrieben ftebt." 2 Um aber feine Junger in ben Stand zu feten, als Lehrer ber Bolfer bie Meffianitat ihres gottlichen Meifters bargutun, fo ichloß er ihnen ben Sinn der Beiligen Schrift auf, damit sie bieselbe verftanden. Abschließend sprach er bann zu ben Seinen: "Also mußte Chriftus leiden und am britten Tage von den Toten aufersteben." 3

Damit aber auch kein Zweisel über die Frage entstehe, wem und in welcher Beise das messianische heil zu vermitteln sei, so fügte der heiland hinzu, "daß in seinem Namen Buße und Bergebung der Sünden gepredigt werde unter den Bölkern, von Jerusalem angesangen. Ihr aber", hier wandte sich der göttliche Lehrer in unmittelbarer Ansprache an seine Apostel, "ihr seid Zeugen davon!" unmitch von den Tatsachen, auf deren glaubensvoller Annahme das heil beruht.

Die Fähigkeit, einer fo erhabenen und umfaffenden Aufgabe gu genugen, ftammt indeffen nicht aus der Begabung ber menfchlichen

<sup>1</sup> Apg 1, 3.

<sup>2</sup> St 24, 44.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> St 24, 45 46.

<sup>4</sup> St 24, 47 48.

Natur. Hier müssen höhere Kräfte eingreifen. In der Absicht, den Seinigen nichts vorzuenthalten oder zu verweigern, was sie notwendig bedurften, wiederholte deshald der Herr das Bersprechen, welches er den Aposteln früher schon mehrmals gegeben hatte: "Ich sende die Berheißung meines Baters auf euch herab; ihr aber bleibt in der Stadt, dis daß ihr ausgerüstet worden seid mit der Kraft aus der Höhe." 1 "Denn Johannes hat zwar mit Wasser getauft; ihr aber sollt mit dem Heiligen Geiste getauft werden binnen wenigen Tagen." 2

Nachdem der Heiland die Seinigen jum lettenmal mit fo beftimmten und machtbollen Bufagen getroftet, führte er fie aus bem Speisefaale in der Richtung nach Bethanien auf den Olberg 3. Da regte fich ein lettes Bedenten in ber Bruft ber Junger. Den Mut, ihre Zweifel und Fragen bor bem Auferftandenen auszusprechen. hatten fie langft wiedergefunden. Go fragten fie benn: "Berr, wirst du wohl in Diefer Zeit das Reich Israel wiederherftellen?" "Jefus aber fprach zu ihnen" bie majeftatifchen Worte: "Es fleht euch nicht gu, Beit und Stunde gu miffen, welche ber Bater in feiner Macht feftgefest hat; aber ihr werdet die Rraft des Beiligen Geiftes empfangen, der über euch tommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in gang Jubaa und Samaria und bis an Die Grengen ber Erbe." 4 Die Weltgeschichte und Die Rirchengeschichte ift nicht ein wildes, giel- und zwedlofes Chaos; über allem menichlichen Tun wacht bas Auge bes Allwiffenden und waltet bie Sand bes Allmächtigen, bes Baters. Gott fest allem Gefchehen bas Mag und das Riel; haben wir Bertrauen. Aber wirten wir mit ber Onade bes gottlichen Geiftes mit; bann werden wir auch teilnehmen an seinen Siegen und Triumphen.

Nachdem der Erlöser mit einem erhabenen Ausblic auf den Siegeslauf seiner Rirche seine Rede geschlossen hatte, hob er seine Hand auf und segnete die Apostel, die Grundsteine seines Gotteszeiches. Dann schied er von ihnen 5. "Er wurde vor ihren Augen aufgehoben 6 in den himmel und sitzet zur Rechten Gottes 7, und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken 8. Und als sie ihm nachschauten,

<sup>1</sup> St 24, 49. 2 Ab

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apg 1, 5. <sup>3</sup> Lt 24, 50. Agp 1, 12.

<sup>4</sup> Apg 1, 6—8. 5 Lt 24, 50 51. 6 Apg 1, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Mt 16, 19. <sup>8</sup> Apg 1, 9.

wie er in den himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißem Gewande, welche auch sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr da und schaut gen himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederstommen, wie ihr ihn sahet hingehen in den himmel." Da beteten sie ihn an und kehrten mit großer Freude nach Jerusalem zurück von dem Berge, genannt Ölberg, welcher nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg 3, d. h. sechs Stadien oder 15—18 Minuten davon.

### 2. Entftehung und Ausbildung bes Jeftes.

Die himmelfahrt bes herrn galt von Anfang an als eines ber bebeutenoften Greigniffe im Leben bes gottlichen Erlofers. Ihre Bezeugung in ben beiligen Schriften ift mannigfach und reichlich. Die Evangelisten Markus und Lukas erzählen diefelbe; die Apostelfürsten Betrus 4 und Baulus 5 und ber Liebesjünger Johannes 6 ermahnen fie wenigstens; in das Apostolische Glaubensbekenntnis find die Worte aufgenommen: "Er ift aufgefahren in ben himmel und figet gur Rechten bes Baters." Unter ben alteften Rirchenvatern gebenten Rlemens von Rom, Tertullian und Origenes ausbrudlich ber himmel= fahrt bes herrn. Bur Beit ber blutigen Berfolgung icheinen bie Chriften es borgezogen zu haben, die wunderbare Schlugbegebenheit aus dem Erdenleben bes göttlichen Erlofers durch die Auffahrt bes Bropheten Glias symbolisch blog angubeuten, als durch ein Bilb ber Wirklichkeit barguftellen. Das früheste bekannte Denkmal driftlicher Runft, welches ber himmelfahrt Chrifti gewidmet ift, ftammt aus bem 5. Jahrhundert: eine Tafel der prächtigen, aus bolg geschnitten Ture der Bafilita Sta Sabina zu Rom zeigt Chriftus auf dem Gipfel eines Berges; brei Engel gieben ibn empor; vier Apoftel betrachten voll Staunen bas Wunder 7.

Wie lebhaft bemnach die Auffahrt des Heilandes in der Erinnerung der ersten Christen auch haftete, so scheinen sie doch in den ersten zwei Jahrhunderten ein eigenes himmelsahrtsfest nicht gekannt zu haben. In jenen ersten Zeiten verbrachten die Christen alle 50 Tage von Oftern bis Pfingsten in ununterbrochener festlicher Freude. Darin

eingeschloffen war auch das Andenken an die himmelfahrt Christi, welche gleich einem lieblichen Stern ihre Bahn zwischen der Auferstehung und Geisteksendung vollendet. In diesem Sinne ist der hl. Augustinus zu verstehen, wenn er meint, das himmelsahrtsfest sei auf apostolische Tradition zurückzuführen. Wenn er aber hinzufügt: Wäre dieses nicht der Fall, so müsse man seinen Ursprung einem allgemeinen Konzil zuschreiben, so ist diese Annahme nicht zu erweisen 1.

Aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts liegen bereits zahlereiche Zeugnisse von Chrysoftomus, Gregor von Nyssa, Sokrates usw. für die weite, wenn nicht allgemeine Verbreitung eines eigenen Himmelsfahrtsfestes vor. Den Angaben der Heiligen Schrift entsprechend, seierte man dasselbe am vierzigsten Tage nach Oftern. Mit der Festseier pflegte man in Antiochia, Konstantinopel, Jerusalem und an vielen Orten des Abendlandes glänzende Prozessionen zu versbinden und die Feier selbst in jenen Städten des Morgenlandes außerhalb der eigenen Gemarkung zu begehen. Knechtliche Arbeit war schon damals verboten.

Bon besonderem Intereffe find Die Festberichte aus Jerusalem. Dort ift vielleicht die Wiege der Feier ju fuchen. Die mehrfach ermähnte gallische Bilgerin Sylvia oder Etheria vom Jahre 380 oder 390 ergablt, die Feier bes himmelfahrtsfeftes habe bamals in ber beiligen Stadt gemeinschaftlich mit bem Bfingftfeste am fünfzigften Tage nach Oftern ftattgefunden. Der Bormittag mar ber Reier ber Beiftesfendung geweiht. Um Rachmittag begaben fich Rlerus und Bolt auf ben Olberg binaus, ju ber Stelle, mo Chriftus in ben Simmel aufgefahren mar. Über beren Lage gab die Tradition burchaus zuberläffigen Aufschluß. Majeftätisch erhob fich bafelbft bas herrliche Bauwert Ronftantins b. Gr., eine icone Rundfirche mit großer Öffnung im Gewölbescheitel. In diesem Beiligtum las man zuerft aus der Apostelgeschichte und aus bem Evangelium die Abschnitte. welche bas gefeierte Ereignis erzählen. Daran folog fich ber Bortrag von Symnen, Antiphonen und Orgtionen, wie fie ber Reier bes Tages entsprachen. Gine Prozession zum Beiligtum, welches auf bem Gipfel bes Olberges fich erhob, und in die Stadt gurud bildete den Befdlug der Feierlichkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aug. ad. Ianuarium 54, 1.

Rebstdem erwähnt unsere Pilgerin aber auch eine Festlichkeit, welche am vierzigsten Tage nach Oftern da, wo heute das himmelsfahrtsfest gehalten wird, stattfand. Am Tage zuvor waren Bigilien, welche merkwürdigerweise in der Kirche zu Ehren der Geburt des Heilandes in Bethsehem geseiert wurden. Der Grund dieser auffallenden Tatsache ist noch nicht sestgestellt. Vielleicht wünschte man so den Ansang unserer Heilswirkung mit dem Ende derselben zu verbinden 1.

Später, im 7. Jahrhundert, feierte man das Fest am vierzigsten Tage nach Ostern mit besonderem Glanze. Während des Gottesbienstes erleuchteten zahllose brennende Kerzen die Himmelsahrtskirche, und in der Festnacht war der Ölberg nicht nur beleuchtet, sondern schien geradezu in Flammen zu stehen. Ein Mönch des Klosters Jona oder Hy auf den Hebrideninseln in Schottland hat uns darüber nach den Angaben des gallischen Bischofs Arkulf berichtet, welcher am Ende des 7. Jahrhunderts eine Pilgerfahrt ins Heilige Land unternommen hatte.

Heute besitzen die Mohammedaner eine Moschee an der Stelle, wo der herr gen himmel sich erhoben hatte. Sie birgt in ihrem Innern einen Felsen, dem die linke Fußspur des aufsahrenden Heilandes eingeprägt ist. Schon der hl. Hieronymus († 420) hatte ihn gekannt und verehrt<sup>2</sup>. Alljährlich einmal, am himmelsahrtssseste, ist den Christen der Zutritt zu diesem Heiligtum gestattet. "Da ziehen die Franziskaner und das katholische Volk am Vorabend auf den Berg und schlagen oben ihr Zeltlager auf. Der lateinische Gottessienst wird in der Kapelle oder Moschee selbst gehalten; die Eriechen, Syrer, Kopten und Armenier haben Altäre an der Hosmauer unter freiem himmel."

Seit dem 14. Jahrhundert hat das himmelfahrtsfest nachweislich auch eine Ottab; der gelehrte Radulf de Rivo († 1403) erwähnt sie.

# 3. Aus ber Feier bes himmelfahrtsfestes.

Wie am fünften Sonntag nach Oftern beginnt die heilige Meffe zur Borfeier des himmelfahrtsfestes mit den Worten des Propheten Jaias: "Tuet tund ein Freudenwort, damit man es hore. Alleluja.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cabrol, Dictionnaire I 2937. 
<sup>2</sup> Meistermann 189.

<sup>8</sup> Reppler 319 ff.

Tuet es kund bis an die Enden der Erde: Erlöst hat der Herr sein Bolk. Alleluja. Alleluja!" Mit dem 65. Pfalm fährt die Kirche fort: "Jubelt Gott, alle Länder; ein Loblied finget seinem Namen; seinen Lobpreis lasset herrlich erschallen!"

Christi himmelfahrt ist ein Freudenfest ersten Ranges, wenig geringer als Weihnacht, Spiphanie ober Oftern, denn es bedeutet die Bollendung und Bekrönung des Lebenswerkes Jesu Christi, der heilswirkung für die ganze Welt.

Richt durch fremde Hilfe, sondern aus eigener Kraft tehrt Jesus wieder zum Bater zurück; er ergreift Besitz von der Herrlichkeit, die er beim Bater hatte, ehe die Welt war 1, und die er durch sein großes Lebenswerk, die Bersöhnung der Welt mit Gott, verdient hatte. Wie ein Abler, der seine Jungen zum Fluge lockt 2, schwingt er sich über die Wolken empor und ruht nimmer, dis er im Schose seines Baters angelangt ist.

Szechiel, der Prophet, schaute einst zu Babel in der Verbannung den göttlichen Erlöser in Cherubsgestalt mit einem viersachen Antlitz, mit dem Gesichte eines Menschen, eines Opferstieres, eines Löwen, eines Ablers. Jeşt ist diese tiefsinnige Weissagung, welche das gesamte Wirten des Gottmenschen in viersachem Vilde veranschaulicht, in Ersüllung gegangen. Jesu menschenfreundliche (Wensch), sühnende (Stier), königliche (Löwe), göttliche (Abler) Herrschaft ist jest offenbar geworden. Wir nehmen ihn darum am Himmelsahrtsseste durch die heilige Kommunion voll Freude in unser Herz auf und beten mit der Kirche bei der Meßseier zur Kommunion: "Lobsinget dem Hern, der aufsteigt über die Himmel der Himmel gen Aufgang! Alleluja."

Was aber unser Interesse an der Himmelfahrt des göttlichen Erlösers steigert, das ist die wichtige Tatsache, daß nicht etwa ein erlauchter Engel, sondern unsere gebrechliche Menschennatur im Himmel in die unmittelbarste Gottesnähe gerückt worden ist. So wichtig erscheint der Kirche dieses Wunder, daß sie daran noch in jenen hocherhabenen Augenblicken erinnert werden will, welche der heiligen Wandlung in der Festmesse unmittelbar vorangehen. "Wir feiern", heißt es in der Präsation, "den hochheiligen Tag, an welchem unser Herr, dein eingeborner Sohn, die mit ihm vereinigte Wesenheit

¹ 30 17, 5. ² Dt 32, 11. ³ Ez 1, 10 ff.

unferer gebrechlichen Ratur gur Rechten beiner Berrlichteit gesetzt bat."

Wie tief mar die Menschennatur entwürdigt worden seit ber Stunde, ba die Stammeltern ber Schlange lieber Glauben ichentten als ibrem Scopfer und herrn! Es gab teinen Irrtum, burch ben bie Beidenwelt ihren Geift nicht verdorben, teine Gunde und tein Lafter, wodurch fie Seele und Leib nicht bis ins Mart vergiftet Nun hebt der Erlofer eine menschliche Natur bis in die anbetungswürdige Bottesfamilie ber allerheiligsten Dreifaltigfeit empor. Bas ber königliche Sanger auf Sions Boben im Beifte geschaut, bas ift jest gur Birtlichkeit geworden: "Es fprach ber Berr gu meinem herrn: Sete bich ju meiner Rechten, bis ich beine Feinde aum Schemel beiner Guge lege." 1

Welch unbegreifliche Ehre für ben Menichen! - Welch un= geabnte Bernsicht öffnet fich unferem Streben! - Run haben wir Die zuverlässige Burgicaft, daß auch wir bereinft berherrlicht werben an ber Seite unseres Beilandes. Denn bagu ift Jesus in ben himmel eingegangen, "um jest bor bem Angefichte Bottes für uns ju ericheinen" 2. "Da lebt er allzeit, um für uns zu bitten, als Hoherpriefter, beilig, ichuldlos, unbefledt, ausgeschieben bon ben Gundern und höher als die himmel geworben." 8 Bon ihrem Tale ber Zähren aus darf jest die geplagte Menscheit vertrauensvoll zum emigen Bater iprechen: Respice in faciem Christi tui - Schau ins Antlit beines Gefalbten 4, fieb auf feine burchbohrten Bande und Fuße und auf fein geöffnetes Berg um unseretwillen! Und bie Menscheit weiß, daß fie erhort wird um Jesu willen!

Um uns babon burch einen augenscheinlichen Beweis zu überzeugen, bildeten die Gerechten des Alten Bundes das Geleite feines Triumphes, indes die beiligen Engelscharen ihm entgegenzogen, jubi= lierend und fprechend: "Bebet eure Tore, ihr himmelsfürften, erhebet euch, ihr emigen Tore, daß einziehe ber Ronig ber Berrlichkeit! Ber ift dieser Ronig der Berrlichkeit? Der Berr, ber ftarte, der machtige, ber herr der Beerscharen. Bebet eure Tore, Fürsten, hebet euch, ihr ewigen Tore!" 5

<sup>2</sup> Sebr 9, 24. ¹ Pf 109, 1. 3 Sebr 7, 25 26.

<sup>4</sup> Bf 83, 10. 5 931 23, 7 ff.

Doch auch der Menschen auf Erden gebenkt der gütige Triumphator. Er sorgt dafür, daß es seiner streitenden Kirche auf Erden niemals an Borstehern gebricht. In seinem Ramen sollen diese die Gemeinde des Herrn überall begründen, erweitern und leiten. Ihre Ausgabe ist groß, umfassend und schwierig. Durch ihre Hilfe sollen alle Bölker der Erde einen Glauben bekennen in der einen Kirche, durch sie sollen alle zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, ihres Erlösers, gelangen, durch sie sollen endlich alle "die vollkommene Mannheit und das Maß des Bollalters Christi", das ist die Bollstommenheit in der christlichen Gesinnung und im christlichen Leben, erlangen. Um alle diese Zwecke zu verwirklichen, teilt der auffahrende Heiland mit fürstlicher Freigebigkeit und in verschwenderischer Fülle seine Gaben aus. Und so wird Christus im Augenblicke seiner Himmelsfahrt zum König und zum belebenden Mittelpunkte der leidenden, der triumphierenden und streitenden Kirche.

Das ift fürwahr eine großartige, weitausschauenbe, troftreiche Botschaft. Der Bölkerapostel St Paulus ift ihr Herold. In der Epistel, welche zur Bigil des himmelfahrtsfestes gelesen wird, richtet er die Frohbotschaft des heutigen Tages an die erlöste Welt aus 1.

So mögen wir denn bei der Messe bes Festes selbst mit freudigem Hochgesühle auf die Worte der Epistel und des Evangeliums lauschen; dort erzählt der hl. Lukas, hier der hl. Markus die glorzeiche Himmelsahrt des Herrn<sup>2</sup>. Mit Freuden werden wir inne, daß Jesus für seine allerheiligste Person erlangt hat, um was wir ihn im Evangesium der Vigil so indrünstig deten hörten: "Bater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche!" Rein Zweisel, Jesus wird auch das erlangen, um was er für uns gesteht hatte: Wachstum in der Erkenntnis der göttlichen Wahrheit, Sinheit in der Liebe, ewige Verherrlichung in Gott.

Um anzubeuten, daß der Auferstandene uns nunmehr dauernd seine Gegenwart entzogen habe, läßt die Kirche nach der Lesung des Festevangeliums die Ofterkerze, das Sinnbild des Herrn, auslöschen und wegtragen 4. Aber inzwischen hat ja der Heiland das Licht des Glaubens und der Liebe in unsern Herzen entzündet. Damit wir uns aber ja nicht bloß mußigen, weichen und kraftlosen Gesühlen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eph 4, 7—14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apg 1, 1—11. Mt 16, 14—20.

<sup>3 30 17, 1—11.</sup> 

<sup>4</sup> Berordnung Pauls V., 19. Mai 1607.

frommer Rührung überlassen, sondern zu mutiger Tat lebendigen Glaubens, frommen Sinnes und klugen Gifers uns angetrieben fühlen mögen, so werden wir nunmehr an die Wiederkunft des Aufgefahrenen zum Gericht erinnert. Beim Beginne der Opferseier und bei der Epistel lesen wir nämlich die Worte der himmelfahrtsengel: "Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schauet gen himmel? Dieser Jesus, der von euch hinweg in den himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkehren, wie ihr ihn hingehen sabet in den himmel."

Das heutige Freudenfest hat demnach einen tiefernsten hintergrund, eine mächtig ins Leben eingreisende Bedeutung. Es fordert uns auf, der Berantwortung vor Gott nicht zu vergessen, unsern Blid immer und immer wieder auf den himmel zu richten und nach ihm ohne Unterlaß zu streben, alle irdischen Dinge und Aufgaben gerade um des himmels willen so gut und so volltommen als nur möglich zu vollbringen. Denn Endziel alles Tuns und der Ort der ewigen Ruse ist der himmel; er ist auch die reiche Quelle unserer Stärtung und unseres Trostes im heißen Lebenstampse; sein reiner Glanz und die Heiligkeit seiner seligen Bewohner werden immerdar die idealen und doch so reellen Borbilder unseres Sinnes und Lebens bleiben.

Mit Recht betet beshalb heute die Kirche zu Gott, dem Allmächtigen, daß wir mit herz und Sinn bei den himmlischen Dingen verweilen, von den Gefahren dieser Zeit befreit werden und zum ewigen Leben gelangen mögen?.

## V. Die Rovene von himmelfahrt bis Bfingften.

Jesus Christus ist triumphierend in den himmel aufgefahren. "Der Mann der Schmerzen" ist zum Könige der Herrlickeit geworden: alle Knie müssen sich vor ihm beugen, da ihm der Bater einen Namen gegeben, der über alle Namen ist 4. Unter den Wolken, welche ihn den Blicken der Apostel entzogen, ist kein Strahl seiner Herrlickeit mehr sichtbar.

<sup>1</sup> Apg 1, 11.

<sup>2</sup> Bgl. Rollette und Stillgebet nach ber Opferung ber Feftmeffe.

<sup>3</sup> I 53, 3. 4 Phil 2, 9 ff.

Der Gedanke an den Aufgefahrenen beschäftigt indessen die Kirche noch immer und erfüllt ihr Herz mit sußem Heimweh. "Dein Angesicht will ich suchen, o Herr" — so spricht sie beim Beginne der Messe am Sonntag nach der Himmelsahrt. "Wende dein Angesicht nicht weg von mir! Alleluja. Alleluja."

In diese wonnigen und dennoch so wehmütigen Gefühle mischt fich die hoffnungsfrohe Sehnsucht nach der Ankunft des Tröfters, des Beiligen Geistes.

Wie der Fürstapostel die jugendliche Gemeinde Christi nach der Himmelfahrt des Herrn in Jerusalem zusammenhielt und leitete, so mahnt er uns jetzt zur Borbereitung auf die Gaben des Pfingstegeistes. Und da dieser vor allem ein Geist der Liebe ist, so schildert Johannes, der Jünger der Liebe, die großen Aufgaben, zu denen derzselbe die Diener des Herrn befähigt. Ersteres geschieht in der Epistel, letzteres im Svangelium des Sonntags nach der himmelsahrt.

Vorbereitung auf das hochheilige Pfingstfest ist aber notwendig; dazu sind wir jett in die älteste, ehrwürdigste und segensreichste Novene eingetreten, die es überhaupt gibt. Christus der Herr selbst hat sie angeordnet, als er den Aposteln befahl, "von Jerusalem nicht wegzugehen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten" 2.

Die heiligen Apostel haben diese Novene wirklich gehalten. Denn nach der himmelfahrt "tehrten sie zurud nach Jerusalem, stiegen in ben Obersaal hinauf, wo sie beisammen blieben" 8.

Endlich war auch die Art und Weise, wie die Apossel diese Rovene seierten, durchaus heilig und ehrwürdig und ist für uns in jeder Hinsicht vordildich. Denn wenn der Fürstapostel in der Spistel zur Klugheit, zur Wachsamkeit im Gebete und zur gegenseitigen Liebe mahnt, so entsprachen die Jünger des Herrn selbst diesen Mahnungen auf das schönste. Ihre Klugheit zeigte sich darin, daß sie sich vom Geräusche der Welt in den Speisesaal zurückzogen, einzig beschäftigt mit den weltbewegenden Erlösungstatsachen, deren bevorzugte Zeugen sie gewesen. "Da verharrten sie einmütig im Gebete", erzählt die Apostelgeschichte, "samt den Frauen und Maria, der Mutter Zesu, und samt seinen Brüdern." <sup>4</sup> Die Liebe, aber auch das überragende Ansehen des Felsenmannes Petrus, bewirkte ihre Sintracht, die

<sup>1 1</sup> Petr 4, 7-11. 30 15, 26-16, 4. 2 Apg 1, 4.

<sup>3</sup> Apg 1, 12 ff. 4 Apg 1, 14.

Sehnsucht nach den verheißenen hohen Gaben den Gebetseifer. Darin, daß Maria, die Mutter des Erlösers, sich mit den Aposteln im Gebete vereinigte, mochten diese eine neue Bürgschaft für die unfehlbare Erlangung und für den erhabenen Wert der versprochenen Gaben erblicken.

Und in der Tat, welche Andachtsübung, welche Novene könnte Herrlicheres zum Ziele haben als jene, welche dem Pfingstfest vorangehl! Eine göttliche Person, der Geist der Wahrheit und der Lebendigmacher, der Spender aller Gnaden, soll ja mitgeteilt werden. So lautet die Berheißung. Dieser wird an den Aposteln eine doppelte Aufgabe erfüllen, wie der hl. Johannes im Evangelium des Sonnetags nach der himmelfahrt berichtet.

Einerseits wird der Pfingstgeist die Jünger Jesu befähigen, Zeugen ihres göttlichen Meisters zu sein. Er wird sie deshalb in alle Wahrsheit einführen und bewahren vor jedem Irrtum. Sodann wird er sie mit großer Kraft und unüberwindlicher Starkmut ausrüsten, damit sie aus Liebe zu Jesus alle Leiden, selbst den Martertod standshaft ertragen. "Sie werden euch aus den Synagogen ausstoßen; ja es kommt die Stunde, daß jeder, der euch tötet, Gott einen Dienst zu tun glaubt." So sprach der Herr mit Kücssicht auf die Herabstunft des Heiligen Geistes und auf die von diesem vermittelte Trössung und Stärkung. Es liegt in diesen prophetischen Worten Jesu Christi zugleich die erhebende Versicherung, daß die Jünger Jesu durch die Kraft des Heiligen Geistes schließlich alle Feinde glorreich überswinden werden.

Wie groß, wie segensreich find demnach die Gaben, welche Pfingften bringen wird!

Auch uns, den Spätergebornen, werden sie vermittelt und sind sie notwendig. Denn Zeugnisgeben für die Wahrheit Jesu Christi, das ift schließlich die große, gemeinschaftliche Aufgabe aller Christen. Darin schließen sich alle insgesamt zu einem weitverzweigten Bunde bes Glaubens und der Liebe zusammen.

Freilich wird diese Zeugnisabgabe verschiedene Formen annehmen, je nach der Lebensstellung und nach dem Berufe des einzelnen. Um so mehr ist daher das Einigende und Gemeinsame zu betonen und hochzuhalten. Zu dieser geistigen Einigungsarbeit sind nach dem Beispiele der Apostel die neun Tage vor Pfingsten vorzüglich geeignet. Wie die Jünger des Herrn sollen wir in dieser Absicht die

Pfingstnovene feiern durch Losschälung von der Welt, durch christliche Nächsten= und Gottesliebe, durch eifriges Gebet, besonders auch in Bereinigung mit den Nachfolgern der heiligen Apostel und mit Maria, der Mutter des Heilandes.

Ru fold gottseligem Streben forberte ber bochselige Babft Leo XIII. in seinem aboftolischen Schreiben bom 5. Mai 1895 Die Chriftenheit auf. Die Ginbeit aller Chriften in Glaube und Liebe. fo ruft ber Statthalter Chrifti ben Ratholiten au, das fei das bobe Riel eures eifrigen Gebetes mabrend ber Novene por Bfingften! Die Chre Gottes, das Beil der unfterblichen Seelen, die Rückführung der 3rr= und Ungläubigen in den Schof ber einen mabren Rirche, bas werben die foftbaren Fruchte eures einmutigen und eifrigen Gebetes Dadurch werben wir jenen gludfeligen Buftanben ber driftlichen Urzeit naber gerudt, bon benen gefdrieben flebt: "Die Menge ber Gläubigen mar ein Berg und eine Seele - cor unum et anima una!" 1 Jeber einzelne wird bann bas Zeichen mahrer Jungerschaft Jesu Chrifti in fich tragen und wie von felbft dabin ftreben, auch im außeren Leben jene Rluft ju überbruden und jene natürlichen Unterschiebe bes Standes, bes Befiges und ber Bilbung auszugleichen, durch welche die Ratholiten fo oft in feindselige Lager gespalten und gerriffen merben.

# Fünftes Rapitel.

# Pfingften und Pfingftottav.

## I. Der Beilige Geift und fein Wirken.

Pfingsten, das Sommersest im Reiche Gottes, ist da! Während der Winterstürme, zur Weihnachtszeit, schienen die Arafte des wahren Lebensbaumes, der da ist Christus, der Gingeborne des Hochgelobten, im Erdreiche der Menscheit noch zu ichlummern.

Bur Ofterzeit, da der Frühling ins Land zog, die Quellen aufbrachen und die Erde mit farbigem Teppiche fich bedte, da entfaltete biefer gottliche Lebensbaum seine wunderbaren, herrlichen Blüten.

<sup>1</sup> Apg 4, 32.

Doch auch diese Freudenzeit nahm ein Ende, wie alle Dinge auf Erden. Des Sommers Glanz und hiße ist gekommen und will zur töflichen Reife bringen, was die Frühlingspracht verheißen hatte. Hochsommer im Reiche Gottes ist Pfingsten, Sonnenglanz und Sonnenswärme, das ist der Heilige Geist. Er bringt die Blüten im Gottessgarten der Kirche, welche der Herr bis anhin gehegt und gepstegt, zur vollen, köstlichen Reise. Denn er ist der Paraklet, der Stellsvertreter des Erlösers und der Tröster seiner gläubigen Gemeinde; er ist vom Bater und vom Sohne gesendet und nimmt von dem, was dem Sohn gehört, um es den Gliedern der Kirche Christi mitzuteilen und in ihnen zur Bollendung zu führen 1.

So hängt das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Wirken des menschgewordenen Gottessohnes wie die reifende Frucht mit der Blüte zusammen. Und Pfingsten, das jener Wirksamkeit gedenkt, kann von Oftern nicht getrennt werden. Pfingsten tft die glanzvolle Bollendung und Bekrönung des Oftersesktreises.

An Pfingsten feiert bemnach die Rirche nicht Geheimniffe aus bem Leben ihres gottlichen Brautigams, wie fie es bisher, an Beihnachten, Spiphanie ober Oftern, zu tun gewohnt war. Die Feier gilt bem Heiligen Geifte und seinem Wirken.

Auch dem Heiligen Geiste gebührt göttliche Ehre, wie dem Bater und dem Sohne, weil er, wie diese, eine göttliche Person, die dritte Person in der Gottheit ist. Er ist ja "der Geist der Wahrheit", dazu berufen und gesendet, "alle Wahrheit zu lehren". Er "erforscht alles, sogar die Tiesen der Gottheit". Ausgestattet mit Alwissenzeit, vermag er deshalb die verborgensten Gottesgeheimnisse wie die zukunftigen Dinge zu erkennen und zu verkünden.

Indem der ewige Bater sich selbst erkennt, erzeugt er ein ihm wesensgleiches Abbild, die persönliche, ewige Weisheit, das Wort, den Sohn. Aber zwischen dem Bater, welcher den Sohn einzig aus sich erzeugt, und dem Sohne, der von Ewigkeit erzeugt ist, besteht eine Wechselmirkung, deren Ausdruck ebenso ewig und gleichwesentlich ist wie der Bater und wie der Sohn, es ist die persönliche, ewige Liebe des Vaters und des Sohnes, der Heilige Geist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. 30 16, 13. <sup>2</sup> 30 16, 13. <sup>3</sup> 1 Ror 2, 10.

<sup>4 2</sup> Petr 1, 21. 30 16, 13.

So ift Gott einfach in seiner Natur oder Wesenheit, breifach in ben Personen. Und so geht der Sohn von dem Bater und der Heilige Geift vom Bater und vom Sohne zugleich aus.

Rur wie aus weltweiter Ferne vermag der sterbliche Mensch in das innere Leben der ewigen Gottheit und in ihre unerforschlichen Abgründe zu schauen. Er gleicht dem mutigen Seefahrer, der nach langen, mühevollen Irrwegen auf dem unermeßlichen Ozean zum erstenmal das ersehnte Land am fernen Horizont erblickt; er täuscht sich nicht: klar und bestimmt treten die Umrisse des Landschaftsbildes aus den Wasser= und Nebelmassen hervor; die Einzelheiten freilich verschwimmen im Dämmerlichte und im Dunste; Hossnung und Freude schwellen da die Brust des kühnen Seglers. So muß auch uns das wenige, was wir von so hohen und allerhöchsten Dingen, von Gottes Innenleben wissen, als wertvollerer Gewinn und als höhere Weisheit erscheinen, als die genaue Kenntnis unzählig vieler, geringsügiger, irdischer Dinge.

Der Heilige Geist ist die personliche Liebe. — Der Liebe ist es eigen, von dem Ihrigen, ja sich selbst andern mitzuteilen. Deshalb weilt und wirkt der Heilige Geist nicht bloß im Schoße der Gottheit, sondern auch im Schoße der Menscheit, im Schoße der Kirche, in den Tiefen der Seele.

Christus beschränkte sein Heilswirken auf ben engen Kreis bes israelitischen Bolkes und auf ben Schauplat des Gelobten Landes 1. Seinen Taten verlieh er überall einen echt menschlichen, äußerlich sichtbaren, in sich abgeschlossenen Charakter. Die Tätigkeit des Heiligen Geistes ist dagegen ganz geistiger Art. Ihr Schauplat sind vor allem die verborgenen Tiefen des Menschengeistes. Dem natürlichen Auge des Berstandes entzieht sie sich; nur dem demütig Glaubenden wird sie sichtbar 2. Gar zu häusig bleibt sie deshalb unbeachtet. Die beklagenswerten Folgen solcher Oberstächlichkeit bleiben nicht auß: die dankbare Anbetung und liebende Berehrung der dritten Person in der Gottheit wird auß diesem Grunde häusig vernachlässigt; es sehlt an dem Berständnis der großen und erhabenen Dinge, welche auß dem stillen und verborgenen Wirken des Heiligen Geistes sinnensfällig entsprießen. Und doch, wie reich, wie vielgestaltig ist sein Schaffen allzeit gewesen!

<sup>1</sup> Mt 15, 24. 2 5

<sup>2</sup> Bgl. Jo 14, 17.

Che ein bammernder Lichtstrahl am erften Schobfungsmorgen bis zu dem formlofen, in tiefer Finfternis begrabenen Erdenftoff fic Babn brach, fowebte ber Geift Gottes über ben Daffen, um fie gu erleuchten, um fie barmonifd jum reichgegliederten Bau ju geftalten und beffen Schauplate mit ben Beerscharen mannigfachen Lebens gu bevölfern und zu ichmuden 1. Dann trat ber Menich, ber Ronig ber Schöpfung, ins Dafein; ibm hauchte ber gottliche Beift ben übernaturlichen Odem bes Lebens in das Antlig 2. Allein er verblieb nicht im Menschen, weil er fleischlich gefinnt ward 3. Jahre bergingen. Der Ewige erbarmte fich bes Menichen. Dem auserwählten Bolte ichuf ber Beilige Beift Belben und Brobbeten 4: feinen großen Mannern verlieh er boberes Wiffen und fraftigeres Wollen, mabre Weisheit und tiefe Ginfict 5. 218 endlich die Fulle ber Beit gefommen mar, wirfte ber Beilige Geift bas anbetungswürdige Bunder ber Menichwerdung des Sohnes Gottes aus Maria, der Jungfrau 6. murde benn die allerheiligste Menscheit Besu mit ber Gulle bes Beiligen Beiftes gefalbt jum Ronige über alle Ronige, jum Soben= priefter nad Meldisebeds Ordnung, jum Bropheten, den Armen Die Probboticaft des Beils zu verkunden 7. Diese gottliche Salbung offenbarte ber Berr in seiner Taufe am Jordan 8, in seinem gangen Lebren und Wirten, im Leiden und Sterben 9, am großartigften und fruchtbarften, am berrlichften und enticheidendften aber an feiner jugend= lichen Rirche beim erften Pfingftfefte ju Berufalem.

Damals salbte der Beilige Geift die Apostel Jesu Chrifti mit dem Freudenole doppelter Weihe.

Einmal reinigte und heiligte er ihr herz und gestaltete es daburch zu einem würdigen Gefäße höchster Erbarmung Gottes. Er gewährte ihnen dabei in reicher Fülle jene Gnadenausstattung, welche von ihrer erhabenen und einzigartigen Stellung im Reiche Christi gesordert war: sie wurden die untrüglichen, erleuchteten Zeugen und Berkunder der ganzen Offenbarungswahrheit, sie strahlten in dem göttlichen Lichte mannigsacher Wundergabe, sie wurden die Träger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gn 1, 2. 
<sup>2</sup> Gn 2, 7. Rom 5, 12. 1 Ror 15, 45 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> St 1, 18. 3j 61, 1. <sup>8</sup> St 4, 18.

º Mt 12, 28. Sebr 9, 14.

jeglicher Gewalt im ganzen Reiche Chrifti, in vollkommener Harmonie mit bem Fürftapostel Betrus.

In und burch die Berfon der beiligen Apostel find fodann die Onadenerweise des Pfingfigeiftes auf die gange Rirche binübergeftromt. Er bleibt fürderhin ohne die mindefte Unterbrechung die alles belebende Seele, der farte Sout, die foonfte und unbermuftliche Rier bes Reiches Chrifti. Der Beilige Geift balt bie Rirche aufrecht in ben Stürmen ber Reit, welche gegen fie bon ben Bforten ber Bolle erwedt werden; er gibt ber Rirche Die Ginbeit und Die ftetig machsenbe Ausbehnung; er bewahrt fie bor Irrtum und führt fie ein in ben Rusammenhang und in die Tiefen jeglicher Wahrheit. Bon der reinen Stirne ber Rirche leuchtet feine Beiligfeit und in ihren mallenden Rönigsmantel webt er die funkelnden Sterne der verschiedenartigen Bottesmunder. Ihrer unmandelbaren Autorität fich bewufit, traat fie im Beiligen Beifte ben Namen bes Berrn por Ronige und Bolfer und leat ihnen die Sakungen bes Berrn auf, wie er es ihr geboten 1. Wiederum im Beiligen Geifte bebt fie mit priefterlich reinen Sanden bom Aufgang bis jum Niedergange ber Sonne die matellofe Obfer= gabe des gottlichen Ofterlammes Befus Chriftus jum himmel empor und leitet burch die fieben machtvollen Aguabutte ber beiligen Saframente Die befruchtenden Baffer der vielfältigen Gotteganade in bie Bergen und in die Gesellicaftstreise ber Menschen. Die Rirche nie mube und waltet ohne Ende ihres breifachen Unites; benn ihre hierarcifden Ordnungen flerben nicht aus, sondern werden bom Beiligen Beifte immer wieder burch neue Berufungen und Ubertragungen ber Gewalten Chrifti erganzt, erneuert, verstärkt und in harmonischer Gintracht erhalten, bamit alle Menschen, die guten Willens find, die Früchte ber göttlichen Erlöfung erlangen.

So dauert die Heilstätigkeit des Heiligen Geistes nicht bloß eine kurze Spanne Zeit; sie erstreckt sich nicht bloß über ein einziges Land oder Bolk, sondern alle Bölker aller Zeiten und Zonen werden von ihm zum wunderbaren Lichte Christi berusen. Die Kirche ist zur trauten Heimstätte des Heiligen Geistes geworden; sie ist nichts anderes als ein über alle Länder und Zeiten sich ausdehnendes Pfingsten. Bon der Kirche gilt deshalb das Wort des Propheten: "Mein Gott, der in dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gegeben,

<sup>1</sup> Apg 15, 28.

Che ein dammernder Lichtftrabl am erften Schöpfungsmorgen bis zu bem formlosen, in tiefer Finfternis begrabenen Erbenftoff fic Bahn brad, ichwebte ber Beift Gottes über ben Daffen, um fie ju erleuchten, um fie barmonifc jum reichgeglieberten Bau ju geftalten und beffen Schaublate mit ben Beerscharen manniafachen Lebens au bevölkern und zu ichmuden 1. Dann trat ber Menich, ber Ronig ber Schöpfung, ins Dafein; ibm hauchte ber gottliche Beift ben übernatürlichen Obem des Lebens in das Antlit 2. Allein er verblieb nicht im Meniden, weil er fleischlich gefinnt ward 3. Jahre vergingen. Der Ewige erbarmte fich bes Menichen. Dem auserwählten Bolte fouf ber Beilige Beift Belben und Bropheten 4; feinen großen Mannern verlieh er höheres Wiffen und fraftigeres Wollen, mahre Beisheit und tiefe Ginfict 5. 218 endlich die Fulle ber Zeit gefommen mar, wirfte ber Beilige Geift bas anbetungswürdige Bunder ber Menich= werdung des Sohnes Gottes aus Maria, der Jungfrau 6. murbe benn bie allerbeiligfte Menfcheit Refu mit ber Rulle bes Beiligen Beiftes gefalbt jum Ronige über alle Ronige, jum Sobenpriefter nad Meldisebeds Ordnung, jum Bropheten, den Armen Die Frohbotschaft des Beils zu verkunden 7. Diefe gottliche Salbung offenbarte ber Berr in feiner Taufe am Jordan 8, in feinem gangen Lehren und Wirten, im Leiben und Sterben 9, am großartigften und fructbarften, am berrlichften und enticeidendften aber an feiner jugend= lichen Rirche beim erften Pfingftfefte gu Berufalem.

Damals falbte der Heilige Geift die Apostel Jesu Chrifti mit bem Freudenole boppelter Weibe.

Einmal reinigte und heiligte er ihr Herz und gestaltete es dadurch zu einem würdigen Gefäße höchster Erbarmung Gottes. Er gewährte ihnen dabei in reicher Fülle jene Gnadenausstattung, welche von ihrer erhabenen und einzigartigen Stellung im Reiche Christi gefordert war: sie wurden die untrüglichen, erleuchteten Zeugen und Berkunder der ganzen Offenbarungswahrheit, sie strahlten in dem göttlichen Lichte mannigsacher Bundergabe, sie wurden die Träger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gn 1, 2. <sup>2</sup> Gn 2, 7. Rom 5, 12. 1 Ror 15, 45 ff.

Beish 9, 17. Sir 1, 8. Lt 2, 25. St 1, 35. Mt 1, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lt 1, 18. If 61, 1. <sup>8</sup> Lt 4, 18.

<sup>9</sup> Mt 12, 28. Sebr 9, 14.

jeglicher Gewalt im ganzen Reiche Chrifti, in bolltommener Harmonie mit dem Fürftaboftel Betrus.

In und burch bie Berfon ber beiligen Apofiel find fobann bie Ongbenerweise bes Bfingfigeiftes auf Die gange Rirde binübergeftromt. Er bleibt fürderbin ohne die mindefte Unterbrechung die alles belebende Seele, der farte Sout, die iconfte und unbermuftliche Rier bes Reiches Chrifti. Der Beilige Geift balt bie Rirche aufrecht in ben Sturmen ber Reit, welche gegen fie bon ben Bforten ber Solle erwedt werden; er gibt ber Rirche die Ginbeit und Die ftetig machfende Ausbehnung; er bewahrt fie bor Irrtum und führt fie ein in ben Rusammenhang und in die Tiefen jeglicher Bahrheit. Bon ber reinen Stirne ber Rirche leuchtet feine Beiligfeit und in ihren mallenden Ronigsmantel webt er bie funkelnden Sterne ber berichiedenartigen Gotteswunder. Ihrer unwandelbaren Autorität fich bewußt, tragt fie im Beiligen Beifte ben Ramen des herrn bor Ronige und Bolter und legt ihnen die Sahungen bes herrn auf, wie er es ihr geboten 1. Wieberum im Beiligen Geifte hebt fie mit priefterlich reinen Sanden pom Aufgang bis jum Riedergange ber Sonne die matellofe Opfer= aabe des gottlichen Offerlammes Befus Chriftus jum himmel embor und leitet burch die fieben machtvollen Aquadutte ber beiligen Saframente die befruchtenden Baffer der vielfaltigen Gotteggnade in Die Bergen und in Die Gefellichaftstreife ber Menfchen. Go wird Die Rirche nie mude und maltet ohne Ende ihres breifachen Amtes: benn ihre hierarcifchen Ordnungen fterben nicht aus, sondern werden pom Beiligen Beifte immer wieder durch neue Berufungen und Ubertragungen ber Gewalten Chrifti ergangt, erneuert, berftartt und in harmonifder Gintracht erhalten, bamit alle Menfchen, Die auten Willens find, die Früchte ber gottlichen Erlofung erlangen.

So dauert die Heilstätigkeit des Heiligen Geistes nicht bloß eine kurze Spanne Zeit; sie erstreckt sich nicht bloß über ein einziges Land oder Bolk, sondern alle Bölker aller Zeiten und Zonen werden von ihm zum wunderbaren Lichte Christi berusen. Die Kirche ist zur trauten Heimstätte des Heiligen Geistes geworden; sie ist nichts anderes als ein über alle Länder und Zeiten sich ausdehnendes Pfingsten. Bon der Kirche gilt deshalb das Wort des Propheten: "Wein Gott, der in dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gegeben,

<sup>1</sup> Apg 15, 28.

Sehnsucht nach den verheißenen hohen Gaben den Gebetseifer. Darin, daß Maria, die Mutter des Erlösers, sich mit den Aposteln im Gebete vereinigte, mochten diese eine neue Bürgschaft für die unfehlsbare Erlangung und für den erhabenen Wert der versprochenen Gaben erblicken.

Und in der Tat, welche Andachtsübung, welche Novene könnte Herrlicheres zum Ziele haben als jene, welche dem Pfingstfest vorangeh! Gine göttliche Person, der Geist der Wahrheit und der Lebendigmacher, der Spender aller Gnaden, soll ja mitgeteilt werden. So lautet die Verheißung. Dieser wird an den Aposteln eine doppelte Aufgabe erfüllen, wie der hl. Johannes im Evangelium des Sonntags nach der himmelfahrt berichtet.

Einerseits wird der Pfingstgeist die Jünger Jesu befähigen, Zeugen ihres göttlichen Meisters zu sein. Er wird sie deshalb in alle Wahrsheit einführen und bewahren vor jedem Irrtum. Sodann wird er sie mit großer Kraft und unüberwindlicher Starkmut ausrüften, damit sie aus Liebe zu Jesus alle Leiden, selbst den Martertod standshaft ertragen. "Sie werden euch aus den Spnagogen ausstoßen; ja es kommt die Stunde, daß jeder, der euch tötet, Gott einen Dienst zu tun glaubt." So sprach der Herr mit Kücssicht auf die Herabstunft des Heiligen Geistes und auf die von diesem vermittelte Tröstung und Stärkung. Es liegt in diesen prophetischen Worten zesu Christi zugleich die erhebende Versicherung, daß die Jünger Jesu durch die Kraft des Heiligen Geistes schließlich alle Feinde glorreich überwinden werden.

Wie groß, wie fegensreich find bemnach die Gaben, welche Pfingften bringen wird!

Auch uns, den Spätergebornen, werden sie vermittelt und find sie notwendig. Denn Zeugnisgeben für die Wahrheit Jesu Christi, das ist schließlich die große, gemeinschaftliche Aufgabe aller Christen. Darin schließen sich alle insgesamt zu einem weitverzweigten Bunde des Glaubens und der Liebe zusammen.

Freilich wird diese Zeugnisabgabe verschiedene Formen annehmen, je nach der Lebensstellung und nach dem Berufe des einzelnen. Um so mehr ist daher das Einigende und Gemeinsame zu betonen und hochzuhalten. Zu dieser geistigen Einigungsarbeit sind nach dem Beispiele der Apostel die neun Tage vor Pfingsten vorzüglich geeignet. Wie die Jünger des Herrn sollen wir in dieser Absicht die

Pfingstnobene feiern durch Lossschällung von der Welt, durch christliche Nächsten= und Gottesliebe, durch eifriges Gebet, besonders auch in Vereinigung mit den Nachfolgern der heiligen Apostel und mit Maria, der Mutter des Heilandes.

Ru fold gottseligem Streben forberte ber hochselige Babft Leo XIII. in seinem abostolischen Schreiben bom 5. Mai 1895 Die Chriftenheit auf. Die Einheit aller Chriften in Glaube und Liebe. fo ruft ber Statthalter Chrifti ben Ratholiten au, das fei bas bobe Riel eures eifrigen Gebetes mahrend ber Robene por Bfingften! Die Chre Gottes, das Seil der unfterblichen Seelen, die Rudführung ber Brr= und Ungläubigen in ben Schof ber einen mahren Rirche, bas werden die tofibaren Fruchte eures einmütigen und eifrigen Gebetes Dadurch werden wir jenen gludfeligen Buftanden ber driftlichen Urzeit naber gerudt, von benen geschrieben fleht: "Die Menge ber Gläubigen mar ein Berg und eine Seele - cor unum et anima una!" 1 Beber einzelne wird bann bas Reichen mahrer Bungericaft Jefu Chrifti in fich tragen und wie bon felbft babin ftreben, auch im außeren Leben jene Rluft ju überbruden und jene natürlichen Unterschiede bes Standes, des Befiges und der Bildung auszugleichen, burch welche bie Ratholiten fo oft in feindselige Lager gesbalten und gerriffen werden.

#### Fünftes Rapitel.

# Pfingsten und Pfingstottav.

## I. Der Beilige Geift und fein Wirken.

Pfingsten, das Sommerfest im Reiche Gottes, ist da! Während der Winterstürme, zur Weihnachtszeit, schienen die Kräfte des wahren Lebensbaumes, der da ist Christus, der Gingeborne des Hochgelobten, im Erdreiche der Menscheit noch zu schlummern.

Bur Ofterzeit, da der Frühling ins Land zog, die Quellen aufbrachen und die Erde mit farbigem Teppiche fich decte, da entfaltete dieser göttliche Lebensbaum seine wunderbaren, herrlichen Blüten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apg 4, 32.

Doch auch diese Freudenzeit nahm ein Ende, wie alle Dinge auf Erden. Des Sommers Glanz und Hitz ift gekommen und will zur töftlichen Reife bringen, was die Frühlingspracht verheißen hatte. Hochsommer im Reiche Gottes ift Pfingsten, Sonnenglanz und Sonnen=wärme, das ist der Heilige Geist. Er bringt die Blüten im Gottes=garten der Kirche, welche der Herr bis anhin gehegt und gepflegt, zur vollen, köstlichen Reife. Denn er ist der Paraklet, der Stell=vertreter des Erlösers und der Tröster seiner gläubigen Gemeinde; er ist dom Bater und dom Sohne gesendet und nimmt von dem, was dem Sohn gehört, um es den Gliedern der Kirche Christi mit=zuteilen und in ihnen zur Bollendung zu führen 1.

So hängt das Wirken des Heiligen Geistes mit dem Wirken des menschgewordenen Gottessohnes wie die reifende Frucht mit der Blüte zusammen. Und Pfingsten, das jener Wirksamkeit gedenkt, kann von Oftern nicht getrennt werden. Pfingsten tft die glanzvolle Bollendung und Bekrönung des Ofterseskkreises.

An Pfingsten feiert bemnach die Rirche nicht Geheimnisse aus bem Leben ihres göttlichen Bräutigams, wie sie es bisher, an Weihnachten, Spiphanie ober Ofiern, zu tun gewohnt war. Die Feier gilt bem Heiligen Geiste und seinem Wirken.

Auch dem Heiligen Geifte gebührt göttliche Ehre, wie dem Bater und dem Sohne, weil er, wie diese, eine göttliche Person, die dritte Person in der Gottheit ist. Er ist ja "der Geist der Wahrheit", dazu berusen und gesendet, "alle Wahrheit zu lehren"<sup>2</sup>. Er "ersorscht alles, sogar die Tiefen der Gottheit"<sup>3</sup>. Ausgestattet mit Allwissent, vermag er deshalb die verborgensten Gottesgeheimnisse wie die zukunftigen Dinge zu erkennen und zu verkunden 4.

Indem der ewige Vater sich selbst erkennt, erzeugt er ein ihm wesensgleiches Abbild, die persönliche, ewige Weisheit, das Wort, den Sohn. Aber zwischen dem Bater, welcher den Sohn einzig aus sich erzeugt, und dem Sohne, der von Ewigkeit erzeugt ist, besteht eine Wechselmirkung, deren Ausdruck ebenso ewig und gleichwesentlich ist wie der Bater und wie der Sohn, es ist die persönliche, ewige Liebe des Vaters und des Sohnes, der Heilige Geist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. 30 16, 13. <sup>2</sup> 30 16, 13. <sup>3</sup> 1 Ror 2, 10.

<sup>4 2</sup> Petr 1, 21. 30 16, 13.

So ift Gott einfach in seiner Natur oder Besenheit, dreifach in ben Personen. Und so geht der Sohn von dem Bater und der Heilige Geift vom Bater und vom Sohne zugleich aus.

Nur wie aus weltweiter Ferne vermag der sterbliche Mensch in das innere Leben der ewigen Gottheit und in ihre unerforschlichen Abgründe zu schauen. Er gleicht dem mutigen Seefahrer, der nach langen, mühevollen Irrwegen auf dem unermeßlichen Ozean zum erstenmal das ersehnte Land am fernen Horizont erblickt; er täuscht sich nicht: klar und bestimmt treten die Umrisse des Landschaftsbildes aus den Wasser= und Nebelmassen hervor; die Einzelheiten freilich verschwimmen im Dämmerlichte und im Dunste; Hossnung und Freude schweilen da die Brust des kühnen Seglers. So muß auch uns das wenige, was wir von so hohen und allerhöchsen Dingen, von Gottes Innenleben wissen, als wertvollerer Gewinn und als höhere Weisheit erscheinen, als die genaue Kenntnis unzählig vieler, geringfügiger, irdischer Dinge.

Der Heilige Geist ist die personliche Liebe. — Der Liebe ist es eigen, von dem Ihrigen, ja sich selbst andern mitzuteilen. Deshalb weilt und wirkt der Heilige Geist nicht bloß im Schoße der Gottheit, sondern auch im Schoße der Menscheit, im Schoße der Kirche, in den Tiefen der Seele.

Chriftus beschränkte sein heilswirken auf ben engen Kreis des israelitischen Bolkes und auf den Schauplat des Gelobten Landes 1. Seinen Taten verlieh er überall einen echt menschlichen, äußerlich sichtbaren, in sich abgeschlossenen Charakter. Die Tätigkeit des Heiligen Geistes ist dagegen ganz geistiger Art. Ihr Schauplat sind vor allem die verdorgenen Tiefen des Menschengeistes. Dem natürlichen Auge des Berstandes entzieht sie sich; nur dem demütig Glaubenden wird sie sichtbar 2. Gar zu häusig bleibt sie deshalb unbeachtet. Die beklagenswerten Folgen solcher Oberslächlichkeit bleiben nicht auß: die dankbare Andetung und liebende Berehrung der dritten Person in der Gottheit wird auß diesem Grunde häusig vernachlässigt; es sehlt an dem Verständnis der großen und erhabenen Dinge, welche auß dem stillen und verdorgenen Wirken des Heiligen Geistes sinnensfällig entsprießen. Und doch, wie reich, wie vielgestaltig ist sein Schaffen allzeit gewesen!

<sup>1</sup> Mt 15, 24. 2 Bgl. Jo 14, 17.

Che ein dammernder Lichtstrahl am erften Schöbfungsmorgen bis au dem formlofen, in tiefer Rinfternis begrabenen Erbenftoff fic Babn brad, ichwebte ber Geift Gottes über ben Daffen, um fie gu erleuchten, um fie barmonifd jum reichgeglieberten Bau ju geftalten und beffen Schaublate mit ben Beerscharen manniafachen Lebens gu bevölfern und zu ichmuden 1. Dann trat ber Menic, ber Ronig ber Sobbfung, ins Dafein; ihm hauchte ber gottliche Beift ben überngturlichen Obem des Lebens in das Antlit 2. Allein er verblieb nicht im Meniden, weil er fleischlich gefinnt marb 3. Jahre vergingen. Der Emige erbarmte fich bes Menichen. Dem ausermabiten Bolte ichuf ber Beilige Geift Belben und Bropheten 4: feinen großen Mannern verlieh er boberes Wiffen und fraftigeres Wollen, mabre Weisheit und tiefe Ginfict 5. Als endlich die Rulle der Reit gekommen mar. wirkte der Beilige Geift das anbetungswürdige Bunder der Menfcwerdung des Sohnes Gottes aus Maria, der Jungfrau 6. murbe benn die allerheiligfte Menschheit Jefu mit ber Fulle bes Beiligen Beiftes gefalbt jum Ronige über alle Ronige, jum Soben= priefter nach Meldifedechs Ordnung, jum Bropheten, den Armen Die Probbotichaft des Beils zu verkunden 7. Diefe gottliche Salbung offenbarte ber Berr in feiner Taufe am Jordan 8, in feinem gangen Lehren und Wirten, im Leiben und Sterben 9, am großartigften und fruchtbarften, am berrlichften und enticheibendften aber an feiner jugend= lichen Rirche beim erften Pfingftfefte gu Berufalem.

Damals salbte der Beilige Geift die Apostel Jesu Chrifti mit dem Freudenole doppelter Weihe.

Einmal reinigte und heiligte er ihr Herz und gestaltete es daburch zu einem würdigen Gefäße höchster Erbarmung Gottes. Er gewährte ihnen dabei in reicher Fülle jene Gnadenausstattung, welche von ihrer erhabenen und einzigartigen Stellung im Reiche Christi gefordert war: sie wurden die untrüglichen, erleuchteten Zeugen und Berkünder der ganzen Offenbarungswahrheit, sie strahlten in dem göttlichen Lichte mannigsacher Wundergabe, sie wurden die Träger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gn 1, 2. <sup>2</sup> Gn 2, 7. Rom 5, 12. 1 Ror 15, 45 ff.

On 6, 3. 19 Mm 27, 18. Richt 11, 29; 14, 16. 3 f 61, 1; 63, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Weish 9, 17. Sir 1, 8. It 2, 25. <sup>6</sup> Lt 1, 35. Mt 1, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lt 1, 18. 35 61, 1. <sup>8</sup> Lt 4, 18.

<sup>9</sup> Mt 12, 28. Sebr 9, 14.

jeglicher Gewalt im ganzen Reiche Chrifti, in volltommener harmonie mit dem Fürftapostel Betrus.

In und durch die Berfon ber beiligen Apostel find fodann die Onabenerweise bes Bfingfigeiftes auf Die gange Rirche binübergeftromt. Er bleibt fürderhin ohne die mindefte Unterbrechung die alles belebende Seele, der ftarte Sout, die iconfte und unbermuftliche Bier bes Reiches Chrifti. Der Beilige Geift balt die Rirche aufrecht in ben Stürmen ber Beit, welche gegen fie bon ben Bforten ber Bolle erwedt werden; er gibt ber Rirche die Ginbeit und die ftetig machfende Ausbehnung: er bewahrt fie bor Irrtum und führt fie ein in ben Rusammenhang und in die Tiefen jeglicher Wahrheit. Bon ber reinen Stirne ber Rirche leuchtet feine Beiligkeit und in ihren mallenden Ronigsmantel webt er die funkelnden Sterne der verschiedenartigen Gottesmunder. Ihrer unmandelbaren Autorität fich bewußt, traat fie im Beiligen Beifte ben Ramen bes Berrn bor Ronige und Bolter und leat ihnen die Sakungen des herrn auf, wie er es ihr geboten 1. Wiederum im Beiligen Geifte bebt fie mit briefterlich reinen Sanden bom Aufgang bis jum Niedergange ber Sonne die matellofe Opfer= gabe bes gottlichen Ofterlammes Jefus Chriftus jum himmel empor und leitet burch die fieben machtvollen Mauabufte ber beiligen Saframente die befruchtenden Baffer der vielfältigen Gottegangde in Die Bergen und in die Gesellicaftstreife ber Menschen. bie Rirche nie mude und waltet ohne Ende ihres breifachen Amtes; benn ihre hierarcifden Ordnungen flerben nicht aus, sondern werden bom Beiligen Beifte immer wieder burd neue Berufungen und Ubertragungen ber Gewalten Chrifti erganzt, erneuert, berftartt und in barmonischer Gintracht erhalten, bamit alle Meniden, Die auten Willens find, die Früchte ber göttlichen Erlöfung erlangen.

So dauert die Heilstätigkeit des Heiligen Geistes nicht bloß eine kurze Spanne Zeit; sie erstreckt sich nicht bloß über ein einziges Land oder Bolk, sondern alle Bölker aller Zeiten und Zonen werden von ihm zum wunderbaren Lichte Christi berufen. Die Kirche ist zur trauten Heimstätte des Heiligen Geistes geworden; sie ist nichts anderes als ein über alle Länder und Zeiten sich ausdehnendes Pfingsten. Bon der Kirche gilt deshalb das Wort des Propheten: "Wein Gott, der in dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gegeben,

<sup>1</sup> Apg 15, 28.

werden nicht weichen bon beinem Munde noch bon dem Munde beiner Rinder oder Rindeskinder, spricht der Herr, bon nun an bis in Ewickeit." 1

Der Beilige Beift wendet jedoch nicht blog ber großen Gemeinfcaft ber Rirche, fondern jedem einzelnen ihrer Glieder feine für= sorgende Tätigkeit zu. St Baulus schreibt: "Die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unfere Bergen burch ben Beiligen Beift, welcher uns gegeben worden." 2 Gleich einer lebendigen und lebensbenden bochflut von Rraft und Gnadengabe hat der Beilige Geift die Liebe Gottes in die Tiefen unferer Seelen eingesenkt und dadurch uns abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt in ber beiligen Taufe 3. Seither wohnt er in uns und zieht all unfer Tun und Laffen wie an einem ungerreißbaren golbenen Banbe ins Reich bes Ewigen und Unendlichen empor und wirft jegliche gute Gabe in unferem Innern. Er flogt bem Bergen eine garte, findliche Furcht ein, Gott auch nur im mindeften zu beleidigen; er macht uns bereitwillig, in mahrer Frommigkeit ben eigenen Willen ftets und in allem bem gott= lichen Willen zu unterwerfen. Er entzündet in der Seele ein flares Licht heiliger Wiffenfcaft, welches uns bie Dinge, ungetrübt bon Borurteil und Leibenschaft, in ihrem Berte für Die Emigfeit fcagen und beurteilen lehrt. Und damit wir den Lodungen der Welt und des unreinen Geiftes erfolgreichen Widerftand entgegen= fegen tonnen, flogt er unferem ichmantenden Willen jene Festigteit im Guten und jenen Startmut ein, beren Belbengroße wir in ben heiligen Marthrern, ja in allen Beiligen bewundern. Der heilsbegierigen Seele pflegen jedoch die feinen Trugfoluffe und die verborgenen Schlupfwinkel ber bofen Begierlichkeit und bes eigenen ftolzen Bergens Die größten Befahren ju bereiten. Damit wir baber Die Stimme ber fleischlichen Rlugbeit von ber Stimme Gottes unterscheiden konnen, verleiht der Beilige Geift der Gott suchenden Seele die Gabe des Rates und eröffnet ihr gleichzeitig mittels ber Babe bes Ber= ftanbes tiefere Ginficht in die Berrlichkeiten ber gottlichen Babrbeit. Best bleibt ber Seele ju ihrem irbifden Glud und Wohlergeben nichts mehr übrig als die Fulle ber Beisheit, welche in allen Rügungen und Wendungen bes Lebens die unendliche Liebe und Liebensmurbigfeit unferes Gotles erblidt und verehrt. Auch Diefe

Gabe behalt ber Beilige Geift uns nicht bor, um bas Bilb Refu Chriffi in uns volltommen ju machen 1. Um endlich unferer Somad: beit ftets allfeitige Bilfe leiften ju tonnen, fo betet er für uns "mit unaussprechlichen Seufzern", ba wir ja "nicht wiffen, um was wir beten follen, wie fich's gebührt" 2.

So reinigt und beiligt, fo tröftet und bereichert der Beilige Beift ben aangen Leib ber Rirche und jedes lebendige Glied berfelben. Glanzpoller Sobepuntt und entideibender Wendepuntt feines geseaneten und allumfaffenden Wirkens unter ben Menfchen ift und bleibt jedoch bas große Bfingftereignis zu Jerufalem. Diese Großtat tritt baber in ben Mittelbuntt ber firchlichen Reftfeier.

### II. Das Bfingftwunder.

Nach der himmelfahrt des herrn maren die Abostel und Bunger Befu nach Berufalem gurudgefehrt und hatten fich ins Obergemach bes Saufes begeben, in welchem fie fich aufzuhalten pflegten. "verharrten alle einmütig im Gebete mit ben Frauen und Maria, ber Mutter Jefu, und feinen Brübern". Die Bahl ber Berfonen, welche beisammen maren, belief fich etwa auf hundertundzwanzig 3.

MIS nun der Pfingfitag, das ift der fünfziafte Tag von Oftern an gerechnet, gekommen mar, maren alle einmütig an bemfelben Orte. Und ploklich entftand bom himmel ber ein Braufen übernatürlicher Art, wie bon einem babinfahrenden heftigen Beben, und erfüllte bas gange Saus 4. Und es ericbienen ihnen fich berteilende Rungen. melde wie Feuerflammen aussaben. Wie Gott, welcher einft zu Mofes aus dem brennenden Dornbufch redete und die Runge des Bropheten Isaias mit glübender Roble reinigte 6, fo reinigte und beiligte, erleuchtete und durchglühte jest ber Beilige Beift die Apoftel, baß fie, "angetan mit ber Rraft aus der Sobe" 7, befähigt feien, beilige, unfehlbare und ftartmutige Zeugen bes herrn auf ber gangen Erbe zu fein. Diefe Ausruftung ber Apostel mit bem Beiligen Geifte offenbarte fich alsbald barin, daß "fie anfingen, in fremden Sprachen au reden, so wie ber Beift ihnen verlieb, ju fprechen" 8. Richt als ob die Apostel nur eine Sprache geredet batten, die aber burch ein

<sup>1</sup> Bgl. If 11, 2 ff.

⁴ Apg 2, 1—2.

<sup>7</sup> St 22, 49.

<sup>2</sup> Rom 8, 26. <sup>8</sup> Apg 1, 12—15.

<sup>5</sup> Er 3, 2. · 31 6, 6.

<sup>8</sup> Apg 2, 4.

Hörwunder von den Bertretern der verschiedenen Boller mare verstanden worden. Bielmehr waren die Apostel befähigt, mehrere Sprachen zu reden, um alle Boller in der Einheit des Glaubens zu versammeln und die Zersplitterung unter den Menschen wieder aufzuheben, in welche sie einst durch ihren Hochmut beim Turmbau zu Babel gefallen waren.

Nun hatte bas hohe Feft gerade bamals viele Juden aus allen Ländern ber Erbe nach Jerufalem geführt. Manche bon ihnen hatten fich lange Zeit in ber Frembe aufgehalten und ihre Mutteribrache verlernt. Manche gottesfürchtige Manner, welche einft unter "jedem Bolte unter bem Simmel" gelebt batten, maren auch bauernd wieber in die Beimat gurudgefehrt, um fiets bem Tempel und feinem beiligen Dienfte nabe zu fein. Gie nahmen bas beftige und unerflarliche Braufen über dem Saufe der Apostel mahr und tamen in Menge babin. Sie "waren befturgt; benn fie borten bie Apostel, ein jeber in feiner Sprache reben. Es faunten alle und bermunderten sich, indem fie fprachen: Siehe, find nicht alle diese, die reben, Galilder? Und wir hören fie, jeder in unserer eigenen Sprache reben, in ber wir geboren find: Barther, Meber, Glamiten und Bewohner von Mesopotamien, Judaa und Rappadozien, Bontus und Affen, Bhrygien und Pamphplien, Agpten und ber Landftriche Libnens gen Chrene bin und Fremdlinge von Rom, Juden sowohl wie Befehrte, Rreter und Araber, wir boren fie in unfern Sprachen bon ben Groftaten Gottes fprechen. Und alle wunderten fich und maren in Berlegenheit, indes fie, einer jum andern fprachen : Bas mag dies wohl bebeuten ?" 1 Das Wunderzeichen faben fie wohl, beffen 3med verftanden fie nicht.

Neben diesem Staunen des unbefangenen Gemütes erhob aber auch der Spott seinen Stachel gegen das unverstandene heilige Erzeignis. Mehr boshaft als folgerichtig höhnten einige: Diese sind voll des sußen Weines! Sie vergaßen in ihrem verkehrten Sinne, daß es zur Pfingstzeit ungegorenen Most auch im Oriente noch nicht gab.

Da ergriff der Fürstaposiel Petrus das Wort. Zuerst widerlegte er die boswillige Anschuldigung. Geflützt auf die Weissagungen der Propheten2, bewies er sodann der Menge die Sendung des

<sup>1</sup> Apg 2, 5-12. 2 Joel 3, 1-5.

Heiligen Geistes und zeigte ihr unter Berufung auf die Psalmen Davids, daß Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, in Wahrheit der von Gott verheißene Messias und unser Herr sei, welcher an der göttlichen Macht und Herrlichkeit teilnimmt 1.

Die Rebe des Apostelfürsten machte auf die besseren Elemente seiner Zuhörer einen tiesen Eindruck. "Sie wurden im Herzen getrossen und sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tuet Buße, und ein jeder von euch lasse sich tausen im Namen Jesu Christi zur Bergebung der Sünden, und ihr werdet empfangen die Gabe des Heiligen Geistes." Der Glaube und das Bekenntnis des Glaubens an Jesus als den gottgesandten Messias, dazu Buße und Tause, wie der Erlöser sie angeordnet hatte, das sind demnach die Grundbedingungen der Rechtsertigung und Heiligung, welche in nichts Geringerem als in der Mitteilung und Einwohnung des Heiligen Geistes in den Seelen besteht.

Bisher waren biese himmlischen Gaben ben Aposteln zuteil geworden; aber sie beschränken sich, wie Petrus nachdrücklich hervorhebt, nicht auf diese allein. Bielmehr "gilt euch die Verheißung", so fährt der Fürstapostel in seiner Predigt fort, "und euern Kindern und allen, die fern sind, soviele der Herr unser Gott je herbeirusen wird", sie gilt allen Menschen, den Heiden sowohl wie den Israeliten 2.

"Diejenigen nun, welche das Wort Petri annahmen, wurden getauft." Der organisierten Christengemeinde, welche aus hundert= undzwanzig Seelen bestand, konnten etwa dreitausend Personen "hin= zugefügt" werden<sup>3</sup>.

So tritt in Betrus die Einheit, im Wirken des Heiligen Geistes die Heiligkeit, in dem Anschluß der neuen Glieder die Ratholizität, in den vereinigten Jüngern des Herrn die Apostolizität der Kirche Christi bei ihrem ersten öffentlichen Auftreten am Pfingstfeste zu Jerusalem offenkundig zu Tage. Das werden fürderhin die vier leuchtenden Merkmale sein, an welchen jedermann die Arche des Heiles erkennen kann, wenn sie auf dem bald friedlichen, bald kürmisch erregten Weere der Zeiten sichern und majestätischen Laufes dem Hasen der Ewigkeit zuschwimmt.

<sup>1</sup> Apg 2, 14-36. 2 Apg 2, 37-39. 3 Apg 2, 41. Felten 57 ff.

## III. Gefdicte und Bedeutung bes Pfingftfeftes.

Der deutsche Rame "Pfingsten" — althochdeutsch: fimschustim, phingesten — stammt aus dem griechischen Pentekoste, d. h. "der fünszigste", nämlich "Zag".

Schon das Alte Testament kannte den Ausdruck und gebrauchte ihn zur Bezeichnung des Festes, welches die Israeliten am fünfzigsten Tage nach dem Osterfeste feierten. Es war dies das Fest der Getreideernte. Man beging es zum Danke für die glückliche Bollendung derselben und als Zeichen der Anerkennung der Oberhoheit Gottes über das Land und seine Früchte. Pfingsten stand mit Ostern im Zusammenhang: dieses bezeichnete den Anfang, jene den Abschluß der Ernte. An Ostern opferte man die erste Garbe gereifter Gerste, an Pfingsten dagegen zwei gesäuerte Weizenbrote als Erstlinge des eingeheimsten Getreideseens?

Während sodann Ostern an die Befreiung Israels aus Ägyptens Anechtschaft erinnerte, gedachte man fünfzig Tage später, an Pfingsten, der Gesetzgebung auf Sinai, wodurch das freigewordene jüdische Bolk die politische und religiöse Organisation erhielt.

Wenn überhaupt zwischen den Ereignissen und Sinrichtungen des Alten Bundes und den bedeutenden Tatsachen des Neuen Testamentes anerkanntermaßen ein innerer Zusammenhang besteht, so tritt derselbe am Pfingstiest offen zu Tage. Richt ohne weise Absicht hat Gott für die Geistessendung den jüdischen Pfingstag gewählt. Wie in so vielen andern Beziehungen erweisen sich die Pfingsten des Alten Bundes als das prophetische Vorbild der neutestamentlichen. Schon die Kirchenbäter haben darauf hingewiesen.

"Die Gesetzebung des Alten wie des Reuen Testamentes", sagt Hieronymus, "geschah am fünfzigsten Tage nach Ostern, jene auf dem Sinai, diese auf Sion. Dort erbebte der Berg, hier das Haus. Dort erdröhnte unter Blit und Sturmwind gewaltiger Donner; hier entstand vom Himmel her ein Brausen gleich dem eines daherfahrenden, gewaltigen Windes, und es erschienen zerteilte Zungen wie Feuer. Dort erging das Gesetz unter dem Klange der Posaunen, hier erstönte dasselbe durch den Mund der Apostel."

<sup>1 2</sup> Matt 12, 32. 2 Bgl. Lv 23, 10—11 15—16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hieron, ad Fabiolam VII.

Durch den Finger Gottes, sagt der hl. Jsidor<sup>1</sup>, wurde einst das Gesetz auf steinerne Tafeln eingegraben und durch Moses dem alttestamentlichen Gottesvolke übergeben. An dem Tage, welcher der Erinnerung an dieses Ereignis geweiht war, schrieb der Heilige Geist, welcher auch als der Finger an der Rechten des ewigen Baters bezeichnet wird<sup>2</sup>, das Gesetz des Reuen und ewigen Bundes in die Herzen der Apostel Jesu Christi, damit sie es allen Bölkern dis ans Ende der Zeiten verkünden könnten.

Wie die Juden am Pfingstfeste Gott bem Herrn die Erstlinge ihrer Ernte opferten, so weihten auch die Apostel dem Allmächtigen die Erftlinge aus dem ihrer Sorge anvertrauten Erntefelde der Menscheit durch die Berkundigung des Glaubens und durch die Spendung der Taufe.

Wie die Gesetzebung auf Sinai aus den Kindern Järaels eine Nation machte, einig im Wollen, Handeln und Sein, so hauchte die Mitteilung des Heiligen Geistes am ersten christlichen Pfingstest zu Jerusalem den Jüngern Christi neues, höheres Leben ein und erhob sie zu einer geistigen Einheit, zum festgesügten Reiche, zur Familie, ja zum geheimnisvollen Leibe Christi. Was der Sinai für das Volk Israel, das waren die Pfingsten für die versprengte Herde der ganzen Menscheit: die Hürde wurde hier ausgebaut und vollendet, in welcher die Menschen ihre segensvolle Einigung untereinander und mit ihrem Schöpfer und Herrn seiern können.

In alle Länder wird beshalb von jest an der Ruf der Apostel ausgehen, und ihre Worte werden bis an die Grenzen der Erde dringen 3, damit durch die Arast des Heiligen Geistes erfüllt werde, was der ewige Bater seinem eingebornen Sohne verheißen hat, da er sprach: "Berlange von mir, und ich will dir geben als dein Erbe die Bölker und als dein Eigentum die Grenzen der Erde." Da wird denn "von Sion ausgehen das Gesetz und das Wort des Herrn von Jerusalem 5, der Berg des Herrn wird sich erheben über alle Berge, und zu ihm werden strömen alle Völker" 6. "Vom Ausgang bis zum Riedergange der Sonne wird großgemacht der Rame

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De offic. eccles. I 32.

<sup>2</sup> Bgl. 28 11, 20 zu Mt 12, 28 und die britte Strophe bes Hymnus Veni Creator Spiritus.

<sup>8 3</sup>f 2, 2. Wgl. Pf 85, 9.

bes Herrn unter ben Bölfern, und an jedem Orte wird seinem Ramen ein reines Speiseopfer dargebracht werden." Diejenigen aber, welche der Herr "aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Lichte beruft", sie werden "Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Bolk" genannt werden 3.

Es ift felbftverftandlich, daß ber Chriftenheit die dankbare Erinnerung an fo große Gebeimniffe niemals aus bem Gebachtniffe entschwinden tonnte. Das Pfingftfest ift so alt wie die Rirche felbft; es bestand bon Anfang an und behauptete fich flets als Sochfest erften Ranges. Wie die Geiftessendung die gange Wirksamkeit bes gottlichen Erlofers vollendet und befront, fo galten die Pfingften jederzeit als die Bekrönung und Bollendung aller vorausgegangenen Wefte bes herrn, befonders aber bes Ofterfeftes. Deshalb feierte man die fünfzig Tage von Oftern bis Bfingften in beiliger Freude und nannte biefe Zeit fogar felbft Pfingften ober öfterliche Pfingften. Schon Tertullian bezeichnet ben Pfingfitag als ein eigentliches Feft. Un bemfelben spendete man feierlich bie beilige Taufe. Dabei bebiente man fich eines abnlichen Ritus mit Lefungen, Litanei usw. wie am Rarfamstag. Diefe Sitte verbreitete fich fiber bas gange Der hl. Augustinus und die altesten Unweisungen gur Reier bes beiligen Opfers miffen babon zu berichten. Seute ift uns wenigstens noch die feierliche Taufwasserweihe am Samstag bor Pfingsten erhalten. Der Weiheritus ift eine abgefürzte Wieberholung begienigen bom Rarfamstag 3.

Im Orient scheint dagegen die Taufe an Pfingsten nicht überall feierlich gespendet worden zu sein. Wenigstens weiß die berühmte Pilgerin Sylvia oder Etheria darüber nichts zu berichten, obwohl sie den Pfingstgottesdienst -einläßlich beschreibt, wie er am Ende des 4. Jahrhunderts in Jerusalem geseiert wurde 4. Die nächtliche Borfeier oder Bigil fand damals in der heiligen Stadt in der Auferschungskirche statt; in der Morgenfrühe des Pfingstages selbst war zuerst Gottesdienst mit heiliger Wesse in der Kirche, welche an

<sup>3</sup> Bgl. oben G. 316 ff. 4 Baumer 117.

ber Areuzigungsstätte auf dem Kalvarienberg sich erhob. Um 9 Uhr zog man zum Berge Sion; dort wurde das Evangelium von der Sendung des Heiligen Geistes gelesen und zum zweitenmal das heilige Opfer dargebracht. Die übrigen Feierlichkeiten, welche bis gegen Mitternacht dauerten, fanden, wie wir bei der Beschreibung des Himmelfahrtssestes gesehen haben (S. 379 ff), großenteils am Ölberge statt. Bemerkt sei nur noch, daß die Abendprozessionen von einer Kirche zur andern unter Gesang und reichlicher Beleuchtung stattsanden.

Die Oktavfeier von Pfingsten kam erst im Anfange des Mittelsalters (im 8. und 9. Jahrhundert) allgemein in Aufnahme. Um dieselbe Zeit pflegte man sich auch während der ganzen Pfingstwoche von knecktlichen Arbeiten zu enthalten. Allmählich ging man aber von dieser Forderung wieder ab; heute ist nur noch der Pfingstag selbst allgemein von der Kirche gebotener Festtag.

## IV. Die Mette bes hohen Pfingftfeftes.

Che die Rirche fich ber vollen Pfingstfreude hingibt, überschaut fie bas erhabene Geheimnis, bem fie ben beutigen Sag gewibmet Ihr Standpunkt ift ber bochfte, ber fich benten läßt: es ift gewiffermaßen ber Standpunkt des allwiffenden Gottes. Ihr belles Muge blidt nicht bloß auf die Gegenwart, sondern ebensofehr in die Bergangenheit und in die Butunft bes gefeierten Greigniffes. In den Tagen ber Bergangenheit liegt bas prophetische Bild beffen, mas am erften Pfingftfeft ju großartiger, abichliegender Entfaltung gelangt ift. Das munderbare Pfingftereignis aber bat Wellen gewedt, welche in ben Jahrtaufenden ber Rutunft über ben Erdball raufden. Die Schilberungen ber Pfingften nach ihren Urfprüngen und Früchten aber find in das Brachtgemand breier Feftgefange gekleibet, Die wie göttliche Brophetien oder Bifionen fich ausnehmen. Den geschicht= lichen Berlauf des Pfinaftgeheimniffes felbft darf die Rirche als betannt vorausseten. Sie erzählt ihn beshalb nicht, sondern, dem boch= freudigen Festcharafter entsprechend, beutet fie bie Bobenpuntte feiner Entwidlung fprunghaft und rhapsobienartig blog an : im einleitenden Festhymnus, in den Antiphonen ju den Bfalmen und in den Responsorien zu ben Lesungen. Daburch leitet die Rirche unsere Bebanten in die richtigen Geleise und fullt die goldenen Schalen ber

Fefipfalmen, welche wie immer den Rern der Mette bilben, mit einem Gehalt, wie er dem Feste entspricht.

An die erste Stelle ist der 47. Psalm gesett. Ein Korachide dichtete dieses Lied, sehr wahrscheinlich in den Tagen des Königs Szechias. Nach Besiegung berschiedener Bölterschaften war Affurs herrschgewaltiger König Senacherib (705—681) mit einem fast unermeßlichen Heere vor die Stadt Jerusalem gekommen, um sie zu erobern. "Da zog der Engel des Herrn aus und erschlug in Affurs Lager 185000 Mann. Und als die Affyrer des Morgens sich erhoben, siehe, da war alles voll Leichen. Da brach Senacherib auf und zog ab und kehrte zurück und blieb in Ninive."

Das munberbare Ereignis begeifterte jum freudig bewegten Dant-Da wird Bottes Große und die unerschütterliche Festigkeit Jerusalems, ber murbigen Resideng bes Allmachtigen, geschilbert 8. Es freut fich das gange Land! — So jubelt ber Sanger. Berg Sion mit feinem Ronigspalaft ift ebenfo fichergestellt wie die Nordseite der Stadt mit dem Tempel. Das faben die feindlichen Rönige alsbald; fie gerieten in Staunen, in Berwirrung, in Unruhe. Schreden erfaßte fie, Weben gleich einer Bebarenben, bis beftiger Sturm fie gerichmetterte, ben Schiffen bes fernen Tharfis vergleichbar. So hat benn Bott seine beilige Stadt gegründet auf ewig! Darum moge frohlocen ber Berg Sion und jubeln beffen Tochterftabte in Judaa! Umgiebet die Stadt, ruft begeiftert ber Sanger, besichtigt fie bon ihren Turmen aus: richtet euer Auge auf ihre Weffungswerke, ja gablet felbft abteilungsweise ihre Saufer, um Diefe wunderbare Reitung genau ben Nachtommen erzählen zu fonnen, "daß er hier wohnt, unser Bott, in alle Ewigkeit und uns immerdar leitet" 5.

Im Sinne des heutigen Festes ist die Kirche jene herrliche Stadt Gottes. In der Felshöhle zu Bethlehem wurde ihr Grund= und Eckein während der heiligen Racht gelegt. Die Bauleute haben ihn verworfen. Wieviel Mühe kostete es den herrn, geeignete Bausteine zu erhalten und sie zum kunstgerechten, dauerhaften Gottestempel auf den Eckstein zu schichten! Pharisäer und Schriftgelehrte, Priester und Bolk, Juden und Heiden, zulest noch die Schwäche der auserwählten Säulen des Prachtbaues, ja die grausame, schwächel Ermordung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3f 37, 36 ff. <sup>2</sup> 3f 47. <sup>3</sup> 3f 47, 1—7. <sup>4</sup> 3f 47, 4—9. <sup>5</sup> 3f 47, 10—15.

des Baumeisters, kurz ein ganzes Heer von Hindernissen stellte schließlich alles in Frage. Am Karfreitagabend schien in der Tat für Jesus alles verloren.

Aber das neue Sion, die Kirche, steht sicher, weil Gott darin wohnt. Ein Stockwerk um das andere errichtet der unermübliche Bauherr. Im Augenblicke, da seine Feinde den vernichtenden Schlag gegen die neue Gottesstadt zu führen meinen, da schreitet sie ihrer Bollendung entgegen. Der Auserstehungsmorgen macht alle Anschläge der Feinde Jesu zu Schanden. Heute, am Pfingstsesse, erhält das neue Jerusalem die vollendende Gottesweihe; es wird gesalbt mit dem Heiligen Geiste; er verbürgt seine Dauer und seine Segenskraft, allen Angriffen zum Tros. Wir mögen sie umziehen, die heilige Gottesstadt, besichtigen ihre Festen und Wehren, ihre Türme und einzelnen Wohnungen, alles steht in unversehrter Vollendung da, weil "unser Gott hier wohnt in alle Ewiakeit".

So haben die Feuerslammen von Pfingsten glorreich vollendet, was die heilige Weihnacht grundgelegt und verheißen und das Osterlicht zum entscheidenden Siege geführt hat. Pfingsten ist in einem gewissen Sinne das Fest aller Feste; denn es entfaltet die Erstlinge aller Reime und Kräfte, die bisher ins Gottesreich niedergelegt waren. Neue Offenbarungen, gar eine neue Kirche, etwa eine "Johannistirche" nach und über die "Petrusstirche" hinaus, erwarten wir nicht. Reine neuen Entwicklungsteime, aber unzählige, neue Entwicklungsformen! Die Gnadensonne des Heiligen Geistes wird sie zur Entfaltung bringen; uns "steht es nicht zu, Zeit oder Stunde zu wissen, welche der Bater in seiner Macht festgesett hat" 1.

In einem engeren Sinne ist Pfingsten auch die Mittagshohe bon Oftern, wie Spiphanie die Entfaltung und Enthüllung der Weih=
nachtsknospe ift, in dem Sinne nämlich, daß die Feinde des Gottes=
reiches zwar an Oftern aufs Haupt geschlagen wurden, das Gottes=
reich dagegen innerlich an Pfingsten eine solche Stärkung ersuhr,
daß es, wie sein Haupt am Auferstehungsmorgen, siegreich alle
Kämpfe der Zukunft zu bestehen vermag.

Diefen segensreichen Machtschut Gottes über seinem heiligen Reich in Rriegs= und Friedenszeit, im Abfluß ber Jahrtausende schildert bas zweite Pfingftfestlied, ber 67. Pfalm.

<sup>1</sup> Apg 1, 7.

Festpsalmen, welche wie immer ben Rern ber Mette bilben, mit einem Gehalt, wie er bem Feste entspricht.

An die erste Stelle ist der 47. Psalm gesett. Ein Korachide dichtete dieses Lied, sehr wahrscheinlich in den Tagen des Königs Szechias. Nach Besiegung verschiedener Bölkerschaften war Assurs herrschgewaltiger König Senacherib (705—681) mit einem fast unermeßlichen Heere vor die Stadt Jerusalem gekommen, um sie zu erobern. "Da zog der Engel des Herrn aus und erschlug in Assurs Lager 185000 Mann. Und als die Assprer des Morgens sich erhoben, siehe, da war alles voll Leichen. Da brach Senacherib auf und zog ab und kehrte zurück und blieb in Ninive."

Das munberbare Greignis begeifterte jum freudig bewegten Dant-Da wird Gottes Große und die unerschütterliche Feftigfeit Berufalems, ber murbigen Resideng des Allmächtigen, geschildert 3. Es freut fich bas gange Land! — Go jubelt ber Sanger. Der Berg Sion mit feinem Ronigspalaft ift ebenfo fichergestellt wie die Rordseite ber Stadt mit dem Tempel. Das faben die feindlichen Ronige alsbald; fie gerieten in Staunen, in Bermirrung, in Schreden erfaßte fie, Weben gleich einer Gebarenben, bis beftiger Sturm fie zerschmetterte, ben Schiffen bes fernen Tharfis vergleichbar. So bat benn Gott seine beilige Stadt gegrundet auf emig! Darum moge frohloden ber Berg Sion und jubeln beffen Tochterftabte in Judaa! Umgiebet die Stadt, ruft begeiftert ber Sanger, besichtigt fie von ihren Turmen aus; richtet euer Auge auf ihre Feftungswerte, ja gablet felbft abteilungsweise ihre Baufer, um biefe wunderbare Rettung genau den Nachtommen erzählen zu tonnen, "daß er hier wohnt, unser Gott, in alle Ewigkeit und uns immerdar leitet" 5.

Im Sinne des heutigen Festes ist die Kirche jene herrliche Stadt Gottes. In der Felshöhle zu Bethlehem wurde ihr Grund= und Ecksein während der heiligen Nacht gelegt. Die Bauleute haben ihn verworfen. Wieviel Mühe kostete es den Herrn, geeignete Bausteine zu erhalten und sie zum kunftgerechten, dauerhaften Gottestempel auf den Ecksein zu schichten! Pharisaer und Schriftgelehrte, Priester und Bolk, Juden und Heiben, zulest noch die Schwäche der auserwählten Säulen des Prachtbaues, ja die grausame, schmachvolle Ermordung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3f 37, 36 ff. <sup>2</sup> 3f 47. <sup>2</sup> 3f 47, 1—7. <sup>4</sup> 3f 47, 4—9. <sup>5</sup> 3f 47, 10—15.

des Baumeisters, turz ein ganzes Heer von Hindernissen stelle schließlich alles in Frage. Am Karfreitagabend schien in der Tat für Jesus alles verloren.

Aber das neue Sion, die Rirche, sieht sicher, weil Gott darin wohnt. Ein Stockwerk um das andere errichtet der unermübliche Bauherr. Im Augenblicke, da seine Feinde den vernichtenden Schlag gegen die neue Gottesstadt zu sühren meinen, da schreitet sie ihrer Bollendung entgegen. Der Auferstehungsmorgen macht alle Anschläge der Feinde Iesu zu Schanden. Heute, am Pfingstsesse, erhält das neue Jerusalem die vollendende Gottesweihe; es wird gesalbt mit dem Heiligen Geiste; er verbürgt seine Dauer und seine Segenskraft, allen Angrissen zum Trop. Wir mögen sie umziehen, die heilige Gottesstadt, besichtigen ihre Festen und Wehren, ihre Türme und einzelnen Wohnungen, alles steht in unversehrter Vollendung da, weil "unser Gott hier wohnt in alle Ewigkeit".

So haben die Feuerstammen von Pfingken glorreich vollendet, was die heilige Weihnacht grundgelegt und verheißen und das Ofterlicht zum entscheidenden Siege geführt hat. Pfingken ist in einem gewissen Sinne das Fest aller Feste; denn es entfaltet die Erstlinge aller Reime und Kräfte, die bisher ins Gottesreich niedergelegt waren. Neue Offenbarungen, gar eine neue Kirche, etwa eine "Iohannistirche" nach und über die "Petruskirche" hinaus, erwarten wir nicht. Reine neuen Entwicklungsteime, aber unzählige, neue Entwicklungsformen! Die Gnadensonne des Heiligen Geistes wird sie zur Entfaltung bringen; uns "steht es nicht zu, Zeit oder Stunde zu wissen, welche der Bater in seiner Macht festgeset hat".

In einem engeren Sinne ist Pfingsten auch die Mittagshohe von Oftern, wie Spiphanie die Entfaltung und Enthüllung der Weihenachtsknospe ift, in dem Sinne nämlich, daß die Feinde des Gottesereiches zwar an Oftern aufs Haupt geschlagen wurden, das Gottesereich dagegen innerlich an Pfingsten eine solche Stärkung erfuhr, daß es, wie sein Haupt am Auferstehungsmorgen, siegreich alle Kämpfe der Zukunft zu bestehen vermag.

Diesen segensreichen Machtichut Gottes über seinem heiligen Reich in Rriegs= und Friedenszeit, im Abfluß ber Jahrtausenbe schilbert bas zweite Pfingitfefilied, ber 67. Pfalm.

<sup>1</sup> Apg 1, 7.

Es ift ein Prozessionsgesang, ber bei ber Übertragung ber Bundes= labe nach Sion, vielleicht nach einem glorreichen Siege, borgetragen wurde.

Eine lebensvoll bewegte Einladung, den Berrn zu loben, eröffnet ben Bfalm 1. Gott fcutte fein Bolt mabrend feines Ruges burch Die Buffe nach bem Singi 2, bei ber Eroberung und mabrend bes ruhigen Besites Palastinas 3. "Wenn ihr inmitten ber burch bas Los euch augefallenen Landesftriche wohnet", fo ruft ber beilige Sanger bem außermählten Bolte gu, "fo gemabrt ihr einen fo erfreulichen Anblid, wie bas glangenbe, bon Gold ichimmernbe Gefieber einer Taube; felbft der finftere Berg Selmon in Ephraim wird im lichten Soneeweiß bes Gludes ftrablen, und obwohl ber Gottesberg Sion an fich obe ift, wird er boch überfließen bon Segnungen." "Warum", fo fahrt ber Sanger fort, "warum ichaut ihr alfo icheel auf Bafans Ruppenberg, auf ben gewaltigen Bermon? Er mag euch eine murbigere Wohnstätte Bottes icheinen als Sion; allein biefen bat nun einmal ber herr ju feinem Sit ermablt; ba thront er in Dacht, umgeben bon Mpriaden Rriegsmagen und treuen Dienern. Wie er auf bem Sinai erschien, so ift er jett auf Sion mitten unter feinem Bolle, voll Herrlichkeit und Segen für die Seinen, aber auch voll Schreden für die Sünder, beren haarscheitel er gerschmettert."

Dann schildert der heilige Sanger die Prozession mit der Bundeslade, über welcher der Herr in seiner Lichtwolfe thront, hinauf zum Tempelberge. Die Sprößlinge Jakobs, Sänger und Saitenspieler, paukenschlagende Mädchen<sup>4</sup>, das ganze Bolk, nach Stämmen geordnet: so ziehen sie an unserem geistigen Auge vorüber. Ein reiches, wechselvolles Bild!

Zulett die Bitte des Sehers um Bekehrung aller Völker zu Gott und die Aufforderung, den Herrn zu preisen und sein Lob zu singen 5.

Wer kann sich satt sehen an diesen Bilbern, die der gottbegnadete Dichter ber Borzeit in seinem herrlichen Psalm entrollt? Und doch waren es nur Schattenrisse der kommenden Herrlichkeit. Schon seit 19 Jahrhunderten stellt die Kirche Jesu Christi der Welt das einzig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> \$\partial 67, 2-7. 

\* \$\partial 67, 8-11. 

\* \$\partial 67, 12-15.

<sup>4</sup> Bgl. Soberge Übersegung 184 und Ecker 1262. 5 Bf 67, 29-36.

artige, erhabene Bild einer Bollerprozession hinauf zum himmlischen Sionsberge ber Ewigkeit vor die Augen. Diese Prozession hat sich am ersten Pfingstfest in Bewegung gesett. In ihrer Mitte prangt die unverwesliche Bundeslade des göttlichen Glaubens= und Sittenzgesets und darüber schwebt, beschirmend und befruchtend, die Majestät des Herrn. Die Scharen der Pilgrime sind freudig bewegt, mögen Entbehrungen wie in einer Wüste, oder Drangsale wie im harten Krieg sie drücken, oder das Glück ruhigen Bestzes und Genusses der hohen Gottesgaben ihnen beschert sein.

Müßige Zuschauer stehen am Wege. Basans Ruppenberge freier Forschung, voraussezungsloser Wissenschung, ungebundenen Lebenszenusses scheinen ihnen erhabener und erstrebenswerter als Sions kahle, niedrige Höhe. Doch das Sion der Airche hat nun einmal der Herr erwählt zum Throne seiner Majestät und milden Güte; alle Geschlechter der Erde, alle Vildungsstufen und Kulturentfaltungen werden nur in Sion sinden, was sie suchen: die Lösung ihrer nagenzben Zweisel, eine menschenwürdige Lebensausgabe, die Ruhe und den Frieden des Herzens. Darum kann nur ein Wunsch an Pfingsten unser Herz erfüllen: "daß Ügypten dir sich nahe und Üthiopien zu dir siehe", daß die Böller des Erdkreises zum Sionsberg der Kirche sich wenden möchten. Denn "wunderbar ist Gott in diesem seinem Heiligtume; Kraft und Stärke gibt er seinem Bolke".

Damit ist der Strom des Segens angedeutet, der bom Heiligen Geiste fort und fort über die Kirche Gottes sich ergießt. Die Höche, Breite und Tiefe dieses Segens zu schildern, ist Aufgabe des dritten Festliedes, des 103. Psalms.

David, der sangeskundige König, durchwandert im Geist den Himmel und die Erde, das seste Land und das unabsehbare, weite Meer, Berge und Täler, Feld und Flur; da verkünden ihm die belebten wie die unbelebten Geschöpfe die fürsorgende, verschwenderisch freigebige Liebe ihres Herrn und Gottes. So gestaltet sich das herrsliche Lied zu einem lauten, freudigen Nachhall und zu einem treuen Scho der Weltschöpfung. Was Moses auf den ersten Blättern seines Werkes mit der würdevollen, ernsten Ruhe des Geschichtschreibers und mit dem klaren Tiefblick des großen Denkers über die Erschaffung des Weltalls niederschrieb, das schildert der harfenfrohe König auf Jöraels Thron mit den wechselnden Farben seines lebhaft bewegten Dichtergemütes.

In ihrem Pfingfigottesbienfte wird ber Rirde bas Irbifde jum Gleichnis bes himmlifden und bas Wirten bes Schöpfers zum Sombol ber Tatigfeit bes Beiligen Beiftes in ben Seelen ber gotterloften Menschheit. In einem viel boberen Sinne, als David je geabnt, erfüllt fich fo fein Wort bom Beiligen Beifte: "Du öffnest beine Band und erfüllft alles, mas ba lebt, mit Segen; neu fcaffft bu ber Erbe Nimmst bu jedoch binmeg ben Sauch ber Lebewesen, fo Antlik. werben fie gu Staube!" Berfonlich einwohnend in ben Seelen ber Berechten, wirft der Beilige Geift in ihnen die reiche Gulle feiner mannigfachen Gnabengaben, Früchte und Tugenben, die fich über alle Rrafte und Fabigfeiten ber Seele berzweigen und fie in jeber Sinfict zu höherem, himmlischem, gottformigem Leben emporheben und befähigen. Welch großartige Fulle, wie verschwenderischer Reichtum ber erhabenften und mannigfaltigften Onaben entfaltet ber Beilige Beift erft in feinen gabilofen Beiligen! Es ift ein Bilb fo großartig und fo ftaunenswürdig, bag bie Weltschöpfung mit all ihrem Reichtum und ihrer Berrlichfeit jum durftigen Schattenriffe wird und wie ein glikernder Tautropfen bor bem leuchtenden Sonnenball beridminbet.

So läßt die Kirche mittels der drei Pfalmen der Mette das reiche Wirken des heiligen Pfingfigeistes in Bildern voll Glut und Farbenpracht an unferem Auge vorüberziehen. Dazwischen jubeln mächtige Dankes- und Freudenaktorde, erzittern die demütigen Schauer heiliger Chrfurcht und gerechten Erstaunens über die unermeßliche Majestät des Ewigen, siehen die zartesten und markigsten Bitten.

Denn die Psalmen sind ja nicht bloß sonnenbeglänzte, oder fturmburchtobte Augenweide des Geistes, sondern lebhafteste, mannigfaltige Bewegung des warmen Herzens und Gemütes gegenüber dem Höcksten. über all dem Beschauen und Betrachten, Beten und Lobpreisen der heiligen Gesange schwebt ein ftarter Hauch festen Glaubens, fröhlicher Zuversicht und sonnigen Friedens, der niedere Furcht ebenso sernhält, wie stumpfen oder trotigen übermut: Gottes Geist weht durch die heiligen Psalmengesänge.

Aber wie wird der Heilige Geift von Pfingsten unser teurer Seelengast? Wie werden wir teilnehmen an den reichen, kofibaren Gaben, welche er der Welt gebracht hat? — Die treue Seelenhirtensforge des verehrungswürdigen Papstes Gregor d. Gr. gibt uns in ben drei Lesungen der Metten die troffliche Antwort: Die heilige

Liebe ist's, so sagt der Bater der Christenheit, sie zieht den Geist Gottes in unser Herab. "Wer mit reinem Gemüte nach Gott verlangt, der besitzt fürwahr schon den, so er liebt." Die zuver= lässigste Bürgschaft aber dafür, daß wir Gottes Heiligen Geist in unserem Herzen tragen, liegt darin, daß wir seine Gebote halten. Entfernen wir darum den Unrat sündhaften Wertes aus unserem Herzen; denken wir darauf, den Heiligen Geist in Zukunft nicht wieder durch Sünde zu betrüben oder gar zu vertreiben. Denn erhaben über allen Begriff ist unsere Würde durch Sinwohnung des Heiligen Geistes in unserer Seele.

Darum erschalle jest, so freudig und so begeistert als nur möglich, ber Preisgesang: To Doum laudamus! — Großer Gott, wir loben bich! Und er setze sich fort in den Laudes, im ganzen Offizium, bei der Opferseier, ja durch die ganze Oktab.

#### V. Die Opferfeier am hohen Bfingftfefte.

Es ist, als ob der Festgottesdienst in seinem Anfange unserem Gefühle und Verständnis das Brausen jenes Sturmwindes nahebringen wolle, in welchem der Heilige Geist auf die Apostelschar niedersuhr. Denn zum Introitus der Opferseier rollen und rauschen von der Orgelbühne her in machtvollen Aktorden die bedeutsamen Worte der Weisheit über die Häupter der Gemeinde: Spiritus Domini roplovit ordem terrarum — "Der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. Alleluja. Und derzenige, welcher alles zusammenhält, hat Kenntnis jedes Lautes. Alleluja."

Es ift das Programm, das Praludium der Feier, welches uns unter den Portalen des Hochfestes entgegentont. Versuchen wir, es zu deuten.

Dem "Geiste des Herrn", der Majestät der dritten Person in der Gottheit, gilt die lobpreisende Berberrlichung des heutigen Tages.

Er "erfüllt ben Erbtreis" mit seinem heiligen Wesen und Wirten: er ift allgegenwärtig, ewig, unermeßlich. Wie troftvoll für bie geplagte Menscheit!

Er "halt alles zusammen"; benn er ift bie Liebe, welche eint; er ift ber Erhalter, baber auch ber Schöpfer und Lenter ber Welt.

<sup>1</sup> Bgl. Beish 1, 7.

r. <del>inc.</del> = = ; = THE E · Indian Innerest into In the E the man the second seco ----Tier bir fert Runifer 12 = = = = = = werte ber meiner Armerinder ber ir 

in right. er un dans der Denfint trans um ers dan gemeine fein bei feine gent per herm fein versonen um ers dan gemeinen formania in passage of the first ber a inserted & .....

paradinate in the same and the following that he following the following that the following the foll der Rinden in imme ber ber ber Gebenntnis the same in the Committee de Anne un Freiligen Gefür An Auge e minner und ber Stoftung besielben particular de un un extreme de commente de

neiche fich am einer Streeten. Die find für alle Zu-Höm zu festigen 6. putulbren in in it is britaris in mit uniderwindlicher Kraft aus ES

Vin nerden wir nicht men 1227. geben Binde ber Jehre umdesgetreden nuvert wir in treuest. Seinenn Gefermets ber Eiche umund an die Suncheidungen inres untrellungen Sehrundes uns hallen.

<sup>\* 1992</sup> nher: 5. 3.95 ft. 24, 49. 3 30 14, 16 ff. 1 83 KT 12

<sup>4 30 16 18.</sup> \* 3r 17 19.

<sup>1</sup> and 4 14

Denn burch bie Rraft bes Beiligen Geiftes ift bie Rirche bie Saule und die Grundfeste der Babrbeit 1.

Wer guten Willen bat, bem ift es fortan gegeben, "ohne Furcht, aus ber Band feiner Feinde befreit, dem Berrn ju bienen in Beilig= teit und Gerechtigteit alle Tage feines Lebens" 2. Wie viele haben während 19 Nahrhunderten diefe ehrenvolle und beglückende Laufbabn gemählt! Der glorreiche Chor ber Apostel, die preismurdige Schar beiliger Betenner, bas glanzende Beer ber Marthrer, ja bie gange über ben Erbball gerftreute beilige Rirche lobbreift und berberrlicht ben Bater in feiner unbegrengten Rajeftat, feinen anbetungswürdigen, wahrhaftigen, einzigen Sohn samt bem Tröfter, bem Beiligen Geifte 3. Wie erhebend, wie troffreich ift es. burch Glaube. Gottesfurcht und ernfte Tugendubung der beiligen Rirche als lebenbiges Glied einverleibt ju fein!

Diefes Reich wird fein Ende nehmen 4. Seinem Ronige find bie Boller jum Erbe und bie Enden der Erbe jum Befittum ge= geben 5. Schon in ben Tagen ber Apostel ging beren Wort bis an die Grenzen bes Erdfreifes 6, fo daß bas Evangelium icon bamals in der gangen Welt Früchte trug und heranwuchs 7.

Bon ber Ermagung biefer erhebenden Bahrheiten wendet fich ber Gottesbienft mit erhöhtem Bertrauen bem Gebete gu.

Das Reich Chrifti, beffen belebende Rraft und Seele ber Beilige Beift ift, gleicht einer wundervollen Schöpfung, welche ber Belt= icopfung am Anfange ber Zeiten an Große und Berrlichkeit nicht Möchte fie nur niemals verunftaltet werben burch bie Blindheit und Bosheit ber Menschen! Möchte ber Beilige Geift in feinem geftaltenden und belebenden Wirfen nur nicht burch Gunde gebemmt werben! In der freudigen hoffnung auf Erhörung ihres Flebens betet bie Rirche gum emigen Bater:

"Alleluja, Alleluja. Sende aus beinen Geift, und fie werben neu erichaffen, und neu gestalteft bu bas Angesicht ber Erbe. Alleluja!"

Dann wendet fie fich fofort an ben Beiligen Beift felbft, lagt ben betenden Priefter auf die Rnie finken, um die Demut und die Dringlichteit ihres Flebens auszudrücken, und fpricht die iconen Worte:

<sup>2</sup> St 1, 74 ff. 1 1 Tim 3. 15.

<sup>1 1</sup> Tim 3, 15.

Bgl. ben ambrofianischen Lobgefang.

St. 10 18.

Rol 1, 6. 4 Lt 1, 33. <sup>5</sup> Pi 2, 8. <sup>6</sup> Röm 10, 18.

Gottes Liebe ist größer und mächtiger als die Pforten der Hölle; ihr muß der Sieg verbleiben.

Er "hat die Kenntnis jedes Lautes". Er tennt das Hoffen und Harren, das Sehnen und Seufzen, die laute Freude und das klagslofe, schmerzliche Trauern des Menschenherzens. Er kann ihm den Frieden geben. Er kommt, es zu tun.

Darüber freuen wir uns: Alleluja, Alleluja! Anbetend finken wir auf die Anie.

Betend und belehrend entfaltet nunmehr die Rirche nach diesem Eingange die Bfingftfestgebanten.

Noch im Introitus steht die Bitte: "Erhebe dich, Gott! Zunichte sollen werden seine Feinde und flieben vor seinem Angesichte die, so ihn haffen!"

Es find Davids Worte 1. Ihr Sinn ift klar. Erst werbe alles gereinigt und alles Gott Widrige aus dem Leben, aus dem Gewissen und herzen entsernt! Dann kann der heilige Geist des herrn sein aufbauendes Wirken beginnen.

Grundmauern am Gottesbaue des chriftlichen Lebens sind der heilige Glaube und die göttliche Liebe. Jener verleiht die Erkenntnis des Rechten, Heilsamen, Notwendigen. Die Liebe einigt mit Gott und gibt untrüglichen, unwandelbaren Lebenstrost. Darum betet die Kirche in der Festoration: Gib uns, Bater, im Heiligen Geiste "das Rechte" zu erkennen, ja zu kosten und der Tröstung desselben göttlichen Geistes uns zu erfreuen!

Bon Glaube und Gottesliebe erfüllt, lauschen wir jest bei der Lesung der Spiftel auf die Schilderung der erhabenen Ereignisse, welche sich am ersten Pfingstseste zutrugen 2. Sie sind für alle Zustunft von der höchsten Bedeutung; denn in alle Ewigkeit wird der Heilige Geist bei der Rirche bleiben 3, um sie in alle Wahrheit einzusukühren 4, um sie zu heiligen 5, um sie gegen die Pforten der Hölle mit unüberwindlicher Kraft aus der Höhe zu sestigen 6.

Nun werben wir nicht mehr von jedem Winde der Lehre umhergetrieben 7, wofern wir in treuem Glauben an die Lehre der Kirche und an die Entscheidungen ihres unfehlbaren Lehramtes uns halten.

<sup>1</sup> Bf 67, 2. 2 Bgl. oben S. 393 ff. 3 30 14, 16 ff.

<sup>4 30 16, 13. 5 30 17, 19. 6</sup> St 24, 49.

<sup>7</sup> Eph 4, 14.

Denn burch bie Rraft bes Beiligen Beiftes ift bie Rirche bie Saule und die Grundfefte der Bahrheit 1.

Wer auten Willen bat, dem ift es fortan gegeben, "ohne Furcht, aus ber Sand feiner Feinde befreit, bem Berrn ju bienen in Beilig= feit und Gerechtigfeit alle Tage feines Lebens" 2. Wie viele haben während 19 Jahrhunderten diefe ehrenvolle und beglückende Lauf= bahn gewählt! Der glorreiche Chor ber Apostel, Die preiswürdige Schar beiliger Befenner, bas glangende Beer ber Marthrer, ja bie gange über ben Erdball gerftreute beilige Rirche lobbreift und berberrlicht den Bater in feiner unbegrenaten Majeftat, feinen anbetungs= würdigen, mahrhaftigen, einzigen Sohn samt bem Tröfter, bem Beiligen Geifte 3. Wie erhebend, wie troftreich ift es, burch Glaube, Gottesfurcht und ernfte Tugendubung der beiligen Rirche als lebenbiges Glied einverleibt ju fein!

Dieses Reich wird fein Ende nehmen 4. Seinem Ronige find Die Bolfer jum Erbe und Die Enden der Erbe jum Befittum gegeben 5. Schon in den Tagen der Apostel ging beren Wort bis an die Grenzen des Erdfreifes 6, fo daß das Evangelium icon bamals in der aanzen Welt Früchte trug und beranwuchs 7.

Bon ber Ermagung biefer erhebenden Bahrheiten wendet fich ber Gottesbienft mit erhöhtem Bertrauen bem Gebete gu.

Das Reich Chrifti, beffen belebende Rraft und Seele ber Beiliae Beift ift. gleicht einer munbervollen Schopfung, welche ber Belticopfung am Anfange ber Zeiten an Große und Berrlichteit nicht Möchte fie nur niemals verunstaltet werden burch bie Blindheit und Bosheit der Menschen! Möchte der Beilige Geift in feinem gestaltenden und belebenden Wirken nur nicht burch Gunde gehemmt werben! In der freudigen hoffnung auf Erhorung ihres Flebens betet bie Rirche jum emigen Bater:

"Alleluja, Alleluja. Sende aus beinen Geift, und fie werben neu erichaffen, und neu gestaltest bu bas Angesicht ber Erde. Alleluja!"

Dann wendet fie fich fofort an ben Beiligen Geift felbft, lakt ben betenden Briefter auf die Rnie finken, um die Demut und die Dringlichkeit ihres Flebens auszubruden, und fpricht die iconen Worte :

<sup>1 1</sup> Tim 3, 15. 2 St 1, 74 ff.

Bgl. ben ambrofianischen Bobgefang.

4 Lt 1

5 wam 10 18.

7 Kol 1, 6. 4 St 1, 33.

"Romm, Heiliger Geift, erfülle die Herzen beiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer beiner Liebe!"

Indem der Mensch dor Gott sich erniedrigt, erhöht er sich selbst; er tritt durch die Demut freiwillig in jenes Berhältnis, das ihm von Rechts wegen gebührt. Der Rationalismus und der Materialismus meinen den Menschen größer zu machen, indem sie ihn unter das Joch seines eigenen Hochmutes und seiner Sinnlichkeit beugen; der christliche Glaube legt uns Demut und Selbstverleugnung auf, gibt uns aber dafür die Freiheit der Kinder Gottes und zeigt uns, wie Gott selbst sich für uns hingibt 2.

Dem Alleluja = Pfalmberfe folieft bie Rirche in machfenber Steigerung bes Befühles eine Sequeng, ein Pfingstfestlieb an. Es gehört zu bem Schönften, Duftigften und Andachtsvollften, mas Die religiofe Boefie des frommen Mittelalters hervorgebracht bat. Ob Ronig Robert bon Frankreich († 1073) ober ber Monch Bermann, genannt ber Lahme, aus bem Rlofter Reichenau († 1054) ober gar ber hochgefinnte Bapft Innozenz III. († 1216) ber Ber= faffer bes Liebes war, ift eine noch nicht gelofte Streitfrage. Unübertrefflice Rurge mit unerschöpflichem Gehalte, wohltuende Ginfacheit und Rlarbeit bes Ausbruck mit Tiefe ber Gebanten, Lebhaftigfeit. baffenber Bilberreichtum und hober Bohltlang ber Sprace zeichnen bas herrliche Lied aus. Der Sanger schildert weber die Gnadengaben noch die reiche Wirtsamkeit bes Beiligen Geiftes, vielmehr quellen aus der Tiefe feines frommen Gemutes die farbenreichen Unrufungen und die fraftigen Flebegebete warm und ungefucht jum Beiligen Geifte empor, wie fie ber Burbe ber britten gottlichen Berfon und ben Seelenbedürfniffen jedes frommen Chriften entsprechen 8. Der Feftgefang bat beshalb allgeit in ber gangen Chriftenheit lebhaften Widerhall gefunden, und Bapft Bius VI, bat ihn mit beiligen Abläffen ausgezeichnet.

Die Sequenz lautet:

Veni, Sancte Spiritus, Et emitte coelitus Lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum, Veni, dator munerum, Veni, lumen cordium. Romm, o Geist ber Heiligkeit! Aus bes himmels herrlichkeit Sende beines Lichtes Strahl. Bater aller Armen bu, Aller herzen Licht und Ruh',

Romm mit beiner Gaben Bahl.

<sup>1</sup> Rom 8, 21. 2 Bgl. Gueranger IX 244. 3 Gihr 179 181.

Consolator optime, Dulcis hospes animae, Dulce refrigerium.

In labore requies, In aestu temperies, In fletu solatium.

O lux beatissima, Reple cordis intima Tuorum fidelium.

Sine tuo numine Nihil est in homine, Nihil est innoxium.

Lava, quod est sordidum, Riga, quod est aridum, Sana, quod est saucium.

Flecte, quod est rigidum, Fove, quod est frigidum, Rege, quod est devium.

Da tuis fidelibus In te confidentibus Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum, Da salutis exitum, Da perenne gaudium.

Amen. Alleluia.

Aröfter bu in jedem Leib, Labfal voll ber Lieblichkeit, Komm, o füßer Seelengaft.

Ruhe in ber Arbeit Muh'n, Ruhlung in ber Sige Gluh'n, Troft in Tranen und in Schmerg.

O bu Licht voll fel'ger Luft, Dring in beiner Glaub'gen Bruft, Bis ins tiefste Gerz hinein!

Wo nicht beine Gottheit thront, Richts im Menschen Gutes wohnt, Richts in ihm ift funbenrein.

Wasche, was bestedet ist, Heile, was verwundet ist, Tränke, was da dürre steht.

Mache weich, was spröb und hart, Wärme, was von Frost erstarrt, Lenke, was da irre geht.

Gib ben Deinen gnäbiglich, Die da gläubig bitten bich, Deiner Gaben Siebenzahl.

Woll' ber Tugend Bohn verleih'n, Baß bas Enbe felig fein, Emig broben uns zu freu'n.

Amen. Alleluja.

So möge denn der Heilige Geist mit seinem Gnadenlichte unserer Armut und Dürftigkeit zu hilfe kommen und als Geber alles Guten Wohnung in uns nehmen. Im Rampf und Streit schaffe er uns Ruhe, in der hitze der Leidenschaft und der Begierlichkeit bringe er Kühle, dem Schmerz und Leiden Linderung! Nichts Gutes und nichts Reines, nichts Gerades und nichts Wahres ist ohne Gottes Geist im Menschen. Darum möge er mit seinen siebenfachen Gaben bei den glaubens= und vertrauensvollen Seelen bleiben und uns zu glücklichem Lebensende und zur ewigen Freude führen.

Gewissernaßen eine göttliche Bürgschaft für die Gewährung dieser frommen Bitten enthält das Festevangelium. Seine sanften Tröstungen stehen zur stürmisch bewegten Spistel und zum hochtonenden Festgesang in einem gewissen Gegensat und leiten so zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 30 14, 23-31.

andächtigen, aber innerlich ruhigen Feier des heiligen Opfers paffend über. Wir lauschen den Worten des göttlichen Erlösers, der von seinen Jüngern Abschied zu nehmen im Begriffe steht. Da redet er von seinem und seines ewigen Vaters Wohnen in den Herzen derer, die ihn lieben und seine Worte halten, von der Würde seines Lehre wortes, weil es ist das Wort des ewigen Vaters, von der Sendung des Heiligen Geistes, des Trösters, welcher die Apostel und ihre Nachfolger im Lehramte an alle Lehren des scheidenden Meisters erinnern werde, von dem himmlischen Frieden, den Jesus den Seinen hinterslasse, aber auch von dem Fürsten der Welt, welcher an Jesus und solglich auch an seinen Getreuen und an seiner Kirche keinen Anteil habe, wie sehr er sie auch versucht und siebt wie den Weizen.

Unaussprechlich boch ehrt ber Beilige Beift ben fterblichen Menschen. In beffen Berg legt er, wie in ein Gefag von gediegenem Golbe, Die himmlifden Bahrheiten nieber; ja er felbft jugleich mit bem Bater und bem Sohne nimmt Wohnung barin. Wie ber Beift Gottes am erften Schöbfungsmorgen über bie Erbe fcmebte, um fie gu ge= ftalten und ju fomuden, wie er bie Apostel am erften Pfingftfefte in alle Wahrheit einführte und heiligte, fo will er auch in unfern Bergen bauernd mohnen, er will feine bauernde Liebes= und Lebens= gemeinschaft mit unsern Seelen pflegen, um die Ordnungen bes übernatürlichen Gottesreiches barin aufzurichten und zu lebensvoller, gesegneter Tatigfeit zu entfalten, bis Die Schatten Diefer Reitlichkeit fallen und die Sonne der Emigfeit aufleuchtet. Das deutet ber Beiland in feiner ebangelischen Rebe an, wenn er bom Frieden und bom Soute bor bem bofen Beifte fpricht, womit er feine Junger beidenten wolle. Seit ber erften Gunde im Barabiese hatten bie Menichen biefe Simmelsgaben nur ju ichmerglich bermiffen muffen. Unfriede und Unruhe im Bergen und im außeren Leben war ihr Anteil gewesen und ihr Gottesdienst war vielfach in einen Satans= bienft verkehrt worden. Reine Beisheit ber Philosophen, nicht einmal Die Wahrheit bes Mosaismus vermochte bagegen aufzukommen. erbarmte fich Gott ber Menichen und fandte ihnen feinen Sohn: er war der Friedensfürft. Deffen Friedenswert fest ber Beilige Beift im Laufe ber Reiten fort und führt es ju Ende. Er gibt ber Seele Die Bahrheit und ben Frieden; er verleiht ihr ben Schut bor dem Reinde, der unsere Stammeltern ins Berderben gefturgt hatte. bem weisen Manne barf fie nun fprechen : "Ich liebte bie Weisheit

mehr als Gesundheit und Schönheit und erwählte fie mir zum Lichte; benn ihr Glanz ift unauslöschlich. Da kamen mir alle Güter zumal mit ihr und unzählbare Ehren durch ihre hände. Und ich freute mich über alles, benn diese Weisheit ging bor mir her. Gin un=erschöpflicher Schat ift sie für die Menschen; wer ihn besitzt, der wird teilhaftig der Freundschaft Gottes."

Mit der Kirche vereint, bringen wir daher dem Dreieinigen das Lobopfer des Dankes dar und beten mit ihr: Confirma hoc, Deus — "Befestige, o Gott, was du in uns gewirkt, von deinem heiligen Tempel aus, der da ist im (neuen) Jerusalem; dir werden Könige des Geistes, der Macht, der Heiligkeit Opfergaben harbringen. Alleluja."

Ja freuen wir uns und danken wir heute und während der ganzen Ottav dem Herrn, dem allmächtigen Bater, dem ewigen Gott, durch Christum, unsern Herrn, der emporstieg über alle Himmel und, zur Rechten seines Baters sitzend, den verheißenen Heiligen Geist auf die in Gnaden angenommenen Kinder ausgegossen hat. Darob frohlockt ja in überströmender Freude alle Welt auf dem ganzen Erdreise; aber auch die Mächte des Himmels und die Kräfte der Engel singen der göttlichen Herrlichkeit einhelligen Lobpreis, indem sie ohne Unterlaß sprechen: "Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Heerscharen! Himmel und Erde sind von seiner Herrlichteit. Posanna in der Höhe!"

## VI. Bfingfigebanten jur Befper bes Teftes.

Das Magnifikat, ber Lobgefang ber allerseligsten Jungfrau Maria, wird heute von einer gedankenreichen Antiphon eingeleitet und besichloffen, welche das Festgeheimnis noch einmal in ausdrucksvoller Kürze zusammenfaßt und also lautet:

"Heute find die Tage der Pfingsten erfüllt, Alleluja. Heute ist der Heilige Geist den Jüngern im Feuer erschienen und hat ihnen göttliche Wundergaben ausgeteilt; er hat sie ausgesandt in die ganze Welt, zu predigen und Zeugnis zu geben. Wer glaubt und getauft ist, wird selig werden. Alleluja."

<sup>1</sup> Beish 7, 10-14. 29gl. Prafation bes Bfingftfeftes.

Ermägen wir in schlichter Ginfachheit die Bestandteile dieses Borsbruchs!

"Beute find die Tage ber Pfingften erfüllt. Alleluja!"

Bon alters her waren, wie wir gesehen, die fünfzig Tage von Oftern bis Pfingsten eine Zeit reinster, edelster Freude in Gott und in seinem Gesalbten. Die Freude hat eine große Bedeutung im Leben des Menschen. Das Herz verlangt danach. Sie läutert und stärkt die Schwungkraft der Seele, Großes und Schwieriges anzugreisen und durchzussühren. Sie lindert den Schwerz und heilt die Bunden der Seele; sie befruchtet die Gedanken und dämpft die Begierden; sie veredelt das Gemüt und bindet den Menschen an den Menschen; sie erleichtert die Gegenwart, erhellt die Bergangenheit und tröstet für die Zukunft. Allein die Freude muß edel sein, maßevoll und rein; sonst vergistet sie das Leben.

Gott felbst hat uns fünfzig Tage reinster Freude gewährt. Dank bir, Allgutiger!

Doch jest find die Tage der Pfingsten, die Tage der Freude ersfüllt. Alles Irdische, auch unser Leben auf Erden, nimmt einmal ein Ende. Streben wir also nach den unvergänglichen Freuden!

"Heute ist der Heilige Geist den Jüngern im Feuer erschienen." Die Erscheinung des Heiligen Geistes auf Erden ist nicht minder großartig und segensreich, trostvoll und erhebend als die Erscheinung des Gottessohnes im sterblichen Fleische. Freilich ist uns der Gottemensch (menschlich) näher als der Geist. Dennoch — warum gedenken wir "des Herrn und Heiligmachers" und seiner Wohltaten so wenig?

Im Feuer erschien der Geift. Er hat es einst auch in unser Herz gelegt. Lassen wir es nicht durch Gleichgültigkeit verglimmen, durch gewagte Behauptungen trüben, durch Sünde erstiden! Der göttliche Erlöser spricht: "Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und was will ich anders, als daß es brenne?" Dieses Feuer ist der Heilige Geist. Es soll in uns alles Sündhafte verzehren; es soll die Seele läutern, wie das Gold im Feuer geläutert wird von den Schladen. Hassen, ja toten wir den Irrtum, die Lüge,

<sup>1</sup> St 12, 49.

bie Sünde, wo immer sie uns begegnen mögen, schonen, lieben wir ben Irrenden! — Das Feuer greift unaushaltsam weiter um sich. Schönes Bild jener eblen Unermüdlichkeit und jenes brennenden Seeleneifers, welche nicht träge, mit einem ersten Erfolge zufrieden, nach höherem streben und auch andern Gottes Gaben mitzuteilen suchen. Stillstand nur in der Wahrheit, Fortschritt in jeglichem Guten!

"Und er hat ihnen göttliche Wundergaben ausgeteilt."

"Warum", so hört man bisweilen fragen, "warum gibt es heutigestags keine Wunder mehr?" — O, sie geschehen auch heute noch. Man lese die wohlbeglaubigte Geschichte der Heiligen, etwa eines hl. Bernhard oder Franz Xaver. Aus ihrer Hand flossen zeitweilig die Wunder so zahlreich wie die Almosen aus der Hand des wohltätigen Mannes.

So muß es in der Kirche Gottes sein. Christus hat ihr diese Gabe versprochen: "Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, welche ich tue, und er wird sogar noch größere tun." <sup>1</sup> Wunder sind niemals der ausschließliche Beweis für die Heiligkeit einer Person. Auch Raiphas und Balaam haben geweissagt <sup>2</sup>. Am Tage des Gerichtes werden viele sprechen: Herr, haben wir nicht viele Wunder gewirkt in deinem Namen? Der Richter aber wird ihnen erwidern: Ich habe euch niemals gekannt. Weichet von mir, ihr Ubeltäter! <sup>3</sup> Wunder können indessen zur Bestätigung und Belebung der göttlichen Wahrheit dienen. Dafür sind jedoch heute zahlreiche Beweismittel vorhanden, welche der christlichen Urzeit sehlten. Deshalb waren die Wunder damals häusiger als jest.

Die Wundersucht ift beshalb ebenso verwerflich wie die Wundersschen. Jene liefert die Weisheit und heiligkeit Gottes dem Gespötte aus, diese meint den Arm des Allmächtigen verkurzen zu sollen.

"Er hat sie ausgefandt in die ganze Welt, zu predigen und Reugnis zu geben."

Ift die Kirche die Freigeborne des himmels oder ift sie die Magd fürstlicher oder republikanischer Gewalttätigkeit? — Der Geist Gottes, welcher den Erdkreis erfüllt, hat sie ausgesandt.

Wie erhaben ift das Predigtamt! Es kommt von Chriftus und vom Heiligen Geiste; seinen Inhalt bilden Gottes Wahrheiten; sein Endziel ist das ewige Heil der Menschen; seine ersten Träger waren Christus und die heiligen Apostel; es ist das einzige, von Christus für alle Zeiten angeordnete, vom Heiligen Geiste gesegnete Mittel zur Verbreitung und Befestigung driftlichen Glaubens und Lebens. Solche Würde und Segenskraft eignet nicht einmal der frommen Lesung der heiligen Schriften.

Welch ein erhebendes und segensreiches Beispiel gibt ber Gebildete, welch ein schönes Zeugnis religiöser Bollreife stellt derjenige unwillfürlich sich selbst aus, welcher regelmäßig und mit frommem Sinne der Sonntagspredigt beiwohnt, welche in ihrer schlichten Ginfachheit selbstverständlich allem Bolke zu dienen hat!

"Wer glaubt und getauft ift, wird felig werden."

Rann also ber Glaube allein genügen? Gewiß nicht. "In Chrifto Jesu gilt nur ber Glaube etwas, welcher burch Liebe wirksam ift." 1

Wie viele sind noch nicht getauft und glauben noch nicht, weil bie Botschaft des Heiles sie nicht erreicht hat! Wie viele find getauft, glauben aber nicht, weil Unwissenheit, Sünde, Borurteil, Berführung den Glauben ganz oder teilweise erstickt hat!

Wie bedeutsam ift die Mitarbeit an der inländischen und auswärtigen Mission, wie wichtig der Peterspfennig zu Gunsten des obersten Lehrers der Christenheit, wie wichtig das soziale und caritative Wirken! Da erntet vergängliche Gabe unvergänglichen Gewinn!

Beschließen wir unsere zwanglosen Bespergebanken mit dem prachetigen Besperhymnus. Schon zur Gebetkstunde der Terz, das ift um 9 Uhr, da der Heilige Geist den Aposteln erschien, wurde er nach uralter, tief ins Mittelalter zurückgehender Übung gebetet. Zur Besperzeit aber erscheint er wie ein Alpenglühen der Andacht,

<sup>1</sup> Bal 5, 7.

das zum himmel aufstrahlt, ehe die Nacht ihren dunkeln Mantel über die Erde breitet. Das Lied wird bald dem gelehrten Erzbischof Rhabanus Maurus († 856) bald dem heiligen Papste Gregor d. Gr. zugeschrieben und lautet:

Veni, Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia, Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus Altissimi donum Dei, Fons vivus, ignis, charitas Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere, Digitus paternae dexterae, Tu rite promissum Patris Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius, Pacemque dones protinus: Ductore sic te praevio Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem, Noscamus atque Filium, Teque utriusque Spiritum Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria Et Filio, qui a mortuis Surrexit ac Paraclito In seculorum secula.

Amen.

Romm, Schöpfer, Beift, ber Beifter Ruft,

Und thron' in beiner Junger Bruft! Du ichafft bas herz; erfull' es auch Mit beiner Gnabe Simmelshauch!

Du, welcher unfer Tröfter heißt, Des herrn Geschent bift bu, o Geift! Ein Born bes Lebens, Liebe, Glut, Der Geifter Weihe, Salbung, Mut.

Du Siebenquell an Onabentraft, Der Finger bes, ber allwärts ichafft; Der Rebe Spenber; Geift, bu bift Der Troft, ber uns verheißen ift.

O machden finstern Geift uns hell, Ström uns ins herz ben Liebesquell, Den schwachen Leib, o traft'ge ihn Im schweren Kampf, in heißen Müh'n!

Bericheuch bie Feinbe allzumal, Schenkuns bes Friedens milben Strahl! Gehft bu als Führer uns voran, Dann ficht uns nimmer Bofes an.

Mach uns ben Vater offenbar, Laß schau'n ben Sohn uns hehr und wahr!

Und feft, ber beiben Geift, an bich 3m Glauben halten ewiglich.

Dem Bater, ber ben Sohn uns gab, Der neubelebt entstieg bem Grab, Dem Sohn und bir fei Lob geweiht, D Heil'ger Geist, in Ewigkeit. Amen.

## VII. Die Pfingftwoche.

#### 1. Borbemertung.

Die gottesdienstliche Feier des Pfingstfestes zeigt in ihrer außeren Gestaltung große Verwandtschaft mit der Feier des Ofterseftes. Auch die Pfingstottab ift der Ofteroktab abnlich. Sie reicht nur bis zur

Besper des Samstags; alle Tage haben eigene Formularien für die Feier des heiligen Opsers; dabei wird jetzt stets die Sequenz Veni Creator Spiritus gebetet; früher waren jeder Messe auch eigene Sequenzen beigegeben. In alter Zeit enthielt man sich während der ganzen Woche von der knecktlichen Arbeit; eine Synode von Konstanz aus dem Jahre 1094 beschränkte das Verbot auf den Montag und Dienstag; heute besteht in dieser Beziehung kein allgemeingültiges Kirchengeset mehr. Dagegen seiert die Kirche die Pfingsten noch immer in ihrem Gottesdienste während der ganzen Woche, wie sie es von alters her zu tun gewohnt war. Sin anderes Fest darf in dieser Zeit nicht geseiert, an eine Festlichkeit niedrigerer Ordnung darf erst vom Mittwoch an kurz erinnert werden.

Der Gottesdienst der Pfingstwoche entfaltet der Hauptsache nach in poetisch-populärer Form die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in der Kirche Christi und in den Herzen der Menschen; genauer gesprochen, sind es historische Bilder, welche uns diese Wirksamkeit zur Erwägung und Beherzigung vor Augen stellen. Die meisten und bedeutendsten Bestandteile des Gottesdienstes sind, wie immer, den heiligen Schriften des Alten und des Neuen Testamentes entnommen. In den Spisseln kommen die Apostelgeschichte, die Propheten Joel und Daniel und die Bücher des Moses, in den Evangelien der hl. Johannes und der hl. Lukas zum Worte. Einigemal nimmt die gottesdienstliche Handlung auch auf die neugetausten Christen Rücksicht, welche in alter Zeit an der Feier teilzunehmen pflegten. Einigen Einsluß auf die Gestaltung des Gottesdienstes übte endlich auch der Umstand, daß auf diese Woche die Frühlings-Quatembertage verlegt wurden.

Der Montag und der Dienstag sind der eigentümlichen Wirkungsweise des Heiligen Geistes auf die christlichen Überzeugungen und auf das christliche Leben der Menschen, der Mittwoch und der Donnerstag den Mitteln seiner Tätigkeit, der Gnade und der Hierarchie, der Freitag und der Samstag den Früchten seines Schaffens, der wahren Gerechtigkeit und der reichen Segensfülle, gewidmet. Der Gottesdienst der Pfingstwoche bildet demnach einen kunstvollen Organismus, dessen Teile durch Harmonie und Ebenmaß, dessen Gliederung durch Klarheit, dessen Entfaltung durch steig wachsende Steigerung des geistigen Gehaltes sich auszeichnen.

# 2. Montag in ber Bfingftwoche: Der Beilige Geift und ber driftliche Glanbe.

Da ber Glaube ber Anfang, das Fundament und die Wurzel des gottgefälligen Lebens ist 1, so wird die Heilswirksamkeit des Heiligen Geistes mit Recht so geschildert, daß der Anfang mit dem Glauben gemacht wird. Wohl mit Rücksicht auf die Neugetausten, welche an Psingsten zum ersten Wale zu kommunizieren pslegten, erwähnt der Eingang der heutigen Messe die heilige Eucharistie in der poetisch-allegorischen Sprache der Psalmen. Die Kirche nennt dieses heiligste Sakrament selbst "das Geheimnis des Glaubens"; es ist aber auch die kräftigste und naturgemäße Nahrung des Glaubens der Gotteskinder. Der Introitus lautet: "Er speiste sie mit dem Marke des Weizens. Alleluja. Und sättigte sie mit dem Honig aus dem Felsen. Alleluja! Alleluja!"

Die Cpiftel berichtet die erste lehramtliche Glaubensentscheidung durch den ersten Papst. Die hochwichtige Streitfrage lautete: Dürfen auch die Heiben gerade so gut wie die Sohne Israels als vollberechtigte Glieder in die Gemeinschaft der Kirche Christi aufgenommen werden? Durch seine bejahende Antwort erklärte der Apostelssürft, daß das hohe Gut des Glaubens an alle, ohne Ginschränkung oder Borbehalt, ausgeteilt werden dürfe. Der Heilige Geist bestätigte diese Entscheidung Petri mit ähnlichen Wundergaben, mit welchen er das erste Pfingstfest ausgezeichnet hatte 3.

Im Evangelium spricht der Herr selbst in erhabener Rede zu Nikodemus vom Kern und Mittelpunkte sowie vom Endziele des Glaubens, aber auch von der Quelle des Unglaubens: "Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingebornen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben." — "Jeder, der Böses tut, hafset das Licht (des Glaubens) und kommt nicht ans Licht, damit seine Werke nicht gestraft werden."

Das Offertorium bezeichnet den Wasserquell (der Taufe) als den bom Heiligen Geist befruchteten Born, welchem der Glaube entströmt, während das Kommuniongebet nochmals den Heiligen Geist als oberften Lehrer aller driftlichen Wahrheit bezeichnet.

<sup>1</sup> Conc. Trid. sess. 6, с. 8. 2 Pf 80, 17. 3 Apg 10, 42—48. Rüller. Das Rircheniabr.

Überaus schön ift endlich die mütterliche Sorgfalt der Kirche, mit welcher sie zum Schlusse den Schut des Allmächtigen über die Gläubigen herabsieht: "Stehe beinem Bolte bei, wir bitten dich, o Herr, und schirme es vor der But seiner Feinde, nachdem du es in die himmlischen Geheimnisse eingeweiht haft."

# 3. Am Dienstag in ber Bfingfimoche: Der Beilige Geift und bas driftliche Leben.

Durch den Glauben sind wir zur Teilnahme am Reiche Gottes berusen worden. Nunmehr handelt es sich darum, so hoher Berusung im Leben sich würdig zu erweisen. Demütige Dankbarkeit gegenzüber der hohen Gnadengabe des Herrn und wachsame Fürsorge für dieselbe sind notwendige Vorbedingungen, um jener Verpslichtung zu entsprechen. Daran erinnert der Introitus der heutigen Opferzeier: "Empfanget die Freude eurer Herrlichkeit, Alleluja, mit Danksaung gegen Gott, Alleluja, der euch zum himmlischen Reiche berusen hat. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Habet acht, mein Volk, auf mein Geset; neiget euer Ohr zu den Worten meines Mundes."

Um uns jedoch im hriftlichen Leben zu befestigen, wollte der Erlöser selbst in wirksamer Weise durch Einsetzung der heiligen Firmung vorsorgen. Sie wird mit Recht das Sakrament des Heiligen Geistes genannt, weil er die Gläubigen durch dieses Gnadenmittel im christlichen Leben besiegelt und bestärkt. Bon ihrer Spendung nun berichtet die Epistel mit den Worten der Apostelgeschichte 8. Danach legten die Apostel Petrus und Johannes denjenigen, welche in Samaria getauft worden waren, unter Gebet die Hände auf, "und sie empfingen den Heiligen Geist".

Die wahre Lehre und die echten Gnadenmittel werden stels die notwendige Boraussetzung und die Quelle wahrhaft dristlichen Lebens bilden. Die Stiftung der Rirche durch Christus verfolgt keinen andern Zweck als den, diese Lebensbedingungen für alle Zukunft sicherzustellen. Im Evangelium redet Christus von seiner Rirche. Er vergleicht sie mit einer Hürde 4. Die rechtmäßige Amtsnachfolge ihrer Hirthe verbürgt uns den lebensvollen Zusammenhang mit dem

<sup>1</sup> Pf 77, 1. 2 Fo 7, 38 ff. 2 Kor 1, 22. Eph 1, 13. 3 Apg 8, 14—18. 4 Fo 10, 1—11.

Erlöser und dem Heiligen Seiste. Die rechtmäßigen Hirten der Rirche zu erkennen und anzuerkennen, zu lieben und ihnen zu gehorchen, kurz, so zu fühlen und so gesinnt zu sein, wie die Kirche denkt und gesinnt ist: darin besteht der allzeit leicht erkennbare und einzig zuberlässige Weg, um im cristlichen Leben zu verharren und darin fortzuschreiten.

Das Gebet zur Opferung gebenkt wiederum der heiligen Euchariftie. Diesmal wird fie als Manna und als Brot des himmels und der Engel bezeichnet; denn fie ift die Nahrung des driftlichen Erdenpilgers durch die Wüste dieses Lebens nach dem Lande der ewigen Verklärung 1.

Das Rommuniongebet lautet: "Der Geift, der vom Bater ausgeht, Alleluja, er wird mich verherrlichen 2. Alleluja." Das gottgefällige criftliche Leben ist eine Frucht der Gnadenwirksamkeit des Heiligen Geistes und dient zur Berherrlichung des göttlichen Erlösers, bessen Berdienst eben jener göttliche Geist uns zuwendet.

Damit leitet uns ber Gottesbienst fast unmerklich zur Gedanken= reibe bes folgenden Tages über.

## 4. Am Mittwoch in ber Bfingftwoche: Der Beilige Geift und bie Gnabe.

Das Gnadenleben in seinen Anfängen, in seinem Reichtum, seinen Früchten und in seiner Bollendung bildet bei der heutigen Opferfeier ben Gegenstand der Betrachtung.

Der Introitus oder Eingang der heiligen Meffe schildert in dieser Absicht die Wunder- und Gnadenführung Israels aus Ägyptens Anechtschaft nach dem Lande der Verheißung. Da ging die Majestät des Herrn dem auserwählten Volke in einer Feuersäule voran; surchtbar erdröhnte die Erde bei der Gesetzebung auf Sinai unter gewaltigen Donnerschlägen; in der Wüste nährte wunderbarer Mannaregen das Volk.

"Als du vor dem Angesichte beines Bolkes einherzogest, indem du ihm den Weg bereitetest und unter ihm wohntest, Alleluja, da bebte die Erde, und die himmel träufelten, Alleluja." 8

Diese Psalmworte haben hier typische Bedeutung. Israels Befreiung finnbildet die Befehrung bes Sünders und der sündigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Pf 77, 24 ff. <sup>2</sup> Jo 16, 14. <sup>3</sup> Bgl. Pf 67, 8 9.

überaus icon ift endlich die mutterligund helfenden Gnade gegenven Gnade mit welcher fie zum Schluffe ben Sch-Bläubigen berabflebt : "Stebe be' wie glüdlich find jene, die fich o Berr, und ichirme es bor in die himmlifden Gebe! ibrer Mitte wohnt Gott in jenem auferstehung und ewiges Leben ber-

#### 3. Am Dien?

übʻ

۲

setigen Tages hat wegen der Quatemberzeit gut wegen der Quatemberzeit weiten der Schriftlesungen 2. Deren erste Griftlefungen 2. Deren erste bie Früchte der Gnadengaben des der Grechte ber Graden gerfte des Bredigt des Bredigt des Betus, die er am ersten Pfinofifosto andere Durck berufer Beines, die er am erften Pfingfifeste gehalten. Darin japoneils alseitigfte und nollkammann Weine im c Darin Pfingpfelt Prifeitigfte und vollkommenfte Ausgießung der Gnade erfatt er, Geistes sei jest erfolat. meil die Och ben Gnade erflatt er, wie Geistes sei jest erfolgt, weil die Zeit des messianischen bes Deiligen wäre 3. In der ameiten Ochran bes messianischen bes Beiligen mare 3. In der zweiten Lesung schildert der hl. Lukas Deiles getommen Gnadenfruchte molde fic geiles grammen Gnadenfrüchte, welche fich an den erften Chriften tund-gegeven, ihr Ansehen bor dem Bolte, machsendes Bertrauen des= felben gu ben bon Gott Begnadeten 4.

Das Evangelium entwirft in großen Bugen ein leuchtendes Bild bon bem Berlaufe bes Gnabenlebens im Menfchen. Der Emige ermählt die Seelen, öffnet ihre Bergen und führt fie dem Sohne gu. Dieser vermittelt ihnen durch den Glauben die hellen Strahlen seiner Bahrheit und durch den Genuß feines eigenen vertlärten Fleisches übernatürliches, emiges Leben 5.

So erübriat uns nur noch andächtiges Gebet um die Gnade des Beiligen Geiftes. Deshalb bittet die Rirche, bag wir bas, mas wir in diefer Reitlichkeit erftreben, in der emigen Freude auch wirklich erlangen mögen.

#### 5. Am Donnerstag in ber Bfingftwoche: Der Beilige Geift und die Bierarcie.

Es war in den Tagen, da Zesus feine Apostel bereits ausgewählt und icon langere Zeit unterrichtet hatte. Die Landicaft Galilaa

<sup>3</sup> Apg 2, 14-21. <sup>1</sup> 30 6, 54. 2 Bal. übrigens oben S. 62 ff.

<sup>4</sup> Apg 5, 12—16. 5 30 6, 44—53.

war über das wiederholte Auftreten des Messias in große Aufregung geraten. Überall wünschte man Jesus zu sehen, zu hören, seine Wundermacht zu ersahren. Daher entschloß sich der Herr, die Mitarbeit seiner Apostel ausgiebig in Anspruch zu nehmen und sie durch praktische Übung in ihren künftigen Lebensberuf einzusühren. Bon dieser Erstlingssendung der Apostel erzählt das Evangelium. Jesus gab den Zwölsen Predigtvollmacht und Wundergewalt, jedoch nur für die verlorenen Schase aus dem Hause Israel. Dazu mahnte er sie, ihr Vertrauen nicht auf irdische Dinge, sondern auf Gott zu sehen.

Die Cpiftel erzählt, wie der Apostel Philippus nach der Geistesfendung den Samaritanern mit reichem Erfolge das Wort Gottes verkündet habe. Wunder und große geistliche Freude begleiteten sein Wirken.

Der Zusammenhang und der Fortschritt beider Begebenheiten ift unberkennbar. Dort ichauen wir die Aboftel in ihrem erften Auftreten als Lehrlinge, bier bereits als Meifter in boller Amtstätigkeit, ausgerüftet mit ber Rraft bes Beiligen Beiftes. Dort entfalten fie ihre Tatigfeit nur unter ben Juben, hier auch unter ben Samaritern. Bald wird ber Schall ihrer Stimme in alle Welt ausgeben und auch Die Beiben gur Burbe Chrifti berufen. Dann werben fie freilich nicht mehr im ftande fein, allein ihres Amtes zu walten; fie werden es mit andern Mannern teilen: Die hierarchie wird wie ein Fischernes über die gange Erde fich breiten. Es wird eintreffen, mas der In= troitus jubelnd verfundet: "Der Beift bes Beren erfullet ben Erdfreis, Alleluja. Und berjenige, welcher alles jufammenhalt, hat Renntnis jedes Lautes, Alleluja." Die gludlichen Burger bes Reiches Chrifti werben beten, wie es nach ben Worten bes Bfalmiften im Offertorium heißt: "Beftarte bas, o Gott, mas bu gewirtt haft, bei uns! Bon beinem Tempel im (neuen) Jerusalem (von beiner beiligen Rirche) follen bir Ronige Beihegeschenke bringen 3. Alleluja."

Die Ausbreitung des Reiches Chrifti, die Erhaltung und Stärfung ber hierarchie bildet demnach heute Gegenstand unseres Opfers und Gebetes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It 9, 1—6. <sup>2</sup> Apg 8, 5—9.

<sup>\*</sup> Pf 67, 29 30.

Welt. Sie ist ein Werk ber zuvorkommenden und helfenden Gnade des Heiligen Geistes und kann sich in der Regel nicht ohne mächtige Erschütterungen vollziehen. Dafür zeugt das Völkerleben und die Seelengeschichte der einzelnen. Aber wie glücklich sind jene, die sich Gott zugewendet haben! In ihrer Mitte wohnt Gott in jenem göttlichen Manna, dem selige Auferstehung und ewiges Leben versheißen ist 1.

Die Messe bes heutigen Tages hat wegen der Quatemberzeit außer dem Evangelium noch zwei Schriftlesungen 2. Deren erste schildert die Fülle, deren zweite die Früchte der Gnadengaben des Heiligen Geistes. Zuerst vernehmen wir nämlich die Predigt des Fürstapostels Betrus, die er am ersten Pfingsteste gehalten. Darin erklärt er, die allseitigste und vollkommenste Ausgießung der Gnade des Heiligen Geistes sei jetzt erfolgt, weil die Zeit des messinschen Heiles gekommen wäre 3. In der zweiten Lesung schildert der hl. Lukas die vielfältigen Gnadenfrüchte, welche sich an den ersten Christen kundgegeben: zahlreiche Wundergaben, Eintracht und einmütiger Sinn der Begnadeten, ihr Ansehen vor dem Bolke, wachsendes Bertrauen desseselben zu den von Gott Begnadeten 4.

Das Evangelium entwirft in großen Zügen ein leuchtendes Bild von dem Berlaufe des Gnadenlebens im Menschen. Der Ewige erwählt die Seelen, öffnet ihre Herzen und führt fie dem Sohne zu. Dieser vermittelt ihnen durch den Glauben die hellen Strahlen seiner Wahrheit und durch den Genuß seines eigenen verklärten Fleisches übernatürliches, ewiges Leben 5.

So erübrigt uns nur noch andächtiges Gebet um die Gnade des Heiligen Geistes. Deshalb bittet die Kirche, daß wir das, was wir in dieser Zeitlichkeit erstreben, in der ewigen Freude auch wirklich erlangen mögen.

## 5. Am Donnerstag in ber Bfingftwoche: Der Beilige Geift und bie Dierarchie.

Es war in den Tagen, da Jesus seine Apostel bereits ausgewählt und schon langere Zeit unterrichtet hatte. Die Landschaft Galilaa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jo 6, 54. <sup>2</sup> Ngl. fibrigens oben S. 62 ff. <sup>8</sup> Apg 2, 14—21.

<sup>4</sup> Apg 5, 12—16. 5 Jo 6, 44—53.

war über das wiederholte Auftreten des Messias in große Aufregung geraten. Überall wünschte man Jesus zu sehen, zu hören, seine Wundermacht zu ersahren. Daher entschloß sich der Herr, die Mitarbeit seiner Apostel ausgiebig in Anspruch zu nehmen und sie durch praktische Übung in ihren künftigen Lebensberuf einzusühren. Bon dieser Erstlingssendung der Apostel erzählt das Evangelium. Jesus gab den Zwölsen Predigtvollmacht und Wundergewalt, jedoch nur für die verlorenen Schase aus dem Hause Israel. Dazu mahnte er sie, ihr Vertrauen nicht auf irdische Dinge, sondern auf Gott zu sehen.

Die Spiftel erzählt, wie der Apostel Philippus nach der Geistessendung den Samaritanern mit reichem Erfolge das Wort Gottes verkundet habe. Wunder und große geistliche Freude begleiteten sein Wirken.

Der Rusammenhang und ber Fortschritt beiber Begebenheiten ift unvertennbar. Dort ichauen wir die Apostel in ihrem erften Auftreten als Lehrlinge, bier bereits als Meifter in boller Amtstätigkeit, ausgerüftet mit der Rraft des Beiligen Beiftes. Dort entfalten fie ihre Tatigfeit nur unter ben Juben, hier auch unter ben Samaritern. Bald mirb ber Schall ihrer Stimme in alle Welt ausgeben und auch Die Beiden gur Burde Chrifti berufen. Dann werden fie freilich nicht mehr im ftande fein, allein ihres Amtes zu walten; fie werben es mit andern Mannern teilen: Die hierarchie wird wie ein Fischernet über die gange Erde fich breiten. Es wird eintreffen, mas der Introitus jubelnd verfundet: "Der Beift bes herrn erfullet ben Erdfreis, Alleluja. Und berjenige, welcher alles zusammenhalt, hat Renntnis jedes Lautes, Alleluja." Die gludlichen Burger des Reiches Chrifti werben beten, wie es nach ben Worten bes Pfalmiften im Offertorium heißt: "Beftarte bas, o Gott, was bu gewirtt haft, bei uns! Bon beinem Tempel im (neuen) Jerusalem (bon beiner beiligen Rirche) follen bir Ronige Weihegeschenke bringen 3. Alleluja."

Die Ausbreitung des Reiches Chrifti, die Erhaltung und Stärkung der hierarchie bildet demnach heute Gegenstand unseres Opfers und Gebetes.

<sup>1</sup> Lt 9, 1-6. 2 Apg 8, 5-9.

<sup>\* \$\</sup>overline{67}, 29 30.

Welt. Sie ist ein Werk der zuvorkommenden und helfenden Gnade des Heiligen Geistes und kann sich in der Regel nicht ohne mächtige Erschütterungen vollziehen. Dafür zeugt das Bölkerleben und die Seelengeschichte der einzelnen. Aber wie glücklich sind jene, die sich Gott zugewendet haben! In ihrer Mitte wohnt Gott in jenem göttlichen Manna, dem selige Auferstehung und ewiges Leben versheißen ist 1.

Die Meffe bes heutigen Tages hat wegen ber Quatemberzeit außer dem Evangelium noch zwei Schriftlesungen 2. Deren erste schildert die Fülle, deren zweite die Früchte der Gnadengaben des Heiligen Geistes. Zuerst vernehmen wir nämlich die Predigt des Fürstapostels Petrus, die er am ersten Pfingsteste gehalten. Darin erklärt er, die allseitigste und vollkommenste Ausgießung der Gnade des Heiligen Geistes sei jetzt erfolgt, weil die Zeit des messianschen Heiles gekommen wäre 3. In der zweiten Lesung schildert der hl. Lukas die vielfältigen Gnadenfrüchte, welche sich an den ersten Christen kundzegeben: zahlreiche Wundergaben, Eintracht und einmütiger Sinn der Begnadeten, ihr Ansehen vor dem Bolke, wachsendes Bertrauen deseselben zu den von Gott Begnadeten 4.

Das Evangelium entwirft in großen Zügen ein leuchtendes Bild von dem Berlaufe des Gnadenlebens im Menschen. Der Ewige erwählt die Seelen, öffnet ihre Herzen und führt sie dem Sohne zu. Dieser vermittelt ihnen durch den Glauben die hellen Strahlen seiner Wahrheit und durch den Genuß seines eigenen verklärten Fleisches übernatürliches, ewiges Leben 5.

So erübrigt uns nur noch andächtiges Gebet um die Gnade des Heiligen Geistes. Deshalb bittet die Kirche, daß wir das, was wir in dieser Zeitlichkeit erstreben, in der ewigen Freude auch wirklich erlangen mögen.

# 5. Am Donnerstag in ber Bfingftwoche: Der Beilige Geift und Die Bierarchie.

Es war in den Tagen, da Jesus seine Apostel bereits ausgewählt und schon langere Zeit unterrichtet hatte. Die Landschaft Galiläa

<sup>1 30 6, 54. 2</sup> Bgl. übrigens oben S. 62 ff. 3 Apg 2, 14-21.

<sup>4</sup> Apg 5, 12—16. 5 30 6, 44—53.

war über das wiederholte Auftreten des Messias in große Aufregung geraten. Überall wünschte man Jesus zu sehen, zu hören, seine Wundermacht zu ersahren. Daher entschloß sich der Herr, die Mitarbeit seiner Apostel ausgiebig in Anspruch zu nehmen und sie durch praktische Übung in ihren künftigen Lebensberuf einzusühren. Bon dieser Erstlingssendung der Apostel erzählt das Evangelium. Jesus gab den Zwölsen Predigtvollmacht und Wundergewalt, jedoch nur für die verlorenen Schase aus dem Hause Israel. Dazu mahnte er sie, ihr Vertrauen nicht auf irdische Dinge, sondern auf Gott zu sehen.

Die Cpiftel erzählt, wie der Apostel Philippus nach der Geistesfendung den Samaritanern mit reichem Erfolge das Wort Gottes verkundet habe. Wunder und große geistliche Freude begleiteten sein Wirken.

Der Busammenhang und ber Fortidritt beiber Begebenheiten ift unvertennbar. Dort ichauen wir die Apostel in ihrem erften Auftreten als Lehrlinge, bier bereits als Meifter in voller Amtstätigkeit, ausgeruftet mit ber Rraft bes Beiligen Beiftes. Dort entfalten fie ihre Tätigfeit nur unter ben Juben, hier auch unter ben Samaritern. Bald wird ber Schall ihrer Stimme in alle Welt ausgeben und auch Die Beiden gur Burbe Chrifti berufen. Dann werden fie freilich nicht mehr im fande fein, allein ihres Amtes zu walten; fie werden es mit andern Mannern teilen: Die hierarchie wird wie ein Gifchernet über die gange Erbe fich breiten. Es wird eintreffen, mas der Introitus jubelnd verfundet: "Der Beift bes herrn erfüllet ben Erdfreis, Alleluja. Und berjenige, welcher alles jufammenhalt, hat Renntnis jedes Lautes, Alleluja." Die gludlichen Burger bes Reiches Chrifti werben beten, wie es nach ben Worten bes Pfalmiften im Offertorium beißt: "Beftarte bas, o Gott, was bu gewirtt baft, bei ung! Bon beinem Tempel im (neuen) Berusalem (von beiner beiligen Rirche) follen bir Ronige Weihegeschenke bringen 3. Alleluja."

Die Ausbreitung des Reiches Chrifti, die Erhaltung und Stärkung der hierarchie bildet demnach heute Gegenstand unseres Opfers und Gebetes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lt 9, 1—6. <sup>2</sup> Apg 8, 5—9.

<sup>\*</sup> Pf 67, 29 30.

Welt. Sie ist ein Werk der zuvorkommenden und helsenden Gnade des Heiligen Geistes und kann sich in der Regel nicht ohne mächtige Erschütterungen vollziehen. Dafür zeugt das Bölkerleben und die Seelengeschichte der einzelnen. Aber wie glücklich sind jene, die sich Gott zugewendet haben! In ihrer Mitte wohnt Gott in jenem göttlichen Manna, dem selige Auferstehung und ewiges Leben versheißen ist 1.

Die Messe bes heutigen Tages hat wegen der Quatemberzeit außer dem Evangelium noch zwei Schriftlesungen 2. Deren erste schildert die Fülle, deren zweite die Früchte der Gnadengaben des Heiligen Geistes. Zuerst vernehmen wir nämlich die Predigt des Fürstapostels Petrus, die er am ersten Pfingsteste gehalten. Darin erklärt er, die allseitigste und vollkommenste Ausgießung der Gnade des Heiligen Geistes sei jest erfolgt, weil die Zeit des messinschen Heiles gekommen wäre 3. In der zweiten Lesung schildert der hl. Lukas die vielfältigen Gnadenfrüchte, welche sich an den ersten Christen kundzegeben: zahlreiche Wundergaben, Eintracht und einmütiger Sinn der Begnadeten, ihr Ansehen vor dem Volke, wachsendes Vertrauen desselben zu den von Gott Begnadeten 4.

Das Evangelium entwirft in großen Zügen ein leuchtendes Bild von dem Berlaufe des Gnadenlebens im Menschen. Der Ewige erwählt die Seelen, öffnet ihre Herzen und führt sie dem Sohne zu. Dieser vermittelt ihnen durch den Glauben die hellen Strahlen seiner Wahrheit und durch den Genuß seines eigenen verklärten Fleisches übernatürliches, ewiges Leben 5.

So erübrigt uns nur noch andächtiges Gebet um die Gnade des Heiligen Geistes. Deshalb bittet die Kirche, daß wir das, was wir in dieser Zeitlichkeit erstreben, in der ewigen Freude auch wirklich erlangen mögen.

## 5. Am Donnerstag in ber Bfingfiwoche: Der Beilige Geift und bie Sierarchie.

Es war in den Tagen, da Jesus seine Apostel bereits ausgewählt und schon längere Zeit unterrichtet hatte. Die Landschaft Galiläa

¹ Jo 6, 54. ² Bgl. übrigens oben S. 62 ff. ³ Apg 2, 14—21.

<sup>4</sup> Apg 5, 12—16. 5 Jo 6, 44—53.

war über das wiederholte Auftreten des Messias in große Aufregung geraten. Überall wünschte man Jesus zu sehen, zu hören, seine Wundermacht zu ersahren. Daher entschloß sich der Herr, die Mitarbeit seiner Apostel ausgiebig in Anspruch zu nehmen und sie durch praktische Übung in ihren künftigen Lebensberuf einzusühren. Bon dieser Erstlingssendung der Apostel erzählt das Evangelium. Jesus gab den Zwölsen Predigtvollmacht und Wundergewalt, jedoch nur für die verlorenen Schase aus dem Hause Israel. Dazu mahnte er sie, ihr Vertrauen nicht auf irdische Dinge, sondern auf Gott zu sehen.

Die Cpiftel erzählt, wie der Apostel Philippus nach der Geistesfendung den Samaritanern mit reichem Erfolge das Wort Gottes verkündet habe. Wunder und große geistliche Freude begleiteten sein Wirken.

Der Zusammenhang und ber Fortschritt beiber Begebenheiten ift unvertennbar. Dort ichauen wir die Apostel in ihrem erften Auftreten als Lehrlinge, bier bereits als Meifter in voller Amtstätigkeit, ausgerüftet mit ber Rraft des Beiligen Beiftes. Dort entfalten fie ihre Tatigfeit nur unter ben Juden, hier auch unter ben Samaritern. Bald wird ber Schall ihrer Stimme in alle Welt ausgeben und auch Die Beiden gur Burbe Chrifti berufen. Dann werden fie freilich nicht mehr im ftande fein, allein ihres Umtes zu walten; fie werben es mit andern Mannern teilen: Die hierarchie wird wie ein Fischernet über die gange Erde fich breiten. Es wird eintreffen, mas der Introitus jubelnd verfundet: "Der Beift des herrn erfullet ben Erdfreis, Alleluja. Und berjenige, welcher alles zusammenhält, hat Renntnis jedes Lautes, Alleluja." Die glüdlichen Burger bes Reiches Chrifti werden beten, wie es nach den Worten des Pfalmiften im Offertorium beißt: "Beftarte bas, o Gott, was bu gewirtt baft, bei ung! Bon beinem Tempel im (neuen) Jerufalem (bon beiner beiligen Rirche) follen bir Ronige Beibegeschenke bringen 3. Alleluja."

Die Ausbreitung des Reiches Chrifti, die Erhaltung und Stärkung der hierarchie bildet demnach heute Gegenstand unseres Opfers und Gebetes.

<sup>1</sup> Lt 9, 1-6. 2 Apg 8, 5-9.

<sup>\*</sup> Pf 67, 29 30.

## 6. Am Freitag in ber Pfingftwoche: Der Heilige Geift und bie Gerechtigfeit.

Die sonnige und wonnige Pfingsten und die fröhliche Osterzeit mit ihr gehen dem Ende entgegen. Da steigert sich naturgemäß noch= mals die Freude, welche diese heiligen Zeiten und Festlage uns ge= bracht haben. Schon der Introitus der heutigen Opferseier stimmt hohe, helle Klänge an: "Wein Mund erfülle sich mit deinem Lobe, damit ich singen könne: Alleluja, Alleluja! Es frohlocen meine Lippen, indem ich dich preise. Alleluja, Alleluja!"

Der besondere Grund zur Freude liegt barin, daß wir durch das Heilswirken des göttlichen Erlösers und seines Heiligen Geistes der wahren Gerechtigkeit, der Rechtfertigung vor Gott, teilshaft geworden. Mag deshalb unsere irdische Lage noch so drückend und betrübend sich gestalten, wir dürfen trothem mit Vertrauen zum gerechten Gott aufschauen. Der Introitus legt uns deshalb die ferneren Worte des Königs David in den Mund: "Auf dich, o Herr, hab' ich vertraut, in Ewigkeit werd' ich nicht zu Schanden werden. Gemäß deiner Gerechtigkeit befreie und errette mich!"

Die Weisfagung Diefer "Gerechtigkeit" ift in der Spiftel, deren Erfüllung im Cbangelium enthalten.

In der Spiftel verspricht Gott der Herr durch den Mund des Propheten Joel, einen Lehrer der Gerechtigkeit zu senden; ein neues, ein gerechtes Bolk werde dann erstehen, über das der himmel seinen reichsten Segen ausgießen und das in Ewigkeit nicht zu Schanden, nicht untergeben werde 2.

Chriftus hat diese Berheißungen wieder aufgenommen, da er zu Betrus sprach: "Du bift der Fels; auf diesen Felfen will ich meine Kirche bauen; die Pforten der Hölle sollen fie nicht überwältigen." 3 Die Kirche ist das Reich unwandelbarer Gerechtigkeit.

Das Cvangelium des heutigen Tages zeigt die Erfüllung jener Weissagung Joels durch Christus. Es erzählt, wie der Herr einem Gichtbrüchigen die Sünden nachließ und ihn so durch seine Gnade zum höheren Leben der Gerechtigkeit und des Wohlgefallens vor Gott erweckte 4. Allem Anschein nach vollzog der Heiland diese

Heilung im Hause des Fürstapostels Petrus zu Kapharnaum. Das ist bedeutsam. Dem Petrus sollten ja dereinst die Schlüssel des himmelreiches übergeben, ihm vor allem die Gewalt, Sünden nachzulassen und porzubehalten, anvertraut werden. Allein ehe der Erlöser diese Bollmacht den Aposteln übertrug, sprach er zu ihnen, sie anhauchend: Empfanget den Heiligen Geist! Die Gerechtigkeit und Wohlgefälligkeit vor Gott ist demnach vor allem die kostbare Gabe des Heiligen Geistes.

Solche Wohltat verdient unsern lobpreisenden Dank; die Kirche spricht ihn bei der Opferung in unserem Namen aus: "Lobe, meine Seele, den Herrn; ich will den Herrn preisen während meines Lebens, meinem Gott lobsingen, solange ich bin." 1

## 7. Am Samstag in ber Bfingstwoche: Der Beilige Geift, ber Urquell alles Segens.

Der lette Tag der Pfingstoktav, zugleich der lette Tag des Ofterfestreises, faßt kurz und bündig zusammen, was der himmel uns seit Pfingsten, ja was er seit dem Auferstehungsfeste des Herrn uns verheißen hatte.

Die Opferfeier richtet unsere Blide bei ihrem Beginne sofort auf den Mittelpunkt und auf die Paradieseshöhe der Gnadenwirksamkeit des Heiligen Geistes in den Herzen der Menschen. Der Introitus redet nämlich von der persönlichen Einwohnung des Heiligen Geistes in den Seelen der Gerechten: "Die Liebe Gottes ift ausgegoffen in unsern Herzen, Alleluja, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Alleluja. Alleluja."

Diese Einwohnung, welche selbstverständlich ohne die beiden andern göttlichen Personen nicht gedacht werden kann, ist der unversiegliche Quell aller Gnaden und Segnungen, aller Würde und Schönheit, alles Berdienstes und aller Herrlichkeit, deren jemals ein Mensch im Diesseits und Jenseits teilhaftig werden kann. Sind wir im Besitze dieses göttlichen Gastes, dann ist "unser Wandel im Himmel" 3, wenn auch der schwerfällige Leib auf dieser Erde pilgert, und über unsern Häuptern ist das strahlende Morgenrot der glücfeligen Ewigkeit bereits aufgegangen.

<sup>1</sup> Pf 145, 2. 2 Bgl. Rom 5, 5. 3 Phil 3, 20.

An dieses trostvolle Grundgeheimnis denkt die Kirche während der ganzen gottesdienstlichen Feier. Den Zusammenhang mit demsselben bewahren vor allem die sechs Gebete, welche heute dem Svangelium vorangehen. So steht das erste um Eingießung des Heiligen Geistes, "durch dessen Weisheit wir geschaffen und durch dessen Borssehung wir geleitet werden". Das zweite bezeichnet den Heiligen Geist als jenes Feuer, welches der göttliche Erlöser auf die Erde sandte und von dem er wollte, daß es mächtig entbrenne 1. Die solgenden Flehegebete um Ergebung in den göttlichen Willen, um Losschälung von aller Sünde, um Bewahrung vor dem zehrenden Feuer der Laster wollen die mannigsaltige, reichliche Geistesgnade, entsprechend den verschiedenen Bedürfnissen der Menschen, vermitteln.

Den Segen des Heiligen Geiftes schilbern die Lesungen, deren die Meffe des heutigen Tages mit Rudficht auf die Quatemberzeit fieben gablt.

Die erste Lesung ist der Pfingstpredigt des hl. Petrus entnommen. Es ist die berühmte Stelle aus dem Propheten Joel. Da berheißt Gott die reichliche Ausgießung des Heiligen Geistes im Reiche Gottes und das Hervorbrechen mächtiger Drangsale über seine Feinde. "Wer aber den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden."

Die zweite und die dritte Lesung bringen die Pfingfigesetzgebung des Alten Testamentes zur Kenntnis und bezeichnen den Opfersinn und die gläubige Dantbarkeit nach dem Borbilde Israels als notwendige Boraussetzung und Vorbedingung für die Teilnahme an dem Segen des Seiligen Geistes 8.

Mit der teils vorbildlichen teils realen Schilberung biefes Segens befassen sich bie vierte, fünfte und sechste Lesung.

Als Belohnung für unverbrüchliche Sesetsetreue verheißt Gott in der vierten Lesung seinem außerwählten Bolke Wohlstand und Wohlergehen nach innen, starten Schutz nach außen und sein eigenes huld= und gnadenreiches Wohnen in dessen Mitte 4. Das irdische Leben ist ein Abbild des geistlichen, welches uns durch die Gnade vermittelt wird. Jene irdischen Segnungen Israels werden darum dem Christen, welcher zuerst das Reich Gottes suchen soll und seine Gerechtigkeit, an die entsprechenden Gaben der Erlösung erinnern

<sup>1</sup> It 12, 49. 2 Joel 2, 28-32.

und sein Herz zu himmlischen Begierben erheben, da er wohl weiß, daß ihm von dem Irdischen nichts Notwendiges und nichts Heilsames vorenthalten wird 1.

Die folgende, fünfte Lesung erzählt die Rettung der Jünglinge aus dem Feuerofen Nabuchodonosors 2.

Die Christen der alten Zeit liebten die Darstellung dieses biblischen Ereignisses. Es war geeignet, ihren Glauben an die Auferstehung von den Toten, ihren Mut in den Leiden um des Glaubens willen und ihre Hoffnung auf Befreiung von dem drückenden Joch blutiger Verfolgung zu beleben. In den römischen Katakomben sindet sich das Bild seit dem Beginne des 2. Jahrhunderts im ganzen nicht weniger als siedzehn Mal<sup>3</sup>. Der Schutz des Gottesgeistes über iene gottesfürchtigen Jünglinge bleibt auch späteren Jahrhunderten ein tröstliches Wahrzeichen, wenn schwere Not und Kämpfe um der Gerechtigkeit willen über sie selbst, oder über die heilige Kirche hereinbrechen; dann wird es der Heilige Geist an seinem Schutz und wirksamen Trost nicht sehlen lassen, er wird für die Bedrängten reden und ihnen Befreiung senden zur rechten Zeit 4.

Bon diesen mehr äußeren Segenserweisen hebt die sechste Lesung unsern Blick zu den unendlich tostbareren, geistlichen Segnungen des Heiligen Geistes empor. St Paulus ist ihr Herold 5. Der Heilige Geist, so spricht der Bölkerapostel, slicht seine himmlischen Gaben in das Gewebe unseres Lebens nach seiner ganzen Ausdehnung. Die Gnade der Rechtsertigung, welche mit der Sinwohnung des Heiligen Geistes unzertrennlich und aufs engste zusammenhängt, verbürgt uns hinsichtlich der Vergangenheit den Frieden und die Versöhnung mit Gott, in der Gegenwart den rechtlichen Anspruch auf jede, zum Heile dienliche Erlösungsfrucht und für die Zukunft die Verherrlichung bei Gott in der Ewigkeit. Weit entsernt davon, daß die Trübsale des Erdenlebens uns in unserer zuversichtlichen Hossung wankend machen können, sind sie bielmehr das beste Unterpfand für deren Ersüllung; denn schon hat Gottes Geist Wohnung in unserem Geiste genommen.

<sup>1</sup> Bgl. Mt 6, 33. \* On 3, 47-51.

<sup>3</sup> Raufmann, Archaologie 327. 4 Bgl. Dt 10, 19 ff.

<sup>5</sup> Rom 5, 1-5.

Damit hat die Betrachtung ihren Höhepunkt erreicht und ist zu ihrem Ausgang zurückgekehrt. Der folgende Traktus stimmt darum dankend das Jubellied an: "Lobet den Herrn, all ihr Nationen, lobet ihn alle Bölker. Denn befestigt ist über uns sein Erbarmen, und die Treue des Herrn währt in Ewigkeit."

Nur noch eine Frage harrt ber Lofung : Wo find biefe Segens= und Onabenermeife bes Beiligen Geiftes ju finden? Das Evangelium gibt bie Antwort. Es ergablt, wie ber herr, bon ber Spnagoge weggehend, im Sause bes Simon Betrus Wohnung nahm und bort bis tief in die Nacht hinein gahllose Rranke jeglicher Art beilte. Das Evangelium will offenkundig sagen, daß nicht die Synagoge, fondern das Saus des Betrus, das Saus, welches auf Betrus gebaut wurde, daß die Rirche es ift, in welcher der Beift Befu Chrifti beilend und beiligend wirft alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Da weht ber Beift bes herrn, feit er am erften Pfingftfefte im Braufen eines gewaltigen Sturmes auf die Apostel fich gesentt. Du weißt freilich nicht, bon wannen er tommt und wohin er fahrt 2, weil die Tiefen ber Emigfeit fich feinem irbifden Auge entichleiern; allein fein linder, marmer Odem bricht bas Gis bes Winters, welcher feit ber erften Sunde auf der öben Erde haufte, und wedt ein Grunen und Blüben, ein Leben und Weben, daß wir voll freudigen Staunens jum sonnenbeglanzten himmel aufschauen; benn wo immer man mit bem firchlichen Leben vollen Ernft macht, ba ift ein Bölfer= frühling in die Welt gezogen, der nimmer vergeben wird. Bei ber Erinnerung an fo reiche Gaben brangt fich auf unfere Lippen bas Bebet, mit dem die Opferfeier ichließt: "Mogen deine beiligen Bebeimniffe, o Berr, göttliche Warme auch uns berleihen, damit wir ebenso an ihrer Frucht wie an ihrer Feier uns zu erfreuen im ftande feien." 8

<sup>1</sup> Bf 116. 2 Jo 3, 8. Rommuniongebet.

<sup>3</sup> Gebet nach ber Rommunion.

## Viertes Buch.

## Die Marienfeste.

### I. Urfprung und Bedeutung ber Marienfeste im allgemeinen.

Was die heilige Geschichte und die fromme Überlieferung von Jesus und Maria erzählten, mußte, wie wir gesehen haben 1, einen breiten Strom zarter Liebfrauenverehrung in der Christenheit erwecken. Es bedurfte nichts, als daß die kirchliche Obrigkeit die vorhandene Andacht durch ihre weise Gesetzebung in ein sestgefügtes Strombett sammelte und regelte, und die Marienseste waren da. Solches geschah seit dem 4. und 5. Jahrhundert.

Die meisten, wenn nicht alle Marienfeste, entstanden in irgend einer Provinz oder in irgend einer Ordensfamilie der Rirche. Bis-weilen wurden sie zum Gemeingut aller und fügten sich dauernd in das gottesdienstliche Leben der ganzen Kirche ein. Des öfteren blieben sie iedoch bei ienem ersten Stadium der Entwicklung stehen.

Ginige Marienfeste feierten allmählich ber Alerus und das Bolk wie die Sonntage durch Enthaltung von knechtlicher Arbeit und Teilnahme am öffentlichen Gottesdienste. Anderer Feste gedachte dagegen
nur der Alerus in der heiligen Messe und im Brevier, obwohl sie
vielleicht von der Kirche über den Rang gewöhnlicher Heiligenseste
erhöht und sogar mit einer Oktab ausgezeichnet waren.

Manche Marienfeste endlich sind mit Festen des Herrn so innig verwoben, daß sie beides, Feste der Gottesmutter und ihres göttlichen Sohnes, zugleich sind. Andere Feste sind ausschließlich der heiligen Jungfrau geweiht und verdanken ihren Ursprung reichlichen Hulderweisen, welche die Himmelskönigin über die Kirche im Laufe ihrer langen, sturmbewegten Geschichte ausgoß.

<sup>1</sup> S. 48 ff.

So hat seit anberthalb Jahrtausenden beinahe jedes Jahrhundert dem Kranze der Marienfeste eine neue duftige Blüte hinzugesetzt. Heute feiert die Kirche fast jeden Monat wenigstens ein, des öfteren sogar mehrere Marienfeste.

Es unterliegt teinem Zweifel, daß die zahlreichen Feierlichteiten zu Ehren Unferer Lieben Frau großer Beliebtheit beim driftlichen Bolte sich erfreuen und einen überaus segensreichen Ginfluß auß= üben: sie weden in den gläubigen Christen jene reine, stille Freude, welche die Bitterfeiten des Lebens mildert oder berscheucht und ihre Herzen mit neuem Lebensmut und hingebendem Gottvertrauen erfüllt.

Wer könnte die Feste Unserer Lieben Frau im Geiste der heiligen Kirche feiernd mitbegehen, ohne von jenem milden und dennoch so machtvollen Odem der Tugend belebt zu werden, welcher die christeliche Religion unendlich weit über alle religiösen und philosophischen Spsteme erhebt?

Ift Maria nicht die Himmelskönigin und dennoch die demutsvolle Magd des Herrn? Ift sie nicht die zärtlichste Mutter und
zugleich die undersehrte Jungfrau, so bescheiden, daß sie sich verborgen hält, wenn der göttliche Wunderglanz ihres lieben Kindes
auch um ihr Haupt Ehre und Herrlichseit weben konnte, so selbstlos
und so starkmütig, daß sie aufrecht neben ihrem Sohne stand,
als die Wogen des Leidesmeeres ihn umtosten? Wer könnte ihr
Berweilen bei der Hochzeit von Kana betrachten, ohne zu staunen
über die Zartheit ihres Mitgefühls und über die Allmacht ihrer
Fürbitte? Ist nicht ihr wunderbarer Lobgesang: Hoch preiset meine
Seele den Herrn! auch ein hellklingender Hymnus auf die Innerlichkeit, Klarheit und Tiese ihres religiösen Denkens und Empfindens,
auf ihre vollkommene Seelenbildung und Seelenschönheit? Unsere
Liebe Frau ist sürwahr der Siz der Weisheit, der Spiegel der Gerechtigkeit, die Königin der Heiligen.

Alle Herrlichkeit Maria entfaltet die Kirche Jahr für Jahr vor unsern Augen und umzieht sie mit dem feierlich freudigen Glanze ihrer lieblichsten Feste. Welches unberührte herz, welche Seele, deren Saiten rein und hochgestimmt zu erklingen vermögen, müßte bei solcher Feier nicht in lebhafte Schwingung geraten! Welcher Erdenpilger, belastet mit aller Bitterkeit, Sünde und Not des Lebens, müßte sich da nicht erleichtert, zu edlem Ringen, Schassen und Tragen ermutigt fühlen, wofern auch nur ein Funke Glauben in seinem Innern glüht!

Rein, es unterliegt keinem Zweifel, die Marienfeste bringen das schöne und edle, das reine und von Gottes Gnade wunderbar verzitärte Bild vollendeter Menschlichkeit allem Bolke nache und machen es seinem Herzen lieb und teuer. Unsere Liebe Frau wird durch bie ihr geweichten Tage zur Helferin der Christen, zur Jussucht der Sünder, zur Trösterin der Betrübten.

Und wer vom Feind verwundet Zum Tobe niederfinkt, Bon ihrem Duft gefundet, Wenn er ihn gläubig trinkt!

Aber brangen die zahlreichen Marienfeste den Glauben, die Liebe, die Anbetung des Gottessohnes und Welterlösers nicht ungebührlich in den Hintergrund?

Die Behauptung ift so häufig und laut bis zum Ermüben ausgesprochen worden. Den Beweis für ihre Richtigkeit ift man aber schuldig geblieben. Unserer Zeit war es dagegen vorbehalten, den traurigen, aber vollgültigen Gegenbeweis zu erbringen.

Die innigsten und die zartesten Bande natürlicher und übernatürzlicher Art verbinden die Gottesmutter mit ihrem göttlichen Kinde. Die zarte Leiblichkeit Jesu Christi ist ja von Gott, dem Heiligen Geiste, aus dem reinen Geblüte der unbesteckten Jungfrau aufgedaut worden, flos de virga et radice Iesse, die dustende Blüte am ergiebigsten Zweige des Wurzelstocks Jesse. Die innigste Seelengemeinschaft und vollkommene Seelenharmonie verbindet diese Mutter mit ihrem Kinde. Deshalb flutet alle Liebe und alle Berehrung, welche der Hinnelskönigin erwiesen wird, notwendig auf Christus den Herrn zurück, und unsere sessielse Freude über die Hochgebenebeite gilt auch demjenigen, um bessentwillen sie so hoch erhoben wurde.

Solange deshalb Unsere Liebe Frau nicht bloß als Dienerin, sondern auch als die Mutter des Hauses Gottes geehrt und geachtet wird, braucht man um den Glauben, die Liebe und die gebührende Anbetung Jesu Christi nicht bange zu werden. Die Mariensverehrung und die Marienseste sind eine fruchtbare Pflanzschule driftlicher Gesinnung, eine turmhohe, starke Schutzwehr gegen die stürmischen Fluten des Unglaubens. Gerade in unsern Tagen aber mußten wir die betrübende Tatsache erleben, daß in den Kreisen, wo man diese Schutzwehren glaubte niederlegen zu sollen, die Ehre

bes göttlichen Erlöfers ben Berwüftungen bes Unglaubens am ftartften ausgefett ift.

Aus der glaubensfrohen Feier der Marienfeste zieht indeffen die menschliche Gesellschaft selbst, vor allem aber das Frauengeschlecht ben schönften und edelsten Gewinn.

In der Nacht des alten Heidentums lebte das Weib beinahe nur ein Scheinleben, ohne Bildung, ohne Erziehung, ohne Recht, ohne Ehre, eine Ware, die man kauft und verkauft, ausnützt und wegwirft. Solche Anschauungen bedingten eine tödliche Schädigung der ganzen menschlichen Gesellschaft, wie sie trauriger und schmachvoller kaum gedacht werden kann.

Ift es nun nicht in hohem Grade bezeichnend, daß die Bannerträger des neuen Heidentums, ein J. J. Rouffeau, ein Immanuel Kant, ein Arthur Schopenhauer, F. W. Rietsche u. a. m., mit solchem Nachdruck und zum Teil mit unsagbarer Gemeinheit von der geistigen Minderwertigkeit des Weibes zu reden belieben, ihm echte Sittlickkeit abzusprechen geneigt sind, es sogar mit den unvernünftigen Tieren auf die gleiche Stufe zu stellen wagen 1.

Muß solchem Giftweizen allmählich nicht ähnliche Frucht entfprießen, wie die alte heidnische Zeit fie hervorgebracht hat?

Damals nahm bas Christentum durch die Lehre von der jungsfräulichen Mutter des Herrn die besondere Schmach hinweg, die auf den Frauen lag. Nicht emanzipiert hat es die Frauen. Die Emanzipation würde die Existenz der Familie in Frage stellen, und bei der Konkurrenz der Geschlechter würde der schwächere Teil notwendig der Sklaverei verfallen. Aber die heilige Jungfrau hatte bereits ihre unantastbare Schönheit über ihr ganzes Geschlecht auszegossen; Jungfrauen und Müttern war eine hohe, heilige Weihe geworden durch jene, welche Mutterzungfrau und das ideale Bild vollkommener Weiblichkeit ist, wie Christus in seiner Person das Ideal vollendeter Männlichkeit darstellte. Bon jetzt an begann auch den Barbaren eine höhere Idee vom Weibe aufzugehen. Bon jetzt an durfte man sagen, daß in der Kirche nichts Großes geschehen konnte, ohne daß eine Frau daran teilgenommen. Die gottgeweihte Jungfräulichkeit aber, nach dem leuchtenden Borbilde der heiligen

<sup>1</sup> Bgl. Jos. Mausbach, Die Stellung ber Frau im Menscheitsleben (1906) 14 83; Siftorifd-politifche Blatter Bb 189, 4.

Jungfrau, entfaltete solche Araft, daß fie zur hohen Mauer und zum ftarten Walle wurde, hinter dem seit 18 Jahrhunderten alle heiligen Güter der Menscheit sich bargen vor den zerftörenden Fluten der Sinnlickeit mit ihrem Gefolge von Gewalttat und Verderben 1.

Ihre freie, geachtete und einflußreiche Stellung, ben unermeßlichen Segen ihres Gebetes und ihrer Opfer, ihrer Mühe und ihrer Arbeit in der Familie und in der menschlichen Gesellschaft, das alles verzbanken die Frauen, die Mütter wie die Jungfrauen, im tiefen Grunde der gebenedeiten Mutter des Weltheilandes. Die Liebfrauenverehrung und die Liebfrauenfeste verbürgen und verkünden diese friedlichen Segnungen der Menscheit auch in der Gegenwart und in der Zukunft.

Maria, himmelstönigin, Der Engel hohe herrscherin, O Burgel Jeffe fei gegrüßt, Aus ber bas Licht ber Welt entsprießt.

Freu dich, benn du bift ehrenreich, An Gnaden ift bir keine gleich. O bitt für uns bei beinem Sohn, Auf daß er hulbvoll uns verschon'!

### II. Die Zusammenhänge ber Marienfeste.

#### 1. Borbemertung.

Die zahlreichen Liebfrauenfeste, welche von der Kirche im Laufe des Jahres gefeiert werden, bilden eine kleine Welt für sich. Neben dem großen Spstem der Herrenfeste und heiligen Zeiten, welche das Kirchenjahr im strengsten Sinne ausmachen, stellen sie ein kleineres, ein Marianisches Kirchenjahr dar, welches zum Teil unabhängig von jenem, zum Teil mit demselben verschränkt und verschlungen ist. Diese Erscheinung bedingt keine Unvollkommenheit unseres Festkalenders; bei der überfülle seines Ideenreichtums reichte das Nacheinander der Feste nicht aus; ein Nebeneinander war notwendig geworden. Allein diese nebeneinander verlausenden Feierlichkeiten wirken nicht störend noch ermüdend; vielmehr heben die Lichtgarben eines Festkreises den

<sup>1</sup> Bgl. Bettinger V, 22. Bortrag, 312 ff.

<sup>\*</sup> Schlugantiphon bes Breviers von Lichtmeg bis jum hohen Donnerstag.

bes göttlichen Erlöfers ben Berwüftungen bes Unglaubens am ftartften ausgefest ift.

Aus ber glaubensfrohen Feier ber Marienfeste zieht indeffen die menschliche Gesellschaft selbst, vor allem aber bas Frauengeschlecht ben schönften und ebelften Gewinn.

In der Nacht des alten Heidentums lebte das Weib beinahe nur ein Scheinleben, ohne Bildung, ohne Erziehung, ohne Recht, ohne Ehre, eine Ware, die man kauft und verkauft, ausnützt und wegwirft. Solche Anschauungen bedingten eine tödliche Schädigung der ganzen menschlichen Gesellschaft, wie sie trauriger und schmach= voller kaum gedacht werden kann.

Ist es nun nicht in hohem Grade bezeichnend, daß die Bannerträger des neuen Heibentums, ein J. J. Rousseau, ein Immanuel Kant, ein Arthur Schopenhauer, F. W. Rietsche u. a. m., mit solchem Nachdruck und zum Teil mit unsagbarer Gemeinheit von der geistigen Minderwertigkeit des Weibes zu reden belieben, ihm echte Sittlickkeit abzusprechen geneigt sind, es sogar mit den unvernünftigen Tieren auf die gleiche Stufe zu stellen wagen 1.

Muß solchem Giftweizen allmählich nicht ahnliche Frucht entfprießen, wie die alte heidnische Zeit fie hervorgebracht hat?

Damals nahm bas Christentum burch die Lehre von der jungsfräulichen Mutter des herrn die besondere Schmach hinweg, die auf den Frauen lag. Nicht emanzipiert hat es die Frauen. Die Emanzipation würde die Existenz der Familie in Frage stellen, und bei der Konkurrenz der Geschlechter würde der schwächere Teil notwendig der Sklaverei verfallen. Aber die heilige Jungfrau hatte bereits ihre unantastbare Schönheit über ihr ganzes Geschlecht ausgegossen; Jungfrauen und Müttern war eine hohe, heilige Weihe geworden durch jene, welche Mutterzungfrau und das ideale Bild vollkommener Weiblichkeit ist, wie Christus in seiner Person das Ideal vollendeter Männlichkeit darstellte. Bon jetzt an begann auch den Barbaren eine höhere Idee vom Weibe aufzugehen. Bon jetzt an durfte man sagen, daß in der Kirche nichts Großes geschehen konnte, ohne daß eine Frau daran teilgenommen. Die gottgeweihte Jungfräulichkeit aber, nach dem leuchtenden Borbilde der heiligen

<sup>1</sup> Bgl. Jos. Mausbach, Die Stellung ber Frau im Menscheitsleben (1906) 14 33; Siftorifd-politifche Blatter Bb 189, 4.

Jungfrau, entfaltete solche Kraft, daß sie zur hohen Mauer und zum starken Walle wurde, hinter dem seit 18 Jahrhunderten alle heiligen Güter der Menscheit sich bargen vor den zerstörenden Fluten der Sinnlichteit mit ihrem Gefolge von Gewalttat und Verderben 1.

Ihre freie, geachtete und einflußreiche Stellung, den unermeßlichen Segen ihres Gebetes und ihrer Opfer, ihrer Mühe und ihrer Arbeit in der Familie und in der menschlichen Sesellschaft, das alles vers danken die Frauen, die Mütter wie die Jungfrauen, im tiefen Grunde der gebenedeiten Mutter des Weltheilandes. Die Liebfrauenverehrung und die Liebfrauenfeste verbürgen und verkünden diese friedlichen Segnungen der Menscheit auch in der Gegenwart und in der Zukunft.

Maria, himmelstönigin, Der Engel hohe herrscherin, O Wurzel Jeffe fei gegrüßt, Aus der bas Licht ber Welt entsprießt.

Freu dich, benn du bift ehrenreich, An Gnaben ift dir keine gleich. O bitt fur uns bei beinem Sohn, Auf daß er hulbvoll uns verschon'!

### II. Die Zusammenhänge der Marienfeste.

#### 1. Borbemerfung.

Die zahlreichen Liebfrauenfeste, welche von der Kirche im Laufe des Jahres gefeiert werden, bilden eine kleine Welt für sich. Neben dem großen Spstem der Herrenfeste und heiligen Zeiten, welche das Kirchenjahr im strengsten Sinne ausmachen, stellen sie ein kleineres, ein Marianisches Kirchenjahr dar, welches zum Teil unabhängig von jenem, zum Teil mit demselben verschränkt und verschlungen ist. Diese Erscheinung bedingt keine Unvollkommenheit unseres Festkalenders; bei der Überfülle seines Ideenreichtums reichte das Nacheinander der Feste nicht aus; ein Nebeneinander war notwendig geworden. Allein diese nebeneinander verlaufenden Feierlichkeiten wirken nicht störend noch ermüdend; vielmehr heben die Lichtgarben eines Festkreises den

<sup>1</sup> Bgl. Hettinger V, 22. Bortrag, 312 ff.

<sup>\*</sup> Schlugantiphon bes Breviers von Lichtmeg bis jum Sohen Donnerstag.

Farbenreichtum des andern in fconer Abwechslung um fo eindruds= machtiger heraus.

Schaut man nur auf ben Inhalt ber Marienfeste, so lassen sich brei Gruppen unterscheiden. Die erste berselben kann man die Weihnachtsgruppe nennen, weil sie mittelbar oder un= mittelbar mit der Tatsache im Zusammenhange stehen, daß die seligste Jungfrau das göttliche Kind in der heiligen Nacht geboren hat.

Gine zweite Gruppe möchten wir die him melfahrtsgruppe beißen. Da schließen sich die einzelnen Feste mehr ober minder eng an das glorreiche Geheimnis des Ausgangs der himmelskönigin aus dieser Welt an.

In der ersten Gruppe kommen mehr Tatsachen aus dem Leben Maria, in der zweiten mehr Geheimnisse und Lehren über die heilige Jungfrau zur festlichen Darstellung. Bei beiden Gruppen bedingen zum Teil chronologische Berhältnisse die Stellung einzelner Feste zuseinander oder zum Ganzen des Kirchenjahres.

Die britte Gruppe durfen wir vielleicht die kirchenhiftorische nennen. Dadurch wird dieselbe in einen gewissen Gegensatzu den zwei ersten, mehr biblisch-dogmatischen, Gruppen gesetzt. Große Röten in der Christenheit bedingten in der Regel einen erhöhten Aufschwung des religiös-kirchlichen Lebens und der Berehrung der Gottesmutter. Sine Sebelfrucht dieser Bewegung der Geister und dauernde Denkmäler derselben waren des öfteren die Einsetzung neuer Marienseste, die ihren Ursprung und Charatter in ihrem Namen an der Stirn zu tragen pflegen. Freilich kommt es auch dor, daß Feste, welche ihrer Veranlassung nach dieser dritten Gruppe noch angehören, bermöge ihres Inhaltes zur ersten oder zweiten Klasse zu rechnen sind. Diese Tatsache zeigt, daß eine allzu straffe Spstematisierung der Marienseste kaum möglich, aber auch nicht nötig ist.

#### 2. Weihnachtsgruppe ber Marienfefte.

Im Augenblide, da Gott die Seele der feligsten Jungfrau schuf, bewahrte er sie von der Erbsünde und schmudte sie mit der heiligmachenden Gnade und einer reichen Fülle anderer Gnaden. Die festliche Feier dieses ersten Greignisses und Geheimnisses im Leben Maria, ihre und eflecte Empfängnis, eröffnet sinn= und sachsgemäß die lange Reihe der Liebfrauenfeste. Ebenso sinn= und

jachgemäß war die Einfügung dieses Festes in die Abventszeit am 8. Dezember; benn Maria erstes Erscheinen in dieser Welt glich der Morgenröte, welche die bevorstehende Ankunft Christi, des "Sonnen=aufganges aus der Höhe", verkundet 1.

Mit dem 8. Dezember steht der 8. September in chronologischem Zusammenhang, insofern neun Monate nach der Empfängnis die Geburt der heiligen Jungfrau erfolgte, ein Ereignis, das den Anlaß zu einem neuen Freudenfeste dot. Mit der Geburt des holdseligen Kindes war die Namengebung wie von selbst verbunden. So kommt es, daß Papst Innozenz XI. 1683 Mariä Namen zu einem allgemeinen Fest der Kirche erhob, nachdem in demselben Jahre die drohende Türkennot von der Christenheit abgewendet und Wien befreit worden war. Dieses Fest wird am Sonntag innerhalb der Oktav von Mariä Geburt geseiert.

Insofern durch die genannten drei Marienfeste das Borleben und die Borbereitung der heiligen Jungfrau auf ihren erhabenen Mutterberuf zum Gegenstande festlicher Feier gemacht wird, läßt sich hierher auch Mariä Opferung ziehen. Alter Überlieferung zusolge brachten die frommen Eltern ihr hochbegnadetes Mägdlein im dritten Lebensjahre in den Tempel zu Jerusalem. Dort opferten und weihten sie es dem Dienste Gottes und reihten es unter die sog. Tempeljungfrauen ein. Das Fest wanderte im Mittelalter aus dem Orient ins Abendland und wurde von Sixtus V. 1585 zu einem allgemeinen Kirchenseste erhoben. Es wird jedoch nur vom Klerus in Messe und Bredier geseiert und fällt auf den 21. Nobember.

Biel unmittelbarer und enger mit der Geburt Chrifti verbunden sind fünf andere Ereignisse im Leben Unserer Lieben Frau, welche zu ebensovielen Marienfesten Beranlassung boten. Es find die Feste: Mariä Erwartung der Geburt Jesu am 18. Dezember; Mariä Berkündigung am 25. März; Mariä Verlobung mit dem hl. Joseph am 23. Januar; Mariä Lichtmeß am 2. Februar; Mariä Heimssuchung am 2. Juli.

Neun Monate bevor das göttliche Rind im Stalle zu Bethlehem geboren wurde, brachte der Engel bes herrn Maria die frohe Botschaft von der Ankunft desfelben, und fie empfing es vom heiligen Geifte. Das ift der Gegenstand des Festes Maria Berkundigung

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 84. Müller, Das Rirchenjahr.

am 25. Marg. Nur wenn auf diefen Tag ber Rarfreitag ober Rarfamstag fällt, wird bas frobe Freudenfeft, im Grund eine feierliche Erinnerung an bas wichtige Gebeimnis ber Menschwerbung bes Sohnes Gottes, auf ben Montag nach dem Weifen Sonntag bericoben.

Che die seliafte Jungfrau ben Sohn Gottes vom Beiligen Geifte empfing, verlobte fie fich nach bem ausbrudlichen Zeugnis bes beiligen Evangeliften Matthaus 1 mit dem bl. Joseph. So fügte es in weisefter Abficht bie gottliche Borfebung. Obwohl an Beiligteit und Berbienft niedriger ftebend als feine teufche Braut, follte Joseph bennoch ber gesetliche Bater, Ernahrer und Befduger bes göttlichen Rindes, ber jungfräuliche Gemahl ber jungfräulichen Mutter, ber Schatmeister und bas Oberhaupt im Sause Gottes und in ber beiligen Familie, bem Borbild aller driftlichen Familien, werden. In Joseph wollte Gott einen unverdächtigen, menschlichen Zeugen icaffen für die Empfängnis Besu bom Beiligen Geifte, für die Abftammung bes Beilandes vom Ronige David, für die Erfüllung ber Beissagungen des Bropheten Maias 2 und für die jungfrauliche Beburt Jefu Chrifti. Die Berlobung Unferer Lieben Frau war beshalb nach allen Seiten bin von hober Bedeutung. Wir begreifen, daß Beneditt XIII. fie durch eine eigene Festfeier auszeichnete und fie auf ben 23. Januar, zwei Monate bor Maria Berkundigung, Das Weft hat höheren Rang's, wird jedoch nur bon ber Beiftlichfeit in Meffe und Brevier gefeiert.

Rurge Zeit nach bem Engelsgruße ging Maria gu ihrer Bafe Elifabeth ins Gebirge und blieb bafelbft ungefahr brei Monate. Die Begegnung ber beiben eblen Frauen - ein bollwertiges Abvents= bild! Davon ergählt in seiner unvergleichlich schonen Art ber hl. Lufas 4. Der Ausgang bes gnabenreichen Besuches wird ungefähr auf ben Anfang bes Juli gefallen fein. Darum feste auch bie Rirche bas Beft ber Beimfuchung Maria auf ben 2. Juli an. Ereignis erschien ben Chriften bon jeher wie ein prophetisches Symbol, welches der Welt die Silfsbereitschaft der Simmelskönigin in jeder Not und Gefahr verfündete. Das Fest entstand im Abendlande mahrend des 13. Nahrhunderts, murbe von Urban VI. und Bonifag IX.

<sup>1</sup> Mt 1, 18 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 3 7, 14; 11, 1; 45, 8. 1 Mt 1, 18 ff. 2 3 7, 14; 11, 3 Dupl. maius. 4 Lt 1, 39—56.

1390 auf die ganze Kirche ausgedehnt und von Pius IX. durch erbohten Rang ausgezeichnet.

Die Ankunft des Weltheilandes erwartete niemand mit größerer Sehnsucht und innigerer Liebe als die allerreinste Jungfrau. Nachbem ihr aber der Eintritt des großen Ereignisses durch den Engel Gabriel bekannt geworden war, steigerten sich ihre Abventsgefühle, je näher die erwartete frohe Begebenheit heranrückte. Dem frommen Christen mußte deswegen Unsere Liebe Frau geradezu als Borbild echter Abventsstimmung erscheinen. Eine Festseier, die daran erinnerte, war vorzüglich geeignet, die Borbereitung auf das Geburtssest des Erlösers in der heiligen Nacht zu steigern und ihr die letzte Bollendung zu geben. So seierte denn das glaubensinnige Spanien seit den Tagen des Mittelalters zartsinnig das Fest von der Erwartung der Geburt Jesu durch Maria, welches, von Gregor XIII. 1573 gutgeheißen, allmählich in der ganzen Kirche Eingang fand.

Bei der Feier der Weihnacht richtet sich selbstverständlich die ganze Aufmerksamkeit ungeteilt auf den neugebornen Weltheiland. Aber am Oktavtag dieses weltbewegenden Ereignisses, am Reujahrstage, kann sich die Liebe der Kirche zur Himmelskönigin und zu unsern Seelen doch nicht enthalten, der glücklichen Mutter ein ehrendes Gedächtnis zu weihen?.

Noch mehr wendet fie unsere Aufmerksamkeit 40 Tage nach der Geburt des Weihnachtskindes der heiligen Jungfrau zu. Da seiert fie das Fest Maria Lichtmeß in Erinnerung an die Tatsache, daß Jesus und Maria um eben diese Zeit zum erstenmal im Tempel zu Jerusalem dem Herrn sich vorstellten und weihten 3.

#### 3. Die himmelfahrtsgruppe ber Marienfefte.

Das Fest der Aufnahme Maria in den himmel bezeichnet die Mittagshöhe aller Marienseste und des Marianischen Kirchenjahres überhaupt. Es ist zwar an hervorragender Stelle in den Organismus des allgemeinen Kirchenjahres eingefügt, behauptet aber eine gewisse Unabhängigkeit und fürstlich beherrschende Stellung unter den übrigen Festen und Festzeiten des allgemeinen Kirchenkalenders, besonders aber unter den Mariensesten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dupl, II. class. <sup>2</sup> Bgl. oben S. 124 ff. <sup>3</sup> Bgl. oben S. 159 ff.

Nach einem weisen Ratschlusse ber gütigen Vorsehung durfte die Mutter des Erlösers erst dann zur ewigen Ruhe sich erheben, als die Kirche, durch den heiligen Pfingsgeist geheiligt und gefestigt, ins sturmbewegte Meer dieser Zeitlichkeit hinausgefahren war. Das Fest der Aufnahme Mariä ziert deshalb erst den dritten und letzen Fest kreis des Kirchenjahres; es wird erst geseiert, wenn wir der Eineweihung und dauernden Besestigung der Kirche Zesu Christi durch die Geistessendung an Pfingsten und der großen Glaubensgeheimnisse des Gottesreiches festlich und freudig gedacht haben. Im Augenblide, da wir uns anschiden, uns der Betrachtung der Weltvollendung zuzuwenden, erleben wir das große Triumphfest der Gebenedeiten unter den Frauen. So fällt Mariä Himmelsahrt auf den 15. August, meistenteils bald nach der Mitte von Pfingsten und Abbentsanfang 1.

Dem Feste Maria himmelfahrt gehen mehrere Liebfrauenfeste, freudigen herolden vergleichbar, voran oder geben ihm, wie ein fürst= liches Gefolge, das Geleite.

Am 9. Juli gebenkt die Kirche der Wundergaben der Gottesmutter und verehrt sie zugleich als Königin des Friedens; es ift eine Vorbedeutung des an Wundern so reichen Einzugs Mariä ins Land des ewigen Friedens.

Um zu ihrer vollkommenen Verherrlichung zu gelangen, mußte die seligste Jungfrau am Leidenskelche ihres göttlichen Sohnes in einem Maße teilnehmen, daß sie mit vollem Recht als Rönigin der Märtyrer verehrt wird. Diese Tatsache feiert das Fest der sieben Schmerzen, welches in deutschen Landen seit den Tagen des frommen Mittelalters heimisch war und von Benedikt XIII. 1727 auf den Freitag vor dem Karfreitag angesett wurde.

Nach der Aufnahme der Gottesmutter in den himmel leuchten ihre einstigen Leiden auf Erden im wunderbaren Lichtglanze der Berklärung und bilden jest eine Ursache ihrer höchsten Beseligung und Freude. Der verschiedenartigen Betrachtungsweise der Leiden Unserer Lieben Frau hat der Heilige Vater, Papst Pius VII., Rech=nung getragen und auf den dritten Sonntag im September ein zweites Schmerzensest angesetzt. Die Zeit, wann die beiden Feste geseiert werden, ist bedeutsam. Unmittelbar vor der Karwoche tritt

<sup>1</sup> Bon Maria himmelfahrt fpater ausführlich.

mehr der Schmerz und das Mitleiden der Gottesmutter mit dem Heiland, im September, in der Zeit nach Pfingsten, dagegen mehr ihre durch schwere Leiden gewonnenen Früchte der Erhöhung und Berpherlichung in den Bordergrund unserer sestlichen Feier und Bestrachtung.

Damit ist aber das dauernde Verhältnis Maria zu Jesus noch nicht erschöpfend erkannt und geseiert. Sie ist nicht bloß Märtyrin für Christus und darum den ehrwürdigsten unter den Heiligen beizuzählen. Sie ist die Mutter Christi und die Mutter aller Christen, die neue Eva, die Mutter der Lebendigen, wie Christus der neue Adam, der Stammvater eines neuen Geschlechtes ist, das nach Gott geschaffen ward. Die Mutterwürde hebt Unsere Liebe Frau über alle Heiligen hinaus, sie ist die Himmelskönigin. Deshalb bildet ihre Mutterwürde den Gegenstand besonderer Festsreude; ihr weihen wir uns am zweiten Sonntag des Oktobers.

Mehr noch! Unsere Liebe Frau prägt das Ideal echter Weißlichkeit vollkommen und nach allen Seiten hin aus. Sie war nicht bloß Mutter, sondern durch ein Wunder göttlicher Allmacht auch reine Jungfrau im schönsten Sinne des Wortes. Daran denken wir in festlicher Freude am dritten Sonntag des Oktobers (Reinheit Mariä).

So hat die Ronigin bes himmels nicht ihresgleichen, weder im Diesseitigen noch im jenseitigen Reiche Gottes. Deshalb brauchen wir aber nicht blog ftumme Bewunderer und falte Reugen ober Berehrer ihrer herrlichfeit und Burbe ju fein. Gutig und anabenvoll neiat fie fich feit ben Tagen ber Erlöfung, an ber fie fo wirtfamen Anteil genommen, ju ben Rindern Cvas hernieder. Uber alle breitet fie ibren Schutymantel aus. Es ift eine burchaus fichere Bahrheit, faat ber gelehrte Rardinal Bittor Dechamps, daß bie fürbittende Mittlerschaft Maria mahrhaft allgemein, daß fie die Ausspenderin aller Früchte ber Erlöfung ift. Gott ber Berr hat Unfere Liebe Frau "vorherbeftimmt, die zweite Eva zu fein, die mahre Mutter bes Menichengeschlechtes in ber Ordnung des neuen Lebens". Damit hat er "uns alle zu Kindern Maria gemacht. Er will bemnach, bag wir alle ju ihr ein Rindesherg, eine gartlich findliche Liebe haben. Und mas tonnte er Beeigneteres wollen, um Diefe Liebe ju nahren, 3medmäßigeres, um Diefes fein Biel zu erreichen, als unfere Mutter aufftellen gur ungertrennlichen Mitwirkerin aller feiner uns zu erzeigenden

Erbarmungen? Ift es nicht etwas Süßes für ein Kind, zu benten, daß es nichts hat, was es nicht der Liebe und dem Gebet seiner Mutter verbankt? Gott, unser Bater, ist der alleinige Herr seiner Gaben, er allein ihre Quelle, er allein gewährt sie. Aber unsere Mutter erlangt sie uns durch ihre Hürbitte, und so kommen sie uns durch ihre Hände zu." <sup>1</sup>

Besorgt um unser zeitliches und ewiges Wohl, erinnert uns die Kirche fort und fort an diese fürbittende Allmacht und allgemeine Mittlerschaft unserer himmlischen Mutter und feiert zu diesem Zwecke eine Reihe von Festen, welche sie über das ganze Kirchenjahr sorgs sam verteilt. Dahin gehören:

- 1. Das Feft Maria, Hilfe ber Christen, von Bius VII. 1814 auf ben 24. Mai verlegt, als er aus der französischen Gefangensichaft befreit worden war.
- 2. Das Fest von der immerwährenden Silfe, welches Pius IX. auf den Sonntag vor dem Geburtsfeste des hl. Johannes des Täufers (24. Juni) anseste.
- 3. Das Fest Maria vom guten Rate am 26. April, seit Bius VI. allgemeiner gefeiert.
- 4. Das Schutfest Maria, seit 1679 zuerst in Spanien, bann in immer weiteren Kreisen gefeiert; es fallt auf ben zweiten Sonntag im November.
- 5. Das Fest Maria zum Trost, welches am Sonntag nach bem Feste des heiligen Kirchenlehrers Augustinus (28. August) geseiert wird.
- 6. Bon allen Festen, welche uns der Hilfe und der Fürbitte der Gottesmutter versichern, ist keines volkstümlicher, keines bedeutsamer als das Fest des heiligen Rosenkranzes. Enthüllt das Fest der himmelsahrt die ganze Hobeit der gebenedeiten Jungfrau, so entfaltet die Kirche am Rosenkranzsest die fürbittende Macht der Gottesmutter nach allen Seiten hin. Hier offenbart sich Unsere Liebe Frau als die Mutter der Barmherzigkeit, zu der die Kinder Svas im Tale der Zähren in jeder Rotlage vertrauensvoll ihre Zuslucht nehmen, weil sie wissen, daß sie bei ihr jederzeit Erhörung sinden, da sie mit Jesus aufs innigste verbunden ist und bleibt.

<sup>1</sup> Bgl. Dechamps, Die neue Eva (1889) 143, beutfc von 2. Abt.

<sup>2</sup> Bom Rofentrangfeft foll fpater ausführlich gefprochen werben.

#### 4. Rirdengefdictlide Grubbe.

Die Marienfeste, welche wir hier zu erwähnen haben, find Denkmäler bankbarer Erinnerung an empfangene Wohltaten und Gnaben, weniger Feierlickkeiten zum Gedächtnisse heilsgeschicklicher Tatsachen ober geoffenbarter Wahrheiten. Sie ruhen nicht unmittelbar auf bem Felsgrund ber allgemeinen, von Christus und seinen heiligen Aposteln verkündeten Offenbarung, welche von der Kirche zu glauben vorgestellt wird; sie treten mit derselben aber auch nicht in Widerspruch; ihr Fundament ist vielmehr in geschichtlichen Überlieserungen oder in privaten Offenbarungen zu suchen, über welche uns rein menschliche Zeugnisse Sicherheit verschaffen. So bieten diese Feste immerhin den erwünschten Anlaß, die Königin des himmels um ihrer übergroßen Herrlickseit willen zu preisen und sie als Mutter der Barmherzigkeit um ihre mächtige Hilfe anzurusen.

Feste biefer Art ju Ghren ber Gottesmutter find:

- 1. Das Fest ber Übertragung des heiligen Hauses nach Loreto, von Innozenz XII. auf den 10. Dezember angesett. Das Fest ist in der Kirche nicht allgemein eingesührt. Die Übertragung soll 1291 von Nazareth aus nach Dalmatien und im Dezember 1294 nach Italien stattgesunden haben. Ist die Legende geschichtlich auch unhaltbar, so wird es dennoch erlaubt sein, in heiliger Feststeude sich daran zu erinnern, mit welch erhabenen Tugenden Maria und die ganze heilige Familie das stille Haus zu Nazareth geheiligt und sozusagen zu einem Gotteshaus eingeweiht haben. Dieses leuchtende Tugendbeispiel Maria ist aus dem engen Areise von Nazareth in der Tat in den Schoß der allgemeinen Kirche übertragen worden und bringt da reiche Segensfrucht von Geschlecht zu Geschlecht.
- 2. Das Fest ber Erscheinung ber Unbeflecten Emp= fängnis Maria in Lourdes am 11. Februar. Dasselbe ift von Bapft Bius X. 1907 allgemein eingeführt worden.
- 3. Das Gedächtnis Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel oder das Titularfest der Stapulierbruderschaft wurde von Sixtus V. 1587 auf den 16. Juli angesetzt. Die Beranlassung des Festes wird auf Simon Stock, den sechsten General des Karmelitenordens († 1265), zurückgeführt. Bon demselben wird berichtet, daß er in England während seines Gebetes von der heiligen

Jungfrau das Stapulier zur Ordenstracht mit der Berheißung ershalten habe, wer damit bekleidet sterbe, werde dem ewigen Feuer entgehen.

- 4. Das Fest Maria zum Schnee am 5. August war ursprünglich die Erinnerungsseier an die Einweihung der Rirche Sta Maria Maggiore in Rom durch Papst Sixtus III. († 440). Der Name verdankt seinen Ursprung einer Legende. Danach wurde ein reiches römisches Schepaar im Traume angewiesen, eine Marienstirche da zu bauen, wo im Hochsommer Schnee sallen würde. Dies wäre am 5. August auf dem esquilinischen Hügel geschehen. Dort wurde denn auch der Kirchenbau errichtet. Roch im 14. Jahrhundert seierten nur die Römer das Fest; erst Pius V. dehnte es auf die ganze Kirche aus.
- 5. Das Fest Maria von der Erlösung am 24. September. Als der Eifer für die Kreuzzüge zur Befreiung des Heiligen Landes und der orientalischen Christen vom Joche der Mohammedaner erslahmte, gründete der hl. Petrus Nolascus den Orden Unserer Lieben Frau vom Lösegeld (de mercede) zur Befreiung der Christensklaven. In einer Erscheinung vom 1. August 1218 hatte die allerseligste Jungfrau den Heiligen dazu aufgesordert, und Gregor X. bestätigte 1235 seine Stiftung, welche in der Folgezeit ungemein segensreich wirkte. Das Mariensest fand seit 1696 allgemein in der Kirche Eingang.

### III. Aus der gottesdienftlichen Teier einiger Marienfeste.

#### 1. Borbemertung.

Die große Zahl ber Marienfeste beweist beutlicher als alles andere, wie warm und innig die Rirche die Mutter unseres Herrn verehrt und liebt. In ihrer bankbaren Liebe gegen die Himmels-königin wünscht sie nichts von dem zu vergessen oder zu übersehen, sondern alles mit festlichem Glanze zu umgeben, was die Heilige Schrift, oder die apostolische Tradition, oder ihre eigene Geschichte Rühmliches und Erbauendes von Unserer Lieben Frau erzählt und berichtet.

Dennoch muffen wir uns hier ber Rurze befleißen und unsere Einblide in die gottesbienfliche Feier der Marienfeste auf einige Hauptpuntte beschränken. Manches bringen übrigens andere Stellen bieser Schrift zur Sprache. Dieses Berfahren erscheint um so berechtigter, weil die gottesdienstlichen Formularien für die Feier der Marienfeste oft nur in wenigen Punkten voneinander abweichen.

### 2. Am Jefte ber Unbefledten Empfängnis.

Die Pfalmen bes heutigen Festoffiziums verkünden benselben freudigen Lobpreis der Gottesmutter, den die meisten übrigen Liebfrauenfeste zu wiederholen pslegen. Bei anderem Anlasse soll darauf näher eingegangen werden 1.

Die Le sungen zu ben Metten bes Festes und seiner Oktavtage entfalten bagegen das gefeierte Geheimnis nach allen Seiten. Da vernehmen wir zuerst die prophetische Verfündigung des Protoevangeliums an der Schwelle des Paradieses: Alle Menschen sind in die erste Sünde, in die Sünde ihrer Ureltern, verstrickt. Aber Gott der Herr seilbst entzündet eine tödliche Feindschaft zwischen der höllischen Schlange und ihren Nachkommen einerseits und dem Weibe und ihren Rachkommen auf der andern Seite. Der Rampf endet mit dem vollendeten Triumphe des Weibes: sie zertritt der Schlange den Ropf. Durch irgend einen Hauch der Sünde vermag die Schlange das Weib, d. i. Maria, nimmer zu besteden?

Im Cvangelium bringt ber Engel Gabriel ber heiligen Jungfrau ben Gruß bes Dreieinigen und nennt fie bie Gnabenvolle ohne Maß und ohne irgend eine andere Ginschränkung als jene, welche von ber Natur bes geschaffenen Wefens geforbert wirb 3.

Der ernste hl. Hieronymus († 420), die heiligen Patriarchen Germanus von Konstantinopel († 733) und Sophronius von Jerussalem († 638) usw. erheben nun in höchster Begeisterung die alles Irdische überragende Reinheit und den einzigartigen Gnadenreichtum der heiligen Jungfrau. Ihnen schließt sich Pius IX. mit seiner großartigen Bulle Ineffabilis Dous vom 8. Dezember 1854 würdig an. Mit jener majestätischen Klarheit und ruhigen Tiefe, welche einem so seltenen und hochseierlichen Anlasse gebührt, verstündet der oberste und unsehlbare Lehrer auf dem Stuhle des hl. Petrus

<sup>1</sup> Bgl. unten S. 559 ff.

<sup>2</sup> Befungen gur erften Mette bes Feftes aus Gn 3, 1-15.

<sup>3 2</sup>f 1, 26-38 in ber Festmesse und in ben Lesungen gur britten Mette.

ber ganzen Welt und den kommenden Jahrhunderten die Lehre von der Unbesteckten Smpfängnis. Es ziemte sich, daß bedeutende Bruchstücke dieses unsterblichen Dokumentes dem offiziellen Sebetbuche der Kirche eingefügt wurden, damit diejenigen, deren Anteil der Herrist, daraus fort und fort reiche Geistesnahrung für sich und ihre Herbe zur Verherrlichung der unvergleichlichen Jungfrau gewinnen möchten. Und was ist der Inhalt dieses dogmatischen Schreibens, in welchem Petrus durch den Mund Pius' IX. gesprochen hat? Hören wir!

Die Rirche, Die Saule und Grundfefte ber Wahrheit, borte nie auf. in mannigfacher und glangenber Beife zu ertlaren, es fiebe die Unbeflecte Empfangnis Maria mit ihrer Burde als Gottesmutter in unlöslichem Ausammenhange. Sie ftellte beshalb biefes Geheimnis ber göttlichen Gnabe bem öffentlichen Rult und ber Berehrung bor und wendete im Stundengebet wie bei ber heiligen Meffe auch auf bie Gottesmutter die Worte ber Beiligen Schrift von ber ewigen Beisheit an, welche als Erftgeborne bor jeder Rreatur aus bem Munde des Allerhöchsten herborging und in bolltommener Gerechtig= feit bor ben Untiefen bes Chaos geschaffen war 1. Die romifche Rirche, "die Wurzel und Mutter der katholischen Rirche", forderte Die Berehrung ber gebenedeiten Jungfrau, indem fie Meffe und Brebiergebet zu Ehren ihrer Unbeflecten Empfangnis einführte, Die Undacht au diefem Geheimnis durch Ablaffe auszeichnete, die Unbefledte als Batronin von Rirchen, Altaren, religiöfen Bereinigungen aufzuftellen und anzurufen erlaubte, das Geft der Unbefledten Empfangnis andern Marienfeften an Burbe, Rang und Reierlichkeit gleichsette ufm. So ward bas Befet bes Glaubens feftgeftellt burch bas Befet bes Gebetes: Lex credendi statuitur lege supplicandi. bon ben Bapften, fo murbe bie Lehre bon ber Unbefledten Empfangnis Maria auch von ben verschiedenen Ordensfamilien und theologischen Schulen, bon einzelnen Gottesgelehrten wie bon Spnoben erläutert, bewiesen und gegen Entftellungen, Migberftanbniffe und Biberfpruche Ja bas allgemeine Rongil bon Trient fprach fich mit berteibiat. hinlanglider Deutlichkeit bafür aus, bag es bie Gottesmutter in ber Allgemeinheit ber Erbfunde nicht einbegriffen wiffen wollte. Dafür erheben baber gerade bie gelehrteften und heiligften Bater ber morgen-

<sup>1</sup> Bgl. bazu Schäfer 95 ff.

und abendlandischen Rirche seit ben alteften Zeiten einmütig und in beller Begeifterung ibre Stimme und werben nicht mube, bie bodfte Beiligfeit, Die erhabenfte Burde, Die unberfehrte, bon jedem Sauce ber Sunde unberührte Reinheit ber Gottesmutter in immer neuen Wendungen und Bilbern ju ruhmen und zu preisen und ihr ben bolltommenften Sieg über ben finftern Geift bes Abgrundes beizulegen. Rein Bunder baber, bag bie Bitten an ben Papft, er moge die Unbeflecte Empfangnis mit ber unantaftbaren Burbe einer tatholifden Glaubensmahrheit ausstatten, aus allen Teilen bes Erbfreises einliefen, und bag bie Wogen ber Freude wie bas Raufden vieler Waffer aus allen Ständen und Landern der Chriftenbeit fic erhoben, als ber große Marienverehrer auf Betri Thron "traft feines bodften und unfehlbaren Richterspruches" bie Unbeflecte Empfangnis Maria in ber vatikanischen Bafilika ju Rom in Gegenwart bon ameihundert Rarbinalen und Bischöfen und einer ungeheuern, jubelnden Boltsmenge feierlich erklärte und verfündete.

So sprechen wir denn heute mit der heiligen Kirche gläubigen Sinnes: "Ein großes Zeichen ist erschienen am himmel: das Weib bekleibet mit der Sonne, den Mond zu ihren Füßen, eine Krone von zwölf Sternen um ihr Haupt. Es hat der Herr sie bekleidet mit den Gewändern des Heiles, mit dem Gewande der Gerechtigkeit, und wie eine Braut hat er sie geschmückt mit seinem Geschmeide!" 1

Sat aber ber Herr, ber Allmächtige und ber Gutige, nicht auch uns bekleidet mit ben Gewändern bes Beiles und mit dem Gewande wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, als er unsere Seele in der heiligen Taufe und bei jedem würdigen Empfange eines heiligen Sakramentes schmückte und bereicherte mit der heilignachenden Gnade?

Doch was ist benn das eigentlich, was wir Gnade nennen? fragt der beredte Bischof Chrler von Speier. "Es ist ein Wort, bei welchem der Mensch, das Kind der Erde, steht vor den Grenzen seines Wissens und Begreisens, an dem er die Armut seiner irdischen Natur erkennt; er, der nicht auszusprechen vermag die Geheimnisse Gottes und seines Reiches. Wenn ein Fürst ein Bettlerkind in sein Haus, in seinen Palast aufnimmt, wenn er es königlich kleidet und königlich erziehen läßt, so ist das Gnade. Wenn aber der König das Bettlerkind aus freier Liebe an Sohnes Statt annimmt; wenn

<sup>1</sup> Refponforium gur fechften Lejung in ben Metten.

er ihm eine höhere Heimat in seinem Hause gibt und wenn er seinen Palast und seinen Thron mit ihm teilt, so ist das Gnade im höchsten Sinne. Diese Annahme an Kindes Statt durch Gott, diese Teilnahme an seinem Reiche und seiner Herrlickeit, das Abstreisen alles Irdischen und Sündhaften von dem Menschen, dieses Emporheben desselben zur übernatürlichen Heiligkeit und Gerechtigkeit in die unmittelbare Nähe, in die Anschauung Gottes selbst, das ist es, was man Gnade im eigentlichen Sinne heißt. Es ist ein Licht des Himmels, welches den Menschen verklärt; ein höheres, übernatürliches Licht, vor welchem der Glanz der Sonne erbleicht. Sie ist eine Kraft, welche den Menschen emporhebt über die Erde und hinanzieht zum Herzen Gottes selbst."

O Mensch, o Christ, erhebe die Augen beines Geistes und im hellen Licht des heiligen Glaubens sieh die übergroße Würde und Herrlickeit, welche dir durch die Gnade Gottes geworden. Bewahre und vermehre, was du durch die erbarmende Liebe Gottes erlangt hast, und wäre dir das Unglück widerfahren, durch schwere Sünde deine übernatürliche Würde einzubüßen, such so bald als möglich wieder zu gewinnen, was dir allein Wert und Bedeutung verleihen kann in den Augen des allheiligen Gottes: die heiligmachende Gnade. So wirst du mit Maria jene Worte sprechen können, welche heute am Eingang des heiligen Meßopfers stehen: "Ich freue mich und frohslode in dem Herrn; denn er bekleidete mich mit den Gewändern des Heils, er umgab mich mit dem Kleide der Gerechtigkeit, wie eine Braut schmückte er mich mit seinem Geschmeide."

### 3. Am Fefte Maria Berfündigung.

Der heilige Evangelift Lutas erzählt, daß der Engel Gabriel, von Gott gesandt, der Jungfrau Maria zu Nazareth erschienen sei, sie mit größter Ehrsurcht begrüßt und ihr verkündet habe, es werde der Heilige Geist über sie kommen und die Kraft des Allerhöchsten sie überschatten; sie werde einen Sohn empfangen und gebären, welcher der Sohn des Allerhöchsten genannt, auf dem Throne seines Baters David sigen und ewig im Hause Jakobs herrschen werde;

<sup>1</sup> Chrier, Rangelreben I 268.

<sup>2 3</sup>f 61, 10, Introitus ber Festmeffe.

seines Reiches aber werbe kein Ende sein. Ob solchem Gruß erschrickt holdselig die Demut der Jungfrau; doch weise verschafft sie sich darüber Gewißheit, wie sich ihre unversehrte Jungfräulickkeit zur Mutterwürde verhalten werde; dann gibt sie ihre Justimmung und schenkt das durch der Welt den Erlöser: "Siehe, ich bin eine Magd des Herrn; mir geschehe nach beinem Worte!" 1

Im Rahmen dieser wunderbaren Erzählung des heiligen Schriftftellers ift das Geheimnis eingeschlossen, welches die Kirche unter dem Namen "Mara Berkündigung" jeweilen am 25. März seiert: es ist die Verkündigung Mariä zur Mutter Gottes durch den Boten des Himmels, oder die Verkündigung der Menschwerdung des ewigen Bortes aus Maria der Jungfrau. Ein Marienfest, zugleich aber auch ein Fest des Herrn, das Fest der Menschwerdung des eingebornen Sohnes Gottes!

"Er, ber fich fichtbar ber Welt geschenkt hat am Tage seiner Geburt, ben bie Rirche an Weihnachten feiert, er bat fich in Wirtlich= feit icon bem Menichengeschlecht geschenkt, indem er fich ber neuen Eba hingab am Tage ber Berfundigung. Am Beihnachtsfeste zeigt Die Rirche uns Gott, den Allmächtigen, wie er antwortet auf jenen Ruf der Menschen: Aperiatur terra et germinet Salvatorem -Die Erbe tue fich auf und iproffe ben Erlofer!' Aber am Fefte ber Berfundigung zeigt uns die Rirche ben Allgutigen, wie er jenen andern Seufzer ber Menschen erhört: Rorate coeli desuper et nubes pluant Iustum - , Tauet, ihr himmel, bon oben berab, und die Wolfen mogen regnen den Gerechten!'2 An diesem Tage erfüllte fich bemnach in Birtlichteit, mas einft nur im Bilbe gefcah 8, als der Tau, welcher die gange Erde bededen follte, auf das Gebet Gebeons, des Befreiers Israels, junachft nur auf ein berborgenes Blies herabfiel, bon wo aus er aber auf die übrige Belt fich ber= breiten und ergießen follte." 4

Ein so großes Geheimnis, welches heutigestags am 25. März gefeiert wird, konnte selbstverständlich den Christen zu keiner Zeit verborgen bleiben. Wann dasselbe aber zum erstenmal durch ein eigenes Fest gefeiert wurde, dürfte schwer zu sagen sein. Nachdem die Kirche durch den Kaiser Konstantin d. Gr. den Frieden erlangt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lt 1, 26-38. <sup>2</sup> Jf 45, 8. <sup>3</sup> Richt 6, 36 ff. Pf 71, 6.

<sup>4 2.</sup> Dechamps, Die neue Eva 200 ff.

hatte, erbaute die hl. Helena zu Nazareth eine Marientirche über der Stätte, wo der Tradition zusolge das Wort Fleisch geworden war. Bielleicht hat dieses Gotteshaus die Veranlassung zur Feier des Festes gegeben. Im 7. Jahrhundert war dasselbe ziemlich allgemein verstreitet; es scheint aber, daß es schon am Ende des 4. Jahrhunderts bekannt war. Man setze es mit Rücsicht auf die Weihnacht auf den 25. März an. In Spanien und in einigen andern Gegenden seierte man es zeitweilig im Advent, weil man eine so freudige Festeser in der Fastenzeit für unpassend ansah.

So oft ber Priefter bei ber heiligen Meffe das Crebo betet, beugt er anbetend die Knie bei den Worten: Et incarnatus est — "Und er hat durch den Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau, Fleisch angenommen und ist Mensch geworden." Werden aber diese Worte bei einem feierlichen Hochamte vom Sängerchor vorgetragen, so kniet der zelebrierende Priefter auf der obersten Stufe des Altares nieder oder entblößt wenigstens sein Haupt, wenn er in sizender Stellung sich befindet, um das göttliche Geheimnis zu verehren, das an Mariä Berkündigung gefeiert wird.

Mehr als bas! Jeben Tag bes Jahres, mit Ausnahme der letzten Tage der Karwoche und in der öfterlichen Zeit, ruft der eherne Mund der Glode die Christen dreimal, in der Morgenfrühe, zu Mittag und bei der Abenddämmerung, zum Sebete des "Englischen Grußes". Drei "Ave Maria" werden seit dem ausgehenden Mittelsalter mit einer dreisachen biblischen Erwähnung der Tatsachen der Menschwerdung zu einem schönen und inhaltreichen Gebete verbunden: "Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geiste." "Maria sprach: Siehe, ich bin eine Magd des Herrn; mir geschehe nach deinem Worte!" "Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt."

Da entblößt der Landmann auf dem Felde in Chrfurcht sein Haupt; der Arbeiter in seiner Werkstatt, der Gelehrte in seiner Studierstube und der Geschäftsmann auf seinem Bureau halten einen Augenblick inne, und in Dankbarkeit und Liebe gedenken sie der götte lichen Erbarmung und Weisheit, welche sich in der Menschwerdung zu uns herabgelassen, um uns zu erlösen, aber auch der Demut der

reinsten Jungfrau, die das schwere Amt der Mutterwürde um unseres Beiles willen auf sich genommen.

Das tiefe und fruchtbare Geheimnis ber Menschwerdung wird indessen nicht bloß bei solchem Anlaß, sondern mehr noch am Feste Maria Berkundigung allseitig entfaltet und freudig gefeiert.

Da fließt benn bas Lob ber Gottesmutter und die Chrerbietung gegen ihren göttlichen Sohn wie in einen einzigen schonen und wechsels vollen Strom ber Berherrlichung zusammen, welcher bald die ershabenste Hoheit und himmelhohe Bürde, bald die tiefste, aber liebense würdigste Demut der Gefeierten des Tages offenbart.

In der Epiftel der Tagesmeffe, mehr noch in den Lejungen ber erften Metten, erhebt ber Brobbet Isaias feine Stimme. bem Blide seines Beiftes fieht die Mutterjungfrau und ber Emanuel, bas toftbare Reis mit feiner berrlichen Blute aus Jeffes Burgelftod, Bott felbft, ber tommen wird, uns ju erlofen und jum berlornen Baradiefe gurudguführen 1. Die geschichtliche Erfüllung biefer Beisfagungen erzählt Lutas im beiligen Cbangelium, inbeffen zwei ber ehrwürdigften Rirchenlehrer, ber große Leo und ber bl. Ambrofius. das Festgebeimnis unserem Berftandniffe nabezubringen fuchen: Bas Gott in feiner Allmacht, Gute und Barmbergigfeit an der Schwelle des Paradiefes verheißen, das vollführt er jett: er wird felber ein Menich, um uns ju erlofen und bor bem emigen Berberben zu bewahren. Ohne die herrlichkeit des Baters aufzugeben, verläßt der herr den Thron des himmels und betritt die Niedrig= feit diefer Welt; unfagbar und unfichtbar in fich felber, wird er nunmehr fichtbar und greifbar für bie Seinigen; bon ben Tagen ber Ewigfeit ber ftammend, fangt er an ju leben in ber Zeit; ber herr des Weltalls beschattet bie erhabene Burde feiner gottlichen Majeftat mit ber Anechtsgestalt; ber leibensunfabige Gott unterwirft fich als flerblicher Menich ben Gefeten des Leidens und Todes. Um diefes Wundermert zu vollführen, bedient fich der Allweise und Allmächtige einer berlobten, reinen Jungfrau, aber einer Jungfrau, welche das vollendete Mufter und Borbild aller Frauen und Jungfrauen wird, einer Jungfrau, beren Demut, Reinheit und Frommigteit ftets miteinander wetteifern werben 2.

<sup>1 3</sup>f 7, 10-15; 11, 1-5; 35, 1-7. 2gl. Lefungen ber brei erften Metten.

<sup>2</sup> Bgl. Lefungen gur zweiten und britten Mette.

Diese Erläuterungen bes Festgeheimnisses durch die heiligen Bäter unseres Glaubens sind durchwoben von Beglückwünschungen, Lobeserhebungen und Flehegebeten, welche sich balb an den göttlichen Sohn, des öfteren aber an seine gebenedeite Mutter wenden. Da lesen wir Worte, welche der heiligen Jungfrau in den Mund gelegt werden: "Wünschet mir Glück, ihr alle, die ihr den Herrn liebt, denn obgleich unscheinbar, habe ich dennoch das Wohlgefallen des Allerhöchsten errungen. Selig werden mich preisen alle Geschlechter, benn der Herr hat auf die Niedrigkeit seiner Magd herabgeschaut!"

Gin andermal heißt es: "Freue dich, Jungfrau Maria, alle Irrtimer auf der ganzen Welt haft du allein überwunden, weil du den Worten des Erzengels Gabriel geglaubt haft. Als reine Magd haft du den Gottmenschen geboren und bift nach der Geburt unsversehrte Jungfrau geblieben. Selig bift du, weil du geglaubt haft; benn in Erfüllung gegangen ift, was dir vom Herrn gesagt worden."

Bei der Opferseier ertönen immer wieder freudige Klänge aus dem geheimnisvollen Hochzeitsliede des Psalters "auf den Bielgeliebten", das ist, wie St Hieronymus erklärt, auf den einzigen Sohn des ewigen Baters. Über der Festgesang wendet sich heute weniger an den Bräutigam als an die jungfräuliche Braut, Maria: Vultum tuum deprocaduntur — "Dein Angesicht slehen alle Reichen des Bolkes an; in Freude und Frohlocken werden hinter dir her Jungfrauen zum Könige geführt." Darum "quillt mein Herz von guter Rede: mein Lied will ich dem Könige weihen!"

Der Grundton aber, auf ben die ganze Festfeier abgestimmt ift, dürfte die Demut sein; benn sie gelangt auch in den geseierten Greignissen selbst überall entschieden zum Durchbruch. Demut ohne Beispiel
ist es, daß die zweite Person in der Gottheit die menschliche Natur
in unlöslicher Einheit mit sich verband, tiefste, liebenswürdige Demut,
daß die Königin der Engel und des himmels als eine Magd sich
angesehen wissen wollte.

Die Demut ift noch immer die alleinige Quelle alles Großen und Segensvollen gewesen. "Den Hoffartigen widersteht Gott; den Demütigen gibt er seine Gnade." Die folzen und selbstgenügsamen Seelen haben es noch niemals aus ihrem kleinen Hause herausgebracht;

<sup>1</sup> Responforium gur fiebten Bettion.

<sup>2</sup> Introitus ber Meffe aus Pf 44, 13 15 16; ebenfo im Grabuale.

weil fie gang erfüllt find bon ihrer eigenen Große, bermogen fie nicht an die gottliche Beisbeit, Allmacht und Gute zu benten und fie fich zu Nuten zu gieben. Geblendet von bem eigenen 3ch, mikbrauchen fie auch noch bie Gaben, welche ihnen Die gottliche Gute gemabrt, bleiben aber unempfänglich für neue und höhere. Dager bie Schmäche, die Unfruchtbarkeit und Armut des Stolzes, die Rraft, bie Weihe und ber Segen ber Demut. Der Stolze verfallt nur au leicht in Migmut, Gleichgultigkeit und finstern Trop, wenn sich Sinderniffe gegen ihn aufturmen, weil er fich vereinsamt und ohn= machtig fühlt. Die Demut erweitert bagegen ben Befichtstreis und bas Berg, weil sie auf Gott ben Allmächtigen und Allgütigen ber-Ihr ichmebt ein bobes Riel unberrudbar bor Augen. Gottes Willen zu erfüllen. Das Bertrauen auf benienigen, bem fie fich freudig geweißt bat, balt erniedrigenden Menschendienft und fnechtische Menichenfurcht, aber auch Bergagtheit und tatlofe Schlaffheit von ihr fern. Darum fprach die feligste Jungfrau das tiefe Bort: Dispersit superbos - Der herr gerftreut die hoffartigen in ihres herzens Sinne; Mächtige fturzt er bom Throne, die Demutvollen bagegen erhöht er.

Nach allen Seiten hin ift bemnach "Maria Verkündigung" ein hochbedeutsames Fest; es kündet den Welterlöser an, aber auch die Erlösung des Menschen von sich selbst, von seiner eigenen Sündsaftigkeit, Schwäche und Unfruchtbarkeit durch die Demut nach dem Vorbilde Jesu und Maria, der reinen Magd des Herrn.

## 4. An ben Jeften ber fieben Schmerzen Maria.

Die liebende Betrachtung des bittern Leidens und Sterbens Jesu Christi ist so alt wie das Christentum selbst. Damit war selbstwerständlich auch die fromme Erwägung des Mitseidens Maria mit dem erniedrigten Heiland verbunden. Diese Andachtsübungen wählten sich allmählich einzelne Abschnitte und Momente aus der Passion des Herrn als ebensoviele Halte und Ruhepunkte ihrer frommen Tätigkeit aus. So entstanden die Stationen des Kreuzwegs. Roch im 15. Jahrhundert zählte man deren 7, später 8, 9, 15, 19; heute ist die Zahl 14 allgemein geworden.

Uhnlich dem Kreuzweg des Herrn bildeten fich nach und nach auch Leidensftationen der Gottesmutter aus. Die Entwicklung ift mutter, Das Kirchenjahr.

jedoch zurzeit noch nicht abgeschlossen. Allerdings zählt man heute allgemein sieben Schmerzen Maria, und die Kirche selbst hat diese Zahl geheiligt und gebilligt, indem sie dieselbe in den Titel der beiden "Schmerzenseste Maria" eingefügt hat. Aber welche Ereignisse aus dem Leben der Gottesmutter dahin gezogen und in welcher Ordnung sie aufgeführt werden sollen, darüber herrscht noch nicht Einstimmigseit, indem die einen das ganze Leben Maria von der Aufopferung des göttlichen Kindes dis zum Begrähnisse des Heilandes, andere dagegen nur die Ereignisse des Karfreitags und Karsamstags in den Kreis ihrer Betrachtungen ziehen.

Folgen wir der zweiten Ansicht, fo erhalten wir folgende Schmerszensftationen der Gottesmutter:

- 1. Ihren Abschied bon Jesus bor feinem Leiden;
- 2. Jesu Dornenkrönung und Borführung vor das entmenschte und irregeleitete Bolk;
  - 3. die Annagelung Jeju ans Rreug;
  - 4. Jefu Ruf: "3ch durfte";
- 5. Jesu Gottverlassenheit, ba er sprach: "Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlassen?"
  - 6. Jefu Binfcheiden;
  - 7. Jefu Leichnam im Schoß feiner Mutter.

Mögen übrigens die sieben Schmerzen Maria aufgezählt werden, wie nur immer. Je weniger sich die Kirche darüber in ihrem Gottesdienste ausspricht, um so eindringlicher empsiehlt sie die Berehrung der Schmerzen Maria. Es sind ja die Schmerzen unserer Mutter, der neuen Eva; darum werden sie uns stets heilig und verehrungswürdig sein. St Paulus schrieb einst den Christen Galatiens, er halte für sie und seine geliebten Kinder Geburtsschmerzen aus, dis Christus Gestalt in ihnen gewinne und sie des Heilandes Gesinnung und Handlungsweise vollkommen angenommen hätten 1. Mit wie viel größerem Rechte kann die Mutter des Erlösers also zu allen Menschen sprechen! Wie die erste Eva sich und dem ganzen Menschengeschlechte durch ihren Ungehorsam den Tod gebracht hat, so verschasste Maria durch ihren Gehorsam sich selbst und uns allen das Heil. Ihr gebührt darum viel mehr als der ersten Eva der Chren-

<sup>1</sup> Gal 4, 19.

titel: Mutter bes Lebens und der Lebendigen. In ein so enges Berhältnis zu uns allen trat aber die heilige Jungfrau durch ihr innigstes und zartestes Mitleiden mit dem aus seinem Eigentum hinausgestoßenen, leidenden und sterbenden Erlöser. In jenen fürchter-lichen Stunden durchdrang auch ihre Seele ein Schwert des herbsten Schwerzes, wie der greise Simeon es ihr prophetisch verkündet hatte. Darum sind ihre Schwerzen uns verehrungswürdig; sie sind aber auch trostreich.

Chriftus hat auch das Leiden erlöft und ihm eine unendlich hohe Bestimmung, einen emigen Wert verlieben. Riemand verfündet ber trofflosen und ichmergengreichen Welt biefe lichtvolle, gottliche Babrbeit eindringlicher und liebensmurdiger als die jungfrauliche Schmerzens-Bo ber Gnabenftrahl bes Erlofers nicht hingebrungen ift. ba weiß man mit Leib und Somers nichts angufangen; es ift nichts als ein harter Stein bes Anfloges, ber ben eilenden Schritt gum Biele hemmt, nichts als ein finfterer Damon, ber jede Lebensfreude vergallt. Aber feit die reinfte und beiligfte Jungfraumutter auf ben tiefften Grund bes Leibensmeeres binabgeftiegen und ebendeshalb bis aur höchften Simmelshöbe fich erhoben bat, feither wiffen wir, bag nichts ben Menschen fo febr abelt, lautert, heiligt, erhöht und befeligt als leiden um Chrifti und Maria willen. Deshalb bat ber fromme Aufblid jur ichmerzhaften Mutter ungablige Tranenbache getrodnet und schwache, garte Seelen mit unglaublichem Selbenmut erfüllt.

Bon den innigsten Dankgefühlen durchströmt, lobpreist deshalb die Kirche die seligste Jungfrau, weil sie ihres "Lebens nicht geschont um der Bedrängnis und Trübsal ihres Bolkes willen, sondern seinem Untergange vorbeugte im Angesichte unseres Gottes". Sie bedient sich dabei der Worte des Ozias, des Obersten der Stadt Bethulia, welcher die hochsinnige Judith, das edle Borbild der seligsten Jungfrau, nach ihrer mutvollen Rettungstat beglückwünschte": "Gesegnet bist du, o Tochter, von dem Herrn, dem höchsten Gott, vor allen Frauen auf Erden!"

Das ergreifenbste Denkmal ber Berehrung gegen die schmerzhafte Gottesmutter ist die unvergleichliche Sequenz Stabat Mater, welche der Minoritenbruder Jacopone da Todi († 1306) gedichtet und die

<sup>1</sup> Epiftel bes Feftes aus 3bt 13, 22-25.

Rirche gegen das Ende des 15. Jahrhunderts in die Festmeffe und ins Brevier aufgenommen hat.

In neuer beutscher Übersetzung lautet ber klaffische Sang alfo:

"Stand die schmerz- und tränenreiche Mutter, wo der tobesbleiche Sohn am Kreuzesflamme hing.

Durch ihr herz, bas angfterfüllte, Rummerschwere, nachtumhüllte, Eines Schwertes Scharfe ging.

Wie betrubt, wie grambelaben Mocht' bie Mutter voller Gnaben Jenes Gingebornen fein!

Wie mocht' zagen fie und klagen, Was ertragen, ba fie schlagen Sah ben Sohn ans Kreuz ber Bein!

Wessen Auge wurd' nicht tauen, Könnt' es Christi Mutter schauen In so großer Traurigkeit?

Wer möcht'nicht vor Gram vergeben, Könnt' die Liebende er feben, Teilen ihres Sohnes Leib?

Um der Menscheit Schuld zu zahlen, Sieht sie Jesum herbe Qualen Dulden und der Geißel Schlag.

Sieht ben Sohn, ben lieben, lechzen, Sort ihn feufzen, hort ihn achzen, Schaut ihn fterben allgemach.

Fromme Mutter, Liebesbronnen, Laß mich, gang bon Schmerz burchronnen,

Mit dir trauern um dein Weh! Gib, daß sei mein Herz getrieben, Jesum Christum so zu Lieben, Daß er huldreich auf mich seh'!

Beil'ge Mutter, jene Schmergen Des Gefreugigten, bem Herzen Brage ein fie machtiglich!

Was erdulben ohn' Berschulben Mußt' dein Sohn für mich, in Hulben Laß mit dir es teilen mich! Stabat mater dolorosa Iuxta crucem lacrimosa, Dum pendebat Filius.

Cuius animum gementem, Contristatum et dolentem Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta Fuit illa benedicta Mater Unigeniti!

Quae moerebat et dolebat, Pia mater, dum videbat Nati poenas inclyti.

Quis est homo qui non fleret, Matrem Christi si videret In tanto supplicio?

Quis non posset contristari, Christi matrem contemplari Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis Vidit Iesum in tormentis, Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum Moriendo desolatum, Cum emisit spiritum.

Eia mater, fons amoris, Me sentire vim doloris, Fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum In amando Christum Deum, Ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas, Crucifixi fige plagas Cordi meo valide.

Tui nati vulnerati, Tam dignati pro me pati Poenas mecum divide. Saß mein Weinen um den Reinen Mit dem deinen sich vereinen Bis zu meiner letzten Stund'.

Trauernd mich mit bir zu feben An bem Fuß bes Areuzes stehen, Sehn' ich mich aus herzens Grund.

Jungfrau, aller Jungfrau'n Krone, Gnäbig sei mir Erbensohne, Baß mich traurig sein mit bir! Baß mich tragen Christi Plagen, Und die Wunden, ihm geschlagen, Wie sein Tob sei'n heilig mir!

Gib, baß Chrifti Leib ich tofte, Lag mich trunten fein vom Mofte Seiner Liebe ewiglich!

Sib mir Licht bes ew'gen Lichtes, Doch am Tage bes Gerichtes, O Maria, bitt für mich!

Lag vom Kreuze mich bewachen, Start bes Heilands Tod mich machen Und die Gnade tampfbereit.

Sib, baß, muß mein Leib verfinken, Meine Seele burfe trinken Paradieses Herrlichkeit! 1 Amen. Fac me tecum pie flere, Crucifixo condolere, Donec ego vixero. Iuxta crucem tecum star

Iuxta crucem tecum stare Et me tibi sociare In planctu desidero.

Virgo virginum praeclara, Mihi iam non sis amara: Fac me tecum plangere.

Fac, ut portem Christi mortem, Passionis fac consortem, Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari, Fac me cruce inebriari Et cruore Filii.

Flammis ne urar succensus, Per te, Virgo, sim defensus In die iudicii.

Christe, cum sit hinc exire, Da per matrem me venire Ad palmam victoriae.

Quando corpus morietur, Fac, ut animae donetur Paradisi gloria. Amen.

## 5. Am Fefte Maria Beimfuchung.

Frohe Kunde von der Geburt eines Sohnes hatte St Elisabeth, die Gattin des Priesters Zacharias, noch in ihren vorgerückten Lebenstagen erhalten. Die erhabensten Aussichten knüpften sich an das erwartete Kind. Denn es sollte der Wegbereiter und Vorläuser des Wessias werden. Israels Ruhm, der Ersehnte der Bölker, der Sonnenaufgang aus der höhe war also nahe. Aber wer konnte sagen, von wannen er käme? Sinnend und sehnend, hossend und slehend wartete Elisabeth seiner in der stillen Einsamkeit des Gebirges.

<sup>1</sup> Dr G. M. Dreves, Die Kirche ber Lateiner in ihren Liebern (1908) 112 ff.

Siehe, da traf sie unerwartet der Gruß Mariä, die eiligen Schrittes die Schwelle ihrer Wohnung betrat. Welch ein Zusammenstressen der beiden hochbegnadeten Frauen! Der einsache Gruß Mariä genügt, um Elisabeth und ihr Kind mit der erleuchtenden Kraft des Heiligen Geistes zu erfüllen, und ebenso freudig wie ehrsürchtig spricht diese zum kommenden Gaste: "Gebenedeit bist du unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes! Woher geschieht mir dies, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, sobald die Stimme deines Grußes in meinen Ohren erscholl, hüpfte das Kind freudig auf in meinem Leibe. Und selig bist du, daß du geglaubt hast; denn was dir dom Herrn gesagt worden, wird in Ersfüllung gehen."

"Schweigend hört Maria diesen ersten Glückwunsch, den ein menschlicher Mund ihrer Mutterschaft darbringt. Sie nimmt ihn an und erhebt sich in edlem Aufschwung des Herzens zu Gott, dem sie ihre unvergleichliche Größe verdankt. Sie bedarf keiner besondern Eingebung des Geistes wie Elisabeth; sie braucht nur ihren Mund übersließen zu lassen von den Gesühlen einer fortan ins Göttliche untergetauchten Seele. So groß auch ihr Glück ist, der Ausdruck bleibt ruhig und würdevoll. Da spricht nicht eine Frau, nein, eine Königin, die Braut des Allerhöchsten, und in dem, was sie sagt, liegt etwas Göttliches, das alle Herzen zu Erstaunen und Bewunderung hinreißt." 1 Maria spricht:

Magnificat anima mea Dominum — "Hoch preiset meine Seele den Herrn, und mein Geift frohlockt in Gott, meinem Heislande, weil er angesehen die Niedrigkeit seiner Magd; denn siehe, von nun an werden mich seligpreisen alle Geschlechter, weil Großes an mir getan, der da mächtig und dessen Name heilig ist. Seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er übet Macht mit seinem Arm, zerstreuet die Hoffärtigen in ihres Herzens Sinne. Die Gewaltigen stürzt er dom Throne und erhöhet die Niedrigen. Die Hungernden erfüllt er mit Gütern, die Reichen läßt er leer ausgehen. Ikraels, seines Knechtes, nimmt er sich an, eingedent seiner Barmherzigkeit, wie er zu unsern Bätern gesprochen hat, zu Abraham und seinen Nachstommen auf ewig."

<sup>1</sup> E. Se Camus I 129.

Ungefähr brei Monate blieb Maria im gaftlichen Hause ihrer Base Elisabeth; dann, vielleicht bald nach der Geburt bes hl. Johannes, kehrte sie in ihre Heimat nach Nazareth zurud 1.

Das find die lieblichen Ereignisse, welche den Untergrund des Festes Maria heimsuchung bilden. Wer in der Begebenheit nur eine schlichte Familienszene erblichen wollte, hatte übersehen, daß sie ins Reich Gottes eingefügt ift und darin einen unverrückbaren und bedeutsamen Plat einnimmt.

Das erstemal erscheint Maria mit ihrem göttlichen Kinde unter ben Menschen und sogleich offenbart sie ihre unvergleichliche Würde und ihre segenspendende, beglückende Macht.

Bon ber heiligen Jungfrau kaum gegrüßt, erhebt sich Elisabeth zu ihrem Lobpreise. Sie beginnt mit ben Worten, welche ber Engel gesprochen: "Gebenedeit bist du unter ben Weibern", und setz sein Loben und Preisen fort. Maria ist ihr die "Mutter ihres Herrn", bie "Selige" und Beseligende, ausgezeichnet durch ihren lebendigen Glauben.

Wer bächte hier nicht an die neue Eva, an die neue Stamm= . mutter des Geschlechtes, die durch ihren Glauben gut zu machen beginnt, was die erste Eva durch Unglauben verdorben? Oder wer erinnerte sich nicht an die einzigartige Gehilfin des Welterlösers, wenn er aus Elisabeths Munde bernimmt, wie das Kind in ihrem Schoße aushüpfte, weil ihm Gnade und Heiligung geworden durch den bermittelnden Gruß der Jungfraumutter?

Die Chrendezeigungen der hl. Elisabeth lehnt Maria teineswegs von sich ab; nur führt sie dieselben auf Gott, ihren Quellgrund, zurück, dessen dienendes Werkzeug, dessen Magd zu sein sie sich rühmt. Aber gerade diese Selbsterniedrigung übergießt die heilige Jungfrau mit neuem, höherem Lichte. In seinem hellen Glanze verkündet sie frohlockend das göttliche Walten in Gegenwart, Bergangenheit und Zukunft, sich selber aber sieht sie beinahe im Mittelpunkte der Weltereignisse. Denn Großes hat der Herr an ihr getan: das Wunder aller Wunder ist in ihr gewirkt; als neue Eva ist sie untrennbar mit dem neuen Adam, dem Gottgesalben, verbunden, welchen der Herr zum Panier für die Völker und zum königlichen Haupte der Schöpfung erhob?. Wie die Völker in ihrer Gesamtheit ihn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St 1, 39—56. <sup>2</sup> 3f 11, 10.

fruchtbaren Nährboden finden. Wie wir dieses Unkraut in seiner wahren Gestalt erkennen und wie wir es beseitigen können, das sagt in der Epistel ber Liebesjünger des Herrn: "Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und das ist der Sieg, welcher die Welt überwindet, unser Glaube.

Standhaftigkeit und Fortschritt im neuen Leben ist wesentlich bedingt durch den Kampf gegen die gottfeindlichen Mächte im Geiste und nach den Borschriften des heiligen Glaubens, den Christus uns verkündet hat. In seinem göttlichen Namen ist alles enthalten, was Gott uns geben und was er verheißen wollte; Stärke und Hilfe, Siegeshoffnung und Siegeskrone; denn Jesus, der Gottmensch, ist der versöhnende Mittler und Hohepriester des ganzen Geschlechtes.

himmel und Erbe, so erklärt Johannes weiter, legen feierlich und einmitig Zeugnis für Christus ab. Das Wasser ber Taufe am Jordan hat den Herrn in sein Mittleramt eingeführt; der ewige Bater hat dieses heilige Amt durch seine Stimme dom himmel berstündet; sein eigenes Herzblut am Kreuze hat es vollendet, der Heilige Geist bezeugt es fortwährend in der Kirche Christi durch die Gnadengaben, durch die Wunder und Weissagungen, welche er in ihrer Mitte fort und fort wirkt.

Der hl. Johannes schließt seine tiefsinnige Darlegung mit den Worten: "Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat Gottes Zeugenis in sich." Zunächst bezeugt sich uns Gott von außen durch sein Wort und seine Wunder; durch den Glauben nehmen wir sein Zeugenis in unser Inneres auf. In der Tiefe des gläubigen Herzens gestaltet es sich zulest zu einem innerlich erlebten Erfahrungszeugnis, das um so sicherer und bindender ist, weil wir mit dem Zeugnis auch den Zeugnisgebenden, Gott, den Allwissenden und Allerheiligsten selbst, in uns aufnehmen.

Aber eben das ift die sonnige Sobe, zu welcher wir emporsteigen sollen: die Schätze der Wahrheit und Gnade, welche der Auferstandene uns gebracht hat, sollen wir innerlich erfahren, durchleben, verkoften, von ihnen uns ganz erfüllen und durch= walten laffen!

Wie weit und wie fieil ift biefer hohenpfad! Das Cvangelium führt ihn uns plastifc vor bie Augen. Thomas mar ein Schüler

<sup>1 1 30 5, 4—10.</sup> 

bes Herrn. Dennoch fpricht er auf die wohlbeglaubigte Runde bon ber Auferstehung Jesu Chrifti: "Wenn ich nicht an feinen Sanden bas Mal ber Rägel febe und meinen Finger in Die Stätte ber Rägel und meine Sand in feine Seite lege, fo glaube ich nicht!"

Rann ein Schüler Jesu Christi tiefer stehen als Thomas und bennoch bessen Schüler bleiben? Raum! Barmberzig und gütig wie immer beilte ber Berr feinen Apostel grundlich bon feinem Irrmahn und hob ihn zur höchsten höhe bes Glaubenslebens empor, welches er in ben ergreifenden Worten ber Anbetung ausströmte: "Mein Herr und mein Gott!" - Alte Überlieferungen ergablen, Thomas habe das Gotteswort des Auferstandenen um fo eifriger verkundet, je länger und je bartnädiger er baran gezweifelt babe.

Aber ift zaudernder, unbollkommener Glaube, ift Sunde gegen Die Befete beffen, mas mir glauben, unter ben fomachen Menichen, welche bas neue Leben ber gottlichen Gulb und Gnabe in ihr Berg aufgenommen haben, eine feltene Ericeinung? Auch jest noch folgen viele bem ungläubigen, nicht bem gläubigen Thomas. Die Gunbe, welche bas neue Leben icabigt ober gar zerftort, hat leiber auch unter ben Betauften ihr Ende noch lange nicht erreicht.

Werben die Ungludlichen verzweifeln muffen? Reineswegs! Die Beisheit und Menfchenfreundlichkeit unferes Erlofers bat auch bierin borgeforgt. Solicht und einfach und tropbem überaus erhaben ergahlt bas heutige Evangelium, Jefus habe feinen Jungern zuerft feine heilige Bundmale gezeigt und badurch ihren Glauben befeftigt. Dann aber habe er zu ihnen gesprochen: "Wie mich ber Bater gesenbet hat, so fenbe ich auch euch", banach sie angehaucht und wieder zu ihnen gesprochen: "Empfanget ben Beiligen Beift! Welchen ibr bie Gunben nachlaffen werbet, benen find fie nachgelaffen, und welchen ihr fie behalten werbet, benen find fie behalten!"

Wir tennen die Bedeutung Diefer Worte. Gin Gerichtshof unend= licher Milbe und Barmbergigkeit ift bier eingeset worden bon bem, welchem der ewige Bater alles Gericht anvertraut hat; aber immerbin ift es ein Gerichtshof. Die Apostel werden mit richterlicher Burbe und Bollmacht ausgestattet; fie sollen im Namen des göttlichen Erlöfers und emigen Beltrichters barüber urteilen, ob fie die Gunden ber getauften Chriften nachlaffen durfen ober vorbehalten muffen. Wie tonnen fie ein gerechtes Urteil fallen, wenn fie die begangenen Sun= ben nicht fennen? In ber gangen Welt gilt ber Grundfat: Causa

cognita iudicialis fit sontontia. Erst muß ber Richter die Rechtssache kennen, dann erst darf er zum Urteilsspruche schreiten. Der göttliche Erlöser hat den Aposteln allerdings die Bollmacht gegeben, die Sünden zu beurteilen, aber seine eigene Einsicht in den Seelenzustand der Sünder hat er ihnen nicht eröffnet. Die Sünder muffen selbst ihre Bergehungen zur Anzeige bringen; sie haben die Pflicht, ihre Sünden zu beichten; nur unter dieser Bedingung können die Apostel und ihre Nachfolger Gebrauch machen von der Bollmacht, die ihnen anvertraut ift.

Darum hat die Beicht in der driftlichen Kirche durch alle Jahr= hunderte bestanden und so reichen Segen gestiftet, daß einer der Bater des Unglaubens gestand: Bestünde sie nicht, so mußte man sie zum Wohle der menschlichen Gefellschaft einführen.

She der Heiland das Bußsakrament einsetze, sprach er zweimal zu seinen Jüngern: "Der Friede sei mit euch!" Das ist eben das Ziel und die Aufgabe dieser Ofterstiftung des göttlichen Erlösers: sie soll dem geplagten und gehetzten Geschlechte den Frieden mit Gott und mit sich selbst verleihen, daß es über das irdische Elend hinweg frohmütig und getrost hinsehen könne auf die ewigen Freuden des Jenseits.

Deshalb steht vor allem die Beicht unter der leuchtenden Idee des geistigen Fortschrittes. Ihn befördert sie dadurch, daß sie Ruhe und Frieden in den Seelen schafft, den Blick erweitert und für eine heilige, freudenvolle Ewigkeit öffnet. Daß wir dieses glückliche Endziel alles echten Fortschrittes auf Erden stets im Auge haben, allzeit anstreben und dereinst wirklich erreichen möchten! Die Kirche wenigstens sendet in dieser Absicht eindringliche Flebegebete zum Throne Gottes empor bei der Opferung und nach der heiligen Kommunion.

Die heutige Gottesdienstfeier umschließt bemnach alle Elemente unseres gottgewollten Fortschrittes: ben Ausgangspunkt ober das neue Leben, die Beförderungsmittel: ben Glauben und die unverfälschte Milch der reinen Lehre, die hemmnisse: die Sünde und die gottseindlichen Mächte der Welt, das Rettungsbrett im Schiffbruche ober das heilige Bußsakrament, das irdische Biel des Fortschrittes, das ift die Umgestaltung des inneren und äußeren Menschen nach dem Bilde des Auferstandenen, das ewige Endziel oder das unendliche Glück ewiger Seligkeit und seliger Bollendung.

Indem der Weiße Sonntag die gottesdienstlichen Feierlickteiten der Osterwoche abschließt, öffnet er zugleich den Blick in eine große Zukunst, da er uns vom Fortschritte gesprochen. Denn ein Fortschreiten ist nicht möglich ohne triebkräftige Reime, welche der Bergangenheit angehören, und ohne Blüten und Früchte, welche in der Zukunst erwartet werden. Das Ostersest und die Osterwoche haben jest reiche Saatkörner ausgestreut ins Ackerseld der Herzen und der Menschheit. Diese Körner werden von jest an wachsen, reisen, blühen, Frucht tragen. Die kommenden Sonntage und das Fest der Himmelsahrt bezeichnen die einzelnen Spocken, das Pfingstsest die ersehnte Bollreise der Entsaltung all dessen, was Gottes Weisheit und Güte uns schenken wollte.

# 3. Die erfte beilige Rommunion unferer Rinder.

Die Begebenheit, welche das Evangelium des hl. Johannes am Weißen Sonntag erzählt, machte auf die Jünger einen überwältigenden Eindruck. Als der Liebesjünger des Herrn seinen Bericht niederschrieb, waren über 60 Jahre seit dem Ereignis vergangen. Die silberweiße Krone des Alters schmückte das Haupt des heiligen Schriftstellers, und die Erschöpfung der Kräfte beugte seinen Nacken. Aber vor seiner Seele stand jenes Ereignis in so lebendigen, leuchtenden Jügen, als hätte es erst gestern stattgefunden. Drei Umstände nämlich prägten jene Begebenheit unter dem Beistande des Heiligen Geistes unauslöschlich seiner Seele ein:

Bei diesem Anlasse zeigte fich der Herr allen Jüngern insgesamt zum erstenmal in Jerusalem;

ba verlieh er ihnen die Rraft des Beiligen Geiftes;

und ba befestigte er ben Glauben und die Liebe bor allem in ber Seele des Apostels Thomas, aber auch in den Herzen ber andern Junger.

Bird nicht eine ähnliche dreifache Segnung durch die Barmherzigkeit, Allmacht und Liebe Gottes den Kindern zu teil, welche am Weißen Sonntag die heilige Kommunion zum erstenmal empfangen? In der Tat, zum erstenmal erscheint bei dieser Gelegenheit der Horr in ihren Herzen unter den sakramentalen Gestalten; da verleiht er ihnen himmlische Weihe und Kräftigung; da bestärkt er in ihren Herzen den Glauben und die Liebe. Zwischen beide Gruppen von Hochfesten werden die Sonntage nach Pfingsten eingeschaltet. Ihrem geistigen Gehalte nach geben sie von jenen Geheimnissen aus und wollen uns zur glücklichen Boll= endung führen; sie bauen demnach die Brücke zwischen der ersten und zweiten Gruppe von Hochfesten dieses Areises.

# II. Bufammenhang ber Fefte und Feftzeiten.

Höchstes und letztes Ziel des Menschen und der ganzen streitenben Kirche ist Gott, den die Offenbarung als den Dreieinigen
uns kennen lehrt. Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu
dienen, kann allein die höchste Aufgabe und das Endziel des Menschen
sein. Um Gottes unendlichen Geist müssen sich schließlich alle geschaffenen Geistwesen bewegen, wie der Mond um die Erde und die
Gestirne um die Sonne. Das Fest der allerheiligsten Dreifaltigkeit
steht deshalb an der Spitze des dritten Festkreises, welcher dem zielbewußten Streben und Arbeiten der Kinder Gottes gewidmet ist.

Gott, den Dreieinigen, bermögen wir jedoch nur durch Chriftus zu erkennen, mit Chriftus und in Chriftus gebührend zu ehren und zu verherrlichen. Chriftus ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Im Gottes= und Menschensohn ist es hinwiederum dessen Herz, in welchem alle seine Plane und Entschlüsse geboren, alle Leiden und Freuden seiner allerheiligsten Person einen Widerhall gefunden, und von dem aus, wie aus einer unerschöhrlichen Quelle, alle Segnungen ausströmen, die jemals über ein Geschöpf in Zeit und Ewigfeit sich ergießen. Die Verherrlichung des göttlichen Herzens Jesu bildet deshalb die Aufgabe eines zweiten Hochseltes während der Zeit nach Pfingsten.

Erhabenster Liebeserweis bes göttlichen Herzens ist die Eucha=
ristie. Als Opfer ist sie ber denkbar höchste, nach jeder Rücksicht
vollkommene, Gott allein gebührende Bollzug der Religion, als
Opfermahl die reichste Enadenspende an den sterblichen Menschen,
als dauernde Gegenwart des Gottmenschen die sichere Bürgs
schaft für die Erfüllung aller Verheißungen des göttlichen Erlösers.
Die Eucharistie ist der tragende Mittelpunkt und der Unterbau jeder
kirchlichen Festseier, der unversiegliche Quellgrund, dem die hierarchische
Organisation in der Kirche entspringt und aus dem diese selbst fort
und fort sich erneuert. Die Einsehung der heiligen Eucharistie ist

beshalb ber erhabene Gegenstand besonderer festlicher Freude für die Rirche; taum ein anderes Gest feiert fie mit größerem Jubel und mit reichlicherem Gebrange als das Fronleichnamsfest.

So hobe Geheimniffe wie der dreieinige Gott, wie das heiligfte Berg bes Erlofers und wie bas anbetungswürdige Saframent find freilich bem engen Befichtstreife bes Sinnenmenfchen bollig entzogen. Rur ber übernatürliche Glaube an bas Wort ber Rirche fleigt ju ihnen empor. Allein die Rirche felbft ift ein munderbares Bebeimnis, bas jedoch nach feiner fichtbaren, irbifch-menfolichen Seite auf das lichtvollfte offenbar ift bor den Augen bes denkenden Menichen. Daran erinnert das vierte Sochfest ber Reit nach Bfingften, bas Feft der Apostelfürften Beter und Baul (29. Juni). bem einen ber beiben Sendboten verehren wir ben unerschütterlichen Felfen, den Einheitspuntt und Lebensquell ber Rirche, in dem andern das Symbol ber Tenbenz und ber unberwüftlichen Rraft, mit ber göttlichen Beibe bes Chriftentums alle Menscheitsberhaltniffe jeder Bone und jeber Beit zu burchwirten. Die großen Gedanten an Die Rirche, an ihre Einheit und Ratholizität, an ihre Apoftolizität und Beiligkeit weben barum bertlarenden Glang um bas Geft ber Apoftelfürften und erheben es ju einem vierten Sochfeste ber Zeit nach Pfingften.

Die Feste der heiligsten Dreifaltigkeit, des göttlichen Herzens Jesu, des Fronleichnams und der Apostelfürsten flechten eine unauslösliche, goldene Rette. Durch die unsehlbare Predigt der Rirche und ihrer Apostel, welche in den Nachsolgern Petri ungeschwächt und undersmischt fortiont, steigen wir empor zur Erkenninis, zur Feier und zum Genusse der Eucharistie. Diese hinwieder macht uns teilhaft der göttlichen Weisheit und Gnade, welche im Herzen des göttlichen Erlösers ihren Quellgrund hat. In diesem heiligsten Perzen geht uns die Sonne des Dreieinigen auf. Da erlangen wir die untrügliche Hossinung, das große Geheimnis Gottes dereinst in der Eigentümlichteit der drei Personen, in der Einheit der Natur und in der Gleichheit der Majestät andeten, schauen und ewig genießen zu dürsen in ungetrübter Slückseitet.

Neben und nach ben genannten vier Hochfesten läuft bie Feier ber Sonntage nach Bfingften. Sie offenbaren uns bie Aus-

<sup>1</sup> Bgl. Prafation ber allerheiligften Dreifaltigfeit.

breitung, die Befestigung, das segensvolle Wachstum und das allmähliche Reifen des Reiches Gottes in seinen einzelnen Gliedern und in seinem gesamten Organismus. Den einzelnen Christen will daher die Feier der Sonntage nach Pfingsten durch mannigsache Belehrung, Unterweisung und Tugendübung immer tiefer in die Geheimnisse des Reiches Gottes einweihen, immer inniger mit jenem viersachen Mittelpunkte gottgefälligen Lebens verbinden und dadurch Stufe um Stufe der endlichen Bollendung näher führen.

Um dieses Biel zu erreichen, ftellt die Rirche gegen das Ende ihrer Bemühungen die Bollendung felbst möglichst anschaulich und einbrucksvoll vor unsere Augen. Hierbei erhebt sich ihre gottesdienftliche Feier ein letztesmal zu ungeahnter höhe: sie feiert die letzten hochfeste ihres heiligen Jahres, die Feste der Bollendung.

Her nimmt Maria Aufnahme in den himmel die erste Stelle ein (15. August). Mit Recht. Obwohl Geschöpf und nichts als Geschöpf, gebührt doch der Mutter des göttlichen Erlösers und der Erlösten in jeder Beziehung eine Ausnahmestellung. Sie ist die Königin und die Mutter der streitenden, der leidenden und der triumphierenden Kirche. Ihr kommt daher eine ausnahmsweise Bollendung und Berherrlichung zu. Die Freude darüber, daß sie dieselbe erreicht hat, bildet den hohen und erhebenden Grundgedanken eines eigenen Festes: ihre Berherrlichung schwebt wie ein hohes Ideal unserer eigenen Berherrlichung und Vollendung über unserem Sinnen und Streben.

Ihre wunderbare Bollendung und Bekrönung hat Maria durch ihre stete und innige Bereinigung mit Jesus Christus, dem göttlichen Erlöser, erlangt. Wie erhaben ihre Stellung jest auch ist, so neigt sie sich doch, hilfreich und gut, zu uns herab, um auch uns, der streitenden Kirche sowohl wie den einzelnen Gliedern derselben, zur wahren Bollendung zu verhelfen. Und wahrlich kein geschaffenes Wesen ist dazu besser befähigt als sie. Das ist der trostreiche Gebanke des Rosenkranzses, welches am ersten Sonntag des Ottobers geseiert wird.

Raum einen Monat später, am 1. November, erbliden wir die endlosen Scharen der Heiligen aus allen Bölkern und Sprachen, mit den Palmen des Sieges und der glücklichen Bollendung in ihren Händen. Der kommende Allerseelentag läßt uns allerdings in den Feuersee des Reinigungsortes schauen, aber wir wiffen, daß die

leidenden Seelen ihrer Bollendung ficher find, und wir fühlen uns burch ben Anblid ihres Bustandes nur bagu angespornt, ihre und unfere eigene Bollendung au forbern. Es ift Berbft geworden im Reiche Gottes, und die Ernte hat bereits begonnen. Gott allein weiß, wie bald fie jum Abichlug tommt. Dann tritt die Bollendung ber Welt ein. Diese bilbet felbftverftanblich feinen Gegenstand firchlicher Geffeier: benn fie fleht noch bevor. Sie wird für die Buten bas größte, emig mahrende Freudenfest fein, nicht mehr auf Erden, sondern im himmel. Aber in mutterlicher Liebe weift bie Rirche auf biefes Feft aller Fefte bin, indem fie, gewöhnlich nach Allerheiligen, das Rirdweihfeft begeht; benn bas Gotteshaus ift Abbild bes himmels. Endlich werben wir am letten Sonntag bes Rirchenjahres an bas Ende ber Welt und an das jungfte Bericht erinnert. Diese End= ereigniffe mit ihren ericutternben Rataftropben werden bie Bigilie jum letten und größten, alles überragenden Freudenfeft bilben, bas im feligen Jenseits unter endlosem Jubel gefeiert wirb.

So endet das-Rirchenjahr, ein großes, reich entwickltes Drama, das keinen völligen Abschluß findet. Denn das diesseitige Leben, welches von ihm lebens= und wechselvoll dargestellt wird, ist nur ein kleiner Ausschnitt und ein Bruchteil des ganzen Lebens. "Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern suchen die zukünftige"; der Bersheißung des Herrn gemäß "erwarten wir einen neuen himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt". "Durch Christus lasset uns also Gott allzeit darbringen das Opfer des Lobes, das ist die Frucht der Lippen, welche seinen Namen bekennen."

#### 3meites Rapitel.

# Tefte zentraler Glaubensgeheimniffe.

# I. Das Fest der heiligsten Dreifaltigkeit.

## 1. Gefdictliche Erinnerungen.

Im Grunde ift jeder Sonntag eine Gedächtnisfeier der allers heiligsten Dreifaltigkeit<sup>2</sup>. Da überdies die kirchliche Werktagsfeier als ein Cho des Sonntags betrachtet werden muß, so feiert die

<sup>1</sup> Bebr 13, 14-15. 2 Betr 3, 13. \* Bgl. oben S. 36 ff.

breitung, die Befestigung, das segensvolle Wachstum und das allmähliche Reifen des Reiches Gottes in seinen einzelnen Gliedern und in seinem gesamten Organismus. Den einzelnen Christen will daher die Feier der Sonntage nach Pfingsten durch mannigsache Belehrung, Unterweisung und Tugendübung immer tiefer in die Geheimnisse des Reiches Gottes einweißen, immer inniger mit jenem viersachen Mittelpunkte gottgefälligen Lebens verbinden und dadurch Stufe um Stufe der endlichen Bollendung näher führen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ftellt die Rirche gegen das Ende ihrer Bemühungen die Bollendung felbst möglichst anschaulich und einsbrucksvoll vor unsere Augen. Hierbei erhebt sich ihre gottesdienstliche Feier ein letztesmal zu ungeahnter Bobe: fie feiert die letzten Hochfeste ihres heiligen Jahres, die Feste der Bollendung.

Her nimmt Maria Aufnahme in den himmel die erste Stelle ein (15. August). Mit Recht. Obwohl Geschöpf und nichts als Geschöpf, gebührt doch der Mutter des göttlichen Erlösers und der Erlösen in jeder Beziehung eine Ausnahmestellung. Sie ist die Königin und die Mutter der streitenden, der leidenden und der triumphierenden Kirche. Ihr kommt daher eine ausnahmsweise Bollendung und Verherrlichung zu. Die Freude darüber, daß sie dieselbe erreicht hat, bildet den hohen und erhebenden Grundgedanken eines eigenen Festes: ihre Verherrlichung schwebt wie ein hohes Ideal unserer eigenen Verherrlichung und Vollendung über unserem Sinnen und Streben.

Ihre wunderbare Vollendung und Befrönung hat Maria durch ihre stete und innige Bereinigung mit Jesus Christus, dem göttlichen Erlöser, erlangt. Wie erhaben ihre Stellung jest auch ist, so neigt sie sich doch, hilfreich und gut, zu uns herab, um auch uns, der streitenden Kirche sowohl wie den einzelnen Gliedern derselben, zur wahren Vollendung zu verhelfen. Und wahrlich kein geschaffenes Wesen ist dazu besser befähigt als sie. Das ist der trostreiche Gebanke des Rosenkranzses, welches am ersten Sonntag des Ottobers geseiert wird.

Raum einen Monat später, am 1. November, erbliden wir bie endlosen Scharen ber Heiligen aus allen Bölkern und Sprachen, mit den Palmen des Sieges und der gliidlichen Bollendung in ihren Händen. Der kommende Allerseelentag läßt uns allerdings in den Feuersee des Reinigungsortes schauen, aber wir wiffen, daß die

leidenden Seelen ihrer Bollendung ficher find, und wir fuhlen uns burch ben Anblid ihres Zustandes nur bagu angespornt, ihre und unfere eigene Bollendung ju forbern. Es ift Berbft geworben im Reiche Gottes, und die Ernte hat bereits begonnen. Gott allein weiß, wie bald fie jum Abichluß tommt. Dann tritt die Bollenduna ber Belt ein. Diese bilbet felbftverftanblich feinen Gegenftand firchlicher Reftfeier; benn fie flebt noch bevor. Sie wird für die Buten bas größte, emig mabrende Freudenfest fein, nicht mehr auf Erden, sondern im himmel. Aber in mutterlicher Liebe weift die Rirche auf biefes Feft aller Fefte bin, indem fie, gewöhnlich nach Allerheiligen, das Rirdweihfeft begeht; benn bas Gotteshaus ift Abbild bes himmels. Endlich werden wir am letten Sonntag bes Rirchenjahres an bas Ende ber Welt und an das jungfte Bericht erinnert. Diefe Endereigniffe mit ihren erschütternben Rataftrophen werden Die Bigilie jum letten und größten, alles überragenden Freudenfest bilben. bas im feligen Jenfeits unter endlofem Jubel gefeiert wirb.

So endet das-Rirchenjahr, ein großes, reich entwicklies Drama, das keinen völligen Abschluß findet. Denn das dießseitige Leben, welches von ihm lebens= und wechselvoll dargestellt wird, ist nur ein keiner Ausschnitt und ein Bruchteil des ganzen Lebens. "Wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern suchen die zukünftige"; der Bersheißung des Herrn gemäß "erwarten wir einen neuen himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt". "Durch Christus lasset uns also Gott allzeit darbringen das Opfer des Lobes, das ist die Frucht der Lippen, welche seinen Namen bekennen."

# 3meites Rapitel.

# Tefte zentraler Glaubensgeheimniffe.

# I. Das Fest ber heiligsten Dreifaltigkeit.

#### 1. Gefdichtliche Erinnernngen.

Im Grunde ift jeder Sonntag eine Gedächtnisfeier der allers beiligsten Dreifaltigkeit<sup>2</sup>. Da überdies die kirchliche Werktagsfeier als ein Echo des Sonntags betrachtet werden muß, so feiert die

<sup>1</sup> hebr 13, 14-15. 2 Petr 3, 13. 2 Bgl. oben S. 36 ff.

Rirche strenge genommen alle Tage das große Gottesgeheimnis, auf welches wir getauft sind und welches die Grundlage und das Endziel der christlichen Religion bildet. Sozusagen in jedem ihrer Gebete erwähnt die Kirche in der Tat die drei göttlichen Namen, und Tag für Tag ertönt beim Psalmengesang und bei der Opferseier unzähligemal aus ihrem Munde der Lobpreis: "Ehre sei dem Bater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste!"

Aus diesen Gründen seierte die Kirche lange Zeit kein eigenes Fest zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit, abgesehen davon, daß im religiösen Leben der Kirche Gottes alles seine Zeit und seine Stunde der Entwicklung hat, "welche der Bater in seiner Macht sessense ber Kirche der Bater in seiner Macht sessense 1. Und als endlich das Fest eingesetzt wurde, erhielt es nicht einen so hohen Charakter wie die Hochselte Weihnachten, Spiphanie, Oftern, Pfingsten. Bielleicht wollte die Kirche uns damit den Gedanken nahelegen, daß der Mensch den Lobpreis und die Verherrlichung des dreieinigen Gottes auf Erden nur beginnen und stammeln könne, im himmel aber einst in ungetrübter, seliger Vollkommenheit ewig sortssehen musse.

Die erfte Unregung ju einer besondern Festfeier icheint jur Reit Rarls d. Gr. gemacht worden, aber auf bielfeitigen Widerspruch geftogen zu fein. Der Gedante tam erft im 10. Jahrhundert gur Damals begann ber Bischof Stebban bon Lüttich Ausführung. († 920) bas Fest in seiner Domkirche zu feiern. Bon bort an verbreitete es fich allmählich über Deutschland und Frantreich. einigen Diözesen feierte man es am ersten Sonntag nach Bfingften, in andern am letten Sonntag bes Rirchenjahres. Synoben gu Arles (1260) und ju Lüttich (1287) brachten in weiteren Rreisen eine Einigung binfictlich ber Zeit ju ftanbe. Bu Rom war bas Fest noch im Anfange bes 14. Jahrhunderts unbefannt. fich indeffen eine eigene Deffe ju Chren ber beiligen Dreifaltigkeit feit bem 8. Jahrhundert nachweisen 2. Die beutige Brafation foll ber Bapft Belagius I. († 561) verfaßt haben. Bapft Johann XXII. (+ 1334) idrieb endlich bas Reft für die gange Rirche bor und verlegte es endaultig auf ben erften Sonntag nach Pfingften. fromme und gelehrte Franzistaner Johannes Bedham, Erzbifchof bon Canterburn († 1292), verfaßte bazu die Formularien für bas

<sup>1</sup> Apg 1, 7. 2 Bgl. Frang 181.

Breviergebet; sie zeichnen fich durch ihre Rlarheit und Tiefe aus und scheinen fich in erhabenen Lobpreisungen des unaussprechlichen Geheimnisses erschöpfen zu wollen.

#### 2. Bur Feier bes Feftes.

Die Feier des heiligen Opfers widerhallt heute von Lobpreisungen des dreieinigen Gottes. "Gebenedeit bist du, Herr", so lesen wir im Stufengesange vor dem Evangelium, "der du schauest die Abgründe und thronest über den Cherubim. Gebenedeit bist du, o Herr, am himmelszelt und lobwürdig in alle Ewigkeit. Alleluja, Alleluja!"

Dieser Lobpreis ist begründet in der wunderbaren Barmherzig= teit, die der Dreieinige an uns getan. Im Introitus, im Opferungs= und Rommuniongebet sowie im Stufengesang, nicht weniger als dier= mal erinnert die Kirche daran. Aus der Tiese seiner Weisheit und Erkenntnis schöpfend, machte uns nämlich der Herr, wie St Paulus in der Epistel sagt 1, seinen Sinn, seine unerforschlichen Gerichte und unbegreislichen Wege offenbar, indem er uns durch die untrüg= lichen Gesandten seines Eingebornen zur Taufe in seinem dreieinigen Namen führte und so zum "Bekenntnisse des wahren Glaubens" befähigte.

Das die Kerngedanken, welche der heutigen Opferfeier borschweben. Legen sie uns nicht die Dankbarkeit nahe gegen den dreiseinigen Gott, den Dank für die Berufung zum wahren Glauben und für die Eingliederung in sein heiliges Reich durch das Sakrament der Taufe?

Der Glaube und die Zugehörigkeit zur Kirche Christi find in Wahrheit hochwichtige Gnaden und die Quelle unzähliger weiterer Gnaden, unberdienter Gottesgaben, auf die wir einen begründeten rechtlichen Anspruch niemals erheben konnten.

Wie unerschütterlich ist die Grundlage unserer Glaubensüberszeugung! Wir glauben die Lehre, welche uns die katholische Kirche vorschreibt. Aber wir glauben sie nicht wegen irgend eines Priesters, Bischofs ober Papstes, sondern um der Autorität des menschgewordenen

¹ Rom 11, 33-36. ² Evangelium bes Festes Mt 28, 18-20.

<sup>3</sup> Bgl. Rollette und Gebet nach ber Rommunion.

<sup>30</sup> 

Bottessohnes Jeju Chrifti willen, welcher weber tauschen noch getäuscht werden fann. Die fatholische Rirche mit ihren Glaubens= faken und Sittenborfdriften, mit ihren Folgerungen für den bentenden Berftand und für bas brattifche Leben, mit ihren Gnadenmitteln, ihren Festtagen, ja mit ber letten und fleinsten ihrer Reremonien, fury die Rirche ift uns nichts Geringeres als ber nach Raum und Reit fortlebende, fortwirkende, lehrende, beiligende, beilende Erlofer Refus Chriftus. Deshalb ibrach ber Berr jum übereifrigen Pharifaer und fpateren Apoftel: Saul, Saul, warum berfolgft bu mich? ba biefer die Chriftengemeinde von Damastus gewaltsam nach Berufalem bor bas Gericht ber Juben ju foleppen gebachte. Und aus bem gleichen Grunde fpricht Jesus im Epangelium bes heutigen Feftes au feinen Aposteln in dem Augenblide, ba er fie gur Berfündigung feiner Lehre und gur Spendung feiner Beilegnaden gu den Boltern fandte: "Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt": benn "mir ift alle Gewalt gegeben im Simmel und auf Erden".

Reber Glaubensfat bes Ratechismus und jedes Beiligungsmittel ber Rirche muß uns beshalb teurer fein als Gold und Ebelfteine; benn fie find aus der Tiefe der "Beisheit und Ertenntnis Gottes" geschöpft; fie offenbaren uns feine "unbegreiflichen Gerichte" und führen uns auf "feinen unerforidlichen Weaen".

Darum "loben wir ben Gott bes himmels und bor allem, mas ba lebt, munichen wir ibn au breifen: benn er bat an uns feine Barmbergigfeit geubt" 1. "Ihm fei Ghre und herrlichfeit. Amen." 2

Undersaläubige mundern fich bismeilen darüber, daß wir jeden Angriff auf unfern beiligen Glauben abzuwehren fuchen, sobalb er uns bekannt wird. Aber forbert ein foldes Berhalten nicht bie Bflicht ber Dantbarteit gegen Gott, welcher uns im reinen und unverfälschien Glauben ber größten Segnungen teilhaftig gemacht bat?

# II. Das hochfeierliche Fronleichnamsfeft.

# 1. "Ich fand, ben meine Seele liebt und hielt ihn."3

Die altefte und ehrwürdigfte Urfunde ber Welt ergablt, bag unsere Stammeltern im Garten ber Wonne mit Gott bem Berrn in trauter Freundschaft und Liebe vertehrten, bis fie ihr Blud burch

<sup>1</sup> Rommuniongebet. 2 Cpiftel, Rom 11, 36.

ichnoben Ungehorsam verloren. Die schwarze, unbeilvolle Racht jeglicher Gundenschuld und jeglichen Ubels fturzte jest über Cbas un= aludliche Rinder berein: boch die Erinnerung an Die fonnigen Tage ber Borgeit und die Sehnsucht nach Gottes beglückender Rabe bealeitete fie wie ein freundlicher Stern auf allen Wanderungen über ben Erbball. Die Torbeiten und die Greuel des Gogenbienftes überschatteten ihre Bfade aleich einer Unbeil verfündenden Rauchwolke: aber baraus brachen immer wieder die Lichtaarben der Sebnfucht nach bem Bertehre mit Gott, bem ewigen Lichte, berbor.

Endlich war die Fulle ber Beit getommen 1, in welcher der All= erbarmer beschloffen hatte, ben Menschen, welche er nach feinem Bild und Gleichnis geschaffen hatte, ben Erlofer zu fenden. fandte benn ber Ewige seinen eingebornen Sohn, ben Erbherrn, burd ben er bie Welt geschaffen und ben er über alles gefett?, in Anechtsgeftalt 3, in allen Studen uns abnlich, jedoch ohne Sunde 4. Das Wort ift Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Die Gute und bie Menidenfreundlichfeit Gottes, unferes Erlofers, ift uns erschienen 6. Die Menscheit hatte, wonach fie fich langft aus tiefftem Bergensgrunde gefehnt: Gott in Menfchengestalt ftand mitten unter ibnen.

Doch was geschah? Gottes Sohn tam in die Welt, allein Die Welt erkannte ibn nicht; er tam in fein Gigentum, und Die Seinigen nahmen ibn nicht auf?. Wie gering ift die Bahl berer, welche Refus faben und mit Betrus bekannten: "Du bift Chriffus, der Sohn des lebendigen Gottes" 8, oder mit Thomas riefen: "Mein Herr und mein Gott" 9, oder mit Paulus erklärten: "Die Fulle der Gottheit wohnt leibhaftig in ihm." 10 Jene 120 Seelen, welche nach ber himmelfahrt bes herrn im Speifesaale ju Berusalem bie Sendung des Beiligen Beiftes erwarteten, bilbeten nabezu ben gangen Ertrag ber Aussaat Jefu.

Seinem außerwählten Bolte im Alten Bunde war einft Gott ber Herr jahrhundertelang fichtbar nabe geblieben. Drei Tage nach dem Bundesiculife gab fich die gottliche Majeftat ihrem Bolte

<sup>1</sup> Gal 4, 4.

<sup>9</sup> Bebr 1, 2 3.

<sup>3</sup> Phil 2, 7.

<sup>4</sup> Hebr 4, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 30 1, 14.

<sup>6</sup> Tit 3. 4.

<sup>7 30 1, 10</sup> ff.

<sup>8</sup> Mt 16, 16. 9 30 20, 28.

<sup>10</sup> Rol 8, 9.

fund am Sinai. Mächtige Donnerschläge erdröhnten, Blize zuckten; ber Berg erbebte und rauchte, indes Gott mit Moses berkehrte. Darauf führte der Allmächtige die Israeliten in einer Wolkensäule, welche des Nachts wie Feuer glänzte, durch die Büsse dem Gelobten Lande zu. Fortan thronte der Herr in einer leuchtenden Wolke zwischen zwei Cherubsgestalten über der Bundeslade der Stiftshütte und des salomonischen Tempels. Zu diesem heiligtum nahm der fromme Israelite in jeder Not und Gefahr seine Zuslucht. Der Sänger des 79. Psalms betete: "Lenker Israels, hab' acht! Der du Joseph wie ein Schässeine sucht und komm, uns zu erlösen!" Das Heiligtum des Tempels war die Freude und der Stolz Israels, ihm fern bleiben zu müssen der Schmerz seiner Seele und die Sehnssucht seines Herzens.

Sollte da der Neue Bund hinter dem Alten zurücksehen? Unmöglich! Dieser war, wie St Paulus sagt, nur ein Sinnbild und ein Schattenriß jenes?. Die Christen sind das wahre Gottesvolt; in seinem Schoße wird das Geset nicht aufgehoben, sondern erfüllt s; jett ist der Tag gekommen, "da die wahren Anbeter den Bater im Geiste und in der Wahrheit anbeten" 4. Hatte der Alte Bund seinen Gnadenthron, auf dem der Allerhöchste sichtbar und huldvoll seinem Bolke nahe war, so konnte dem Neuen und ewigen Bunde, welcher die vollkommene Religion begründete, eine ähnliche Einrichtung nicht fehlen.

Der Liebe des göttlichen Herzens konnte es nicht genügen, den Weg der Wahrheit durch Wort und Beispiel zu zeigen, den Schuldbrief unserer Sünden zu zerreißen und als makelloses Ofterlamm sein Blut am Kreuze zu bergießen.

Es ift seine Luft, bei den Menschenkindern zu weilen 5. Da er uns liebte, so wollte er uns lieben und bei uns bleiben bis ans Ende 6. Bon seinem himmlischen Bater hatte er von Ewigkeit die göttliche Natur erhalten und von den Menschen eine schwache, gebrechliche Wenschennatur angenommen; so wollte er denn jedem einzelnen seiner Erlösten beide Naturen dahingeben, als eine Speise und ein Heilmittel, um alle zu glückseliger Unsterblichkeit und himmlischer

¹ **E**r 22, 18 ff.

<sup>2</sup> Debr 9, 9; 10, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mt 5, 17. <sup>6</sup> Fo 18, 1.

<sup>4 30 4, 23.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Weish 8, 31.

Berklärung zu führen. Was die Menschwerdung wunderbar bes gonnen, die Sinigung des Schöpfers mit dem Geschöpfe, das führt die Sucharistie weiter und, soweit dies auf Erden möglich, zu glückstichem Ende.

Bon Gott hatte der Mensch durch die Sünde sich entsernt und vor ihm sich verborgen. Ob seiner Blöße und Beraubung mußte er mit Recht vor seinem Vater sich fürchten. Wohl rief uns der Herr: "Adam, wo bist du?" Aber umsonst. Wir hörten die Stimme des Vaters nicht. Siehe, da kam der Gottes= und Menschensohn selbst, um zu suchen und seig zu machen, was verloren war 1. Er pslanzte einen neuen, den wahren Lebensbaum auf Golgathas Höhen und brach davon die kostbarste Frucht für uns: er setze das allerheiligste Altarssakrament ein. Unter der demütigen Hülle der Brots= und Weinsgestalt lebt Jesus fortan mit Gottheit und Menscheit wahr-haft, wirklich und wesentlich unter uns; das größte Wunder der Allmacht, der Weisheit und der Liebe, das die Welt jemals gesehen, der zuverlässigte Tross, das vollgültige Opfer, die wahre Seelensseise der Kinder Gottes ist uns verlieben.

Durch dieses heilige Geheimnis verwandelt uns der Heiland in sein Bild und Gleichnis; er geht in unser Innerstes ein, wird eins mit uns, ähnlich, wie er mit dem ewigen Bater eins ift und wie die Speise mit dem Genießenden eins wird. Durch das allerheiligste Sakrament des Altares erfüllt der Herr seine gnadenreichen Berzheißungen: "Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt." 2 "Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage." 3 "Wie mich der lebendige Bater gesandt hat und ich durch den Bater lebe, so wird auch der, welcher mich ist, durch mich leben." 4

Die Sucharistie ist bas Herz der Kirche, des geheimnisvollen Leibes Jesu Christi. Wie jeder Organismus von einem eigentümlichen Leben erfüllt und belebt ist, so hat auch die Kirche ein eigentümliches, ein wahrhaft himmlisches, ja göttliches Leben. Und diese Leben wird ihr und allen ihren Gliedern fortwährend mitgeteilt und erhalten durch ihr Herz, durch das Geheimnis unserer Altäre.

<sup>4 30 6, 58.</sup> 

Den Christen zu Korinth schrieb ber hl. Paulus vom heiligsten Sakramente: "Ein Brot, ein Leib sind wir viele, alle, die wir an einem Brote teilnehmen." Durch den Genuß des himmelsbrotes der Eucharistie werden wir zu einem geheimnisvollen Leibe Christi aufgebaut, mit ihm und untereinander durch eine heilige Blutsverwandtschaft zu heiliger Lebens= und Liebesgemeinschaft verbunden. Die heilige Eucharistie ist deshalb das Zeichen der Einheit, das Sinnbild des Friedens und der Eintracht und das Band der Liebe der Christen untereinander und zu Gott 1. Sin heiliger und geheimnisvoller Spebund zwischen himmel und Erde, zwischen Schöpfer und Geschöpfwird hier vollzogen. Die Gedächtnisseier dieses erhabenen und bes seligenden Bundes heißen wir Fronleichnamssest.

Indem jedoch Chriftus durch die beilige Rommunion feine Bobnung in unserer Seele aufschlägt und Bestalt barin gewinnt, burfen wir fürderhin mit St Baulus fprechen: "3ch lebe, boch nicht ich, fondern Chriftus lebt in mir." 2 Darin lieat ber fraftigfte Antrieb gu unermübetem Rampfe gegen die Lodungen ber fundhaften Begierlichteit. damit unfer Berg eine würdige Wohnung des Beren verbleibe. Insfünftig brauchen wir uns weber ju icamen noch ju fürchten, bor bas Auge bes ewigen Baters ju treten. Wir fonnen ihm fagen: "Gott, unfer Befchirmer, fieb auf bas Angeficht beines Gefalbten!3 Unser Fleben wird er boren; wir dürfen uns an den Ewigen und Allmächtigen mit bem gleichen füßen Baternamen wenden wie fein eingeborner Sohn. Und er wird uns fegnen, wie der Batriard Maat feinen Sohn Natob gefegnet bat, als biefer im buftenben Rleide feines Bruders vor dem Bater ericien 4. Unfer Abendopfer wird bem Ewigen und Allheiligen gefallen, benn es ift fein anderes als fein vielgeliebter Sohn felbft, an bem er fein Wohlgefallen bat. Alles Auffteigen ber Menichen ju Gott und alles Riederfteigen Gottes ju ihnen, alles gottesdienftliche und alles gnadenspendende Tun ber Rirche, alles Rampfen und hoffen, Arbeiten und Leiden bes einzelnen Chriften und der gangen Chriftenheit bollgieht fich über dem Gebeimnis bes Altars, erhalt Beibe und Bert, Dag und Biel, Rraft und Erfolg bon ber euchgriftischen Lebensquelle. Sie ift bie mabre Himmelsleiter, da seben wir den Himmel offen und die Engel Gottes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conc. Trid. 13, c. 7. <sup>2</sup> Gal 2, 20.

<sup>\*</sup> P 83, 10. 4 Gn 27, 27 ff.

auf= und niedersteigen über dem Menschensohne 1; auf ihr erheben sich zu ihrem ewigen Bater alle, die da guten Willens find.

Wie der einzelne durch den Genuß der Guchariftie in die innigste Gottesnähe gezogen wird, so ruht das Auge des Allgütigen mit nicht geringerem Wohlgefallen auf der ganzen Gemeinschaft, auf der Kirche um Christi willen. Sie sind sein Bolt und die Lämmer seiner Weide 2, bis die Schatten der Zeitlichkeit sich neigen und die triumphierende Kirche im Frühlicht des Weltenmorgens erscheint, der keinen Abend mehr kennt, um mit der leidenden und streitenden Kirche zu einem ewigen Gottesreiche strahlender Glückseligkeit sich zu vereinen, dessen sonnenhaft verklärter König Christus der Weltheiland sein wird.

Können wir uns darüber wundern, daß die Kirche Gottes das Fronleichnamssest, die Gedächtnisseier solch großer, freudiger Geheim=nisse, die der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft angehören, mit einem Glanz und einer Pracht begeht wie vielleicht kein anderes? Hierfür kann offenbar die Karwoche nicht als passend erscheinen; sie ist ja der Trauer und der schmerzlichen Betrachtung des sterbenden Erlösers gewidmet. Der Gründonnerstag ist überdies mit gottesdienftlichen Funktionen ausgiedig beladen. So hat denn die Kirche das Fronleichnamssest in die Zeit nach Pfingsten und in den aufstrebenden Sommer verlegt, um natürliche und übernatürliche Kräste desto besser in den Dienst des höchsen Herrn stellen und der Freude und liebenden Dankbarkeit über die Einsetzung des wundervollen und segensreichen Altarsgeheimnisse voll und ganz sich hingeben zu können.

#### 2. Urfprung bes Fronleichnamsfeftes.

Die Hochfeste des Weihnachts- und Ofterfestkreises reichen großenteils ins hohe driftliche Altertum hinauf; der dritte kirchliche Festkreis erhielt dagegen seine Ausgestaltung und Ausschmüdung in der Hauptsache erst in mittlerer und neuerer Zeit. Um so mehr muß man sich darüber wundern, wie trefflich dieses und so manches andere neuere Fest in den Geist und Organismus des ganzen Kirchenjahres sich

¹ Gn 28, 12 ff. Jo 1, 51. ² Pj 78, 13.

einfügt. Allein die Kirche hat nicht aufgehört, die Pflanzschule kernhafter Frömmigkeit zu bleiben, seit sie aus der griechisch-römischen Kulturwelt herausgetreten ist. Die Fruchtbarkeit der göttlichen Wahrsheit, welche der Herr seiner Kirche für alle Zukunft anvertraut hat, ist unerschöpflich, und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, welcher das Reich Gottes beseelt und regiert, ist an keine Schranken des Ortes oder der Zeit gebunden; sein schöpferischer Hauch weckt die Blüten neuer Feste, wann und wie er will 1, nach den Gesetzen seiner ewigen Weisheit und Macht.

Diesen Werbegang burchschritt auch bas Fest, welches bie Rirche am Donnerstag nach ber Pfingftoftab ju Chren bes beiligften Altars= fatramentes feiert. Un die Ginfegung bes großen Geheimniffes ber Liebe am Abende bor bem Leiden und Sterben des herrn erinnerte bon alters ber jeweilen der Grundonnerstag. Ja jede Darbringung bes heiligen Mekopfers ift eine Wiederholung und eine Gedächtnis= feier zu Ehren des munderbaren Opfermahles, welches Befus Chriftus im Speifesaale zu Jerusalem veranftaltet hatte. Immer erblicte die Rirche in der Euchariftie das allbelebende Berg ibres Organismus: immer butete fie es wie ihren Augabfel; immer erwies fie ibm, ent= fprechend seiner erhabenen Burde, Die größte Sorge und Chrerbietung. Die Augerung biefer Gefinnung bolljog fich allerdings nach Maggabe ber Reiten und ihrer Berhaltniffe fehr berichieben. Die erften Chriften zeichneten in ichlichter Ginfachbeit auf Die Wande ber Ratatomben ihre gebeimnisvollen Fischbilder und Mabligenen, um ihre Glaubensbrüder an das beiligfte Geheimnis ju erinnern, beffen Inhalt fie nach ber Mahnung bes Beilandes 2 bor ben Ungläubigen forgfältig verbargen. Ginfach, aber lebensvoll und popular mar bie eucharifiifche Reier, wie wir früher gesehen, im 2. Jahrhundert gur Beit des bei= ligen Martyrers Juftinus. Wie ergreifend mußte es wirten, wenn bas gange Bolt in ben wiederholten, bemütigen Fleberuf ausbrach: Kyrie eleison - "herr, erbarme bich unfer!" Wie großartig, glanzboll und erhebend ift bagegen ein Sochamt, welches ber Bischof mit feinem Rlerus in goldburdwirtten Brachtgewändern in feinem hoben Dome an einem Sochfeste bes Rirchenjahres beutigestags feiert! Es ift allbekannt, wie machtig und wie mannigfaltig bas heiligste Saframent ben Runftsinn aller driftlichen Jahrhunderte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Jo 3, 8.

<sup>2</sup> Bgl. Mt 7, 6.

befruchtet hat. Denken wir an die Bauwerke der basilikalen Stilperiode bis herab zur Zeit, da ein Kölner= und ein Petersdom erstanden; benken wir an die herrlichen Kompositionen eines Palestrina, eines Rassall, eines Binci, Thomas von Aquin, Calderon usw. Wie berschiedenartig, wie bewunderungswürdig alle Leistungen und Beranstaltungen der cristlichen Jahrhunderte auch gewesen sein mögen, aus ihnen allen spricht doch ein und derselbe lebenswarme und starke Geist des Glaubens und der heiligen Liebe, der begeisterten Freude und zartesten Berehrung gegenüber dem heiligen Sakramente des Altars.

Befondere Berhaltniffe beranlagten indeffen die Ginführung eines eigenen Reftes.

Das 12. Jahrhundert war eine Zeit, in welcher der religiöse Beift feine Schwingen machtig erhob. Reiche Bluten tiefen driftlichen Sinnes verbreiteten weithin ihren himmlifchen Duft. Allein baneben regten fich auch ichmere Difftande, ja fogar die verderblichften Barefien gewaltig. Schon im 11. Jahrhundert hatte ber Archibiaton Berengar von Tours die wirkliche Gegenwart Chrifti im heiligen Sakramente zu leugnen gewagt, war aber bon mehreren Spnoben in Bercelli, Tours und Rom gurudgewiesen worben; er verftummte unter bem einhelligen Widerspruch ber gangen driftlichen Welt. Bu Ende des 12. Jahrhunderts erneuerten die Balbenfer und die weit= verbreitete, grundfturgende Sette ber Albigenfer unter anderem auch Berengars irrige Meinungen. Das erhabenfte Geheimnis bes Reiches Gottes war bedroht; der Irrglaube verwarf es in seinem blinden Saffe bollftanbig, und weitberzweigte Lauigfeit unter ben Chriften sette es wenigstens geringschatend beiseite. Das vierte allgemeine Kongil im Lateran (1215), der große Innogeng III. und andere Papfte sahen fich daher genötigt, gegen beide Feinde aufzutreten. Den Gläubigen gebot die Rirche, die heilige Rommunion jahrlich wenigstens einmal zur öfterlichen Zeit zu empfangen; ben Ungläubigen gegenüber rechtfertigte fie ihren Glauben an die munderbare Bermand= luna des Brotes und Weines in den Leib und in das Blut des Herrn.

So hatte die Rirche ihre Winke gegeben. Diese, sowie die Bedürfniffe der Zeit wohl verstehend, wandte sich seither das christliche Bolk mit größerem Gifer der Betrachtung und Berehrung Jesu Christi im heiligsten Sakramente zu.

Im Augustinerinnenklofter ju Mont Cornillon bei Lüttich lebte ju Anfang des 13. Jahrhunderts eine Ronne, Juliana von Retinne

mit Namen (geb. 1193, gest. 1258). Von Jugend auf trug sie eine zarte Berehrung gegen das Geheimnis der göttlichen Liebe in ihrem Herzen. Ungefähr seit dem Jahre 1210 würdigte Gott der Herr seine treue Dienerin einer merkwürdigen Bisson. Sie sah die volle Mondscheibe am Himmel schweben; jedoch fehlte dem nächtlichen Gestirn ein Stücklein. Gleichzeitig wurde ihr durch innere Erleuchtung klar, daß der Mond das Kirchenjahr bedeute, welches Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, widerstrahlt; daß dagegen die Lücke den Mangel eines Festes zu geziemender Berherrlichung des heiligsten Sakramentes sinnbilde.

Die gottesfürchtige Jungfrau unterbreitete Die Sache nach langem. leichtbegreiflichem Bogern gelehrten Mannern gur Brufung. Darunter befanden fich Johannes bon Laufanne, Ranonitus bei St Martin. Jatob Bantaleon, Archidiaton der Didgese Luttich, der Rardinal= legat Sugo bon St Caro, ein Dominitaner. Durch bas Urteil diefer Manner beranlagt, ordnete ber Bifchof Robert von Luttich im Nahre 1246 die Reier des Fronleichnamsfestes in feiner Diozese an. Allein ber Bischof ftarb noch im nämlichen Jahre, ebe er feine Berordnung in Bollgug feten tonnte. Immerbin feierten Die Chorberrn au St Martin bas Weft im folgenden Jahre 1247 gum erstenmal unter bem Beifalle bes babftlichen Legaten Sugo, welcher ben Erlag des verftorbenen Bifchofs veröffentlicht batte. Allmählich fand bas Weft auch in andern Diogesen, besonders im Weften Deutschlands, Eingang. 3m Jahre 1261 beftieg ber ermahnte Archibiaton Jatob Bantaleon unter bem Namen Urban IV. ben Stuhl Des bl. Betrus. Auf Bitten des neuen Bischofs von Luttich und der bl. Eva, einer Freundin der bl. Juliana, ordnete Diefer Babft das Fronleichnamsfeft burd bie Bulle Transiturus bom 8. September 1264 für bie gange Rirche an, zeichnete es burch eine Oftab aus und gab bem größten Belehrten feiner Zeit, bem hl. Thomas bon Aquin, ben Auftrag, entsprechende Formularien für die Deffeier und das Stundengebet zu verfaffen. Noch einmal trat eine Stodung ein; icon am 2. Oftober raffte ber Tob ben Bapft binweg und bemmte die allgemeine Einführung des Feftes. Erft Rlemens V. vollendete 1314, mas Urban IV. begonnen.

Die feierliche Prozession mit bem Allerheiligsten war anfänglich nicht vorgeschrieben. In Köln kannte man sie jedoch schon 1279, in Würzburg 1298, in hilbesheim 1301, in Augsburg 1305, in

Prag 1355 usw. Die Papste Martin V. (1429) und Eugen IV. (1433) anerkannten und förderten bieselbe.

In deutschen Gegenden kam im 15. Jahrhundert die Sitte auf, während der Prozession an vier Alkaren im Freien Halt zu machen, die Anfänge der vier Ebangelien zu lesen und den Segen mit dem Allerheiligsten zu erteilen. Dieser Gebrauch erhielt die Billigung der römischen Kongregation der heiligen Riten am 23. September 1820.

Um die Christen zu eifrigem Besuche des Gottesdienstes aufzumuntern, haben die Päpste denjenigen, welche an den Tagzeiten oder an der Prozession des Fronleichnamssestes andächtig teilnehmen, zahlreiche unbollkommene Ablässe bewilligt.

# 3. Die Mette bes Fronleichnamsfeftes.

Die Tagzeiten bes Fronleichnamsfestes find ihres großen Schöpfers. bes bl. Thomas von Aquin, durchaus würdig. Nicht minder würdig find fie des erhabenen Gegenstandes, ju beffen Berberrlichung fie Der Reichtum und die Tiefe der Bedanten, die Feinheit ber Beziehungen bes einzelnen jum gangen Gegenftande ber Feier, Die ichlichte Rlarbeit und Angemeffenheit bes Ausbrudes, endlich bie Wahrbeit und die Rraft der Gefühle erheben diese Tagzeiten zu einem mahren Runftwerke literarischer Darftellung, welches um fo bewunderungs= würdiger ericbeint, weil beffen Berfaffer bie bon ber Rirche für ihr Stundengebet feftgefetten Formen durchaus einhalt und beinabe gang im Gedankenkreife ber Beiligen Schrift fich bewegt. "In dem überberrlichen Rrange des liturgifden Feftgebetes", fagt Alexander Baumgartner, "haben aller Jubel, alle Andacht, alle Liebe, alle Seligfeit bes Fronleichnamsfestes ihren abaquaten funftlerifden Musbrud gefunden. Es weht hier berfelbe Beift, ber bie mittelalterlichen Dome geschaffen." Sogar ber Ungläubige wird bem Restgebete wie dem Rolner Dom gegenüber "ben Gindrud taum bermeiden konnen. baß beides icon, großartig, von himmlifder Inspiration getragen fei"1.

Der Eingang ober das sog. Invitatorium der Metten entshüllt, wie immer, turz, prägnant, aber in lebhaft bewegter Sprache den Gegenstand der hehren Festfeier:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baumgartner IV 457.

"Chriftus, den Konig, laffet uns anbeten, den Beherricher ber Bolfer, welcher benen, fo ihn genießen, Stärfung des Geiftes verleibt."

Eine schwungbolle Erweiterung und Bertiefung des Invitatoriums ift der folgende Hymnus. Er erzählt die Einsetzung des Festigeheim= niffes und versetzt den Betenden sofort in die festlich freudige Stim= mung, welche der Feier des Tages entspricht.

Nunmehr beginnen die drei Metten.

Die erfte Mette feiert vor allem bie Person des gottmensch= lichen Erlösers.

Chriftus, der Menschensohn, ift im höchften und bolltommensten Sinne der "Gerechte", einem fruchtbaren Baume gleich, der, gepflanzt an Wasserbächen, Frucht bringt zu seiner Zeit 1. Er reichte uns seine Frucht zur Zeit seines Todes; es ist die töstlichste, die sich benten läßt, sein Opferfleisch und sein Opferblut 2 in Brots= und Weinsgestalt.

Allein trot seiner Gerechtigkeit hat der Erlöser Trübsal und Berfolgung, ja sogar das Kreuz zu tragen. Einem ähnlichen Lose geben diejenigen entgegen, welche ihm nachfolgen. Das Schicksal des leidenden Psalmensängers David und seiner zagenden Gefährten wird zum Symbol des leidenden Heilandes und seiner Rachfolger. Allein Jesus bertraute auf Gott wie sein königlicher Uhnherr. So vermag er die Seinen zu bereichern mit der geheimnisvollen Frucht des Weizens und des Weines und sie dadurch in seinem Frieden ruhen zu lassen 3.

Mehr als das! Der Erlöser vertraut nicht bloß auf Gott; er gibt sich Gott ganz zu eigen: "Der Herr ist der Anteil meines Erbes und meines Bechers." Seine Hoffnung trügt nicht, im Leben und im Tode, im Diesseits wie im Jenseits erntet er süße Wonne und wunderbare Verherrlichung. Daran haben aber auch diejenigen bollberechtigten Anteil, welche der Erlöser durch die Gemeinschaft mit seinem Relche um sich sammelt und vereinigt. Denn der Relch des Herrn ist nicht gefüllt mit dem Blute von Opfertieren, sondern in demselben wird Gott, des ewigen Vaters eingeborner Sohn, genossen 4.

<sup>1</sup> Pf 1. 2 Antiphon zu Pf 1. 3 Pf 4 nebst Antiphon.

<sup>4</sup> Pf 15 und Antiphon.

Das Band der Gemeinschaft mit Gott ift demnach ein bom göttz lichen Erlöser gespendetes "Brot vom Himmel", wesentlich dasselbe, welches die heiligen Engel in ewiger Anschauung genießen 1.

Die Lefungen gur Mette find bem erften Briefe bes bi. Paulus an die Rorinther entnommen. Sie berfichern uns, daß Chriftus ber Berr am Abende bor feinem Leiden in der Tat ein Simmelsbrot, wie die Bfalmen und Antiphonen es ichilderten, uns gegeben bat. Der geschichtlichen Berichterstattung bes Apostels find Responsorien beigegeben. Sie fprechen bom Ofterlamme und bom Afchenbrote des Elias sowie von der euchariftischen Rede des Beilandes in ber Synagoge ju Rapharnaum. Chriftus als Urheber ber Gudariftie, ihre Berheißung im Alten und Neuen Testamente, endlich beren gefcictliche Begrundung, bas ift bemnach ber Inhalt ber erften Mette. Diefer erfte Teil des liturgifden Fesigebetes bat trop allen Schwunges ber Bfalmen und ihrer Untiphonen ftarten hiftorifchen Charafter; wir follen uns bor allem babon überzeugen, bag unfer freudiger Glaube an das beilige Geheimnis auf gutem Grund und Grate ruht und mit der allerheiligsten Berson des Weltheilandes unlöglich bermachsen ift.

Die zweite Mette verherrlicht den eucharistischen Beiland in seinen gnadenreichen Beziehungen zur ftreitenden Rirche. Sie beantwortet die Frage: Was ift uns Jesus im heiligen Sakramente?

Der erste Psalm proklamiert ihn als König des Reiches Gottes. Er weilt in dessen Mitte. Die Freuden und Leiden, die Triumphe und Niederlagen, kurz alle Schicksale der Kirche sind auch Christi Schicksale. Darum beten alle Bürger des Gottesreiches zum Gotte Jakobs, er möge ihren König schitzen zur Zeit der Trübsal, ihm Hilfe senden gegen alle Feinde und ihm die Erfüllung aller Plane und Herzenswünsche gewähren?. Die Flehenden aber wissen, daß ihr Gebet erhört wird, denn in der eucharistischen Feier bringen sie Mumächtigen ein wirksames Opfer dar, dessen er stets mit Wohlgefallen eingedenk sein wird.

Christus ist aber auch der gute hirt, so fahrt der zweite Psalm 22 fort. Er läßt uns auf guter Beide lagern; er führt und er= quidt uns an labendem Wasser.

<sup>1</sup> Berfitel ber erften Mette. 2 Bf 19. 8 Antiphon gu Pf 19.

Chriftus ift uns zuberlässiger Führer. Wir haben uns nicht zu fürchten, selbst wenn wir mitten in den Schatten des Todes wandeln.

Christus ift unser freigebiger Gastwirt. All unsern Feinben zum Trop bereitet er uns ein Mahl, salbt unser Haupt mit Freudenöl und labt uns mit herrlichem Becher alle Tage unseres Lebens 1.

Aus diesen Erwägungen zieht der dritte Psalm den freudigen Schluß: "Wie ein Hirsch nach Wasserquellen, so schmachtet und sehnt sich unsere Seele nach (dem eucharistischen) Gott, dem Starken und Lebendigen." Mögen Leiden wie Wellen und Fluten unsere Seele überströmen und Gottes Gerichte machtvoll wie Wasserstürze erbrausen, der heiland läßt dennoch sein Erbarmen walten über uns. Und würden die Feinde, höhnend und schmähend, selbst unsere Gebeine zermahlen, so bleibt der Heiland dennoch unseres Angesichtes Rettung und unser Gott. An seiner Tafel widerhallt die Festversammlung vom ununterbrochenen Jubel. Denn Christus speist die Seinigen (in der Eucharistie) mit dem vorzüglichen Marke des Weizens und sättigt sie mit dem wunderbaren Honig aus Felsen, wo keine Biene ihre Nahrung sindet.

Rach diesen erhabenen Festgesängen ergreift der "Engel der Schule", der große Aquinate, das Wort. Lichtvoll, doch in präg=
nantester Kürze schildert er in den drei Lesungen die Wohltaten der
göttlichen Freigebigkeit, welche uns eine unaussprechliche Würde ver=
leihen, die Menschwerdung, das Opfer am Kreuze und die eucharistliche Feier. Das heutige Fest ist eine Zusammensassung aller
bisherigen Hochseste. Dann stellt der heilige Lehrer die Fragen:
Was gibt es Kostbareres, Wunderbareres, Heiligkte eine kurze,
aber alseitigte Sakrament? Seine Antwort umschließt eine kurze,
aber alseitige und salbungsvolle Erklärung des Geheimnisses nach
seinem Inhalt und seiner Bedeutung. Umsäumt sind diese dog=
matischen Darlegungen von den Verheißungs= und Einsetzungsworten
des göttlichen Erlösers. Sie bilden die beweisende und bestätigende

<sup>1</sup> Pf 22 und Antiphon.

<sup>\*</sup> Pf 41. 3 Antiphon.

<sup>4</sup> Bgl. Berfitel und Refponforium gur zweiten Mette.

Antwort des Gotteswortes auf das Lehrwort der Kirche. Dem Glauben, welcher nach der Quelle und nach dem Verständnisse des gefeierten Geheimnisses fragt, ist damit Genüge geschehen.

Unfern Gefinnungen angesichts des göttlichen Sakramentes leiht die dritte Mette entsprechenden Ausdruck.

Widerstreitende Gefühle werden in unserer Seele wach. Mehr noch als das Gemüt jedes frommen Israeliten nach dem vorbildlichen Tempel zu Jerusalem muß unser Herz von tieser Sehnsucht
nach dem heiligen Berge und nach den Gezelten erfüllt sein, wo der
eucharistische Heiland wohnt mit all seinem Lichte und seiner Wahrheit. Dennoch ist die Seele traurig; sie fühlt sich zurückgehalten
durch "das unheilige Bolt" ihrer Sünden, in die der ungerechte
und arglistige Mann, der Teusel, sie versträtt hat. Da möge Gott
richten und entscheiden. Wir vertrauen auf ihn. Dann wollen wir
hinzutreten zum Altare Gottes; wir wollen Christum genießen; denn
er erneuert und beglückt unsere Jugend 1.

Bon der schmerzlichen Trauer über die Sünden und aus den Tiefen der Sehnsucht nach Gott erheben wir uns im zweiten Psalm zu freudigem Dank und zum Gelöbnis umwandelbarer Treue gegen den geheimnisvoll unter uns verborgenen Gottessohn:

Jubelt bem Ewigen, ihr jeglichen Alters Jauchzet bem Höchften, bem Gerrgotte Jatobs! Erhebt ihn mit Preisliebern, mit Pauten und Görnern, Mit Zithern und harfen in jeglichem Zuge!

Das bleibt für Israel ein ewiges Gebot, Gin jeder Zeit heiliges, vom Herrgotte Jakobs 2.

Doch ach, nur zu häufig verloren sich die Menschen törichten Sinnes auf Irrwegen. Allein immer wieder erwies sich der Herr voll Huld und Erbarmen: er speist sie mit dem vorzüglichsten Marke des Weizens, mit dem eucharistischen Brote, und sättigt sie mit dem Honig aus dem Felsen, mit dem kostbaren Blute seines göttlichen Herzens 8.

<sup>1</sup> Pf 42 und Antiphon.

² Pf 81 (80) nach W. Stord.

<sup>3</sup> Pf 80 und Antiphon.

Und fo fprechen wir benn mit bem Sanger bes letten Liebes ber Metten boll freudigen, sehnenden Bertrauens:

"Wie lieblich find beine Relte, Berr ber Beerscharen!

"Es febnt fich und ichmachtet meine Seele nach ben Borbofen des Herrn. . . Der Sperling findet fein Baus und die Turteltaube ibr Neft, ich beine Altare, Berr ber Beerscharen, mein Ronia und mein Gott!

"Selig find, die in beinem Saufe wohnen!" 1

Da bereiten fie fich im Tranentale Aufgange zum ewigen Baterlande 2.

Da wandeln sie von Tugend zu Tugend 3.

Da bort und ichirmt fie ber herr ber Beerscharen, ansehend bas Untlit feines Gefalbten 4.

Da find die Beringften gludlicher und höher gestellt als jene, fo in ben Butten ber Sunber wohnen 5.

Da wird ihnen Barmbergigfeit und Bahrheit, Onade und Berrlichkeit bom herrn zu teil 6.

Wie sollte ba unfer Berg nicht schwellen von Freude und Jubel und Wonne beim festlichen Gebachtnis des glorreichen Geheimniffes unferer Altare!

Der lebhaftefte, ungeteilte Jubel ift fürmahr an feinem Blate. St Augustinus, ber große beilige Rirdenlehrer verfichert uns beffen in den Lesungen der britten Mette. In der Guchariftie, fagt er, baben wir eine Speise, welche uns selige Unfterblichkeit verleiht, eine Speise, die uns ju jener Gemeinschaft ber Beiligen führt, in welcher voller Friede und iconfte Gintracht berricht. Möchten wir allzeit zum Genuffe dieser Speife mit bolltommener Reinheit bes Bergens bingutreten! Möchten wir nurmehr für Chriftus leben, wie Chriftus lebt für feinen ewigen Bater! Benigftens jest ertone unfer Lobgefang bem Bater wie bem Sohne famt bem Beiligen Beifte in vollen, freudigen Atforden: To Deum laudamus "Großer Gott, wir loben bich; Berr, wir preisen beine Starte!"

 <sup>1 \$\</sup>pi\$ | 83, \$1-5.
 2 \$\pi\$ | 83, \$6 7.

 2 \$\pi\$ | 83, \$8.
 3 \$\pi\$ | 83, \$9 10.

 3 \$\pi\$ | 83, \$11.
 3 \$\pi\$ | 83, \$12.

# 4. Das Hochamt.

Auf ben glanzvollsten Festtag bes Rirchenjahres, auf "Unseres herrgottes Tag", freute fich bas gange driftliche Bolt, insbesondere die liebe Jugend icon feit langer Zeit. In ben Baufern, an welchen Die Brozession porbeizieben wird, baben tunfifinnige Sande Blumenftrauße, Girlanden, religiofe Bilber u. bgl. bergerichtet, um damit Die Fenfter zu zieren. Das Gottesbaus prangt in außergewöhnlich reichem Schmude. Zierbaume, junge Buchen mit mannigfachem Beaweig und vollem, frifchem Blatterwert find gleich Siegeszeichen an den Bortalen, im Chor und an den Bfeilern des Schiffes aufgepflangt. Der Bochaltar flammt in ungezählten Lichtern. In feiner Mitte fteht, wie auf hohem Throne die goldene Monftranz: aus ihren leuchtenden Strahlen beraus ichimmert, in der gangen Rirche fichtbar, die weiße Scheibe ber beiligen Softie. Weihrauchwolten fteigen, fast ohne Unterbrechung, zu ihr empor; fie find bas treffende Sinnbild ber Anbetung, bes Lobpreises, bes Dankes, all ber Flebegebete, die beute inniger und häufiger benn je bem Bergen bes aläubigen Boltes entsteigen.

Das Hochamt beginnt. Die Priefter schreiten an den Altar im schimmernden, festlichen Weiß. Bon der Orgelbühne rauschen in feierlichen und freudig bewegten Klängen die Ginleitungsworte:

Cibavit eos ex adipe frumenti — "Er speiste sie mit dem Marke des Weizens, Alleluja. Und er sättigte sie mit dem Honig aus dem Felsen, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jubelt Gott, unserem Helser; jauchzet dem Gotte Jakobs. Ehre sei dem Bater . . . "

In ber Cpiftel erzählt ber hl. Paulus die Sinsetzung des hochwürdigsten Sakramentes; im Cvangelium<sup>2</sup> bernehmen wir seine Verheißung aus dem Munde des Heilandes. Dort mahnt der Apostel zur Vorbereitung auf den Genuß des himmlischen Brotes und zu ernster Selbstprüfung; hier schildert der göttliche Erlöser die hohen Segnungen und Wirkungen seines heiligen Gastmahls.

Zwischen Spistel und Evangelium hinein erschallt die wunderbare Sequenz Lauda Sion, welche ber hl. Thomas von Aquin zur Bersherrlichung bes großen Geheimniffes gedichtet hat 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Ror 11, 23—29. <sup>2</sup> 30 6, 56—59.

<sup>3</sup> Siehe weiter unten S. 487 f.

Die Kirche Gottes erwartet von diesem heiligen Sakramente die ganze Frucht der göttlichen Erlösung, den Frieden und die Eintracht ihrer Glieder und zulett den befeligenden Genuß der Anschauung Gottes im Himmel. Um diese hohen Gaben zu erlangen, wendet sie dei der Kollekte, bei der Opferung und nach der Kommunion in innigen Flehegebeten an Gott, den Geber alles Guten.

## 5. Die feierliche Brogeffion.

Die farbenprächtigste Blüte bes Fronleichnamsfestes ist die theo= phorische Prozession. Sie wird bei günstiger Witterung nach der Feier des heiligen Opfers in Gottes freier Natur veranstaltet.

Feierliche religiöse Umzüge sind keine Erfindung des criftlichen Geiftes, sondern wurzeln in der leiblich-geistigen Natur und in der gesellschaftlichen Anlage des Menschen. Große Gedanken weden naturgemäß starke Gefühle. Ift eine ganze, organisierte Gemeinde davon erfüllt und durchdrungen, dann bieten Prozessionen das breite Strombett, in dem sich die Wasser der inneren Gesinnungen und Stimmungen nach außen ergießen und, nach innen wieder zurückslutend, die Religiosität des Herzens beleben, steigern und mehren. Prozessionen sind darum ein wahres Bedürfnis, aber zugleich auch ein fruchtbarer Nährboden des religiösen Bolksgeistes und so alt wie das Menschengeschlecht. Die Kirche hat sie nicht erfunden, sie waren den Heiden und Juden längst bekannt.

So feierte das kunstsinnige und feinfühlende Bolk der Athener dem Gotte des Weines und Weinbaues, Dionysos, zu Ehren alljährzlich großartige Feste, bei denen ein pompöser Umzug veranstaltet wurde. Die Beteiligung des Volkes von nach und fern war unzgeheuer, der Rostenauswand außerordentlich groß. Ein altes Bild des Gottes wurde durch die Straßen der Stadt getragen; jubelnde Chöre sangen dazu ihre Lieder, welche von den bedeutendsten Dichtern waren verfakt worden.

Auch Israel hatte seine Prozessionen zu Ehren Jehovas. Die Psalmen und Königsbücher legen Zeugnis dasür ab. So trug ber König David die Bundeslade vom Hause des Gethiters Obededom nach Sion. Die Altesten des Bolkes, die ruhmgekrönten Kriegs=

Bgl. Pf 67.

obersten und eine ungeheure Menschenmasse nahmen an dem feierlichen Zuge teil. Sieben Musikoöre spielten auf Harfen und Zithern, mit Posaunen und Pauken, mit Zimbeln und Zinken fröhlich-seierliche Weisen. In seinste Byssusgewänder gekleidet, sang der König selbst zum Harsenspiel ein heiliges Lied und tanzte vor der heiligen Lade in begeisterter Freude 1.

Welch freudigen Triumphzug bereiteten die Scharen des Judenvolkes dem Heiland, als er am Palmtag in Jerusalem einzog! Sie riefen begeistert: "Hosanna dem Sohne Davids! Hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn!" und breiteten Palmblätter und Ölzweige, ja sogar ihre Oberkleider auf der Straße vor dem wunderbaren Messiönig aus. Pharisäischer Neid wollte dem ungezwungenen Freudenergusse des Volkes wehren; allein der Erlöser billigte den triumphierenden Auszug: "Wenn diese schwiegen, so würden die Steine ihre Stimme erheben!"

Das Christentum hat von Anfang an seine Prozessionen gehabt. Wenn in den ersten Zeiten der blutigen Verfolgung Kleriker und Laien den Leichnam eines heiligen Blutzeugen nach glorreichem Kampse vom Richtplat oder von der Arena des Amphitheaters zur unterzirdischen Ruhestätte in die Katakomben trugen, was war das anders als eine religiöse Prozession? Wachslichter und Fackeln schimmerten in die stille Nacht hinaus; durch die langen Hallen der Totenstadt ertönten wechselweise fromme Gebete und heilige Lieder; wehmutsvoll, doch hoffnungsfroh klangen sie von ihren Wölbungen nieder. Aber allmählich erstarben Licht und Fackelschein, Gebet und Liederklang. "Gott ist mit deinem Geiste, Süßester und Unvergeßlicher, Friede dir, Gebenedeiter!" Unter solchen und ähnlichen Scheidegrüßen löste sich die Prozession auf und zerstreute sich nach allen Seiten der Nacht.

Seit jenen ernsten Tagen schweren Kampses hat die Kirche seibst eine große Prozession durch alle Länder des Erdkreises während neunzehn Jahrhunderten unternommen. Dieser Gang durch die Zeiten und Bölker gleicht einem großartigen Triumphzug: sie ist trot aller Befehdung unüberwindlich geblieben; Gutes ohne Maß hat sie gewirkt, Böses ohne Zahl hintangehalten. Diesen großen Triumph verdankt sie Christus, ihrem göttlichen Bräutigam: er hat sich erwiesen als den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2 Ra 6, 11 ff. <sup>2</sup> Lt 19, 40.

ftarken Helben, als ben Bunderbaren, ben Friedensfürsten, ben Bater ber Zukunft.

Sollte fich die Rirche barüber nicht bantbar freuen? D gewiß! Um ihrem überftrömenden Dank- und Freudengefühl entsprechenden Ausbrud zu verleißen, veranftaltet fie mit ihrem verklarten, aber verbullten Saubte felbft einen Triumbbaug über Stadt und Land, über Relb und Flur. Das ift die Fronleichnamsprozession, die feierlichfte und erhabenste Brozession, welche die Rirche fennt, weil sie den friedlichen und doch fo fegensreichen Triumphaug des Chriftenglaubens und ber Chriftusreligion in ber Welt sinnbilbet und weil in ihr bie gange Burbe, Rraft und gottliche Beiligkeit ber driftlichen Religion wie in einem farbenreichen, harmonischen Gemalbe fich widerspiegelt. Da offenbart die Rirche ihre unbedingte hingabe und ihr unein= aefdranties Bertrauen auf Chriftus bor ber gangen Welt. 36m will fie die bochfte Berherrlichung weihen, deren fie fabig ift, und mit ihm municht fie alle, welchen Standes, Gefdlechtes und Alters fie auch seien, auf ber Bilgerfahrt biefes Lebens zu vereinigen, damit fie bereinft ewig mit Chriftus verbunden werben in der Seligfeit. Aller Welt möchte die Rirche es burch ihre Fronleichnamsprozeffion fundtun, daß Befus, ber Gottesfohn und Menfchenfohn, ber Anfang und das Ende ihres Lebens und Wirkens, daß er die unbefiegliche Rraft ihres Daseins, daß er ihr Troft und ihre Chrenkrone, ihre Bahrheit und Gutheit, ihre Freude und ihre Schönheit ausmache ju jeber Beit.

Dieses feierliche Zeugnis der Kirche gebührt dem göttlichen Erlöser, ist aber niemand heilsamer als der ganzen Welt. Denn die Welt ist allzusehr in das Irdische bersunten und sieht die großen Dinge nicht, welche Gott in seinem Reiche wirkt. Darum ruft die Kirche durch die Fronleichnamsprozession allen eindringlicher denn je die Apostelworte in Erinnerung: Surge, qui dormis — "Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, und erleuchten wird dich Christus".

So bedeutsam ift bemnach die Fronleichnamsprozession als Ganzes!

Richt minder bebeutungsvoll ift sie aber auch in ihren Teilen. Bom Gotteshause zieht die Prozession aus und dahin kehrt fie

<sup>1</sup> Eph 5, 14.

wieder zurud. Gott ift ber Anfang, aber auch bas Endziel unseres Lebens und Strebens: "Berliere bich nicht im Staub ber Erbe!"

Alerus und Laien, alle Stände der menschlichen Gesellschaft vereinigt die Prozession um den verborgenen Gottmenschen in der Einsheit des Glaubens an die höchste Wahrheit und in der Liebe zum volltommenen Gute. So wird der Festzug mit dem hochwürdigsten Geheimnis des Altars zum Abglanz jener wunderbaren Einheit, welche alle Glieder der Kirche von den Tagen der Apostel bis auf diese Stunde in Heiligkeit und Gerechtigkeit umschließt und verbindet. So gestaltet sich die Fronleichnamsprozession zu einer freundlichen Einladung des Erlösers zur lebensvollen, freudigen Teilnahme an seinem Reiche: "Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe. So jemand meine Stimme hört und die Türe mir auftut, zu dem will ich eingehen und mit ihm Abendmahl halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Throne zu siehen, gleichwie auch ich überwunden und mit meinem Bater auf seinen Thron mich gesett habe."

Die Prozession macht an vier Stellen Halt. Da ift ein reichzgeschmückter Altar, ein Thron für den eucharistischen König der Herrlichkeit errichtet. Es werden die Anfänge der vier heiligen Evangelien gesungen und der Segen mit dem Allerheiligsten erteilt. Böllerschüffe verkünden der ganzen Gemeinde den hehren Moment. Dazwischen ertönen heilige Lieder, welche den Erlöser im gnadenreichen Geheimnisse des Altars preisen und verherrlichen.

Alle biefe Borgange erinnern an langft entschwundene Zeiten aus der Morgenfruhe des Menichengeschlechtes.

Solange die Sunde die Erde noch nicht bestedt hatte, stieg in der Mitte des Paradieses ein Springquell auf, dessen klare Gewässer das ganze Erdreich ringsum befruchteten. Und ein Fluß ging aus dom Garten der Wonne, um ihn zu bewässern, und er teilte sich in dier Hauptströme.

Das Paradies ist verschwunden, der Springquell versidert, und die Ströme sind kaum mehr zu finden. Aber Gottes Sohn ist getommen, um die Erde vom Fluch der Sünde zu lösen. Er hat ein neues Paradies, seine heilige Kirche, gebaut. Darin steigt ein Springbrunnen lautersten, kostdarsten Wassers empor, das in vier Arme sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Offb 3, 20 ff. <sup>2</sup> Gn 2, 6—10.

teilt. Das ift bas Cbangelium unseres herrn Jesu Chrifti, bas auf feinen Befehl nach allen bier Richtungen ber Windrose gebrebigt mirb und in allen Teilen bes Weltalls Frucht bringt. Damit aber biefer friftallflare Quell nicht mehr berfidere und niemals getrübt werbe. fondern fort und fort neues Leben auf Erden wede, bleibt Jefus. ber Gottessohn und Menschensohn, in ber bemutigen Brotsgeftalt in feiner beiligen Rirche und befruchtet ihr feelforgliches Wirken mit feinem allbermogenden Gnadenfegen, bis die Gunde und ihr Aluch wieder bon ber Erbe berichwunden und die Welt zu einem neuen Baradies fich umgestaltet, in welchem Die Gerechtigteit wohnt 1.

So weift die Fronleichnamsprozession auf den gludlichen Urzuffand bes Menidengefdlechtes bin und bereitet beffen völlige Wiederherftellung wirtsam bor; ja biefer festliche Umaug ift gewiffermaßen eine Borahnung bes wieder gewonnenen Paradiefes und ein ichmaches Abbild ber Triumphauge, welche die Beiligen bes himmels in unendlicher Glückseligkeit bor bem Throne bes Dreimalheiligen feiern. manbelt fich ber Glaube in Schauen, und ber verhüllte Beiland entschleiert feine Schönheit und Majeftat zu feligem Genuffe in alle Ewiafeit.

Se nascens dedit socium 2 Convescens in edulium. Se moriens in pretium, Se regnans dat in praemium.

O salutaris Hostia, Quae coeli pandis ostium, Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium!

Als Menich wollt' er uns Bruber fein 3. Bur Speif' im Abenbmahl fich weih'n. Bum Opfer auf bem Rreugaltar, Bum Bohn im Simmel immerbar!

Du Opferlamm, zeuch uns empor! Ericließ uns einft bes himmels Tor! Und broht ber Feinde fteter Rrieg, Silf uns im Rambf, ichent uns ben Siea!

#### 6. Zwei Feftgefänge jur Fronleichnamsfeier.

Bon ben vier mit Recht hochgepriesenen Festgefängen, Die ber bl. Thomas bon Aquin gur Fronleichnamsfeier berfaßte, follen bier wenigstens zwei einen Plat finden, nämlich die Sequenz Lauda Sion, welche bei ber heiligen Meffe, und ber humnus Pange lingua, welcher bei ber Befper bes Feftes gebetet mirb.

<sup>1 2</sup> Petr 3, 13. Rom 8, 19. Off6 21, 1 ff.

<sup>2</sup> Thomas von Aquin 4, und 5. Strophe bes Hymnus Verbum supernum zu ben Laubes bes Feftes.

# a) Die Sequenz Lauda Sion.

Lauda Sion Salvatorem, Lauda ducem et pastorem In hymnis et canticis. Quantum potes, tantum aude, Quia maior omni laude Nec laudare sufficis.

Laudis thema specialis,
Panis vivus et vitalis
Hodie proponitur.
Quem in sacrae mensa coenae
Turbae fratrum duodenae
Datum non ambigitur.

Sit laus plena, sit sonora, Sit iucunda, sit decora Mentis iubilatio. Dies enim solemnis agitur, In qua mensae prima recolitur Huius institutio.

In hac mensa novi regis, Novum pascha novae legis Phase vetus terminat. Vetustatem novitas, Umbram fugit veritas, Noctem lux eliminat.

Quod in coena Christus gessit, Faciendum hoc expressit In sui memoriam. Docti sacris institutis, Panem, vinum in salutis Consecramus hostiam.

Dogma datur christianis, Quod in carnem transit panis Et vinum in sanguinem. Quod non capis, quod non vides, Animosa firmat fides, Praeter rerum ordinem.

Sub diversis speciebus, Signis tantum et non rebus Latent res eximiae. Deinem Heiland, beinem Lehrer, Deinem Hirten und Ernährer, Sion, stimm ein Loblieb an! Preis nach Kräften seine Warbe, Da kein Lobspruch, keine Zierbe Seiner Größe gleichen kann.

Dieses Brot follst bu erheben, Welches lebt und gibt bas Leben, Das man heut ben Christen zeigt; Dieses Brot, bas einst im Saale Christus selbst beim Abendmahle Seinen Jüngern bargereicht.

Laut foll unfer Lob erschallen Und das Herz in Freude wallen, Denn der Tag hat fich genaht, Da der Herr zum Tisch der Gnaden Uns zum erstenmal geladen Und dies Brot geopfert hat.

Statt bes unvollsommnen alten, Statt bes Opferlamms erhalten Wir ein neues Sakrament. Und der Wahrheit muß das Zeichen Und die Nacht dem Lichte weichen, Nacht und Schatten hat ein End.

Was von Chriftus bort geschen, Sollen wir wie er begehen, Dankbar seiernd seinen Tob. Uns zum Beile, ihm zur Shre Weihen wir, nach heil'ger Lehre, Hier zum Opfer Wein und Brot.

Doch wie uns ber Glaube lehret, Wirb bas Brot in Fleisch verkehret Und in Christi Blut ber Wein. Was bas Aug' babei nicht fiehet, Dem Verstande selbst entsliehet, Sieht ber feste Glaube ein.

Unter beiberlei Gestalten, Beichen, die bas Wesen halten, Große Ding' verborgen finb: Caro cibus, sanguis potus, Manet tamen Christus totus Sub utraque specie.

A sumente non concisus, Non confractus, non divisus, Integer accipitur. Sumit unus, sumunt mille, Quantum isti, tantum ille, Nec sumptus consumitur.

Sumunt boni, sumunt mali, Sorte tamen inaequali, Vitae, vel interitus. Mors est malis, vita bonis, Vide paris sumptionis Quam sit dispar exitus.

Fracto demum sacramento, Ne vacilles, sed memento, Tantum esse sub fragmento, Quantum toto tegitur. Nulla rei fit scissura, Signi tantum fit fractura, Qua nec status, nec statura Signati minuitur.

Ecce panis angelorum,
Factus cibus viatorum,
Vere panis filiorum,
Non mittendus canibus;
In figuris praesignatur,
Cum Isaac immolatur,
Agnus paschae deputatur,
Datur manna patribus.

Bone pastor, panis vere,
Iesu nostri miserere!
Tu nos pasce, nos tuere,
Tu nos bona fac videre
In terra viventium.
Tu qui cuncta scis et vales,
Qui nos pascis hic mortales,
Tuos ibi commensales,
Cohaeredes et sodales,
Fac sanctorum civium.

Amen. Alleluia.

Blut wird Trank und Fleisch wird Speise, Da sich boch in beiber Weise Christus ungeteilt besind't.

Wer zu biefem Gaftmahl eilet, Rimmt ihn ganz und ungeteilet, Ungebrochen, unversehrt. Einer kommt und tausend kommen, Doch hat keiner mehr genommen, Und ber herr bleibt unverzehrt.

Sute kommen, Böse kommen, Alle haben ihn genommen, Die zum Leben, die zum Tod. Bösen wird er Tod und hölle, Guten ihres Lebens Quelle: So verschieden wirkt dies Brot.

Wird die Hostie auch gespalten, 3weise nicht an Gottes Walten, Daß die Teile das enthalten, Was das ganze Brot enthält. Niemals kann das Wesen weichen, Nur gebrochen wird das Zeichen, Sach' und Wesen sind die gleichen, Beide bleiben unentstellt.

Chriften, seht die Engelspeise, Brot der Pilger auf der Reise, Wahres Brot dem Aindertreise, Richt den Hunden wirf es hin! Schon in Isaats Opfertode, In des Ofterlamms Gebote, In der Bater Mannabrote Wies auf es ein tiefer Sinn.

Guter hirte, nahr uns Arme, Jesus, unser bich erbarme! Schirme uns mit starkem Arme! Sib uns Freube, sern vom harme, Dort im Land ber Lebenben! Der von Macht und Licht umflossen; Weibe uns, bem Staub entsprossen: Laß uns einst als Mitgenossen Deines Erbes unverschlossen.

Amen. Alleluja.

# b) Symnus Pange lingua.

Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium Fructus ventris generosi Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus Ex intacta virgine, Et in mundo conversatus, Sparso verbi semine, Sui moras incolatus Miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae, Recumbens cum fratribus, Observata lege plene Cibis in legalibus, Cibum turbae duodenae Se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit: Fitque sanguis Christi merum, Et si sensus deficit, Ad firmandum cor sincerum Sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui: Et antiquum documentum Novo cedat ritui: Praestet fides supplementum Sensuum defectui.

Genitori Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Amen.

Kund, o Junge, bes berklärten Fronleichnams Myfterium Und bes Bluts, bes hochbewährten, Das zur Weltentfündigung Gab die Frucht bes Undersehrten Leibs, der Bölker Heil und Ruhm.

Uns geboren, uns gegeben Aus dem Shoß der reinen Magd, Als er in der Welt zu leben Und des Wortes Saat vollbracht, Schloß der Herr sein himmlisch Streben Durch ein Werk der Wundermacht.

Bei bem letten Mahl, im Areise Sitend mit ber Jünger Schar, Als nach bes Gebots Geheiße Ganz bas Mahl genossen war, Reicht ben Zwölsen er zur Speise Sich mit seinen händen bar.

Wort und Fleisch schafft mit bem Worte Wahres Brot und Fleisch er um: Wein wird Blut traft seiner Worte. Und ob auch der Sinn verstumm', In des treuen Herzens Horte G'nnat des Glaubens Heiligtum.

Solch erhabnes Bunbeszeichen Beten wir mit Ehrfurcht an; Und ber alte Brauch muß weichen, Wo ber neue Brauch begann. Wo die Sinne zagend schweigen, Steigt ber Glaube himmelan.

Preis bem Bater und bem Sohne, Breis und steter Jubelsang! heil und Shre schall' zum Throne, Lob und Segens Wonneklang! Auch bem Geist in gleichem Tone Singe unser hochgefang!

Amen.

# III. Das Fest bes heiligften Bergens Jeju.

#### 1. Urfprung des Jeftes.

Lebendiger Glaube und innige Liebe zur allerheiligsten Person bes göttlichen Erlösers bilbeten von jeher das Kennzeichen der echten Nachfolger Christi. Der Heiland selbst ftellt an die Seinigen klar und bestimmt die hohe Forderung: "Wer Vater oder Mutter, Bruder oder Schwester mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert." <sup>1</sup> Nicht nur an Petrus, sondern an alle seine Schüler richtete der Herr die Frage: "Liebst du mich?" <sup>2</sup> und an alle erließ er als sein Bersmächtnis den Befehl: "Bleibet in meiner Liebe!" <sup>3</sup>

Die Flamme der Liebe entzündet sich am leichtesten und sichersten am Feuerbrand der Liebe. Wer Liebe gibt, braucht um Liebe nicht zu zagen. Der Gottmensch Jesus Christus liebte uns dis ans Ende, ja dis zum Übermaß; er gab sich dahin für uns und wurde das vollendete Brandopfer seiner Liebe zu uns. Deshalb konnte er Ansspruch auf die höchste Liebe der Menschen erheben und er hat sie auch erlangt.

Von bieser Liebe zur Person bes Erlösers war Petrus erfüllt. Er sprach: "Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte bes ewigen Lebens!" 4

Bon diesem Liebesbrand war Paulus durchglüht. Wie oft und wie wunderbar groß und schön flammt dieses heilige Feuer aus den Worten seiner herrlichen Briefe! Den Christen zu Ephesus wünschter, sie möchten in der Liebe Christi Wurzel fassen und die Breite und die Länge, die höhe und die Tiefe dieser Liebe kennen, obwohl sie eigentlich alles Erkennen übersteige 5.

Diese Liebe erhob ben Johannes jum bevorzugten Apostel bes Beilandes; sie befähigte ihn, die Geheimnisse des göttlichen Meifters tiefer zu schauen als irgend ein anderer; sie führte ihn unter das Kreuz auf Golgatha und machte ihn zum würdigen Beschützer ber jungfräulichen Mutter.

Welche Hochachtung und Wertschätzung, welche Liebe und verstrauensvolle Hingabe gegenüber ber allerheiligsten Person bes Erlösers leuchtet nicht aus ben Worten und Taten ber heiligen Apostel!

<sup>1</sup> Mt 10, 87. 2 Fo 21, 16. 3 Fo 15, 9. Fo 6, 69. 3 Bal. Chh 3, 17 ff; Gal 2, 20.

Diese Gesinnungen waren und blieben das Mark und der Kern bes chriftlichen Lebens in alle Zukunft. Sie sind der triebkräftige Keim der Herz-Jesu-Andacht.

Die Liebe und Berehrung der Christen für die Person des Heilandes wandte sich aber auch frühzeitig mit der nämlichen Kraft und Innigkeit den sichtbaren Großtaten und Ereignissen zu, in welchen sich das irdische Leben des Gottmenschen wie in hochebeutsamen Wendepunkten entfaltet hatte. Aus dieser Gesinnung heraus erblühten die Hochselte des Kirchenjahres. In den Erlebnissen Christi seiern wir die göttliche Person des Herrn an Weihnachten, Epibhanie, Oftern, Psingsten 2c.

Um die in diesen Festen geseierten Heilstatsachen zu vollziehen, bediente sich der Heiland bisweilen gewisser Kräfte, Fähigkeiten und Organe seiner leiblich-menschlichen Natur in einem vorzüglicheren Grade als der andern. Auch sind gewisse Kräfte und Organe der menschlichen Natur besser geeignet, uns an die Erlösertätigkeit Jesu zu erinnern als die andern. Es ist leicht begreislich, daß die liebende Berehrung der Christen allmählich auch ihnen sich zuwandte. Und so bildeten denn das kostdare Blut, die heiligen Bundmale der Hände, der Seite und der Füße, das ehrwürdige, mit Schmach gesättigte Antliz des Heilandes von früher Zeit an den beliebten Gegenstand rührender Betrachtung und heiliger Andacht; in ihnen ehrte man die göttliche Person des Weltheilandes.

Die Liebe der Christen brang aber allmählich noch tiefer. Es ist ja der Liebe eigen, ähnlich dem rastlos zehrenden Feuer, nicht eher zu ruhen, bis sie ihren Gegenstand ganz erfaßt und in Besitz genommen hat.

So suchte benn schließlich die Liebe ber Christen zum Heiland bis zum Quellgrund borzudringen, aus dem alle Großtaten, alle Tugendübung, alles Heilswirken des göttlichen Erlösers von der Krippe bis zum Kreuze und von Golgatha bis zum Weltgerichte hervorssließt. Sie suchte den Resonanzboden zu kennen, von welchem aus alle Kräfte, Fähigkeiten und Organe der Erlösertätigkeit in so wundersbarer Harmonie zusammenklingen, daß ihre Töne das Entzücken des Himmels und der Erde ausmachen.

War einmal bieses Hochland in der göttlichen Person Jesu Chrifti erklommen und aller Welt klargelegt, dann war zu hoffen, daß uns die Tiefe der Reichtumer, der Weisheit und Gnade des Gottmenschen noch allseitiger und gründlicher erschloffen und daß der Aufschwung der Seelen zu Gott neue Antriebe erlangen würde.

Die suchende Liebe ber Christen fand, wonach sie suchte; ber Quell aller Liebe und bas fruchtbare Hochland aller Heilstätigkeit Jesu Christi ift sein heiligftes Berg.

Schon der hl. Paulus hatte darauf wie aus weiter Ferne hingedeutet. Er schrieb den Christen zu Philippi die bedeutsamen Worte: "Zeuge ist mir Gott, wie mich nach euch verlangt im Herzen Jesu Christi."

Uhnliche Andeutungen finden wir bei den Rirchenbatern, insbesondere beim hl. Augustinus und beim hl. Johannes Chrysostomus.

Größere Rlarbeit ber Erkenntnis und innigere Berehrung bes heiligsten Bergens mar bereits bem bl. Bernhard bon Clairbaux († 1153), dem hl. Bonaventura († 1274), der hl. Mechthild († 1299) und ber bl. Gertrud (+ um 1302) auf ben Bobenfahrten ihrer frommen Betrachtungen und ihrer beiligen Schauungen beschieben: fie vermochten jedoch ihre Ginficht und ihre Andacht zum beiligften Bergen nicht in weitere Rreise ju tragen. Die Andacht glich bem Senftornlein, bas, bon Anfang an in bas Erbreich ber Rirche gelegt, die erften Reimlinge bem Sonnenlicht froblich entgegenftrecte. Der verehrungswürdige Rartaufer Joh. Juftus Landsberger († 1539) förderte die fromme Aussaat, indem er die Schriften ber bl. Gertrud erftmals burch ben Drud veröffentlichte. Ihre forgfamen Gartner wurden in der Folge der fel. Petrus Canifius, der bl. Alopfius, gang besonders aber ber bl. Frang bon Sales. Als biefer liebengwürdige Bifchof bon Genf ben Orben ber Beimsuchung ftiftete, gab er ihm ein Berg, bon einer Dornentrone umichlungen und einem Areuze überragt, als Siegel und Wabben. Er munichte, daß die Nonnen feiner Genoffenschaft bor allem die inneren Tugenden, die Sanftmut und die Demut von Bergen, nach dem Borbilde Jesu üben möchten. In diefem Orden follte folieglich die Berg-Befu-Unbacht eine Beimftätte finden, bon welcher aus fie ihren friedlichen und segensbollen Siegeslauf in die Welt antreten tonnte.

Ein Mitglied dieses Ordens war die fel. Margareta Maria Alacoque. Sie wurde am 22. Juli 1647 zu Lauthecourt in Bur= gund geboren und trat nach einer an Prüfungen und Gnaden

<sup>1</sup> Phil 1, 8.

reichen Augend 1671 au Barap-le-Monial ins Rlofter. Diefe arme und ichmache Ronne erwählte Gottes Beisheit, um die Andacht gum beiligften Bergen Besu in ber Rirche einzuführen, abnlich, wie einft eine Orbensfrau jur Ginführung bes Fronleichnamsfestes berufen Bahrend Margareta am 16. Juni 1675 bor dem Aller= beiligsten betete, erhielt fie bon Chriftus in einer Bifton ben Auftrag, dafür besorgt zu fein, daß ber erfte Freitag nach ber Fronleichnamsottab burch ein firchliches Geft ber Berehrung bes beiligften Bergens Besu und ber Gubne aller bem beiliaften Satramente gugefügten Beleidigungen geweiht werbe. Durch die Schriften und fonftigen Bemühungen ihres Seelenführers, bes Jesuitenbaters Rlaubius de la Colombière, des P. Johann Croifet (1689) und bes P. Joseph de Gallifet fand jest die Berehrung bes Bergens Jefu in furger Reit in weiten Rreisen Gingang. Mehrere Bischöfe erwiesen fich berfelben gunftig. Die Feinde ber Rirche verfolgten ba= gegen bie garte Blüte, welche im Garten Gottes aufgesproßt mar, icamlos mit ihrem Spott und ihrer maklosen Berunglimpfung. Der Beilige Stuhl beobachtete vorerft weise Zurudhaltung. Gesuche um eigene Meffe und Taggeiten zu Ehren bes Bergens Jesu murben unter folden Umftanden von Innogeng X. (1697), Riemens XI. (1707) und Benedift XIII. (1726) zurudgewiesen. Die Andacht follte bor allem eingebend und forgfältig geprüft werben, ebe fie bie feierliche und für alle Butunft gultige Butheißung und Empfehlung ber Rirche erhielt. Rlemens XIII. entsprach endlich am 26. Januar 1765 bem obgenannten Gefuche ju Gunften ber Bifcofe Bolens und ber Berg-Refu=Brudericaft, welche feit etwa 70 Rabren bestand. Runmehr verbreitete fich die Andacht ichnell über ben gangen tatholischen Erdtreis. Bapft Bius IX. feste 1856 bas Berg-Jefu-feft für Die gange Rirche auf ben Freitag nach ber Fronleichnamsotiab an und gab ihm einen höheren Rang 1. Leo XIII. endlich fette allen biefen Beftrebungen die Krone auf; burch ein Rundschreiben bom 25. Mai 1899 weihte er bei Unlag ber Jahrhundertwende ben gangen Erdfreis bem heiligsten Bergen Jesu. Das Senfförnlein mar gum machtigen, baumartigen Gemächse emporgeblüht. Sein erhabener Gegenstand, bie Begunftigung bon feiten ber Sirten ber Rirche, gablreiche Ablag-

<sup>1</sup> Durch Bius IX. wurde auch Margareta Maria Alacoque burch Breve vom 24. April 1864 feliggesprochen.

bewilligungen und verschiedenartige Andachtsübungen, welche sich der Andacht angliederten, haben die Berehrung des heiligsten Herzens in der ganzen Kirche überaus popular und segensreich gemacht.

## 2. Gegenstand ber Andacht jum Bergen Jefn.

Als der hl. Augustinus noch vom Wahne des Heibentums befangen war, besuchte ihn eines Tages ein kaiserlicher Hofherr, welcher ein frommer Christ war. Dieser erzählte seinem Gastherrn von den Mönchen, welche seit etwa 30 Jahren zu Tausenden im Morgenund Abendlande ein Leben strenger Abtötung und werktätiger Liebe sührten. Troz seiner Gelehrsamkeit und Weltkenntnis hatte Augustinus von den Mönchen noch nichts gehört; die Erzählung des Gastes machte jedoch auf sein Gemüt tiesen Eindruck. Als dieser sich entsernt hatte, sprach er zu einem Freunde, dis ins Innerste der Seele erschüttert: "Was säumen wir? Hast du es gehört? Die Unsgeschrten stehen auf und reißen das himmelreich an sich. Wir dasgegen mit unserer herzlosen Gelehrsamkeit, wir wälzen uns im Schlamme der Sinnenlust!"

Rurze Zeit banach ließ sich Augustinus in ben Schoß ber katho= lischen Rirche aufnehmen, beren glanzenbe Zierbe er geworben ift. 1

Geht es in unsern Tagen bem göttlichen Erlöserherzen nicht gerade so, wie es ben Mönchen bei Augustinus ergangen ift? — In weiten Kreisen tennt man es nicht.

Manche wähnen, der wahre und wirkliche Grund des Herz-Zesuskultus sei in den frommen Betrachtungen und Schauungen der sel. Margareta zu suchen. Allein diese bildeten doch nur die äußere Beranlassung und den Anstoß dazu, daß diese Äußerung des religiösen Lebens in der Kirche Anersennung und Aufnahme fand. Der wahre Grund und das unerschütterliche Fundament der Herz-Zesu-Berehrung sind die grundlegenden Lehren des Christentums. Am großen, alten und dennoch ewig jungen Baume der katholischen Glaubenswahrheit ist eine köstliche Blüte ausgegangen, welche jetzt die ganze Kirche mit ihrem Dust erfüllt; die Lehre Christi hat trot ihrer Unveränderlichkeit ihre unerschöpsliche Triebkrast von neuem entfaltet.

<sup>1</sup> Wolfsgruber 84 ff.

Die vollentfaltete Blüte einer altüberlieferten von den Apostelstagen an gelehrten und geglaubten Heilswahrheit, das ist die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu.

Der Heilige Bater zu Rom, ber Nachfolger des Fürstapostels Petrus, ist der von Christus eingesetzte oberste Lehrer und Hiter der christlichen Wahrheitsschäße. She er die Andacht zum Herzen Jesu billigte und empfahl, untersuchte er nicht sowohl die Wahrheit und Schtheit der Offenbarungen jener Nonne aus Burgund als vielmehr die Übereinstimmung ihres Lehrgehaltes mit der ganzen driftlichen Glaubenshinterlage. Darin liegt die sichere Bürgschaft dafür, daß das, was nun die Kirche über das Herz Jesu und seine Berehrung lehrt, einen Bestandteil des christlichen Glaubens bildet und mit demselben unlösbar verbunden ist.

Segenstand unserer Berehrung und Anbetung ist vor allem das wirkliche, leibliche Herz des Gottmenschen Jesus Christus. Es ist eben jenes Herz, welches im Schose der gebenedeiten Mutter und in der Arippe zu Bethlehem ruhte, das am Ölberg erbebte und am Areuze mit der Lanze eröffnet ward, so daß Blut und Wasser daraus sloß, das im heiligsten Sakramente des Altars unter uns gegenswärtig ist und im Himmel die Engel und Heiligen entzückt.

Mehr als das! Es ift das leibliche Berg auch ein Symbol jener unendlichen Liebe Jesu Chrifti zu ben Menfchen, welcher bon biefen fo oftmals und fo vielfältig mit grobem Undant, ja mit Schmach vergolten wirb. Wir verehren bemnach die Liebe bes Beilandes, welche uns in feinem leiblichen Bergen vor Augen geftellt wird, bergeftalt, bag fowohl bas Berg als die Liebe Jefu ben Gegen= fiand unferer Berehrung ausmachen. In borguglicherem Dage wenden wir unfere Chrerbietung ber Liebe gu, aber gu ihrer Ertenntnis leitet uns naturgemäß das leibliche Berg empor. Denn in allen Sprachen ber Welt gilt bas Berg, nicht etwa bie Sand ober bas Antlig ober ein anderes Blied, als das natürliche Sinnbild ber Liebe. Nicht anders verfährt die Beilige Schrift. Denn wenn wir lefen, daß Bott fich einen Mann nach feinem Bergen gefucht 1, daß er allein bie Bergen aller Menfchentinder tenne2, daß er uns ein reines berg fcaffen moge 8 ufm., fo ift an biefen und an vielen andern Stellen offenbar die Liebe Gottes ober der Menichen mit dem Worte "Bera"

<sup>1 1</sup> Rg 3, 14. 2 8 Rg 8, 89. 2 1 50, 12.

bezeichnet. Die gelehrten Untersuchungen ber Physiologen und bie tägliche Erfahrung stimmen mit dieser Anschauung vollkommen überzein; denn es ist eine allgemein bekannte Tatsache, daß alle lebhafteren Bewegungen in unserem sinnlichen und geistigen Strebebermögen, dessen ebelster Att die Liebe ist, den größten Einfluß auf das leibliche Herz ausüben. Ist das Herz auch nicht Sit oder Organ der Liebe, so ist es doch deren passendsels. In und mit dem Herzen Jesu ehren wir daher auch zutreffend bessen heilige Liebe.

In welchem Sinne wir aber auch das Herz Jesu auffassen und betrachten mögen, so ist und bleibt es doch immerdar im vollsten Sinne des Wortes ein göttliches Herz; denn es ist unlöslich und auf das innigste mit dem ewigen Worte des ewigen Baters versbunden; es ist das Herz der zweiten Person der allerheiligsten Dreisfaltigkeit. Es verdient deshalb nicht bloß Verehrung, sondern Ansbetung im vollsten Sinne des Wortes.

Bas tonnte es aber auf Erden geben, was uns naber ftunde als das beiligfte Berg unferes Erlofers! Es erinnert uns an die erhabenften Gebeimniffe ber driftlichen Religion; fein Unblid, mehr noch seine liebende Betrachtung, wedt und forbert beilige Gefinnungen und Entidluffe; es bergegenwärtigt bem glaubigen Sinn bie unendliche Liebe bes Beilandes und alle jene großen Gnaden und Bobltaten, welche wir biefer Liebe verdanten; es ftellt bie furchtbaren inneren Seelenleiden, Die ber Erlofer um unferes Beiles millen ertrug, in höchft geziemender Weise und mit lebendiger Anschaulichkeit bor unfer Muge. Das Berg Jesu erscheint somit recht eigentlich als ber Quell und zugleich als bas lebensvolle Bild aller Suld und Engbenerweise wie aller Tugenben, Berbienfte und Erlösertätigkeiten bes Gottmenichen. Es ift ber Mittelpuntt aller Bergen, Die Schattammer ber Beisheit und Biffenschaft Gottes, ber Quell alles Lebens und aller Beiligfeit, die Sehnsucht ber gangen Schöbfung, die Berfohnung der Gunder und die Wonne aller Beiligen.

Allein was der hl. Johannes einst von der Person des Erlösers gesprochen, das muß heute die Kirche von seinem heiligken Herzen wiederholen: Mitten unter uns lebt es, aber viele haben es noch nicht gefannt. In den Seelen vieler Christen ist die Liebe erkaltet; andere haben sich durch Irrlehre täuschen, durch Zwietracht trennen, durch Sünde und Leidenschaft blenden, durch den alten Wahn des Heidentums fernhalten lassen; sie find nicht zum Licht und Reiche

Chrifti gelangt und mit seinem heiligsten Herzen immer noch nicht verbunden.

Da geht benn die Kirche unter Tränen ihres Weges und streut ihren Samen aus; fort und fort weiht sie sich und alle Menschen dem göttlichen Herzen: "Dein sind wir, dein wollen wir bleiben; ziehe alle an dein Herz!" Und mit erneuter Inbrunst ruft sie zum Throne des Allerbarmers: "Berleihe deiner Kirche Sicherheit und Freiheit, gib allen Bölkern Ruhe und Ordnung. Bewirke, daß von Pol zu Pol der eine Ruf erschalle: Lob sei dem göttlichen Herzen, durch welches uns das heil gekommen. Ihm sei Ehre und Ruhm in Ewigkeit. Amen!"

## 3. Aus ber Berg. Jefu. Meffe.

Die Feier des heiligen Opfers gestaltet sich heute naturgemäß zu einem Hymnus auf das göttliche Herz des Erlösers. Einige siehentliche Gebete unterbrechen indessen die Lobpreisungen. Die Tiefe und die Reichtumer der Erbarmungen, aber auch die schmerzlichen Selbste verdemütigungen des heiligsten Herzens bilden den Gegenstand der Berherrlichung.

Groß war das Sündenelend der Menschen. Aber der Heiland verwirft keinen, der mit gläubigem Bertrauen sich seinem Herzen nacht, sondern erbarmt sich der Menschenkinder nach der Fülle seiner Barmherzigkeit'. Ewiger Lobpreis gebührt darob dem Herrn.

So berfichern ber Prophet Jeremias und ber Ronig David beim

Eingange ber Festmeffe.

Isaias setzt den Lobpreis auf den Heiland in der Spistel sort: "Ich danke dir, Herr, denn dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Gott ist mein Heiland, ich fürchte mich nicht. . . . Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Erlösers und sprechen: Preiset den Herrn und rufet an seinen Namen; machet kund unter den Bölkern seine Pläne. . . . Frohlocket und jauchzet, die ihr in Sion wohnet; denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels."

Bu den troftvollen Berheißungen und überftromenden Freudenerguffen, wie wir fie eben aus dem Munde der Propheten vernommen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leo XIII. vom 25. Mai 1899. <sup>2</sup> Rigi 3. <sup>3</sup> Pf 88.

<sup>4 3 12, 1-6.</sup> 

Müller, Das Rirchenjahr.

haben, scheint das Evangelium im vollen Gegensate zu stehen. Da führt uns der hl. Johannes i vor das schauerliche Kreuz Christi; daran hängt die heilige Gottesleiche; im Tode noch wird sie durch den Lanzenstich eines Soldaten in die Seite entweiht; aus der Wunde des im Tode gebrochenen Erlöserherzens quillt ein Strahl von Blut und Wasser.

So tief hat sich Jesus erniedrigt: sein Leib ist entseelt, sein Herz grausam und schimpflich durchbohrt; die Gottesleiche hängt zwischen himmel und Erde, zwischen zwei Mördern am Schandpfahl des Kreuzes; sein letztes Tröpflein Blut ist verströmt.

Aber Jesu tiefe Erniedrigung ift ber Lösepreis für unsere Erhöhung; seine Schmach und sein Tob schafft uns Ehre und ewiges Leben in Herrlichkeit.

Die trostvollen Verheißungen der Propheten find erfüllt, und ihre iubelnde Freude ift gerechtfertigt.

Uns dagegen obliegt es als heilige Pflicht ber Dankbarkeit, Jesu Leiben und Erniedrigung immer und immer wieder zu betrachten und zu beherzigen. Das durchstochene Herz des Heilandes ist ein offenes Buch der Weisheit, darinnen der Finger Gottes deutlicher als auf die steinernen Tafeln des Moses mit Flammenschrift heilige Sahungen geschrieben hat, die wir jeht beim Stufengesang, bei der Opferung und Kommunion lesen:

"O ihr alle, die ihr am Wege vorübergeht, gebet acht und sehet, ob ein Schmerz gleich sei meinem Schmerze."

"Da ber herr die Seinen liebte, die in der Welt waren, so liebte er fie bis ans Ende."

"Lobe, meine Seele, den herrn und vergiß seine Wohltaten nicht." 2

"Mein Herz ift gewärtig ber Schmach und bes Elends. 3ch erwarte, ob einer mit mir trauere, und es ist keiner; ob einer mich troffe, und ich finde keinen."

Die Kirche kennt diese Sprache ihres göttlichen Brautigams und beherzigt sie. Es ist ihr innigster Bunsch, daß wir ihrem Beispiele folgen. Darum betet sie, wir möchten der vorzüglichen Wohltaten der Liebe Jesu gedenken und an den Früchten derselben Anteil haben 4, wir möchten bon den Flammen der göttlichen Liebe uns entzünden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rap. 19. <sup>2</sup> Pf 102, 2. <sup>3</sup> Pf 68, 21.

<sup>4</sup> Rolletie.

IV. Das Fest ber heiligen Apostelfürsten Betrus und Paulus. 499

laffen 1 und rein bon aller Sundenmakel die ftolzen Eitelkeiten der Welt verabscheuen 2.

Unsere Zeit spricht so viel von der Verinnerlichung der Religion und von der Pflege des Gemütslebens durch die Religion. Wie könnte diesen Forderungen besser entsprochen werden als durch die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu? Tausend Züge des Evangeliums reden vom Herzen Jesu mit einer Kraft und Wärme, mit der nichts zu vergleichen ist. In Jesus eint sich Klarheit des Geistes mit Wärme der Empfindung, Hoheit der Gesinnung mit selbstosesseines mit Wärme der Empfindung, Hoheit der Gesinnung mit selbstosessen dem Heilandsbilde in vollendeter Schönheit und Harmonie entgegen. Mit Recht hat deshalb die Kirche den ganzen Monat Juni dem Herzen Jesu geweiht, damit wir durch fortgesetzte übung unser Herz nach seinem Herzen bilden lernen und "umgewandelt werden in dasselbe Bild von Klarheit zu Klarheit".

# IV. Das Fest ber heiligen Apostelfürsten Betrus und Paulus.

# 1. Leben und Birten ber Apoftelfürften.

# a) Petrus.

Simon, der Sohn des Johannes oder Jonas, war der Sprößling einer ansehnlichen Fischersamilie aus Bethsaida am See Genesareth. Er war verheiratet und besaß ein Haus zu Kapharnaum .
Erst Schüler des Täufers Johannes, trat er mit seinem älteren
Bruder Andreas der Gesolgschaft Jesu bei. Schon bei der ersten
Begegnung gab ihm der göttliche Meister bedeutsam den Namen
"Petrus", d. i. der "Fels". Bald wurde er zur förmlichen Jüngerschaft und zur ununterbrochenen Nachfolge Jesu berusens, worauf
er seine Familie und tägliche Beschäftigung aufgab. Nachdem ihn
der Heiland in den engeren Areis seiner Apostel aufgenommen, wandte
er ihm seine besondere erzieherische Liebe und Sorgsalt zu und ließ
ihn an allen Ereignissen seiner öffentlichen Wirksamkeit teilnehmen.

<sup>1</sup> Stillgebet bei ber Opferung. 2 Bei ber Kommunion.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 2 Ror 3, 18. 
<sup>4</sup> Jo 1, 43. Wt 16, 17. 
<sup>5</sup> Mt 8, 14. 
<sup>6</sup> Jo 1, 42. 
<sup>7</sup> Mt 4, 18. 
<sup>8</sup> St 5, 3—11.

Betrus bergalt foldes Bertrauen mit unerschütterlichem Glauben, mit treubergiger, opferfreudiger Liebe. Seinen energischen, bismeilen mantelmutigen, rafc enticoloffenen Charafter fpiegeln viele Buge bes Evangeliums. Erot feiner Mangel mablte ibn ber Erlofer gum Relfenfundament und jum unberrudbaren Ginbeitspuntt feiner Rirche; er übertrug ihm die hochfte Binde- und Losegewalt und die Schluffel feines himmlischen Reiches 1. Damit fein Glaube nicht mante und er barin feine Bruder ju beftarten vermoge, betete Refus für ibn 2. Wohl fiel ber feurige Aboftel im Augenblide ber Gefahr und berleugnete breimal feinen geliebten Meifter. Allein beshalb murbe ibm bas hohe Amt nicht entzogen, welches ber Berr ihm verheißen hatte. Bielmehr vertraute ber emige gute Birte feiner Sorge turge Beit bor ber himmelfahrt die gange Berbe an, die Lammer wie die Schafe. Die Apostel wie die einfachen Gläubigen 3. In Diefer bedeutsamen Stunde mar eine ber größten Ginrichtungen ber Welt, bas Bapfttum, war geboren. In ben Berbemütigungen bes fl. Betrus leuchtet bie Erhabenheit feines boben Amtes um fo deutlicher berbor. machte aber auch die Läuterung feines perfonlichen Charafters neue Fortidritte und erhielt am erften Bfingftfefte ihre höchfte, munderbare Bollendung.

Nach ber Simmelfahrt bes Beilandes machte Betrus von feinem oberften Birtenamte nach allen Seiten bin vollbewußten Gebrauch : er fand aber auch bon allen Seiten widerspruchslose Anerkennung: Freund und Feind erblidten in ihm das Haupt der neuen Gemein= icaft. Zuerft entfaltete ber unermübliche Fürstapoftel zu Jerufalem und Antiocia eine reichgesegnete Wirksamkeit, bis ihn Berobes Agrippa Da betete bie gange Chriftenheit für ihren be= gefangen nabm. brobten erften Bapft, und nach feiner munderbaren Befreiung begab fich diefer "an einen andern Ort" 4, nach Rom. Es war im Jahre 42. Bald blübte in der großen Stadt, welche füglich "Babylon" genannt ju werden verdiente, weil in ihr "alle Frevel und alle Schande ber gangen Welt gufammenfloffen", Die Rirche machtig auf. Betrus, ibr Stifter und erfter Bifchof, tonnte freilich nicht ohne Unterbrechung in ihrer Mitte bleiben; allein bort verfagte er boch feine beiben apostolischen Sendschreiben; bort fcrieb auf Grund seiner Predigt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 16, 13 ff. <sup>2</sup> Lt 22, 32. <sup>3</sup> Jo 21, 15 ff.

<sup>4</sup> Apg 12, 1-17.

und unter seinen Augen der hl. Markus das zweite der vier heiligen Svangelien; dort verbrachte Betrus selbst die letzte Zeit seines Lebens und besiegelte seine apostolische Laufbahn im Zirkus des Raisers Nero durch sein glorreiches Martyrium am Kreuze am 29. Juni des Jahres 67; dort fand er endlich auch seine Rubestätte an der rechten Seite der Korneliastraße, die zum vatikanischen Higel führte.

"Der Martertod bes Betrus in Rom ift einft aus tenbengiöfen Borurteilen bestritten worden", fagt ber Protestant Abolf harnad; "baß es aber ein Irrtum mar, liegt heute für jeden Gelehrten, ber fich nicht verblendet, am Tage" 1. Zahlreiche briliche Dentmaler und bie Tradition ber alteften Schriftsteller erheben biefe Tatfache ju voll= fommener Gewifcheit. Ru ersteren gehört vor allem bas Grab bes Apostelfürsten, welches feit frühefter Zeit mit einer fleinen Rapelle, feit Ronftantin b. Gr. aber mit einer prachtigen, fünfichiffigen Bafilita geschmudt worden war. An ihre Stelle feste Julius II. Die beutige Beterskirche, das großartigfte Gotteshaus der Welt. Unter ben fcriftlichen Zeugniffen für ben Aufenthalt Betri in Rom find wegen ihrer Rlarheit und ihres bohen Alters besonders bemertenswert die Angaben des hl. Klemens von Rom (ca 96)2, des hl. Ignatius von Antiochia (107)3, des hl. Dionpfius von Korinth (um 170)4, bes bl. Frenaus bon Ipon (um 180)5, bes romifchen Priefters Cajus (um 200)6 usw.

Daß der Apostelfürst in der damaligen Hauptstadt der Welt seinen Sitz aufschlug, geschah nicht ohne besondere Fügung der göttzlichen Borsehung. So konnte, wie Leo d. Gr. in einer Festpredigt den Kömern erklärte, "das Licht der Wahrheit, welches allen Bölkern der Erde zum Heile bestimmt ist, vom Haupte der Welt aus sich wirksamer durch den ganzen Leib verbreiten".

# b) Paulus.

Saulus, oder wie er sich selbst als römischen Burger nannte, Paulus wurde von judischen Eltern zu Tarsus, einer bedeutenden Stadt Ziliziens, geboren und in den Anschauungen der Pharifäer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Grijar I 234. <sup>2</sup> Ep. ad Cor. 5, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ep. ad Rom. c. 4. <sup>4</sup> Bei Euseb., Hist. eccl. 2, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Adv. haer. 3, 1, 3. <sup>6</sup> Bei Euseb. a. a. D. 2, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Leo M., Sermo 1 de ss. apost.

zu Jerusalem erzogen und gebildet. Sein Lehrer war der berühmte Gamaliel; jedoch schloß er sich von den Ginflüssen der Heidenwelt keineswegs vollständig ab, griechischer und jüdischer Geist, morgenländische und abendländische Bildungselemente flossen in seiner Seele harmonisch zusammen.

Borerst behielt jedoch der glühende Gesetzeseiser des Pharischers die Oberhand. Als Jüngling behütete er die Rleider derjenigen, welche den hl. Stephanus steinigten. Aurze Zeit danach eilte er nach Damastus, um die dortigen Christen vor den Hohen Rat nach Jerusalem zu schleppen. Auf dem Wege dahin erfolgte seine wunderbare Bekehrung und drei Tage später seine Tause. In der Einsamkeit Aradiens bereitete er sich auf seinen apostolischen Beruf vor, trat jedoch denselben nicht an, ohne sich mit dem hl. Petrus, dem sichtbaren Oberhaupt der Kirche, ins Einvernehmen gesetzt zu haben 1.

Er wirkte zunächst in Jerusalem, dann in seiner Heimat Tarsus, besonders aber in Antiochia. Bon hier aus begann Paulus seine erste apostolische Reise, welcher alsbald zwei weitere folgten (46 bis 58 n. Chr.). In Jerusalem erregten afiatische Juden gegen den eifrigen Apostel einen Sturm. Infolge davon geriet der Heilige in milde Gesangenschaft, in welcher er zu Casarea und Rom bis zum Jahre 63 verblieb. Der Schauplat seiner apostolischen Tätigteit waren bisher die verschiedenen Städte von Palästina, Chpern, Sprien, Galatien, Mazedonien, Griechenland und Ilhrien gewesen.

Nach seiner ersten Gesangenschaft in Rom begab sich Paulus "bis an die Grenzen der Erde", womit der hl. Klemens von Kom Spanien bezeichnete. Er weilte aber auch in andern, früher von ihm besuchten Gegenden Griechenlands und des Orients. Zulett kam er wieder nach Rom. Eine harte Gesangenschaft wartete seiner. Sie endete damit, daß er am gleichen Tage wie Petrus bei den heute so genannten Tro kontano den Martertod durch das Schwert erlitt. Seine heiligen Überreste fanden, mehr als eine Meile vom Richtplate entsernt, an der Straße nach Oftia ihre Ruhestätte.

In einer unansehnlichen, schwächlichen Rorperhulle trug ber hl. Paulus eine mahrhaft fürftliche, von der Liebe zu Chriftus wie vom Feuer ganz durchglühte Seele. Sein Geift war voll von reichen,

<sup>1</sup> Gal 1, 18 ff. Apg 9, 26 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clemens Rom., Ep. ad Cor. c. 5. 23gl. Rom 15, 24-28.

tiefen und machtvoll ergreifenden Ideen, sein Berstand scharf und in praktischen Dingen ebenso gewandt wie in der Welt der Gebanken, sein Herz erfüllt von tiefen, zarten und starken Empfindungen, sein Wille andauernd, tatkräftig, rastlos vorwärts eilend, sein Leib völlig bedürfnissos und fähig, zahllose Verfolgungen und innere wie äußere Leiden freudig um Christi willen zu tragen. Dazu kamen noch wunderbare, übernatürliche Gnadengaben in reicher Fülle und großer Zahl; sie machten den Apostel zu einem außerordentlichen Gestäße der göttlichen Auserwählung.

Seine 14 uns erhaltenen Briefe sind unsterbliche Denkmäler seines herrlichen Geistes; sie zählen zu den kostdarsten Urkunden des Christentums; sie sind die unergründliche Quelle der driftlichen Glaubensund Sittenlehre, die reichen Fruchtkammern der göttlichen Beredsamkeit und die leuchtenden Perlen des kirchlichen Gottesdienstes, dem sie so oft die einschneidende Wucht und die zündende Araft, den erhabenen Schwung und die großartige, ja majestätische Schönheit verleihen. So wirkt Paulus, welcher durch seine praktische Sedönheit verleihen. So wirkt Paulus, welcher durch seine praktische Lebensarbeit der mächtigste Verbreiter und der gewaltige Organisator der Kirche geworden war, fort und fort durch alle Zeiten und Zonen in der Kirche und in der Welt. Er ist der Repräsentant der unsermüdlich sich ausbreitenden Kraft, der Katholizität in der Kirche, wie Petrus den machtvoll hervortretenden Fessen der sinheit und ber unerschütterlichen Fessigkeit vor die Augen der staunenden Welt hinstellt.

So wenig, wie das Andenken des Petrus, konnte das Gedächtnis des hl. Paulus im Mittelpunkte der kirchlichen Einheit verloren gehen; beide Apostelfürsten gehören ihrer ganzen Eigenart nach zusammen und beide haben ihren naturgemäßen Plat vor allem im Mittelspunkt der Kirche, wenn sie auch allen Teilen derselben gleichmäßig angehören.

Die ältesten kirchlichen Schriftsteller, welche des hl. Betrus gebenken, ein Ignatius, Dionhsius, Cajus, Tertullian usw. erwähnen deshalb neben Petrus gleichzeitig auch den heiligen Bölkerapostel Paulus. Dabei vergaß man aber die gesteigerte Ehrsucht vor den ershabenen Schlüsseln des Petrus keineswegs. Nicht nur sind die örtlichen Denkmäler, welche an den Fürsten unter den Aposteln erinnern, aus dem christlichen Altertum unvergleichlich viel zahlreicher als jene, welche dem Bölkerapostel geweiht sind; sie lassen auch den Borrang

Betri beutlich erkennen. Während Konflantin b. Gr. über bem Grabe Betri eine großartige Basilika erbaute, errichtete er über ben Reliquien des Bölkerapostels ein verhältnismäßig bescheidenes, dreisschiftiges Gotteshaus. Im Jahre 386 ordneten dann freilich die Kaiser Theodossus, Balentinian II. und Arkadius an der Straße nach Ostia einen prachtvollen Neubau an, den der Papst Siricius vier Jahre später einweihte. Die mächtige Halle bildete gewissersmaßen den Borhof zur Grabresidenz des Bölkerapostels, welche, des großen Toten würdig, auf den Besucher einen überaus erhebenden Sindruck machte. Als der wunderbare Bau am 17. Juli 1823 zum Teil ein Raub der Flammen wurde, stellten ihn die Päpste überaus glanzvoll wieder her.

#### 2. Bur Geidichte bes Geftes.

Obwohl in Rom gablreiche Erinnerungen an jeden der beiden Abostelfürsten fortleben, so läßt fich doch aus bem, mas oben gesagt wurde, leicht begreifen, daß bafelbft eine gemeinsame Bedachnisfeier ju Chren ber fl. Betrus und Baulus feit altefter Zeit ftattfand. Unfer Reft gehört zu den alteften des Rirchenfglenders; bon Anfang an feierte man ben jeweiligen Gebachtnistag bes glorreichen Marter= todes ber beiden Apostel. Es scheint, daß man in altester Reit bei Diefem Unlaffe bes gangen Abofteltollegiums gedachte. Daburch murbe ber Gedanke an die Rirche, welche auf das Fundament ber Apostel gebaut ift 1, in ben Vorbergrund gerudt. Seit bem Ausgang bes driftlichen Altertums erhielt jedoch allmählich jeder ber zwölf beiligen Aboftel eine eigene Feftfeier: Die Rudficht auf Diefelben konnte baber am 29. Juni wieder wegfallen. Da jedoch heutigestags die Apostel= tage nicht mehr bom Bolte festlich begangen werden, fo bat die Rirche bem Beter= und Baulsfeste Die Erinnerung an Die übrigen Abostel mieder beigefügt.

In einigen Gegenden des Morgen= und Abendlandes feierte man das glorreiche hinscheiden der Apostelfürsten in der Weihnachtszeit; allein diese Übung wurde seit dem Ende des 5. Jahrhunderts allmählich verdrängt, und die römische Sitte bürgerte sich in der ganzen Kirche immer mehr ein.

<sup>1</sup> Eph 2, 20.

In Rom war die Feierlichkeit bon jeber außerordentlich glanzboll. Gleich einem Hochfeste ersten Ranges hatte Beter und Paul schon zur Zeit bes hl. Ambrosius († 397) eine Bigilfeier und zur Zeit des heiligen Papftes Leo d. Gr. eine Oftav. Am Festtage selbst fam die ganze Weltstadt in Bewegung. Der Papst hielt in beiden Basiliten seierlichen Gottesbienst. Jedermann zog zu den vielberehrten Grabern hinaus. Aus der ganzen driftlichen Welt trafen Pilger und koftbare Weihegeschenke bei den Rubestätten der beiden Apostel ein und erhöhten ben ergreifenden Gindrud, welchen biefe "Sieges-trophäen" machen mußten. Um jedoch die Anstrengungen zu mindern, welche die gottesdienfilichen Funktionen in beiden, ziemlich weit voneinander entfernt liegenden Bafiliken auferlegten, begann man noch im 5. Jahrhundert, das Gedachtnis und das feierliche Hochamt zu Ehren des hl. Paulus auf den 30. Juni zu verlegen. Am 29. d. M. blieb tropdem der Festtag der Apostelfürsten. Der glänzende Strom der Festsete sich nunmehr über zwei Tage aus. So ist das Fest "Gedächtnis des heiligen Apostels Paulus" entstanden. Nachdem Rom im 4. und 5. Jahrhundert großenteils christlich

geworben war, wurde man fich bes gewaltigen Umschwungs und ber erhöhten Bedeutung lebhaft bewußt, welche die Stadt der Kömer durch die Wirksamkeit der beiden Apostel erfahren hatte. Durch Petrus hatte die ewige Stadt eine Dynastie erhalten, welche neu und uners hört war in ihrem Ursprung, in ihrer Fortpflanzung, im Umfang und in der Segensfülle ihres Wirtens, in der Berheißung ihrer Dauer, in den Schicksalen ihrer Trager. Je mehr die politische Be-beutung Roms zurucktrat, um so einflußreicher und ausgebreiteter gestaltete sich das Ansehen und der milde Zauber, der bon den Päpften, den Nachfolgern des großen Fischers von Bethsaida, aus= ging. Eine freudig gehobene, zuversichtliche Stimmung erblühte aus bieser Wahrnehmung. Ihr geben die Schriftsteller der alten Zeit begeisterten Ausdruck. So rief der edle Papst Leo d. Gr. († 461) in einer Bredigt, welche er am Gefte ber Apostelfürsten bielt, ber ewigen Stadt in feiner feierlich fraftvollen Beife gu: "Betrus und Paulus find diejenigen, welche dich zu solchem Ruhme erhoben baben, daß bu ju einem beiligen Bolte, ju einem ausermählten Bolte, Bu einem priefterlichen und toniglichen Staate und burch ben beiligen Sit des feligen Petrus jum Oberhaupte des Erdfreifes geworben bift und burch die beilige Religion beine Berrichaft weiter auszubehnen vermagst als durch irdische Macht. Obwohl du nämlich bein durch zahlreiche Siege gemehrtes Recht auf Oberhoheit zu Wasser und zu Land geltend machst, so haben dir doch die Mühen des Krieges weniger unterworfen als der christliche Friede." 1

Bu Anfang bes 6. Jahrhunderts schrieb eine fromme Dichterin, Elpis mit Namen, vielleicht die Gemahlin des berühmten Philosophen und Staatsmannes Boethius, die schonen Berse, welche heute noch das kirchliche Stundengebet am Feste ber beiben Apostelfürsten zieren:

O Licht, bes Lichtes Urquell, bas glangt von Emigleit, hat hell mit sel'gen Strahlen ben Festag eingeweiht, Den ben Apostelfürsten zu Chren wir begehn, Der reu'gen Sunbern öffnet bie Bahn zu himmelshoh'n.

Behrer ber Welt, Beschließer bes himmels, Chr' und Preis Euch Batern Roms, zu Richtern bestellt bem Erbentreis: Durchs Schwert sant hin ber eine, burchs Kreuz ber anbere Helb, Als Sieger herrscht ihr beibe im fel'gen himmelszelt.

O Petrus, heil'ger hirte, nimm gutig auf mit hulb Der Glaub'gen Fleh'n und lofe bie Banbe unfrer Schulb, Du, welchem Macht gegeben ber herr, ber bich ertor, Bu öffnen und ju foliegen bas heil'ge himmelstor.

Erhabner Lehrer, Paulus, erleucht uns Herz und Sinn, Zieh unfre Herzen aufwärts mit dir gen Himmel hin, Wo Glauben sich in Schau'n verklärt und Sonnen gleich, Nur sel'ge Liebe waltet in Gottes ew'gem Reich.

O Rom, bu hochbegludtes, bas beiber Fürsten Hut Bertraut ist und geweihet durch ihr ruhmwürd'ges Blut, Das purpurrot exprangend, dir solchen Glanz verleiht, Daß du all andern Städten vorragst an Würdigkeit.

Seit dieser begeisterte Lobpreis auf die Apostelfürsten und auf das Papstum den Lippen einer echten Dichterin entströmte, sind nahezu 11/2 Jahrtausende über den Weltball dahingerauscht. Immer noch besteht die Stiftung des bescheidenen Fischers aus Galiläa, immer noch wird das Wort Gottes verkündet wie in den Tagen des hl. Paulus. Wer unbefangenen Blicks auf die Geschichte der 259 Papste zurücschaut, der wird gestehen müssen: Digitus Dei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leo M., Serm. 82, 1.

est hic — Gottes Finger waltet hier, und die Hand des Allers höchsten schützt und lenkt die Kirche und ihr Felsenfundament, das Papstum.

# 3. Aus ber heutigen Feier bes Gottesbienftes.

# a) Bigilfeier.

Wie hohe Berehrung bem Bölferapostel Paulus auch gebührt, so rüdt die Rirche bei der Feier ihres Gottesdienstes das Andenken bes hl. Petrus bennoch in den Bordergrund der Betrachtung. Mit Recht. Paulus war groß als Person, Petrus größer durch das ihm vom göttlichen Erlöser verliehene Amt.

Bei der Bigilfeier erzählt der hl. Lukas zur Epistel die wunders bare Heilung eines Lahmgebornen an der sog. schönen Pforte des Tempels zu Jerusalem 1. Es ist, als ob die Kirche mit dieser Erzählung auf die Reugestaltung der Heilsordnung hinweisen wollte, welche mit dem selbständigen Auftreten des ersten Apostels und Papstes beginnt und in ihm ihren tragenden Mittelpunkt verehrt: alle Privillegien zum Heile der geplagten Menscheit gehen jest von dem israelitischen Bolke und seinem Tempel auf das neue Gottesvolk der Christen über; zur Angliederung an dieses auserwählte Bolk werden alle Stämme und Zungen der Erde ohne Unterschied berufen; da wird der Vater weder zu Jerusalem noch auf dem Garizim, sondern überall im Heiligen Geiste und in der Wahrheit angebetet werden 2.

Oberster sichtbarer hirte dieses weltumspannenden Gottesreiches ift Petrus. Höchstes, allbelebendes Prinzip der Hirtentätigkeit desselben soll unerschöhrsiche Liebe zu Christus, dem göttlichen Erlöser und ebendarum auch unermeßliche Hirtenliebe zu den Erlösten sein. Solche Botschaft verkündet das Evangelium<sup>3</sup>. Es erzählt nämlich, wie der Heiland von Petrus ein dreimaliges Bekenntnis der Liebe verlangt und wie er ihm daraufhin das oberste Hirtenant seierlich überträgt, welches er bisher selbst geübt hatte.

"Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe!"

Die hirtenliebe muß nicht felten die bochfte und ichwerfte Probe bestehen. Die herrscherreibe, welche Betrus eröffnet, beginnt mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apg 3, 1—11. <sup>2</sup> Bgl. Jo 4, 21 23. <sup>3</sup> Jo 21, 15 ff.

breißig um des driftlichen Glaubens willen Hingerichteten, und in allen Jahrhunderten bis auf diese Stunde ist das weiße Rleid der Päpste sast beständig mit ihrem eigenen Blute gerötet und beseuchtet worden. Was der Heiland im Introitus der Bigilmesse dem ersten von ihnen voraussagt, das gilt mehr oder weniger von ihnen allen: "Da du jünger warest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest; wenn du aber alt geworden bist, wirst du die Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst."

# b) Der Festgottesbienft.

Die Gebanten ber Bigilfeier werden naturgemäß erganzt, vertieft und gesteigert vom Festgottesbienfte selbst.

Bunachst in der Spistel. Da erzählt der hl. Lukas die Gefangenschaft des ersten Papstes und den Gebetseifer der ganzen Rirche in dieser Not, sodann die wunderbare Befreiung und die Reise Petri "an einen andern Ort", d. i. nach Rom.

Das Gottesreich, welches, wie wir oben sahen, vom Judentum hinweg zu den Heiben des ganzen Erdfreises übergegangen ift, hat bemnach seinen tragenden Mittelpunkt auch nicht mehr in Jerusalem, sondern im Herzen der Heibenwelt, zu Rom.

Seine Waffen find geistiger Art: die Ginheit im Glauben, in ber Liebe und im Gebet, die Gedulb und bas Gottvertrauen in ber Beimsuchung.

Wie das Haupt vor allen Gliedern des Leibes Chrifti am ärgsten ju leiben hatte, so wird in der Regel auch das Haupt des geheimnis-vollen Leibes Christi, der Papst, zuerst von den Steinwürfen der Berfolgung heimgesucht.

Mit der irdisch=menschlichen und leidensvollen Seite der Rirche ist eine göttlich-glanzvolle Seite untrennbar verbunden. Darum versbleibt schließlich der Kirche der Triumph. Dafür bürgen die ershabenen Berheißungen, welche der göttliche Erlöser dem hl. Petrus zu Casarea Philippi gemacht hat:

"Betrus, ich fage dir, du bift der Fels, auf diesen Felsen will ich meine Rirche bauen, die Pforten der Holle werden fie nicht über-

<sup>1 30</sup> Rap. 21.

wältigen. Dir will ich die Schlüssel des himmelreiches übergeben. Was immer du auf Erden binden wirft, soll auch im himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirft, soll auch im himmel gelöst sein."

So das heutige Festevangelium, in Wahrheit eine Frohbotsschaft sondergleichen. Es ist die unzerreißbare Bestallungsurkunde des Papsttums. Sie ist nicht mit ehernem Griffel in Stein und Eisen, sondern vom Finger Gottes in die Jahrhunderte der Weltzgeschichte geschrieben; wohin das Evangelium Jesu Christi dringt, da wird sie von gläubigen Zungen freudig bekannt und geseiert werden.

In Rraft biefer icopferischen Worte bes gottlichen Erlöfers rubt in der Burde des Betrus und feiner erften Rachfolger auf bem Bifchofsfige zu Rom bem Reime nach die gange Ausgestaltung, ju welcher die geiftliche Bollgewalt ber Bapfte im Laufe ber Zeiten gelangen follte. Als Jefus biefe Worte ju Betrus fprach, tonnte tein Menschengeist ein Spftem für die unendlich reiche Entwicklungsfähig= feit ber Rirche und ihrer Leitung im voraus entwerfen. Die romifchen Bifcofe felbft machten ihre Tätigteit und ihr Gingreifen in ber Regel mit Burudhaltung bon ben Umftanden abhangig, b. h. bon ben Fallen ber Notwendigfeit, Die Ginbeit ber Rirche ju fougen und bas überlieferte Blaubensaut und die Sittenregel aufrecht zu halten. offenbarte fich augenscheinlich die bobere Leitung bes Bapfitums. Seine eigenen Machtvollkommenbeiten und ben reichen Inhalt ber göttlichen Glaubenshinterlage, welche ibm anvertraut mar, entfaltete es mit einer Sicherheit, Rlarbeit und Folgerichtigkeit, welche einzig baftebt in ber Menichheitsgeschichte. Die Regierungsgewalt ber Rachfolger Betri trat in ben erften Zeiten weniger berbor. Allein icon bamals begten die Bifcofe Roms die feftgegrundete Glaubensuberzeugung, baß die oberfte Rirchengewalt in ihre Bande gelegt fei, und die bebeutenoften Bijcofe ber Zeit traten ihrer Anschauung unbebingt bei. MIS aber Rirche und Bapfitum feit bem 4. Jahrhundert ungehinderter fich entfalten tonnten, zeigte bie papftliche Gewalt in ber Sauptfache bald alle geiftlichen Betätigungen, welche ben Bapften des Mittel= alters eigen find. Nur die irdische Hobeit und ber weltliche Ginfluß auf die Gestaltung bes Staatslebens fehlten. Das mar außeres Ergebnis fpaterer Entwicklung und tonnte beshalb auch wieder bem Papfitum entwunden werden, ohne daß deffen göttlich begrundete

Borrechte eine namhafte Anderung erlitten 1. Immerdar sieht das Papsitum und der Papsi unter dem sichtbaren Schuze des göttlichen Erlösers, welcher gesprochen: "Ich din bei euch alle Tage dis ans Ende der Zeiten." "Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen; die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen."

So öffnet das erhabene Festevangelium den Blick in die Jahrshunderte der Papst und Kirchengeschichte. Sie bestätigt seine Wahrsheit und seine Größe. Mit den Gefühlen des Glaubens, der Ehrerbietung und des Dankes gegen Gott sprechen wir darob beim Offerstorium die Worte des 44. Psalms: "Du setzest sie (die Päpste) zu Fürsten auf der ganzen Erde. Sie (die Menschen) gedenken deines Namens, o herr, von Geschlecht zu Geschlecht."

# c) Bedachtnis bes hl. Paulus.

Auch des hl. Paulus wünscht die Kirche freudig und dankbar zu gedenken. Der Gedächtnistag, welchen sie ihm am 30. Juni weiht, gestaltet sich in der Tat zu einer würdigen Verherrlichung des großen Völkerapostels. Versehen wir uns im Geiste in die herrliche Basilika, welche sich über dem Grabe des großen Sendboten Jesu Christi erhebt.

In der Spiftel hören wir den heiligen Lehrer felbst, wie er seine wunderbare Berufung zum Apostolat durch Christus, seine Bor-bereitung auf dieses heilige Amt und seine Sinführung in dasselbe durch Betrus, den obersten hirten der Kirche, verkundet.

Im Cvangelium schildert ber gottliche Erlöser seine mahren Betenner, ihre Rlugheit und Ginfalt, ihre Bekenntnistreue, ihr Bertrauen auf ben heiligen Geift und ihre Beharrlichkeit bis ans Ende.

Der ganze Festgottesbienst ist wie ein lobpreisendes Charakterbild bes heiligen Apostels und zugleich ein vom Geiste Gottes selbst entworfenes Spiegelbild wahrhaft apostolischer Wirksamkeit für alle Zeiten und Geschlechter. In dem, was Spistel und Evangelium sagen, ist der Bölkerapostel Zug um Zug geschildert. Aber er selbst wird das Ideal eines Seelenhirten sein und bleiben, welcher von Christus glüht und nichts kennt noch kennen will als Christus allein und diesen als den Gekreuzigten 4.

<sup>\*</sup> Gal 1, 11—20. 4 1 Kor 2, 2.

#### d) Der Oftabtag.

Hirtenamtliche Leitung der Gesamtheit und hirtenamtliche Sorge für die einzelnen Seelen in ewig denkwürdiger Bollsommenheit, das war der Gegenstand unserer Festseier am 29. und 30. Juni. Am Oktavtag des Festes der Apostelfürsten bleibt dem Gottesdienste nur noch dankender Lobpreis und innige Bitte mehr übrig: Lob und Dank dem Allmächtigen und Allgütigen, der sich so gnadenreich an seinen Aposteln geoffenbart hat, Bitte, um ähnliche Gnadengaben zu erlangen, wie sie den Fürsten seines Reiches zu teil geworden sind.

Dazu fordert schon der Introitus der Messe des Oktavtages auf: "Bon der Weisheit der Heiligen (Apostelfürsten) sollen die Bölker reden, und die Kirche soll ihr Lob verkünden; ihr Name lebt in Swigkeit." brohlodet, Gerechte, im Herrn; den Redlichen ziemt Lobgesang."

In Tobeserhebungen der Apostelfürsten ergeht sich auch die Cpistel: deren Barmherzigkeit und Tugend, deren Gottseligkeit und den Segen ihres Wirkens für die späteren Geschlechter, endlich deren Ruhm und Weisheit sollen die Bölker erzählen und die ganze Kirche verskünden!

Bortrefflich gewählt ist das Evangelium 4. Der hl. Matthäus erzählt eine Fahrt der Jünger Jesu über den See Genesareth zur Zeit der Morgendämmerung bei ungünstigem Winde. Da kommt Jesus. Die Jünger halten ihn anfänglich für ein Gespenst; er beruhigt sie und läßt den Petrus über das Meer hin wandeln. Dieser zagt und zweiselt und fängt an zu sinken. Da saßt ihn der Heizland bei der Hand, steigt mit ihm ins Schiff und nimmt die Hulzbigung der Jünger entgegen. Der Wind legt sich.

Der bilbliche Sinn, den die Kirche heute in der schönen Begebensheit findet, liegt auf der Hand. Fährt nicht das Schiff der Kirche bei Sturm und Nacht über das Meer dieser Welt dahin? Petrus und die Jünger, alle Träger der Hierarchie, arbeiten eifrig und treu, das Fahrzeug an sein Ziel zu führen. Da erscheint Jesus und hilft den Seinen. Petrus erkennt ihn zuerst, denn er soll ja die Brüder bestärken 5; Petrus wird von der starken Hand des Meisters gehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sir 44, 15. <sup>2</sup> Pf 32, 1. <sup>3</sup> Sir 44, 10—15.

<sup>4</sup> Mt 14, 22—33. 5 St 22, 32.

Jesu Befehl beugt Wind und Wellen; Jesus gibt sichere Fahrt. Jesus gebührt barum alle Chre.

Mögen wir barum die Apostelfürsten immerhin dankbar berehren. Solches geziemt sich. Aber alle Ehrenbezeigung, die wir ihnen und ihren Nachfolgern erweisen, geht schließlich auf den göttlichen Erlöser, den unsichtbaren Steuermann und hirten der Rirche, zurud.

Bum ewigen Schöpfer und Bater aber beten wir mit ber Rirche jum Befchluffe ber gangen Festfeier:

"Schirme, o herr, und bewahre bein Bolt, welches auf ben Schutz beiner Apostel Petrus und Paulus vertraut, in immerwährender hut. Durch Jesum Christum, beinen Sohn, unsern herrn. . . . "

# Drittes Rapitel.

# Die Sonntage nach Pfingsten.

### I. Borbemertung.

Die Zeit zwischen Pfingsten und Abvent zählt 23 bis 28 Sonn= tage, je nachdem das Ofterfest früher oder später gefeiert wird 2.

Aus der Heiligen Schrift liest die Kirche beim Stundengebet in der Zeit nach Pfingsten bis zum August Abschnitte aus den Königsbüchern. Während des Augusts werden die Sprüce Salomons, der Prediger, das Buch der Weisheit, der Sirazide herangezogen. Im September wird aus Job, Todias, Judith und Esther, im Oktober aus den Makkabäerbüchern, im November aus Ezechiel und aus den kleinen Propheten gelesen. So läßt die Kirche ihre Priester im Laufe eines Jahres den Kern und die Hauptsache der ganzen Heiligen Schrift betend durchgehen. Damit ehrt sie dieses göttliche Buch und nährt den Geist ihrer Diener fort und fort aus dem Borne der ewigen Weisheit.

Alle Sonntage nach Pfingsten haben eigene Meßformularien; im ganzen sind es deren 24. Hat nun die Zeit von Pfingsten bis Abvent nur 23 Sonntage, so wird am letzten Sonntag das

<sup>1</sup> Gebet nach ber Rommunion am Oftavtage.

<sup>2</sup> Siehe oben S. 144.

Meßformular des 24. Sonntags und am Samstag das Formular des 23. Sonntags verwendet.

Die heutigen Mefformulare laffen fich bis ins 8. Jahrhundert hinauf nachweisen. Früher scheint man für die einzelnen Sonntage keine bestimmten Meffen gehabt, sondern die Auswahl unter den wenigen, welche vorhanden waren, dem Zelebranten überlaffen zu haben.

Jebe Sonntagsfeier wird in der Regel von einer Zentralidee beherrscht.. Lose und allgemein ist dagegen der Zusammenhang der einzelnen Sonntage untereinander. Ihr Zwed und ihre Aufgabe kann etwa dahin bestimmt werden, daß durch ihre Feier der christliche Glaube und das christliche Leben nach allen Seiten und Rücksichten hin gehegt und gepstegt werden solle. In dieser Allgemeinheit des Zieles unterscheidet sich unsere Festzeit von andern, vom Advent, von der Fasten- oder von der österlichen Zeit; denn diese berfolgen Sinzelziele und hängen mit bestimmten Hochsesten des Herrn inner- lich zusammen.

Dem allgemeinen Charakter ber Zeit nach Pfingsten entspricht die Auswahl der Evangelien. Sie machen uns mit der öffentlichen Wirksamkeit des göttlichen Erlösers, mit seinen Lehrvorträgen, Wundern 2c. bekannt. Die Spisteln sind meistenteils den Briefen des hl. Paulus entnommen und haben moralischen Charakter.

Die liturgische Farbe ber Zeit nach Pfingsten ist grün, das Symbol der Hoffnung. Es ist, als ob die Kirche damit ihre freudige und zubersichtliche Erwartung ausdrücken wolle, daß alle, die ihr durch Glaube und Liebe angehören, in der neuen Hochschule des Herrn "die Wahrheit üben in der Liebe und nach allen Seiten hin zunehmen in dem, welcher das Haupt ist, Christus".

Wir muffen uns darauf beschränken, einzelne Gedanken aus der Feier der Sonntage des Festkreises nach Pfingsten herauszuheben. Hierdei sollen selbstverständlich die Spisteln und Evangelien in erster Linie berücksichtigt werden.

### II. Am erften Sonntag nach Bfingften.

Obwohl der heutige Tag dem Feste der heiligsten Dreifaltigkeit geweiht ift, enthalt das Mesbuch der römischen Kirche doch eine vollständige Messe für den Sonntag. Bedeutsam ift das Evan=

<sup>1</sup> Eph 4, 15.

Müller, Das Rirchenjahr.

gelium derfelben; es wird am Schlusse der Festmesse an Stelle des Johannesevangeliums gelesen und enthält eine Anweisung Jesu über barmherzige Milbe und Nächstenliebe. Sie soll sich darin äußern, daß wir über andere aus unberusener Tadelsucht nicht richten und sie nicht verdammen, daß wir ihnen Beleidigungen gerne vergeben und verzeihen, daß wir ihnen von unsern (materiellen und geistigen) Gaben mitzuteilen bereit seien. Die Beweggründe zu solcher Handsweise sind:

- a) Die ewige Gerechtigkeit Gottes wird mit uns verfahren wie wir mit den Mitmenfchen.
- b) Nur dann werden wir fahig sein, andere zur sittlichen Bolltommenheit zu führen und für Gott zu gewinnen, wenn wir solche Geifteshöhe selbst erstiegen haben. "Der Jünger ift nicht über bem Reister."
- c) Nur bann werben wir bem bittern Borwurf ber Heuchelei entgehen, wenn wir, Liebe predigend und von andern verlangend, fie zuerst selbst üben.

# III. Am zweiten Sonntag nach Pfingften.

Aus dem Munde des göttlichen Erlösers vernehmen wir heute beim heiligen Evangelium eine herrliche Parabel<sup>2</sup>. Ein Haus=vater hatte ein Gasimahl veranstaltet und durch seinen treuen und eifrigen Diener eine dreimalige Einladung dazu ergehen lassen. Die Erstgeladenen blieben aus verschiedenen Gründen fern: der eine hatte einen Meierhof gekauft; der andere seine Ochsen zu erproben; der dritte einen Shebund geschlossen. Eine zweite Einladung erfolgte; aber auch jest noch blieben viele Plätze leer. So sah sich der Haus-herr genötigt, die Leute von den Heden und Wegen des Landes hereinbringen zu lassen, um die Taselgesellschaft vollzählig zu machen.

Dies der Kern der Parabel. Beachtenswert bleibt der Umftand, daß die Kirche sie mitten in der Ottab des hohen Fronleichnams= festes lieft.

Der Gafigeber ift offenbar tein Geringerer als Gott, der Allmachtige felbst. Das Gastmahl ist sein himmlisches Reich mit all seinen Schägen im Diesseits und im Jenseits, als da sind: die übernatürlich

<sup>1</sup> St 6, 36-42. 2 St 14, 16-24.

geoffenbarte Wahrheit, die Gnade, das große Geheimnis des Altars, die Anschauung Gottes in der ewigen Glückleligkeit. Im göttlichen Erlöser und in seinen Stellvertretern auf Erden haben wir den einladenden Diener zu erkennen. Die erstgeladenen Gäste werden die Spizen des israelitischen Volkes, die Priester und Schriftgelehrten, die an zweiter Stelle geladenen das ganze außerwählte Volk Israel, die letzten endlich die Heiden aller Völker und Zeiten zu sinnbilben haben.

Wie kostbar ist das Gastmahl, das Gott der Herr in seinem Reiche bereitet hat! Reine Ausreden können das Fernbleiben von demselben entschuldigen und wären die Gründe auch so ehrenwert und irdisch bedeutsam wie diejenigen, welche die Erstgeladenen anssuhren. Aus der Rostbarkeit der Gaben erkennen wir die überaus große Liebe des Gebers zu den Geladenen.

Daß die Einladung zuerst an die Aristokraten der Bildung und des Besißes ergest, hat darin seinen Grund, daß sie ungehinderter der Stimme der göttlichen Einladung folgen könnten, wenn sie nur wollten, und daß es ihnen vor allem obliegt, andern durch gutes Beispiel voranzuleuchten. Allein das Herz der Menschen ist derart, daß sie nur zu häusig den Samen des Gotteswortes "in den Sorgen, Reichtümern und Wollüsten des Lebens ersticken und keine Frucht bringen". Bon Israels Ersten und Höchsten gewann Jesus beinahe nur Nikodemus und Joseph von Arimathäa; nicht viel reicher war unter ihnen die Ernte der Apostel. Welch eine Warnung und Mahnung an die, welche meinen, an der Spize ihrer Volksgenossen zu stehen, damit nicht auch über sie das Urteil des ewigen Haußevaters ergehe: "Keiner soll mein Abendmahl verkosten!"

Wir begreifen, wenn schließlich ber göttliche Sastgeber ben allgemeinen Auftrag erteilt: "Rötige sie, hereinzukommen!" Seine Liebe drängt es, möglichst vielen wohlzutun. Aber deshalb empfiehlt
sie bei der dritten Einladung so wenig gewaltsame Mittel wie bei
der ersten und zweiten. Aber allerdings sollte kein Weg geistiger
Einwirkung unbersucht gelassen werden, kein Opfer zu groß und zu
schwer erscheinen, wenn es gilt, eine Seele zu retten.

So toftbar ift bas Gaftmahl bes herrn.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St 8, 14. <sup>2</sup> St 14, 24.

<sup>3</sup> St 14, 23.

Wie sehr spornt es zur Liebe beffen an, ber es bereitet hat, aber auch zur Liebe berjenigen, für welche es bereitet ift!

Welche Mittel und Wege wendest du an, um das Sastmahl des Reiches Gottes, seine Wahrheit, seine Gnade, seine Eucharistie und die ewige Seligkeit selbst, auch andern zuzuwenden? Es gibt auch ein Laienapostolat; dazu ist jedermann berufen. Es zu üben, das ist Nächstenliebe, die der Liebesjünger in der Epistel¹ des heutigen Tages so ernst empsiehlt: "Wer nicht liebt, der bleibt im Tode. . . . Richt mit Worten und mit der Zunge laß uns lieben, sondern in Tat und Wahrheit!"

# IV. Am britten Sonntag nach Bfingften.

Roch einmal die Liebe! Sie ist ja unter den Eigenschaften Gottes die größte und schönste. Das Evangelium kleidet ihre Schilderung wieder in eine Parabel. Am letten Sonntag war uns die Liebe in ihrer Ausdehnung gezeigt worden, heute dagegen in ihrer Wirksam=keit gegen die Sünder.

Jesus erzählt: Gin Hirt hat von hundert Schafen eines verloren; er läßt jene zurück und sucht dieses eine; hat er es gefunden, so trägt er es traulich und liebend auf seinen Schultern zurück und freut sich darob mit seinen Freunden.

Eine zweite Parabel: Ein Weib hat von zehn Drachmen eine verloren; fie zündet ein Licht an und kehrt das ganze Haus aus und findet fie endlich. Darob freut fie sich und ihre Nachbarinnen mit ihr.

"Chenso wird Freude bei ben Engeln Gottes sein über einen einzigen Sünder, ber Buge tut." 8

Es ware viel, wenn Gott die Sünder, seine Feinde und Be-leidiger, nur trüge; mehr ift's, daß er sie aufsucht, am meisten, daß er sie aufnimmt in Liebe. So kann er auch von uns Liebe zu unsern Feinden und zu den Sündern verlangen.

Was berliert benn Gott, wenn er einen Sünder verloren gehen fieht? Er wird nicht armer an Ehre, an Glückfeligkeit ober Besitz. Dennoch sucht er ben undankbaren Frebler mit Mühe, Geduld,

<sup>1 1 30 3, 13-18. 2</sup> Gine Drachme = ungefahr 79 Pfennig.

<sup>\*</sup> Ωt 15. 1—10.

Ausdauer, mit allen Mitteln seiner Allmacht und verschwenderischen Liebe. Durch die wonnigen Räume des himmels geht ein Jauchzen der Freude, wenn ein Sünder sich bekehrt.

Sollte ber Sünder jemals verzagen können? Sollte sich etwas Ebleres denken lassen, als einen Sünder mit Gott versöhnen? Aber besser ist's doch, Gott den Herrn niemals zu verlassen. Darum mahnt der hl. Petrus in der Epistel<sup>1</sup>: "Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes." — "Alle eure Sorge werfet auf ihn." — "Seid nüchtern und wachet; denn euer Widersacher, der Teusel, geht umher wie ein brüllender Löwe; ihm widerstehet standhaft im Glauben!"

# V. Am vierten Sonntag nach Pfingften.

Ein Bild voll Lieblichkeit und Majeftat entrollt bas Evangelium heute bor unfern Augen 2.

Jesus schlägt den Lehrstuhl seiner göttlichen Weisheit im schwankenden Schifflein Petri auf und verkündet das Gotteswort den lauschenden Scharen, welche die grünen, schwellenden Uferhänge des Genesareth
umfäumen. Danach spricht er zu Petrus: "Fahr hinaus in die
Tiefe und werfet eure Reze zum Fange aus!" Bisher hatten die
Jünger eine ganze Nacht umsonst gearbeitet; doch jezt füllen sie zwei
Schiffe, daß die Stricke reißen und die Kähne beinahe versinken. Boll
staunender Ehrfurcht sinkt Petrus dem Heilande zu Füßen und spricht:
"Geh weg von mir, ich bin ein Sünder!" Doch Jesus erwidert:
"Fürchte dich nicht; Menschenssischer sollst du von nun an sein!" Petrus
verläßt mit den Gefährten sein Sewerbe und folgt Jesus zur selben Stunde.

Wie lehrreich ift bas alles für uns!

So bemütig ift Jesus, der Gottessohn, daß er den Betrus bat, vom Land ein wenig abzufahren. Er konnte ja doch befehlen. Überaus lieblich kleidet die Demut und das Bertrauen den, der das Weltall in seinen Fingern wiegt. So kann er sprechen: "Lernet von mir; ich bin sanstmütig und demütig von Herzen!"

Wie edelsinnig ist ber schlichte Betrus! Tropbem er die ganze Racht fruchtlos gearbeitet hat, ist er nicht ungehalten, nicht murrisch. Er weigert sich nicht, seine Barte für den Fischfang herzurichten,

<sup>1 1</sup> Petr 5, 6-11. 3 Lt 5, 1-11.

obwohl er weiß, daß jetzt die günstige Zeit dazu vorüber ist. Er nimmt die Mühe des Fischfangs willig auf sich, anerkennt das Wun= ber, aber auch seine Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit so hoher Begnadigung. Zusetzt verläßt er alles und folgt dem Heilande freudig nach. Wahrlich, da leuchtet überall das demutsvolle Vertrauen und die felsenfeste Hoffnung des Petrus hervor!

Wie wohlbegründet ift aber auch Betri Hoffnung und Vertrauen! So oft schon hatte Jesus die geringften Dienste glanzend gelohnt. Er weiß jedem zu geben, was ihm gebührt, und müßte er den Lohn auch aus den Tiefen des Meeres holen oder aus den Höhen des himmels; benn er ist in seiner göttlichen Freigebigkeit der Allwiffende, Allgutige, Allmächtige, der Heiland.

Petrus hat in einem einzigen Zuge niemals so viele Fische ge=

fangen wie bamals. "Un Gottes Segen ift alles gelegen!"

Aber feine fpatere Wirksamkeit wird noch erfolgreicher fein. Der Beiland fpricht: "Menfchenfischer wirft bu bon nun an fein!" Gin prophetisches Wort, das unserem Auge Die Butunft öffnet. Die Fischerbarte am Genesareth wird zum Bild ber weltumspannenben Rirche: noch immer hat Betrus in Diefem Schiffe in ber Berfon feiner Nachfolger zu Rom bas Steuer in fester hand. Da ertont noch immer das Kommandowort: Duc in altum — Jahr hinaus in die Tiefe, ins volle, frifche Menfcheitsleben. Wohl wankt und fdmantt das Rirchenschiff auf den Wellen der Zeitlichkeit; wohl reißen bisweilen einzelne Rete, beren fich ber gottliche Admiral zu bebienen wünscht; aber ein Untergang ift nicht zu fürchten, weil ber Berr barin ift alle Tage bis ans Ende ber Zeiten. Und wenn auch nach menfolicher Berechnung oftmals die gunftige Zeit vorbeizieht, ohne daß Die Nete ausgeworfen werben, fo hofft die Rirche bennoch auf überreichen Gewinn, und ihr hoffen ift noch niemals zu Schanden geworben.

So geht ein frifder Bug fröhlichen hoffens und ftarkmutigen Gottvertrauens, aber auch ein Bug ebler, bemutsboller Schaffensluft

burch bas gange Ebangelium.

Und die übrigen Teile der heiligen Messe bestärken diese erhebens den Gesinnungen. Schon im Introitus lesen wir: "Der Herr ist mein Licht und mein Heil; wen soll ich fürchten? . . . Ersteht auch ein Heerlager wider mich, mein Herz fürchtet nichts! 1

<sup>1</sup> Pf 26, 1 3.

In der Epiftel aber fteht das Helbenwort des großen hl. Paulus: "Ich halte dafür, daß die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der zukunftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird." Dann schildert der Bölkerapostel mit ergreifenden Worten, wie die ganze Schöpfung, auch die leblose Natur, seufzt und hofft auf ihre Erlösung.

Und da sollte die hoffnung und bas Gottvertrauen dufterem, unfruchtbarem Bessimismus ben Blag raumen?

## VI. Am fünften Sonntag nach Pfingften.

Sein Reichsgeset verkündete Zesus Chriftus, der Prophet und Rönig des Neuen und ewigen Bundes, in seiner "Bergpredigt". Er hielt sie auf einer Anhöhe westlich von Tiberias, auf den sog. Hörnern von hittin, in wunderbar schöner, weitschauender Landschaft. Sin buntes Bölkergemisch von Juden und Heiden, darunter die soeben ausgewählten Apostel, lauschten auf die machtvollen Worte des göttlichen Meisters. In diesen seierlichen Augenbliden schien sich bereits die ganze Kirche Gottes in ihrer Gliederung und mit ihrer den himmel und die Erde umspannenden Ausgabe der Welt geoffenbart zu haben.

Das Evangelium des Tages enthält ein geringes Bruchftick aus der Bergpredigt. Darin redet Jesus von dem Verhältnis seines Gesetzes zum Gesetze des Alten Testamentes. Er anerkennt und bestätigt die mosaischen Satungen; er hebt sie nicht auf; aber die Auslegungen der Pharisäer und Schriftgelehrten, ihre Wilkfür, ihre Auslegungen der Pharisäer und Schriftgelehrten, ihre Wilkfür, ihren geistlötenden Buchstabendienst weist er zurück. "Wenn eure Gerechtigkeit nicht vollkommener sein wird als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das himmelzreich eingehen." Jesus wird das Gesetz bervollkommnen, ausbauen und, soweit es prophetischen Charakter hat, auch erfüllen.

Heute werden wir es am fünften ber zehn Gebote jehen, wie bies zu verstehen ift. Der Gesetzgeber bes Alten Bundes hatte die vorsätzliche und unbefugte Bernichtung des Menschenlebens strenge verboten. Jesus Christus verbietet jede Wehetat, welche dem Nächsten zugefügt werden kann, und geschähe sie auch nur im herzen oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Röm 8, 18—23.

mit Worten, wie Groll, Zorn, Beschimpfung oder Versluchung. Als Beweggründe, um berentwillen der Schüler Christi dergleichen Sünden meiden soll, werden angeführt: die Größe der göttlichen Strafe und die Unmöglichkeit, fürderhin etwas Gottgefälliges zu tun, ehe die Aussohnung mit dem Beleidigten erfolgt.

So dringt denn das neue Geset vor allem auf Innerlickseit. Hier gegenüber dem Nachten, aber ähnlich auch in den sonstigen Beziehungen des sittlichen Lebens. Die Parole ist ausgegeben: "Seid vollkommen, wie auch euer Bater im Himmel vollkommen ist!" <sup>1</sup> Oder wie St Petrus in der Epistel<sup>2</sup> lehrt und nachdrücklich mahnt: "Seid alle einmütig im Gebete, mitleidig, brüderlich, barmherzig, bescheiden, demütig; vergeltet nicht Böses mit Bösem!... Wenn ihr etwas leidet um der Gerechtigkeit willen, Heil euch! Ihre Schrecknisse sürchtet nicht und beunruhiget euch nicht, haltet nur den Herrn Christus heilig in euren Herzen!"

#### VII. Am fechsten Sonntag nach Pfingsten.

Welcher Gifer für bas Reich Gottes und feine Berechtigkeit erfüllte biefe guten Leute, bon benen ber bl. Martus im beutigen Ebangelium ergahlt! 8 Schon brei Tage hatten fie bei Jesus ausgehalten, feine gabllofen, ftaunenswürdigen Bunder an fich felbft und an ihren Angehörigen erfahren und Die Worte feiner emigen Beisheit mit unermudetem Bergen aufgenommen. Rach fo langer Reit gingen ihnen aber begreiflicherweise Die Lebensmittel aus. Wer jeboch zuerft für bas Reich Gottes und feine Berechtigfeit forgt, bem wird alles übrige hinzugegeben werden. Für den irdifc gefinnten Meniden ein ichmer ju faffenbes, aber bochbebeutfames Gottesgefes! Aus feiner Bernachläffigung quillt Sunde auf Sunde, gulett boll= endete Gottvergeffenheit. Darum vertundet es ber Beiland fo häufig. Sier burch ein augenfälliges Bunber. Die glaubensvolle Ausbauer, Die Dürftigkeit bes gablreichen Bolkes und Die Gefahr, welche ihm brobte, hatten barmbergige Silfe verdient. Auch bie Apostel bedurften ber Belehrung, daß fie irdifche Not nach beften Rraften ju lindern hatten, wenn fie auch für bas ewige Wohl ber gotterloften Menfcbeit in erfter Reibe ju forgen haben.

<sup>4</sup> Bgl. Mt 15, 19 ff.

Darum das ergreifend schöne Wort aus dem göttlichen Erlöserscherzen: "Wich erbarmt das Bolk!" Es ist für die Kirche und für alle, die ihren Geist und den Geist Jesu Christi besitzen, zum Lebensprogramm geworden durch alle Jahrhunderte dis auf diese Stunde. Nur wahnwizige Propheten des Neuheidentums können es der Kirche verübeln, wenn sie sich der irdischen Lebensnot in erbarmender Mutterliebe annimmt.

Damals freilich verstanden auch die Apostel das mitleidige Herz des Heilandes noch nicht. Ihr Glaube war noch zu wenig erleuchtet. Sie dachten nicht daran, von der Wunderkraft Gebrauch zu machen, die ihnen Jesus verliehen hatte. Sonst hätten sie nicht gefragt: "Woher wird jemand hier in der Wüste, am Oftuser des Genessareth, Brote bekommen, um sie zu sättigen?" Sie unterließen es, wirksam einzugreisen. So sättigte denn der Heiland selbst das viele Bolk mit sieben Broten und einigen Fischlein, zur Belehrung der Apostel, zur Belohnung der gläubigen Scharen. Die Lehrweisheit, die Allmacht, die allumsassende, unerschöpfliche Barmherzigkeit und Liebe des göttlichen Erlöserherzens, sie hatten gesiegt.

Möchten die Gesinnungen, welche der Heiland in jenem guten Bolke traf und wie er sie in den Aposteln weden wollte, in uns stets lebendig sein!

#### VIII. Am fiebten Sonntag nach Bfingften.

"Jeber gute Baum bringt gute Früchte; ber ichlechte Baum aber bringt ichlechte Früchte."

Mit diesen Worten spricht Christus der Herr im heiligen Evangelium eine für jedermann leicht verständliche Wahrheit aus. Jedes Wesen, heiße es, wie es wolle, handelt und ist tätig in einer Art und Weise, wie es seiner Natur und Beschaffenheit entspricht. Beim Menschen wird es nicht anders sein. Seine Früchte, seine Werke oder Taten entfalten und enthüllen nur das, was sein Inneres, sein Herz, sein eigenstes Selbst erfüllt, bewegt und belebt.

Daraus zieht ber Seiland eine wichtige Folgerung: "Aus ihren Früchten sollt ihr die Menschen erkennen!"

Euch felbft, aber auch die andern!

Nur zu häufig trägt der Menfch seinen schlimmften Feind in fich berum und weiß es nicht, weil er bon berkehrter Selbstliebe fich

gängeln läßt. Wir sind nur allzusehr die Kinder Adams, der seine eigene Schuld auf Eva schob: "Das Weib, das du mir als Gestährtin zugesellt, hat mir von dem Baume gegeben, und ich aß." <sup>1</sup> Wer aber ernstlich und täglich über sein Tun und Lassen sich Rechenschaft gibt, wird Fehler und Mängel weniger bei andern als bei sich selber sinden. Das aber ist die köstliche Frucht der Selbstprüfung, welche der hl. Paulus andeutet mit den Worten: "Wenn wir uns selbst richten, dann werden wir nicht gerichtet werden." <sup>2</sup>

Nicht sellen fördern oder hemmen uns freilich auch andere auf dem Heilsweg, ohne daß wir es sofort zu erkennen und zu untersicheiden vermögen.

Da wünscht uns ber gütige Heiland vor Täuschungen zu bewahren. Deshalb warnt er: "Hütet euch vor den falschen Propheten, welche in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind."

Bu allen Zeiten hat es solche gegeben, die sich weise dunkten, ohne sich von der göttlichen Beisheit Jesu Christi erleuchten zu laffen; sie rühmten sich ihres Lebens und ermunterten auch andere, ihrem Beispiel zu folgen.

Wieberum andere wiffen aus halbwahren und halbfalfchen Behauptungen ein Gewebe zu flechten, daß der kindlich unbefangene Mensch fich davon mit Leichtigkeit einnehmen läßt.

Das find reißende Wölfe in Schafstleidern, keine mahren Bropheten; fie munichen nur zu rauben und zu zerreißen; fie bermogen nicht zu jener Wahrheit zu führen, welche uns ewiges, glückliches Leben verburgt.

Gefährlich ift barum vertraute Freundschaft, noch gefährlicher eheliche Lebensgemeinschaft mit Andersgläubigen, gefährlich die Lektüre glaubens= oder sittenwidriger Schriften: "Wer die Gefahr liebt, geht barin zu Grunde." 8

Bu ben falschen Propheten und reißenden Bölfen gehören auch jene zahlreichen, welche meinen, auf Ansichten, auf Meinungen, auf ben Glauben komme es nicht an, wenn man nur recht lebe. Gleich als ob die Taten und das äußerliche Leben des Menschen nicht aus seinen Überzeugungen, aus seinem "Glauben" wie aus seiner Quelle

<sup>1 6</sup>n 3, 12. 2 1 Ror 11, 31.

<sup>3</sup> Sir 3, 27.

erfließen! Mancher handelt freilich beffer, als seine Grundsate find; aber er fleht im grellen Widerspruche mit fich selbst.

Bum zweitenmal erhebt Jefus seine warnende Stimme: "Richt jeber, ber ba fagt: Berr, Berr! wird in bas himmelreich eingeben."

Gott will ben ganzen, ben inneren und ben äußeren Menschen und bessen ganze, ungebrochene Lebenskraft in seinen Dienst ziehen, weil er ben ganzen Menschen geschaffen, erlöst und geheiligt hat. Eiserer ist des Herrn Name 1. Das Wertvolle, Formgebende aber ist das Innerliche.

So mahnt benn ber Bölkerapostel in ber Spiftel 2 bes Tages: "Gebet eure Glieber bem Dienste ber Gerechtigkeit hin zur Heiligung!"

### IX. Am achten Sonntag nach Pfingsten.

Wer möchte daran zweifeln, daß oft große und zahlreiche Ungerechtigkeiten den Erwerb und den Gebrauch irdischen Besitztums beslecken? Dennoch können und sollen die hinfälligen Dinge dieser Welt als wertvolle Bausteine zum Aufbau des ewigen Gottesreiches Verwendung sinden, weil sie ihrer Natur nach keineswegs bose sind. Und die trefslichen Lehrmeister in dieser Kunst sind merkwürdigerweise gerade diesenigen, welche die irdischen Güter zum "Mammon der Ungerechtigkeit" erniedrigen.

Das Cbangelium vom ungerechten Berwalter legt uns diese Erwägungen am achten Sonntag nach Pfingsten vor 3.

Ein reicher Mann erfuhr, daß sein Berwalter die ihm anderstrauten Güter verschleudere, und beschloß, ihn deshalb von seiner einsstußreichen und angesehenen Stelle zu entfernen. Seh dieses geschah, setzte der bedrohte Beamte in Bereinigung mit den Schuldnern des Herrn deren Schuldscheine herunter. Er wünschte so für sein späteres Fortkommen zu sorgen, weil er nach der Enthebung aus seiner Stelslung weder betteln noch arbeiten mochte. Der Herr lobte die Klugheit seines ungerechten Berwalters: "Die Kinder dieser Welt sind in ihren Geschäften klüger als die Kinder des Lichtes." Jesus aber fügte bei: "Machet euch Freunde mittels des ungerechten Reichtums, damit, wenn es mit euch zu Ende geht, sie euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er 34, 14. <sup>2</sup> Röm 6, 19—23. <sup>3</sup> St 16, 1—9.

Selbstverständlich rühmte der göttliche Lehrer nicht den Betrug bes ungerechten Berwalters. Allein dessen Klugheit und Rührigkeit, dessen kühnen Mut und dessen rasche Entschlesseit verdienen Lob und Anerkennung. Daß doch diese trefslichen, nicht allzu häusigen Eigenschaften im Dienste des Guten gestanden hätten! So aber vermögen sie von dem Mammon, den der Berwalter seinem Herrn unterschlug, das Brandmal schnödester Ungerechtigkeit ebensowenig auszuwischen wie von dem Gelde, welches er in früherer Zeit verschwendet hatte. Betrug und Berschwendung wird kein Bernünftiger rechtsertigen wollen.

Allein burch die Ungerechtigkeiten feines Bermalters wird ber Berr felbft ins Recht gefett. Gleichgultig, wen man unter bem "reichen Manne" fich benten mag, ob Gott ober Chriftus, ob bas romifche Bolt ober irgend einen reichen Rapitaliften, nur nicht ben Teufel! Der Beiland berurteilt die Angriffe auf den Brivatbefig in jedem Falle. So fpricht er auch in ben Barabeln bom berlornen Sohn und bom berlornen Binsgrofden; ja ba bezeichnet er fogar eine weitgebenbe, aber bernunftige Sorge für fein Eigentum als lobenswert. Der göttliche Lehrer anerkennt bamit, daß bas Sonderaut, ja daß sogar große Reichtumer eine berechtigte und wichtige Stelle einnehmen im fozialen Gefüge bes Menfcheitslebens. Tat= fäclich unterhielt Jesus auch mit reichen Leuten, wie mit Lazarus und feinen Schweftern in Bethanien, mit Nitobemus und Jofeph von Arimathaa, freundschaftliche Beziehungen. Es ift nichts bavon befannt, daß er fie jemals wegen ihres Reichtums getadelt batte. Man tut dem Menfchensohne schweres Unrecht, wenn man ihn gum Reinde des Befiges und ber Befigenden ftempeln will.

Freilich fordert der Heiland überall Losschälung des Herzens vom irdischen Besitze und den Gebrauch desselben für die höchsten Interessen des ewigen Lebens. Das Geld soll nicht um seiner selbst willen aufgehäuft werden; nicht epikureischer Genuß ist das wahre Ziel seiner Berwendung. Höchste und letzte Aufgabe des irdischen Besitzes bleibt, uns Freunde zu erwerben, welche uns in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wenn es mit unserem irdischen Leben zu Ende geht. Bei diesem Streben sollen Umsicht und ruhige Energie, Alugheit, Ausdauer und mutiges Bertrauen in den endschaftlichen Sieg unserer heiligen Sache mindestens ebensosehr unsere Begleiter und Gehilfen sein wie bei dem ungerechten Berwalter in seinem Streben

nach verwerflichen Zielen. Wenn jeder Besigende mittels seines irdischen Gutes für sein ewiges heil in der Beise forgen würde, wie dieser verschwenderische, aber kluge Beamte mit fremdem Gute für sein irdisches Wohlergeben forgte, dann würde es gut bestellt sein um uns.

Wie wir im einzelnen nach diefem Ziele ftreben follen, bas fagt ber Beiland bier nicht. Gewiß ift die ebangelische Armut in Diesen Dingen hobes und bochftes Ideal. Wie alle Ideale fann fie nur von wenigen und bon außerlesenen Seelen bermirklicht werden. Aber wenn auch nicht alle Raffael ober Dante fein konnen, fo teilen fich boch viele Maler und Dicter in den unvergänglichen Ruhm mahrhafter, gott= beanadeter Rünftler. In den Ordensfamilien der Rirche erleben wir die Pflege ber evangelischen Armut. Allein die Gottes= und Rachftenliebe bermag auch mit ber Gerechtigfeit im Erwerb und Gebrauche des irdifchen Befiges fich ju bermablen. Bon diefen leuchtenben Sternen geleitet, werben bie Menichen wie bon felbft jabllofe gottgefällige Wege und Formen des Wohltuns finden, um mit dem Mammon die geiftige und leibliche Rotlage ihrer Mitbruder nach allen Seiten bin ju lindern und ju beben. Der Menfchenfohn, welcher die Gaben ber Reichen mahrend feines irbifden Lebens in Demut und Dankbarkeit annahm, ohne zu erroten, und ber feine lette Enticheidung am Tage des Weltgerichtes von der Bollbringung leiblicher Werke ber Barmbergigkeit abhangig macht, er wird es auch billigen, daß seine Betreuen irdische Buter in Berechtigkeit und Gottes= liebe erwerben, bewahren und mehren, damit fie ihnen eine beständig fliegende Quelle bieten, um Sunrige fpeisen, Unmiffende belehren, Rrante pflegen, Nadte fleiben, Gefangene erlofen ju fonnen 1.

So find die Guter dieser Erbe allerdings in die hand einzelner gelegt, aber fie dienen dem Nugen aller, weil alle die Rinder eines Baters find.

So wird die Mahnung des Bölkerapostels in der Epistel<sup>2</sup> des heutigen Sonntags erfüllt: "Wir sind nicht Schuldner des Fleisches, daß wir nach dem Fleische leben", wie jener ungerechte Berwalter, sondern "wir haben den Geist der Rindschaft empfangen, in welchem wir rusen: Abba — Bater."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Mt 25, 31 ff. <sup>2</sup> Röm 8, 12—17.

### X. Am neunten Sonntag nach Bfingften.

Eine ergreifende Mahnung durchtont ben heutigen Gottesdienft. St Paulus Meidet fie bei der Cpiftel in die klaren Worte:

"Wer da meint, er ftebe, der febe gu, daß er nicht falle!"

Zwar ist Gott getreu; er läßt nicht zu, daß wir über unsere Kräfte versucht werden. So fährt der Bölkerapostel fort. Um so verderblicher ist der Fall in die Sünde. Zahlreiche Beispiele aus der Offenbarungsgeschichte des Alten Bundes stehen als ebensoviele Warnungstaseln aufgerichtet vor uns; sie alle verkünden in ergreisender Sprache den Fluch der Sünde.

Noch ernster ift die Sprache bes Evangeliums 2. Jesus weißsagt den Untergang des Tempels und der Stadt Jerusalem und
vertreibt Käufer und Verkäufer aus dem Tempel. Zwei furchtbare
Strafgerichte über die Sünde, allen zur Warnung: "Wenn doch
auch du es erkenntest, und zwar an diesem beinem Tage, was dir
zum Frieden dient!"

Wie wahr sind die Worte, die der Priester beim Offertorium mit dem harfenfrohen Könige auf Sion spricht: "Die Satzungen des Herrn sind gerade und erfreuen die Herzen, und seine Gerichte sind sußer als Honig und Honigseim."

Das Rommuniongebet erinnert uns an die Quelle unserer fiegenden Kraft mit den Worten des Erlösers: "Wer mein Bleisch ift und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm."

But, oft, beharrlich im Gebrauche ber heiligen Rommunion zu fein, bas heißt fich ficherstellen bor bem Falle.

"So berleihe denn die Teilnahme an deinem Sakramente Läuterung, o Herr, und gewähre Einigung, durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen."

#### XI. Am zehnten Sonntag nach Pfingften.

Das Evangelium's ift ein Gemalbe. Die Umriffe find icharf, bie Lichter grell; warmes, wirkliches Leben stromt burch jede Faser. Es find zwei Beter im Tempel, hier ein Pharifaer, hochaufgerichtet,

<sup>1 1</sup> Ror 10, 6—13. 21 19, 41—47. 3 Pf 18, 9 11.

<sup>4 30 6, 57. 6</sup> Schlußgebet ber heiligen Deffe. 8 1 18, 9—14.

selbstbewußt, einer aus ber angesehensten Boltsklasse, dort ein Zöllner, bescheiben in Gebarbe und Haltung, dem verachtetsten Stande ansaeböria.

In Wahrheit betet ber Pharifäer nicht; er prahlt mit seiner Freiheit bon ber Sunde und mit seiner eifervollen Übung strenger Tugend. Er ist in seinen Augen nicht wie einer von den andern Menschen; er übertrifft sie alle, besonders den Zöllner.

Der Zöllner bagegen benkt nur an sein Sündenelend und an Gott; er magt nicht, seine Augen zu erheben; er schlägt an seine Bruft; er spricht: "Gott, sei mir Sünder gnädig!" Demut, Reue, Zerknirschung füllen seine Seele.

Wer kann dieses ebangelische Gemalde betrachten, ohne tief ergriffen zu werden, ohne sich der eigenen Regungen der häßlichen Selbstüberhebung und des törichten Stolzes heilsam zu schämen, ohne die Demut von neuem zu lieben: "Gott, sei mir Sünder gnädig!"

Demut unterscheidet das Reich Gottes vom Reiche ber Welt.

Demut ist Erkenntnis und Bekenntnis der eigenen Schwachheit, ist alleitige, vertrauensvolle Hingabe an Gottes heiligen Willen. Sie ist Wahrheit und Gerechtigkeit; sie schafft Harmonie und Eintracht zwischen Gott und dem Menschen, zwischen unsern Kräften und ihren Zielen; sie zerstört nicht und unterdrückt nicht gewaltsam, aber richtet weise Schranten auf und belebt den Mut zu freudigem Eifer. So ist sie der süße Duft unseres Wissens, der Segen unserer Arbeit, die ausdauernde Kraft unseres Leidens, die Weihe unseres Lebens. Der hl. Paulus schildert in der Epistel<sup>1</sup> die verschiedenen Gnadengaben des Heiligen Geistes. Aber keine derselben kann in den Herzen der Släubigen Aufnahme sinden und Bestand haben ohne die Demut. Der Stolz entstellt, ja vernichtet alle gute Gabe.

Der herr aber "übet Macht in seinem Arme; er zerftreuet, bie ba hoffartig find in ihres herzens Sinne, und erhöhet Demutsbolle" 2.

## XII. Am elften Sonntag nach Pfingften.

"Unsere Hilfe ift im Namen bes Herrn, der den himmel und die Erde geschaffen hat." 8 Un dieses Psalmwort erinnert das Evangelium bes hl. Markus 4. Der heilige Schriftseller erzählt:

<sup>1</sup> mt 7, 31-37.

Jesus wanderte mit seinen Aposteln von Tyrus und Sidon tommend bem See Genesareth gu. Da brachte man ihm viele Rrante, barunter einen Taubftummen. Bertrauensvoll baten Die Leute ben Beiland, er moge bem Unglücklichen feine fegnende Sand auflegen. Jesus führte ben Menichen beiseite, um ungeftort mit ibm verkehren zu konnen; bann berührte er mit dem Finger beffen Ohren und mit bem Speichel feines Mundes beffen Bunge, um burch biefe finnenfällige und finnbilbliche Sandlungsweise ben Glauben und bas Bertrauen des Mannes zu beleben. Seufzend und betend ob bem Elend, bas feit Abams Sunde unter ben Menfchen ftetig muchs, fprach ber Berr: Ephpheta - "Tue bich auf!", b. b.: "Offne bid, Ohr, lofe bid, Band ber Zunge!" Und fogleich horte ber Mann und redete recht. Die Dantbarfeit und die Bewunderung des Bolles aber breiteten die Runde von der göttlichen Wohltat immer weiter aus, tropbem Jesus Stillichmeigen geboten batte: "Er bat alles wohl gemacht, die Tauben macht er horen, die Stummen reden", wie es der Brophet Isaias vom Meffias vorausverfündet hatte 1.

Bas ift boch ber Menich, wenn Gottes Erbarmen ibn nicht aufnimmt? Stumm und taub, unfabig, die mabren, die gottlichen Buter anzustreben, aufzunehmen, zu bewahren, wie nabe fie ibm auch find. Die Berftreuungen bes Alltagslebens laffen ibn oft nicht einmal fein eigenes Sundenelend fühlen und erkennen. Da legt ber Berr feine fegnende Band auf ibn und führt ibn abseits von der Beerftrage und bon ber Unruhe bes Lebens: Leiden und Rugungen mannigfacher Art bringen ben Armen gur Befinnung; er fragt: Ber bin ich? Wohin geh' ich? In fein Ohr legt der Allmächtige den eigenen Finger, und mit machsendem Glauben bort das Gefcopf auf Die Weisheitsworte feines Schöpfers und Erlofers; feine Bunge wird berührt bon ber Rraft bes Allerhöchsten, bag es erft lallend, bann beutlich bernehmbar fpricht: Bater unfer, ber bu bift in bem Simmel! . . . Endlich ruft Jesus mit Macht in die Seele binein: Ephphota - Tue dich auf! "Da bebt die Erde vor dem Blide bes Ewigen, der Fels wird verwandelt in flutende Baffer und ber Riefel gestaltet ju firomenden Quellen." 2 Durch bas fichtbare Zeichen seiner Sakramente hat ber göttliche Erloser einen ber taubstumm, ja ber tot mar für feinen emigen Gott, zu neuem, übernatürlichem Leben

<sup>1 3 35, 4</sup> ff. 2 Pf 114 (113), 8. Bgl. Stord 205.

wunderbar erweckt. Im Innern des Überglücklichen ift jest eine Quelle lebendigen Waffers eröffnet, das da fortströmt ins ewige Leben 1.

Darob preisen wir ben Heiland: "Er hat alles wohl gemacht!" Aber wir beherzigen auch das Wort, welches der hl. Paulus in der Epistel spricht2: "Durch die Gnade Gottes din ich, was ich bin, und seine Gnade ist in mir nicht unwirksam gewesen." Wenn wir etwas sind in den Augen des allmächtigen und allheiligen Gottes, dann danken wir es seiner übernatürlichen Gnade. Besigen wir diese Gnade? Sie ist ein unschätzbares Kapital, das wir, wie der Bölkerzapostel, in reicher, gottgefälliger Wirtsamkeit fruchtbar machen müssen.

### XIII. Um zwölften Conntag nach Bfingften.

Auch in den Augen der Kirche ift die Liebe das erste und höchfte Gebot. Wundern wir uns daher nicht, daß sie uns im Evangelium von neuem empfohlen wird, und zwar die Nächstenliebe, welche mit der Gottesliebe untrennbar verbunden ist und durch welche sich diese kundgibt.

Ein Gesetzlehrer hatte den Heiland nach der höchsten Borschrift des göttlichen Gesetzs befragt, und da ihn Jesus auf das Wort Gottes verwies, vollkommen richtig das Gebot der Liebe Gottes und des Nächsten genannt. Um aber zu zeigen, daß er dem göttlichen Lehrer nicht mit einer nuplosen, weil selbstverständlichen Sache habe lästig fallen wollen, legte er ihm sosort die wichtige Streitsrage seiner Zeitgenossen dor: "Wer ist denn mein Nächster?" Der Heiland erwiderte mit Erzählung der herrlichen Parabel vom barmherzigen Samaritan: er löste die Frage aus den engen Schranken rabbinischer Schulweisheit und stellte sie ins helle Licht unverfälschen, natürlichen Empfindens. Das wird in der Spnagoge zu Jericho, etwa sechs Stunden von Jerusalem entsernt, gegen das Jordantal hinunter, geschehen sein, als Jesus im Begriffe stand, von Galiläa über Peräa zum Laubhüttensest nach der heiligen Stadt zu reisen.

Boren wir in Rurge die bekannte liebliche Ergablung!

Ein Reisender, vielleicht ein Jude, der ben oden und schluchten= reichen Weg von Jerusalem nach Jerico gog, wurde von Raubern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fo 4, 11 14. <sup>2</sup> 1 Ror 15, 1—10.

ausgeplündert und blutig geschlagen, von einem Priefter und von einem Leviten gesehen, aber im Stiche gelassen, dagegen von einem Samaritan sorgsam gepflegt und in eine Herberge gebracht.

So tat ein Samaritan einem Fremdling ober gar einem Juden, ein Berhaßter einem Haffer. (Zwischen Judaa und Samaria bestand bekanntlich ein altes Berhältnis gegenseitiger Feindschaft.) Priester und Levit, die doch zu Liebeswerken vermöge ihrer Stellung am ehesten verpflichtet waren, unterließen jede Liebestat; der Samaritan vollbrachte deren nicht weniger als sieben. Es war offenbar, daß er als "Nächster" sich erwiesen hatte. Aber ebenso offenbar ist jest, daß wahre Nächstenliebe keine Markseine, keine Grenzpfähle, keine Rücksichten auf Fleisch und Blut, auf Religion oder Bolk kennen darf, sondern ausnahmslos allgemein, uneigennützig, persönlich und selbstlos, opferwillig, ausgiebig, großmütig und flandhaft sein muß.

"Geh bin und tue besgleichen!"

So gebot ber göttliche Erlöser. Er selbst hat so getan an bem burch Abams Sündenschuld beraubten und todwunden Menschengeschlecht. Auf unsere Striemen goß er den Wein der Wahrheit und das Öl der Gnade; er lud uns auf seine Schultern und trug uns in die Herberge seiner Kirche; ihr gab er Weisung, alles an uns aufzuwenden, bis er wiederkomme, uns in die ewige heimat zu führen.

"Geh bin und tue besgleichen!"

So gebietet und tut fort und fort die heilige Rirche Chrifti. Taufende ihrer Glieder haben sich und ihre geistige Mutter mit den duftigsten Ruhmestränzen geschmückt, welche sie im Reiche der Nächsten= liebe durch die Fülle, Größe und Fruchtbarkeit ihrer Taten und Gin= richtungen erwarben. Möchte nur die Kirche in ihrem sozialen Wirken von Argwohn, Mißgunst und Gewalttat niemals gehemmt werden!

"Geh hin und tue besgleichen!" Diese göttliche Mahnung erzgeht endlich an jeden einzelnen Christen. Würde sie befolgt, dann würden wir der Wahrheit der Herremworte erst recht inne werden, mit denen das Evangelium beginnt: "Selig die Augen, die da sehen, was ihr sehet!"

## XIV. Am breizehnten Sonntag nach Bfingften.

Der Gingang und das Grabuale des heiligen Megopfers sprechen heute von dem Bunde, den Gott der Allmächtige mit dem Menschengeschlecht geschloffen hat. Da fleht der Priefter: "Blice

hin, o Herr, auf beinen Bund und verlaß die Seelen beiner Armen nicht vollends." <sup>1</sup> Die Epistel<sup>2</sup> charakterisiert kurz diesen heiligen Bund. Er ist zweisach: der Alte, geschlossen mit Israel, und der Neue mit dem ganzen Geschlechte. Kern und Stern des ersten war "das Geseh". Dieses setzte den Menschen in den Stand, seine Sünden zu erkennen, und weckte in seinem Herzen die Sehnsucht nach der verheißenen Erlösung. Der Neue Bund dagegen ist ein Bund der erfüllten Berheißung, der wahren Gerechtigkeit, welche lebendig macht der Gott, des Glaubens und der Enade des Erlösers Jesus Christus.

Die Ohnmacht bes Alten und die segensvolle Obmacht bes Neuen Bundes offenbart das Evangelium 8 wie in einem Spiegelzbilde. Es erzählt: Jesus heilte zehn Männer durch sein allvermögenzbes Wort vom Aussatze und sandte sie zu den Priestern des Alten Bundes, um ihre Heilung beurkunden zu lassen; einer von den Gesheilten, ein Samaritan, kehrte zu seinem Wohltäter zurück und ersstattete ihm seinen Dank.

Die Priester sind die Bertreter des Alten Bundes. Sie vermögen mittels des Gesetz das Borhandensein des Aussatzs der Sünde zu konstatieren; sie hinwegzunehmen, die Seele durch Einhauchen neuen, höheren Lebens gesund zu machen, das kann erst Christus, der Mittler des Neuen und ewigen Bundes. Bur Teilnahme an demselben werden aber nicht bloß Juden, sondern auch Samaritaner, Heiden, alle berusen, wenn sie nur glauben, lieben, hoffen 4. Ja solche, welche einst vermöge ihrer geringen, religiösen Bildung, oder wegen des schlimmen Justandes ihres Gewissens weit hinter andern zurückstanden, wie die Samaritaner hinter den echten Israeliten, sie können im Neuen Bunde durch ihren dankbaren Gifer sich erste Plätze im Reiche Christi erringen.

Wie sehr müffen solche Aussichten unsern Seeleneifer spornen, die Gnadenmittel des Gebetes, der Sakramentalien und Sakramente treu und fleißig zu benützen, durch gutes Beispiel, kluge Ermahnung und durch Opferwilligkeit den heiligen Bund mit Gott zu befestigen und in andern Seelen anzubahnen und zu begründen!

¹ \$1 73, 19 ff.

<sup>2</sup> Gal 3, 16-24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> St 17, 11—19.

<sup>4</sup> Bal. Rollette.

## XV. Am vierzehnten Sonntag nach Pfingften.

Dem Bunde des Menschen mit Gott, woran der Gottesdienst bes letzten Sonntags erinnerte, steht der Bund mit der Welt entgegen, zu welcher der Erdgeborne sich wie mit magnetischen Kräften hingezogen fühlt. Diesem Feind arbeitet heute der heiland entgegen. Hören wir auf seine Worte!

Etwas anderes ift es "Reichtum besitzen" und etwas anderes "bem Reichtum dienen", sein Anecht sein, ihm alles Sinnen und Trachten, alles Sorgen und Mühen zuwenden.

Und wiederum, etwas anderes ist es "für seinen Lebensbedarf unter Angst und Rümmernis sorgen" und etwas anderes "dem Erwerb bes Lebensbedarfs eine ernste, aber nicht eine erste und einzige Sorgfalt zuwenden".

Abraham, Job, Maria und Martha zu Bethanien waren reich und bennoch gerecht. Joseph, der Rährvater Jesu, und sein Borbild, Joseph in Ägypten, forgten mit Umsicht und punktlichem Fleiß für den Unterhalt der Ihrigen und sie waren gerecht.

Im herzen dieser aller tonte das Wort wider: "Im Schweiße beines Angesichtes sollst du bein Brot effen."

Biele Gründe mahnen aber von der Anechtschaft des Mammons und von der angstlichen Sorge um das Zeitliche ab.

Gott hat uns das Größere und Wertvollere, Leib und Leben, gegeben; er gibt auch das Geringere, Speife und Rleid.

Gott forgt für bas Bogelein, um wieviel mehr für ben Menschen!

Die Bögel tun nur, was fie konnen; zu arbeiten berstehen sie nicht, aber doch zu suchen, und sie finden. Arbeite du, der du es kannst, im Schweiße deines Angesichts, aber ohne Angst, und du wirst finden, was du bedarfft.

Gott ist nur Herr und Sigentumer der Bögel, uns ist er auch Bater.

Angfiliche Sorge ist auch böllig nutlos, töricht. Die Länge und Ausbehnung des Lebens kann sie ja doch um keine Spanne vergrößern.

Und wie mit ber Speife, so ift's mit ber Rleibung.

<sup>1</sup> Gn 3, 19.

Siehe die Lilien des Feldes! Sie wachsen, sie schmuden sich aufs schonste ohne eigene Sorge, ohne Pflege ber Menschen.

Die weise Königin von Saba hat Salomons Pracht bewundert 1. Bewunderungswürdiger ift jede Feldblume!

Und boch ift bie Blume bon turzer Lebensdauer und bon geringem Rugen: morgen schon bernichtet sie bas Feuer. Du aber, o Mensch, haft eine unsterbliche Seele.

Gott kleidet fie, dich sollte er nicht kleiden? — Rleingläubiger! Bift du nicht wie ein Seide, welcher Gott nicht kennt, Gott, beinen himmlischen Bater, voll der Weisheit, Macht und Gute, reich über alle Begriffe!

"Suchet also zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit", anderes, Irdisches nur als Zugabe und in Unterordnung unter jenes erste, einzig Notwendige und "dieses alles wird euch dann hinzugegeben werden."

### XVI. Am fünfzehnten Sonntag nach Bfingften.

Haben wir nicht alle bas Mitleiben und bas Erbarmen Gottes bon noten, auch bann, "wenn wir im Geifte leben", bamit wir ftets "im Geifte wandeln"?

Der vielgeprüfte, vielerfahrene Seelenhirte St Paulus glaubt es 2. Wie leicht laffen sich die Menschen verleiten, nach "eitler Chre zu jagen, einander zu reizen, einander zu beneiden"!

Wie leicht werben fie "bon der Sünde übereilt", von heftiger, unborhergesehener Bersuchung überrascht und zu Fall gebracht!

Und wenn bann ber Chrift seinen Mitbruder, ber gefallen ift, "im Geiste ber Sanftmut unterweist", wie es sich gebührt, wie sehr muß er "achthaben auf sich selbst, bamit nicht auch er berssucht werbe"!

Mehr als das. Allen fürwahr gilt die apostolische Mahnung: "Giner trage des andern Lasi", Sünden, Fehler und Gebrechen; "so werdet ihr das Gesetz Gottes erfüllen". Denn "wenn jemand sich etwas zu sein dünkt, da er doch nichts ist, der betrügt sich selbst".

<sup>1 3</sup> Rg 10, 5.

<sup>2</sup> Epiftel ber Meffe, Gal 5, 25 bis 6, 10.

Solch bemutiges Mißtrauen auf die eigene Ginficht und Kraft ift nur zu berechtigt, ein Aussluß der Furcht Gottes, welche den Anfang der Weisheit bilbet.

Wiederum spricht der Bölkerapostel: "Täuschet euch nicht! Gott läßt seiner nicht spotten." Sein heiliges Gesetz hat er uns gegeben; danach wird er uns richten. "Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer in seinem Fleische sät, der wird vom Fleische auch Berderben ernten; wer aber im Geiste sät, der wird vom Geiste ewiges Leben ernten."

Die Sache ist also wichtig; die Lage ist ernst; wo werden wir Silfe finden in unserer Schwachbeit?

Siehe unsern Heiland! Aus lauterstem Mitleid erweckte er den einzigen Sohn einer Witwe zu Naim durch das Wort seiner Allmacht dom Tode zum Leben: "Jüngling, ich sage dir, steh auf!" Er bedarf dazu keines Gebetes, keiner Anstrengung; er spricht, und es wird; er besiehlt, und was er besiehlt, ist da!

Jesus Christus hat den leiblichen Tod überwunden; er bermag ben geistigen Tod der Sünde von uns fernzuhalten und zu überwinden, falls er eingetreten sein sollte.

In to Domino speravi — "Auf dich, o Herr, hab' ich vertraut; in Emigkeit werd' ich nicht zu Schanden".

Das bemütige Mißtrauen auf uns selbst macht nicht mutlos und tatlos, weil es mit um so festerem Gottvertrauen vermählt ift. Im Gegenteil. Mit dem Apostel werden wir sprechen: "Lasset uns Gutes tun und nicht ermüden; benn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermüden." "Darum lasset uns, da wir Zeit haben, Gutes tun allen, vorzüglich aber den Glaubensgenossen."

## XVII. Am sechzehnten Sonntag nach Pfingsten.

Ein vornehmer Pharisaer lub an einem Sabbat den Heiland und mehrere seiner eigenen Standesgenoffen zu Tische. In den Speisesaal trat, ungeladen, auch ein wassersüchtiger Mann. Jesus sah ihn und fragte die anwesenden Pharisäer, ob es erlaubt sei, am Sabbat zu heilen. Diese schwiegen. Jesus aber machte den Kranten wunderbar gesund, sprechend, daß man ja am Sabbat sogar einen

<sup>1</sup> Evangelium ber Meffe, St 7, 11-16.

in die Grube gefallenen Ochsen oder Esel herausziehe. Die Tische gesellschaft selbst mahnte der herr in einer Parabel, bei einem Fest= mahle lieber die legten als die ersten Plate zu wählen, um nicht Schmach, sondern Ehre zu ernten 1.

Waffersüchtige galten von jeher als das draftische und abschreckende Bild ungezügelt leidenschaftlicher Menschen. Je mehr jene trinken, um ihren Durst zu stillen, um so beschwerlicher und unheilbarer wird ihr Übel. So wächst auch die bose Begierlichkeit unheilvoll, je mehr man ihr nachaibt und frönt.

Selbstzucht und Selbstbeherrschung ist jedem Menschen notwendig. Die Pharisäer haben sie in einem gewissen Sinne geübt. Als Jesus sie fragte, ob es erlaubt sei, am Sabbat zu heilen, schwiegen sie. Als er seine Krankenheilung rechtsertigte, schwiegen sie wieder. Sie kamen auch noch nicht dazu, ihre Gedanken zu äußern, als Jesus ihnen ein Gleichnis erzählte. — Sind denn diese vorlauten, hochschrenden, absprechenn Pharisäer auf einmal demütig, selbstlos, bescheiden geworden? — Nein! Ihre Selbstbeherrschung war nichts als nackte Selbstsucht. Sie fürchteten, vor Jesus in Widersprüche sich zu verwickeln und entweder eine verkehrte Lieblingsmeinung aufgeben oder in ihrer ganzen Erdärmlichkeit erscheinen zu müssen, darum beherrschen sie den Groll ihres Herzens und schwiegen.

Ihre Selbftzucht und Selbftbeherrichung ift haflich, abfloßend;

fie ift die Ausgeburt niedriger Selbftsucht.

Wie ganz anders tat Jefus! An ihm atmet alles liebenswürdigfte Bescheit, volltommenes Chenmaß und Harmonie, tiefe Demut, hingebende Selbstlofigkeit.

Am Sabbat waren größere Reisen gleich knechtlicher Arbeit bersboten. Um des Sabbats willen mäßigte Jesus seinen apostolischen Eiser. Er blieb an dem Orte, an welchem er sich eben befand. Er achtete und beobachtete selbstlos den Sabbat.

Die Heilighaltung ber Sonn= und Feiertage ist ein Opfer für Gott, aber ebensosehr ein Mittel ber Selbstzucht im Interesse bes Leibes wie der Seele, der Gesellschaft wie der Familie und des einzelnen.

Pharifaischer Übertreibung gegenüber, welche völlige Untätigkeit verlangte, bewährte ber Heiland eine Mäßigung, die mit wahrer

<sup>1</sup> Evangelium bes Tages, 2f 14, 1-11.

Weisheit vermählt war. Er heilte am Sabbat zunächft ben Leib bes Waffersüchtigen durch ein Wunder, dann die Seele der Tisch= genossen durch sein Lehrwort. Er weiht und heiligt den Sabbat durch Werke der Gottes= und der Rächstenliebe.

Dieses Beispiel des Heilandes ift zum Sonntagsgesetz seiner Rirche geworden. Es hat die Welt umgestaltet und erhält sie in ungeschwächter physischer und geistiger Lebenskraft. Die Sonntags= schändung ist der Ruin der Menschen, der Familien, der Voller. Die Sonntagsruhe ohne Sonntagsheiligung ist ein hinkender Kompromiß, den das Rad der Zeit zermalmt.

Auch vor seinen böswilligen Gegnern und vor den Großen der Welt vertrat der Heiland seine abweichenden Lehren mit Ruhe und unbefangener Alarheit, aber mit Schonung des gutwilligen Haus-herrn; denn er ließ sich in eine den Frieden gefährdende, eingehende Erörterung nicht ein. Auch hier zeigte der Herr edle Selbstbe-herrschung.

So offenbart das ganze Auftreten des Erlöfers bei einem alltäglichen Ereignisse Klugheit und Gerechtigkeit, Starkmut und Mäßigung, die vier Kardinaltugenden, welche bei dem sündelosen Menschensohne wie von selbst, ohne Mühe und Anstrengung zu reicher, schöner Blüte sich entfalteten, für uns dagegen die reise, köstliche Frucht fortwährender Selbstzucht und Selbstbeherrschung sind, nach dem Beispiele und Vorbilde Jesu, des schönsten unter den Menschenkindern, nicht nach dem Zerrbilde der Pharisaer.

# XVIII. Am fiebzehnten Sonntag nach Pfingften.

Was hätte die Menscheit zu ihrem Glück und ihrer Größe notwendiger als Einheit und Eintracht des Sinnes und Strebens! Was könnte auch dem heiligen Willen Gottes vollkommener entsprechen und dem Allerhöchsten zu größerer Shre gereichen!

Es gibt der Dinge genug, welche die Menschen entzweien, ja berfeinden: Mißverständnisse, Berschiedenheiten der Begabung, der Lebensstellung, der Anschauung, der Interessen usw., des Irrtums und der Sünde nicht zu gedenken.

Eisenschienen und Telegraphendrähte, die Fortschritte der Technik und der verfeinerten Lebensführung, die Errungenschaften der Wiffenschaft, der Runft, der Politik reichen für das hohe Ziel der Mensch-

heitseinigung nicht aus, weil ihre Lichtstrahlen zu wenig weit und zu wenig tief zu bringen bermogen.

Die Frohbotschaft Jesu Christi hat der Welt den großen, fruchtbaren Gedanken von der geistigen Einheit der Menscheit geschenkt.
Sie besit auch die Gestaltungskraft, ihn im Abslusse der Jahrhunderte immer wieder im weitesten Umfange zu verwirklichen im
lebendigen Organismus der Kirche. Die organische Einheit der Kirche ist das leuchtende Siegel ihres göttlichen Ursprungs, ihres
göttlichen Schußes, ihrer göttlichen Lebenskräfte. Und in diese Sinheit sich dauernd einzugliedern und die vollkommenen Früchte ihres
göttlichen Geistes zu bringen, das ist die hohe Aufgabe jedes Zeitalters, die würdigste Pflicht jedes Menschen. Das ist wahre Freiheit des Geistes und der Bölker, die Borbedingung und das Fundament
höchster und gediegenster Kulturentsaltung.

Daran erinnern Cbangelium 1 und Spiftel 2.

Das Evangelium erzählt ein Zwiegespräch zwischen Jesus und ben Pharisaern. Da werden wir inne, daß das Gebot der Gottesund Nächstenliebe das größte im Reiche Gottes, daß Jesus der von den Propheten verheißene Davids- und Gottessohn ift, welcher unsern Glauben heischt.

Die aus ber Wurzel bes heiligen Glaubens sprießende Gottesund Nächstenliebe bildet das starke geistige Band der Einheit unter den Menschen. Wo dieses Band sich lockert oder zerreißt, da ist es mit dem Frieden und der Eintracht nur zu bald dahin. Haber und Zwietracht sind jedoch auch unter den Kindern der Kirche nicht seltene Erscheinungen. Wie tief betrüben sie das Herz unserer gemeinsamen Mutter; wie sehr beeinträchtigen sie ihr segensreiches Wirken! Der Grund dieser bedauerlichen Borkommnisse liegt darin, daß die Menschen allzusehr an den irdischen Interessen hängen, den religiösen, sittlichen und göttlichen Dingen dagegen allzu geringe Bebeutung beimessen; darin ferner, daß die irdisch gesinnten Menschen mehr auf die wandelbaren Eingebungen ihrer natürlichen Triebe vertrauen, als auf die Stimme der göttlichen Wahrheit und auf das Wort der unsehlbaren Kirche Gottes hören.

hegen und pflegen wir die Einheit und die Eintracht in der Wahrheit mit Demut, mit geduldiger Liebe und Opferwilligkeit!

<sup>1</sup> Mt 22, 35—46. 2 Eph 4, 1—6. 3 Pf 190.

Die triftigften Beweggrunde muntern bagu auf. St Paulus ermahnt fie in ber Cbiftel1. Durch ben Glauben und bie beilige Liebe, fagt er, bilben wir einen beiligen Bau, einen beiligen Leib, ben geheimnisvollen Leib Chrifti, beffen Seele ber Beilige Beift. beffen Berr Chriftus, ber gottliche Erlofer, beffen Endziel Gott, ber emige Bater ift, einen Leib endlich, welcher auch in außerlich ficht= baren Beranftaltungen, wie in ber Taufe und in ber firchlichen Obrigfeit, ber zuverläffigen Bürgichaft fteten göttlichen Onabenzufluffes fich erfreut.

Groß und begludend fürmahr ift bas Geheimnis ber Ginheit bes Menidengeschlechtes in ber Rirche bes lebenbigen Gottes. Darum fpricht fie im Graduale voll Freuden: "Glüdfelig bas Bolt, beffen Gott ber Berr ift, bas Bolt, bas er fich jum bauernben Befite ermählt bat!" 2

### XIX. Am achtzehnten Sonntag nach Bfingften.

Bu Rapharnaum, mahricheinlich im Saufe bes hl. Betrus, fo ergablt bas Cbangelium8, belehrte ber gottliche Erlofer eine große Menge Boltes und beilte burch bas Wort feiner Allmacht einen Bichtbrüchigen, nachdem er ibm gubor, jum Urger ber ungläubigen Pharifaer, die Sünden nachgelaffen batte.

In der Cpiftel4 bankt ber bl. Paulus Gott bem Beren dafür, bag er die Chriften ju Rorinth reich machte in aller Lehre und Ertenntnis durch die Bredigt Chrifti, aber auch in ber Gnade bes göttlichen Lehrers. Der Apoftel begt für fie nur ben einen Bunfch : Mogen fie in ihrem Glude ausharrren bis jum Tage bes Gerichtes!

Die Bedeutung beiber Lefungen scheint flar zu fein. Das alles ift ja wie ein freudenvoller Lobgefang auf den gutigen Gott ob bes Bludes berjenigen, welche im "Saufe Betri", in ber Rirche Chrifti mohnen. Die Attorbe, in welche ber Gottesbienst am letten Sonntag austlang, werden wieder aufgenommen und in belleren Tonen weitergegeben. Durch die Sunde und bas natürliche Unbermogen gelähmt, gleich einem Gichtbrüchigen, bermochten wir ben Weg ju unferem Beile nicht zu beschreiten. Aber in ber Rirche Gottes werben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cph 4, 1—6. <sup>2</sup> Mt 9, 1—8.

² Pj 32, 12.

<sup>4 1</sup> Ror 1, 4-8.

ber Seele die Sünden nachgelassen; durch übernatürliche Gnade werden ihr himmlische Kräfte eingegossen; da wird der Chrift "in aller Lehre und in aller Erkenntnis reich" gemacht, "so daß es ihm an keiner Gnade mangelt", während er "die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher ihn auch bis ans Ende befestigen wird, so daß er ohne Sünde ist am Tage der Ankunft" des Menschenschnes zum Gerichte.

Der Freude über solches Glud geben wiederum der Introitus und der Stufengesang berechtigten Ausdrud: "Ich freute mich, da man mir sagte: Ins Haus des Herrn, da ziehen wir!" 1 Das Rommuniongebet aber fordert zu fortgesetztem Danke auf: "Bringet Opfergaben, betretet seine Borhöfe und betet an den herrn in seiner heiligen Halle!" 2

## XX. Am neunzehnten Sonntag nach Pfingften.

"Des Boltes Wohl bin ich, so spricht ber Herr!" — Gin tief bedeutsames Wort! Es eröffnet programmatisch die Opferfeier.

Seinen Inhalt entfaltet positiv und negativ das Evangelium. Es ist wieder eine Parabel's, ähnlich derjenigen, welche wir am zweiten Sonntag nach Pfingsten erwogen haben. Der göttliche Erslöfer erzählte sie kurz vor seinem Leiden in den Vorhöfen und Säulenhallen des Tempels vor wogenden Volksscharen und Pharisäern.

Ein König hielt seinem Sohne Hochzeit. Zum Feste lub er Bertreter aller Stände. Die Einladung erging nicht weniger denn breimal. Es galt, dem fürstlichen Bräutigam die erste Huldigung seiner Untertanen zu entbieten. Das Familienfest erweiterte sich so zum Reichsseste. Allein die Güte des Monarchen war das Signal zur langverhaltenen, offenen Empörung. Die Friedensboten des Fürsten wurden zuerst kalt und gleichgültig aufgenommen, zuletzt sogar schmählich ermordet. Der König sah sich deshalb genötigt, seine Heere gegen die Rebellen ins Feld ziehen und ihre Stadt zerstören zu lassen. Inzwischen erfolgten neue Einladungen zum Feste. Diesmal wandten sich die Königsboten an die breiten, niedern Schichten des Bolkes, welche auf dem offenen Land und an den Heerstraßen einem bescheidenen, ja niedrigen Erwerbe nachgingen. Bald war der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pf 121, 1. <sup>2</sup> Pf 95, 8 ff. <sup>3</sup> Mt 22, 1—14.

Festfaal mit Gaften gefüllt. Bevor jedoch bas Mahl begann, prüfte ber König die Angekommenen; er fand unter ihnen einen Mann ohne geziemendes Festgewand. Deffen Berschulben war offenkundig. Deshalb ließ ihn der Herrscher an Händen und Füßen binden und aus dem glanzvoll erleuchteten Festsaal in die äußerste Finsternis werfen.

Die Parabel schließt mit ber ernften Warnung an die israelitischen Zuhörer: "Biele find berufen, wenige auserwählt!"

Der göttliche Erlöser hat hier in martigen Zügen ein granbioses Geschichtsbild entrollt. Mit weltweitem Blide umfaßt er Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft bes Judentums und des Heiden= tums, einzelner Bölker, aber auch jeder Menschenseele. Wir schauen in die Tiefen des Menschengeistes, aber auch in die Tiefen des Gottesherzens. Unermeßlich erscheint Gottes Langmut und Güte, streng und unantastbar seine Gerechtigkeit und Heiligkeit. Religiose Gleichgültigkeit wächst leicht und schnell zum brennenden Hasse Gtrahlende, lichtvolle Freude welchselt mit ohnmächtig sinsterem Heulen und Knirschen der Zähne.

Wie Gott ber Berr zu seinem auserwählten Bolke bie Bropheten. ben Wegbereiter Johannes und die heiligen Apofiel fandte, fo ziehen. fichtbar und unfichtbar, gottliche Boten allgeit bom boben Solof bes ewigen Rönigs aus und flopfen an die Tore jeder Menfchen= feele, ob fie ihrem himmelslicht wohl Eingang gewähren wolle. Da wirbt ber Schöpfer und Berr bes himmels und ber Erbe um Glauben und Liebe unseres fleinen Bergens wie um eine Braut. In seiner Langmut und Liebe läßt er es fich nicht verdrießen, wiederum gu tommen, wenn er auch einmal unbeachtet blieb ober gar abgewiesen murde. Doch foldes Gebaren ber umworbenen Seele ift gefährlich; es berrat ein flumpfes und ftolzes, ein undantbares und niedrig benfendes Gemüt. Unachtfamteit und Gleichgültigfeit gegen Gott find nicht Rleinigfeiten, fondern bereits arge Berftoge gegen bas fouverane Berricaftsrecht ber hochften Majeftat; ichnell und faft unvermerkt machfen fie fich in toblichen bag und in gewaltsame Emporung gegen den aus, welcher um unfere Liebe bittet, obwohl er fie au forbern und au gebieten bas firenge und uneingeschrantte Recht befigt.

So von Gott getrennt, mogen die Menschen mahnen, ihre falfc verftandene Freiheit und Chre zu wahren und ihr Glück gleich einer

festen Stadt mit den Mitteln ihrer Einsicht, ihrer Ariegsmacht oder fortgeschrittenen Aultur aufgebaut zu haben. Die Toren! Die Ariegsvölker des Gottkönigs werden die Elenden vernichten und ihre Stadt verbrennen. Zeuge bessen sind Israel und das rebellische Jerusalem.

Aber in ihrer Brautwerbung um die Sand unferes sterblichen Geschlechtes hort deshalb die herablassende Liebe Gottes nicht auf, so viele einzelne Menschen sie auch zurudweisen mögen. Die Gottes-werbung wird nur noch um so herablassender, eifervoller, dringender; die Beweggründe zum Glauben werden mit dem Fortschritt der Zeiten noch zahlreicher und eindrucksmächtiger; der Glaube führt immer größere Scharen in den Festsaal der Kirche Gottes.

Wie erhaben ist die Spre und das Glück derer, die in diesen Festsaal berufen sind! Gin schönes Bild davon ist die Spre und das Glück jener edlen Jungfrau der evangelischen Parabel. Zur Würde einer Königin erhoben, sit sie nun neben ihrem fürstlichen Gatten beim Hochzeitsmahle, behütet von der Sorge eines gütigen Baters, umgeben von der Macht und dem Glanze künstiger Majestät, umjubelt von der herzlichen und ehrerbietigen Freude eines ganzen, wogenden Bolkes!

Werben aber alle Gingelabenen, alle Glaubenben biefes herrliche Ziel erreichen? Wenn fie es nicht erreichen, liegt die Schuld einzig und ausschließlich an ihnen selbst.

Die gläubige Annahme ber Einladung genügt, um in den Festsfaal zu kommen; aber sie genügt nicht, um am Festmahle teilnehmen zu können. Dazu bedarf es des hochzeitlichen Gewandes, jener guten Werke, welche dem Glauben entsprechen und bon ihm vorgeschrieben werden.

Webe benen, welche ohne bieses Gewand am Tage bes Gerichtes vor ihrem ewigen König erscheinen. Sie werden aller Freiheit, alles Lichtes, alles Guten beraubt und in unnennbaren Schmerz versinken.

Darum hören wir, solange es noch Zeit ift, auf die Mahnung des Apostels, welche er in der Cpistell an uns richtet: "Erneuert euch im Geiste eures Gemütes und ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in Gerechtigkeit und wahrhafter heiligkeit.

<sup>1</sup> Eph 4, 23-28.

Leget ab die Lüge, redet Wahrheit. . . Lasset die Sonne nicht untergehen über eurem Zorne. . . . Arbeitet und wirket mit euern Händen Gutes, damit ihr habet, um dem mitzuteilen, der Mangel leidet!" Der Glaube, welcher in der Liebe tätig ist, webt und wirkt unser Festgewand für den ewigen Hochzeitstag. Das aber bermögen wir nicht ohne die Hilse von oben:

"Des Boltes Wohl bin ich, fo fpricht ber Berr!"

## XXI. Am zwanzigsten Sonntag nach Pfingften.

Das Cbangelium ergählt bon einem Meifterftud gottlicher Er=

giehungstunft 1.

Ein Beamter des Vierfürsten oder Königs Herodes Antipas hatte eine weite, siebenstündige Reise von Rapharnaum nach Rana in Galiläa unternommen, um bei dem wundertätigen Jesus Hilfe für sein liebes, todkrankes Kind zu erlangen. Bon eigentlichem Glauben war bei dem vornehmen Herrn kaum zu reden; ihn bewegte höchstens das Gefühl hoffenden Bertrauens, wie man es einem weisen, wohlswollenden Manne, einem vielgepriesenen Arzte in schwerer Bedrängnis entgegendringt. Die zahlreichen Erweise göttlicher Weisheit und Kraft, welche der Heiland bisher an den Tag gelegt hatte, wären allerbings geeignet gewesen, den Beamten zu richtigeren und tieseren Erstenntnissen über die Persönlichkeit Issu zu führen; aber sein an den irdisch sichtbaren Dingen klebender Weltsinn hemmte und verdunkelte die Klarheit und Schärfe seines Blickes.

Es ist Sache eines weisen Erziehers, an seinem Zögling nicht zu verzweiseln, dagegen dessen Hauptfehler scharf ins Auge zu fassen, mit zarter, aber fester Hand auszurotten und Bessers an seine Stelle zu setzen. So tat der göttliche Meister. Er tadelte den hohen Herrn; denn sein Unglaube stand als ein Verschulden und als ein viel größeres übel vor dem Auge Jesu als die tödliche Arankheit seines Kindes. Aber in das Herbe seines Borwurses mischte der Heiland weise Schonung und zarte Milde; er traf mit seinen Worten nicht bloß den Beamten, sondern auch die vielen andern, welche im nämlichen schuldbaren Unglauben dahinlebten wie dieser: "Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht!"

¹ 30 4, 46-53.

Diese Worte des Heilandes stellten den unglüdlichen Bater auf die entscheidende Probe, ob er jest endlich dem Lichte des Glaubens sein Herz eröffnen und das große Unglüd und die schwere Schuldens last seines Unglaubens von seiner Seele wälzen wolle oder nicht.

Und ber tonigliche Beamte bestand die gurechtweifende Prufung. Er bat den Heiland zum zweitenmal, jest demutiger, vertrauensvoller, eindringlicher als zuvor: "Herr, tomm hinab, ehe mein Sohn stirbt!" Und er ward alsogleich erhört. Erhört ward er, aber nicht in ber Beife, wie er es gemeint und gewünscht; benn Gott ift nicht ber Rnecht, sondern der Bater bes furzsichtigen Menschen. In seiner irdisch-menschlichen Befangenheit hatte ber hofherr bes herodes gemeint, der heiland muffe ben weiten Weg von Rana nach Rapharnaum zurudlegen und ans Krantenbett seines sterbenben Sohnes eilen, um biefen gefund machen zu tonnen. Allein bem Menichensohne ift ja alle Gewalt gegeben im himmel und auf Erben; er tann Rrante mit einem einzigen Worte feines Mundes auch aus weiter Gerne heilen, weil er nicht blog ein Menfc, fondern ber allmächtige, allgegenwärtige Sohn Gottes ift. Das gemeffene Bort bes herrn: "Geh bin, bein Cobn lebt!" glich einem Ent= laffungsbefehl; allein ber Bater traute ihm, wenn er fich auch über feine bolle Tragweite noch nicht bolltommen flar fein mochte. ihm aber auf dem Heimwege die Diener melbeten, daß in der Tat sein Sohn gesund sei und lebe, da ergab er sich endlich seinem Beiland in bollem, flarem, lebendigem Glauben, er und feine gange Kamilie.

Die Erziehungsweisheit Jesu hatte ihre schöne, vollgereifte Frucht gezeitigt: das große und das kleine, das leibliche und das geistige übel war durch die Gnade des göttlichen Herzens und durch die treue Mitwirkung des Menschen gehoben, alles in lauter Freude und friedliche Klarheit verwandelt.

Wie machtvoll ist doch das demütige und beharrliche Gebet vor Gott! Es durchdringt die Wolken und ruht nimmer, bis es vor dem Throne des Allerhöchsten angelangt ist. Es findet immer Erpörung, wenn vielleicht auch nicht immer so, wie unsere Aurzssichtigekeit es wünscht. Vielleicht versagt der Herr bisweilen unserem Gebete die irdisch zeitlichen Dinge, um die wir slehen; aber dafür gibt er uns kostbarere, geistige Gaben: das volle Licht des Glaubens, wahre Buße und Besseung des Lebens, Geduld und Ergebenheit

in ben heiligen Willen Gottes, reiches Berdienft, Beharrlichkeit bis ans Enbe.

Wie notwendig ift uns ber Glaube! Wie fehr ift er ber Bervollkommnung bedürftig, wenn er nicht voll und ganz auf ben Felfen bes unfehlbaren göttlichen Ansehens gebaut ift, wenn er ben Ginflüsterungen des wandelbaren Zeitgeistes preisgegeben und uns in all seinen Satungen noch nicht zur eigentlichen herzenssache geworden!

Bielleicht hat der gerechte, aber gütige Gott Prüfungen über uns tommen lassen, weil wir gesündigt haben. "An Babels Flüssen, da sitzen wir und weinen, indes wir Sions gedenken!" <sup>1</sup> "Tue denn, o Herr, nach der Fülle deiner Barmherzigkeit! Glückselig die, so makellos sind in ihrem Wandel und im Gesetze des Herrn einherschreiten!" <sup>2</sup>

#### XXII. Am einnndzwanzigften Sonntag nach Bfingften.

Das Rirdenjahr geht bem Ende entgegen. Daburd werben wir an das Ende unseres Lebens und an die schwere Berantwortung erinnert, welche wir nach bemfelben por Gott abzulegen haben. Gin Rudblid auf die gurudgelegte Bahn ift baber beilfam. "Wenn wir uns felbft richten, werben wir nicht gerichtet werben." B Die Rirche ließ uns icon am letten Sonntag damit beginnen; bei ihrem Gottesbienfle forderte fie uns bazu auf, bas Fundament und die Wurzel bes gottgefälligen Lebens, unfern Glauben, ju prufen und ber Bolltommenheit entgegenzuführen. Beute follen wir unserer Werte, insbesonders unferer Berfehlungen gebenten. Dazu regt bas Evangelium an 4. Es handelt bom unbarmbergigen Anechte. Diefer hatte bei seinem König allmählich die ungeheure Schuld von 10 000 Talenten, d. i. von etwa 60 Millionen Franken, auf fich geladen. Gine Rudzahlung war unmöglich. Der Armfte ware bem barten Lofe. famt feiner Familie in Die Sklaberei berkauft ju werben, unrettbar berfallen, wenn ihm der Ronig mit wahrhaft fürftlicher Großmut und Freigebigkeit, auf seine fußfällige Bitte bin um Gebulb, nicht Schuld und Strafe völlig erlaffen batte. Allein mas gefcah? Der alfo

<sup>1</sup> Offertorium, Pf 136, 1.

<sup>\*</sup> Pf 118, 1. Bgl. Introitus ber Deffe.

<sup>3 1</sup> Ror 11, 31. 4 Mt 18, 23-35.

beglückte Schuldner bereitete einem seiner Standesgenossen wegen einer Rleinigkeit von 100 Denaren oder 100 Franken dasselbe harte Geschick, welchem er soeben selbst entronnen war. Der Borfall machte Aufsehen und blieb dem Könige nicht verborgen. Über solche empörende Unbilligkeit mit Recht erzürnt, ließ der Fürst den Hartherzigen züchtigen und in den Kerker werfen.

Was will diese Parabel? Uns einen Spiegel vor die Seele halten. Der göttliche Erzähler sagt es selbst: "So wird auch mein himmlischer Bater mit euch versahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Berzen verzeiht."

Mag das Bergehen eines Menschen gegen seinen Mitmenschen noch so groß sein, es ist doch eine Kleinigkeit, wenn man es vergleicht mit der Schuld, die der Mensch auf sich ladet, wenn er Gott in wichtiger Sache freiwillig beleidigt. Wie scharf lautet das Wort des Bölkerapostels: "Diejenigen, welche einmal erleuchtet worden, die himmlische Gabe gekostet haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, aber trozdem von Gott absielen durch schwere Sünde, sie kreuzigen und verspotten, jeder für sich, den Sohn Gottes auß neue und sind des Fluches würdig." Dennoch ist Gott zum Verzeihen jederzeit gerne bereit unter den zwei Bedingungen, welche die Paradel ans helle Licht: stellt einmal, wenn der Mensch in aufrichtiger Reue und Bußgesinnung seine Schuld anerkennt und bekennt, sodann, wenn er die von seinem Mitbruder erlittene Unbill und Beleidigung von Herzen verzeiht. Sollte die Güte unseres Gottes gegen uns nicht im stande sein, uns zur Güte gegen unsere Brüder zu verwögen?

Aus der Tiefe des Herzens laffet uns heute beten: "Bater, bergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unsern Schuldnern!"

## XXIII. Am zweiundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten.

Schüler ber Pharifder und Parteigänger bes Herobes, fanatische Eiferer für die vaterländischen Satungen und gefügige Schleppträger fremder Fürstengewalt, vereinigten sich zu einem unnatürlichen Bunde, um Jesus in ihre Repe zu loden und zu verderben. Mit heuchlerischer Tüde begrüßten sie den Gehaßten als Meister, als Kenner und Lehrer

<sup>1</sup> hebr 6, 4 ff und 1 Ror 16, 22.

ber göttlichen Wahrheit, welcher sich vor beren Teinden nicht fürchte, und legten ihm anscheinend voll Chrerbietung eine vielbesprochene Streitfrage zur Entscheidung vor: "Ift es erlaubt, dem Raiser Zins zu geben, oder nicht?"

Eine verneinende Antwort konnte mit Leichtigkeit so gedeutet werden, als ob der Heiland die Bolksmassen gegen die Römer oder gegen Herodes aufreize. Sine bejahende oder ausweichende Antwort setzte Jesus der Gefahr aus, daß die Pharisaer das Volk von ihm als von einem falschen Propheten abwendig machten. Mit Berufung auf den mißverstandenen Buchstaben des Gesetze und auf die Abstammung von Abraham pochte diese Sette gelegentlich auch jetzt noch auf ihre politische Unabhängigkeit und Freiheit.

Was wird also der göttliche Erlöser tun? Sofort und ohne das mindeste Zaudern und Zögern, unwidersprecklich, unangreifbar und entscheidend, bündig und klar, zugleich großartig, erhaben und fruchtbar für das Völkerglück und die Völkerfreiheit aller kommenden Jahrhunderte: so beantwortete der göttliche Meister die Frage der tücksischen Versucher, so daß diese beschämt, erstaunt, belehrt von hinnen zogen.

Erft ließ sich Jesus von den Fragenden eine Münze zeigen und fragte sie: "Wessen ist dieses Bild und die Überschrift?" Durch den unwidersprechlichen Augenschein dazu genötigt, erwiderten sie: "Des Kaisers!" Damit war die Tatsache festgestellt, daß Pharisäer und Herodianer der Münzen des Kaisers sich bedienten und somit dessen Oberhoheit anerkannten. Deshalb sprach der Herr: "Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und", so fügte er sogleich hochsbedeutsam hinzu, "Gott, was Gottes ist!"

Einer doppelten Autorität ist bemnach ber Mensch unterworfen: ber bes "Raisers", verkörpert im Staate, und einer göttlichen, verstörpert in ber Kirche. Kirche und Staat sind notwendig zur vollstommenen Entfaltung ber in das Menschenwesen hineingelegten Gottessfaat; beide sind Gottesschöpfungen, beide vom Almächtigen mit eigenen Aufgaben, Zielen und Mitteln ausgestattet, beide verschieden, aber nicht getrennt; nicht im Widerspruch sollen sie zueinander stehen, sondern zu gegenseitiger Hise in Eintracht sind sie befähigt und berufen.

<sup>1</sup> Dt 17, 15. Jo 8, 33. Dagegen Jo 19, 15.

Auf dieser Scheidung und Berbindung der Gewalten beruht fürderhin die Freiheit, die Burde und das Wohl der einzelnen und der Bölker.

Der vorletzte Sonntag mahnte zur Prüfung und Bervollkommnung der Wurzel des gottgefälligen Lebens, des Glaubens. Der letzte Sonntag richtete das Auge unserer Seele hin auf die Werke unseres Lebens, insbesondere auf unsere Sünden gegen unsere Brüder. Heute erübrigt uns noch die Prüfung unseres Lebens in der Gesellschaft, als Glieder der Kirche und des Staates. Leitstern wird uns da sein und bleiben müssen das göttliche Wort: "Gebet dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ift!" 1

### XXIV. Am breiundzwanzigften Sonntag nach Pfingften.

Der Glaube erwedt die Menschen zu einem höheren, gottgefälligen Leben, das fie individuell, aber auch sozial in Rirche und Staat auswirken sollen; wie der Sauerteig die ganze Masse des Mehles durchdringt, so soll der Glaube alle Bölker des Erdkreises und alle Berhältnisse derselben erfassen, durchgeistigen und verklären.

Wie wird dies geschehen? Das Cvangelium des zweitleten Sonntags im Rirchenjahr gibt darauf die Antwort. Es nimmt sich aus wie eine Bifion, welche den gottlichen Weltplan enthüllt 2.

Der Synagogenvorsteher Jairus zu Kapharnaum hatte Jesu Hilfe für sein zwölfjähriges, todkrankes Töchterchen angesteht. Aber während der Heiland, von einer großen Bolksmenge begleitet, sich auf den Weg machte, trat eine blutstüssige Frau von hinten an ihn heran. Es war eine Heidin. Zwölf Jahre lang hatte sie Mühe und Geld bei allerlei Ürzten ausgewendet, um von ihrer Krankseit befreit zu werden, jedoch umsonst. Jetzt trat sie voll demütigen Glaubens an den großen Wundertäter Ikraels heran. "Wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre", dachte sie, "so werde ich gesund." So geschah es in der Tat. Allein der göttliche Erlöser wußte, was sich zugetragen. "Wer hat mich berührt?" fragte er. "Ich weiß, daß eine Heilkraft von mir ausgegangen ist." Demütig bekannte die Geheilte, was sie getan, und erntete den tröstenden Lobpreis des Herrn: "Tochter, dein Glaube hat dir geholsen; geh hin im Frieden;

<sup>1</sup> Mt 22, 15-21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mt 9, 18-26. Bgl. Mt 5, 21-43; St 8, 40-56.

sei geheilt von deiner Plage!" Inzwischen war aber das Töchterchen des Jairus gestorben und die Trauerbotschaft dem Bater überbracht worden. Jesus richtete den gebeugten Bater auf: "Fürchte dich nicht; glaube nur, und sie wird leben." Dann trat er mit drei Aposteln und den Eltern des toten Kindes in dessen Sterbegemach und gab es durch sein allmächtiges Wort: Talitha cumi — "Mägdlein, steh auf!" dem Leben zurück.

Bon altersber erblidten die Rirchenbater in dem dobbelten Bunder ein treffendes Symbol: die frante Frau bedeutete ihnen das Beidentum, bas tote Magblein bas Bolt Israel. Ginft hatte Gott bie Menfchen getrennt und gerftreut, erft in ber Sprachberwirrung ju Babel, bann in der Ausscheidung Israels aus den übrigen Bolfern, damit bas Bofe auf Erden nicht übermächtig werbe und ichlieflich bas gange Befdlecht zu Grunde richte. Die gottentfremdete Beibenwelt fant seither immer tiefer; Staatsmanner, Religionsftifter und Weltweise versuchten umsonft, fie aufzurichten; trot ihrer Beilmittel murbe ber Jammer immer größer. Endlich erschien Chriftus, ber Retter. Ihm eilte bie Beibenwelt, bon ihrem Elend getrieben, in bellen Scharen entgegen. Abrael bagegen, Die ausermablte Meffiasbraut, vermochte ben Tag ber Beimsuchung nicht zu erkennen, fie erftarb in außerlichen Buchftabendienst und in torichten, ungläubigen Stoly versunten. Aber bereinft wird ber Tag tommen, ba bie gange Beidenwelt burch ben Glauben an Chriftus gefunden und durch ihre Berdienfte ben Erlöfer bewegen wird, die versprengten Sohne Beraels jum ftrablenben Lichte bes Glaubens und jum neuen Leben in Chriftus ju fuhren. Dann wird ein birt und eine Berbe fein. Gludfelig bas Bolt, beffen Berr fein Gott ift! 3m Lichte beines Angefichtes werben fie mandeln, o Herr, und in beinem Namen frohloden ben gangen Tag und in beiner Gerechtigfeit erhöhet fein 2.

So schaut die Kirche bor dem Schlusse ihres heiligen Jahres noch einmal mit sehnsüchtig verlangendem Blide nach dem glorreichen Endziel ihrer Pilgerfahrt. Wann wird sie es erreichen? Mögen alle Kinder der Kirche sich bereit halten und ihre geistige Mutter trösten und unterstüßen durch reinen, freudigen Glauben, und durch werktätige Liebe ihre große innere und äußere Mission unterstüßen und fördern!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pf 143, 15. <sup>2</sup> Pf 88, 16 17.

Jesus, unser Heiland, hat heute noch einmal seine Allwissenheit, seine Allmacht, seine unerschöpfliche Güte und Barmherzigkeit geoffenbart. Rein Elend ist ihm zu tief, daß er nicht in seine Abgründe herniederstiege; sogar der Allbezwinger Tod muß ihm die Beute herausgeben. Wohlan, erhebe dich denn, Menschensele, Talitha cumi — sei gesund und lebe in der übernatürlichen, allheiligenden Kraft deines Erlösers! Siehe, noch ein weiter Weg bleibt dir übrig, um zum Gipfel der Bollkommenheit zu gelangen; dem vorgesteckten Ziele eile zu, dem Preise der von oben erhaltenen Berufung Gottes in Christus Jesus 1. Gar bald erscheint er zum Gericht.

## XXV. Am vierundzwanzigsten Sonntag nach Pfingften.

Eine Betrachtung über ben letten Sonntag des Rirchenjahres werden wir jum Abschluß bes ganzen Werkes uns borbehalten.

Folgen auf ben 23. Sonntag nach Pfingsten noch mehrere Sonntage, ehe der heilige Abvent beginnt, so werden für dieselben der Reihe nach diesenigen Meßsormularien verwendet, welche für die Sonntage nach der Erscheinung des Herrn angesetzt sind. Gibt es 28 Sonntage nach Pfingsten, so fällt auf den 24. Sonntag das Formular das Formular das Formular des Herrn; bei 27 Sonntagen das Formular das Formular des Herrn; bei 28 Sonntagen das Formular des Formular des Herrn; bei 29 Sonntagen das Formular des Herben Introitus, Graduale, Opferung und Rommunion an all diesen Sonntagen immer den 23. Sonntag nach Pfingsten genommen. Das für den 24. Sonntag sessenten Abvent unmittelbar den Platz stets an dem Sonntag, welcher dem Advent unmittelbar derausgeht.

## Biertes Rapitel.

# Fefte der Bollendung.

Die Feier des Kirchenjahres zielt auf die Bollendung des einzelnen Chriften und auf die Bollendung der ganzen Welt in Gott durch Chriftus. Die Bollendung können wir aber in diesem Tale der Zähren nur vorahnen, herbeiwunschen, ratselhaft wie durch einen

<sup>1</sup> Bgl. Phil 3, 13 ff.

Spiegel sehen und so die Sehnsucht und das wirksame Streben nach ben ewigen Dingen fort und fort nahren, erhalten und beleben.

Um uns bagu anguleiten und aufgumuntern, feiert die Rirche. wie mir oben gefeben baben 2: .

- 1. Das Geft ber Aufnahme Maria in ben Simmel.
- 2. das Rosentrangfeft,
- 3. das Weft Allerheiligen,
- 4. Allerfeelen nebft bem Fefte aller beiligen Reliquien,
- 5. das Rirdweihfeft,
- 6. ben letten Sonntag bes Rirchenjahres.

Einige dieser Reierlichkeiten und Refte baben erft fpat Aufnahme im Rirchentalender gefunden. Um fo mehr verdient ber feine und tiefe Sinn ber Rirche unfere Bewunderung, ba fie mit herrlichem Berftandnis bas fur ben Gefamtorganismus bes Rirchenjahres und für das Beil der Seelen Paffendfte auszuwählen und in ihre Fefttreife einzufügen mußte. Die Rirche ift nicht blog unfehlbar in ihrer Lehre; sie fteht auch in Fragen ihrer Disziplin unter ber höheren Leitung bes Beiligen Beiftes.

## I. Fest der Aufnahme Maria in den himmel.

#### 1. Inhalt ber Festfeier.

MIS Gott ber Berr ben erften Menschen im Garten ber Wonne erschuf, schmudte er ibn mit reichen natürlichen und übernatürlichen Beschenten seiner überfließenden Sulb und Bute, damit berselbe als fönigliches Saubt ber fictbaren Schöbfung und als Stammbater bes gangen Gefchlechtes mit geziemender Burbe ericeinen moge. Unter Diefen übernatürlichen Baben ermahnt Die Offenbarung ausbrudlich Die Leidensunfähigkeit und die Freiheit bom leiblichen Tode, Gaben, welche auch auf Abams Nachtommen übergeben follten, falls biefer in feiner Treue gegen Gott fich bewährte.

Durch ben Reid des Teufels ift jedoch die Sunde und der Tod in die Welt gefommen 3. Tod und Leiden find Straffolgen ber erften Menfcheitsfünde, ein traurig Erbftud aller Rinder Ebas bon ihrem gemeinsamen Stammeshaubte. Gleichwie burch einen Menschen

<sup>1</sup> Bal. 1 Kor 13, 12. 2 Oben S. 462 ff.

<sup>3</sup> Beish 2, 24.

(Abam) die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist auch der Tod auf alle Menschen übergegangen, weil in ihm (Abam) alle Menschen gesündigt haben 1. Mit solchen Worten proklamiert der Bölkerapostel einen Fundamentalgrundsatz des Christenstums, die Erbsünde und ihre Folgen.

Gine doppelte Unmöglichkeit erhebt fich hier, gleich einer undurch= brechbaren, ehernen Mauer, gleich einem unüberfleiglichen Gebirgsmall.

Der trübe Strom der Sünde überflutete die ganze Welt. Unsmöglich aber berührte er auch die Eine, die Auserwählte des Himmels, die Lilie unter den Dornen, die Gottesmutter Maria. Sie ist die unbestedt Empfangene, die Mutter des Eingebornen voll Gnade und Wahrheit<sup>2</sup>, die Mutter des göttlichen Erlösers vom Fluche der Sünde; sie konnte keinen Augenblick der höllischen Schlange unterworsen sein, welcher sie in tödlicher Feindschaft den Kopf zerstreten sollte<sup>3</sup>.

Un möglich kann ferner Gott feiner eigenen, fleckenlos reinen Mutter entziehen, was er der Menschheitsmutter Eva zugesagt, so-lange diese sündenlos war, und was er ihr erst entzog, als sie in Sünde siel. Die Gerechtigkeit, die Berheißungstreue, die Liebe des Allmächtigen verlieh der seligsten Jungfrau einen vollen Rechts-anspruch auf die Freiheit von Tod und Berwesung und auf ihre Aufnahme in den Himmel mit Leib und Seele. Wird der Ewige und Unwandelbare seiner Mutter, dem heiligsten Geschöpfe, das Recht verweigern oder gar verletzen? Rein!

Mehr als das. Hat der Engel des Herrn die seligste Jungfrau nicht die Gnadenvolle genannt, ehe das Wort noch Fleisch aus ihr angenommen? Wurde ihre Gnadenfülle durch die Menschwerdung des Gottessohnes nicht noch gesteigert und vor allem auch über die leibliche Seite ihrer Menschennatur ausgegossen? Wurde ihr Gnadenreichtum nicht durch ein langes, wechselvolles Leben im Dienste einer einzigartigen, höchsten Liebe, der Liebe des heiligsten Geschöpfes zum Schöpfer und der Liebe der besten Mutter zum besten Kinde, fort und fort gemehrt? So mit allen Fibern des Leibes und der Seele schon auf Erden in die allerinnigste, nächste und heiligste Nähe des Oreieinigen gezogen, konnte Maria, die neue Eva, hinter der ersten

<sup>1</sup> Röm 5, 19.

<sup>2 30 1, 14.</sup> 

<sup>8</sup> Gn 3, 15.

Eba nicht zurücktreten; im bolltommensten und höchsten Sinne menschlich lebend, ift sie die Mutter ber Lebendigen 1.

Ift bemnach Maria nicht burch die dunkle Pforte des Todes gegangen? Sat fie den Wermut der Leiden niemals gekoftet?

Epiphanius, Cyperns frommer Bischof († 403), und andere mehr 2 haben geglaubt, die erste Frage verneinen zu dürfen. Sie übersahen, daß sie dann auch das Leiden aus dem Leben der Gottesmutter streichen müßten. Denn die Leiden sind nur die ersten Schritte, welche zum Tode führen. Allein Maria litt und starb. Das ist eine unleugbare Tatsache der Geschichte. Sie war jedoch diesem Weltgesehe nicht deshalb unterworfen, weil die durch die Sünde entbundene Gebrechlichseit und Hinfälligkeit der menschlichen Natur solche Gewalt über die ganz reine und ganz heilige Königin der Engel und der Menschen hätte ausüben können, da ihr vielmehr alles außer Gott unterworfen ist. Die Liebe indessen, welche alles erträgt, alles glaubt, alles hosst, alles duldet und niemals aufhört 3, sie machte die heilige Jungfrau ihrem göttlichen Sohne gleichsörmig in allem, auch im Leiden und im Tode.

Groß, wie bas Meer, maren beshalb Maria Leiben. Sie ift die Ronigin der Martyrer! Doch entehrende Gebrechen und Gebreften entftellten ihren unentweihten, jungfraulichen Rorper nicht. Sie fcaute ben Tob. Aber er verwandelte fich biefes eine Mal in die Lichtgeftalt eines Engels fehnsuchtsvoller Liebe, ber ben Leib idmerglos und fanft von der Seele lofte, um die liebende Mutter bem geliebten Sohne endlich jurudjugeben; ber Rerter ber Bermefung und des Moders aber bermochte über den entfeelten Leib feine fonft unwiderfiehliche Gewalt nicht auszuüben. Die Schauer bes Todes hatten Maria unter bem Rreuze ihres Sohnes umfangen; ihr ganges Leben lang feit ber Bertundigung des Engels, besonders aber in jenen bittern Stunden auf Golgatha, hatte bas fiebenfache Schwert des Schmerzes ibre Seele durchdrungen. Das alles genügte vollauf, um Maria bei bem Werte unserer Erlösung zur einzigartigen "Ge= hilfin bes neuen Abam, welche ihm glich" +, zu erheben. Darum find benn auch bei bem Anblide ber Gottesmutter jederzeit die Gebanten vieler offenbar geworben 5: auf ber einen Seite haben alle

¹ Gn[3, 20. ² Marzohl u. Schneller, 4. XI, 662.

Geschlechter sie selig gepriesen, auf der andern Seite beinahe alle häresien ihrer Ferse nachgestellt. Der Glaube und die Liebe zu Maria pflegte hinwiederum je und je die trüben Rebelgestalten des Zweifels, des Irrtums und der Sünde aus den Herzen zu versicheuchen.

Die unendliche Kindesliebe bes gottlichen Sohnes führte die Gebenebeite unter den Frauen verklärt aus dem Grabe; fie reichte ihrem Leibe den Balfam feligen, ewigen Lebens und erhöhte ihre ganze hochheilige Berson zur Rechten des ewigen Königs, ins golddurchewirtte Prachtgewand der himmlischen Herrlichkeit sie kleidend.

Wer außer den seligen Bewohnern des Himmels durfte Zeuge dieses herrlichen Triumphes sein, den der Dreieinige der Mutter des Eingebornen bereitete? Riemand! Aber auch die Engel des Himmels werden voll staunender Berwunderung jene Worte gesprochen haben, welche wir aus dem Munde der Kirche in dem Augenblicke vernehmen, da ihr jubelnder Lobpreis seinen Höhepunkt erreicht: "Wer ist die, welche wie die aufsteigende Morgenröte hervorkommt, schön wie der Mond, auserkoren wie die Sonne, surchtbar wie ein geordnetes Kriegsheer?" 2

Es war in den Tagen Salomons ein großes Fest zu Jerusalem. Der weise König hatte soeben den erhabenen Gottestempel auf Sions Höhe in wunderbarer Pracht und Herrlickseit vollendet; darin sollte jene Bundeslade aus seinem, underweslichem Zedernholz geborgen werden, welche mit Platten aus gediegenem Golde bekleidet war und die Taseln des göttlichen Gesets umschloß; die Majestät des Herrnschwebte darüber in weiß schimmernder Wolke. Wie in einem große artigen und glanzbollen Triumphzug brachte das freudig bewegte Volk die heilige Lade zum Tempel, und der König sang dazu ein bezeissteres Lied. Bon prophetischem Hauche berührt, betete er in heizligem Jubel zum Allmächtigen: "Erhebe dich, o Herr, zu deiner Ruhestätte, du und deine heilige Lade!"

Was ehebem im weissagenden Schattenbilde in der Gottesstadt der Borzeit geschehen, das ist jest hellstrahlende Wahrheit und Wirklichefeit geworden. Maria ist die Arche des Reuen und ewigen Bundes;

<sup>1</sup> Bgl. Pf 44, 10.

<sup>2</sup> Bl 6, 9. Bgl. Antiphon jum Benebittus in ben Laubes bes Feftes.

<sup>3</sup> Bj 131, 8.

burch Sunde nie berührt, der Berwefung niemals preisgegeben, ift ihr beiliger Leib mit bem ichimmernben Golbe gottlicher Bulb und Onabe um und um befleidet und bat in feinem reinen Schof bas Gefet und den Gesetgeber selbft aufgenommen. Gottes Beiliger Beift ift über diefe einzige, beiligfte Jungfrau getommen, und die Rraft bes Allerhöchsten hat fie überschattet 1. Darum ift fie bon ber Sonne göttlicher herrlichteit umfloffen, ber Mond irdifc-menfolicher Unbollkommenbeit liegt, wie befiegt, zu ihren Fußen, und die ewige Pracht bes himmels umichwebt, wie ein wundersamer Sternenfrang, ihr edles Saupt 2. "Beiseste Jungfrau", fragt heute die Erde ben Simmel, "wo foreiteft bu bin, fdimmernd wie bie Morgenrote? Tochter Sions! Bolltommen icon und hold bift bu, lieblich wie ber Mond, auserlesen wie die Sonne!" 3 Dann betet die Rirche: "Erhebe bich, o Herr, zu beiner Rube, du und beine heilige Lade!" Sie weiß, daß biefe Brophetenworte ber Borgeit heute an der Soch= gebenebeiten erfüllt find. Maria, die wirkliche Arche und Labe bes Bundes, teilt ihren Thron im himmel mit ihrem herrn, der zugleich ihr Sohn ift. Johannes, ber Seber auf Batmos, ichaute ihre Glorie in Sion: "Der Tempel Gottes im himmel ward aufgetan, und Die Lade des Bundes mard gefeben in feinem Tempel!" 4

So findet die Kirche in der Heiligen Schrift die wunderbaren Ereignisse mit hinlänglicher Klarheit angedeutet, welche sich an der demütigen Magd des Herrn am Ende ihres Erdenlebens vollzogen haben, wenn uns auch keine menschlichen Augenzeugen darüber glaub-würdigen Bericht erstatten. Was unter dem Namen frühester kirch-licher Schriftsteller, wie Dionysius Areopagita und Melito von Sardes, von der leiblichen Aufnahme Maria in den himmel erzählt wird, ist apokryph und stammt erst aus dem 4. oder 5. Jahrhundert. Allein auf ein so schwankendes Fundament ist diese Lehre nicht gebaut; nicht einmal das Fest sindet darin, wie Ernst Renan und andere Feinde des Christentums gemeint haben, seine Quelle. Die Lehre von der Aufnahme Maria in den himmel ist die lehte Blüte, welche am festen Stamme des maria-nischen Dogmas aus gesunder, triebkräftiger Anospe

4 Off6 11, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lt 1, 35. <sup>2</sup> Offb 12, 1.

<sup>3</sup> Antiphon bes Magnifitats ber erften Befper bes Feftes.

aufgebrochen ift; aus ben lautern Quellen des unveränderten, göttlichen Glaubens zieht fie ihr Leben und ihre Kraft; aus der Heiligen Schrift und aus dem untrüglichen Bewußtsein der Kirche geht sie unzweideutig und unzweifelhaft herbor. Denn mehr als ein volles Jahrtausend erfüllt der Glaube an die Himmelfahrt Mariä den ganzen Garten des Reiches Gottes mit seinem Duft und seinem Glanz. Nur eines sehlt dieser ehrwürdigen Glaubensüberzeugung noch. Möchte Pius X. es ihr geben, möchte er sie mit dem Siegel seiner höchsten und unfehlbar entschedenden Autorität bezeichnen und als göttlich geoffenbarte Wahrheit der Welt verkünden!

Indessen freuen wir uns über diesen Borzug der Unbefleckten und Hochgebenedeiten als über eine feststehende Tatsache. Der versehrungswürdige Leib unserer Königin und Mutter ift geborgen; ihre ganze hochheilige Person hat die gebührende, ja die erhabenste Bollendung erlangt, welche der große Gott einem bloßen Geschöpfe zu verleihen vermochte.

Aber auch wir werden einst zu neuem, bolltommenem Leben erstehen; denn wo die Königin ist, müssen ihre Diener, wo die Mutter
ist, müssen ihre Kinder sein. Diese Hoffnung weckt freilich auch die Himmelfahrt des Erlösers in unserer Brust. Allein Christus ist eine göttliche Person und genießt deshalb Vorrechte, auf welche ein Sterblicher keinen Anspruch erheben kann. Maria, unsere Königin und Mutter, dagegen ist Mensch und nichts als Mensch. Deshalb steigert ihre glückselige Vollendung unser Hossen und Vertrauen um so mehr.

# 2. Sefdictliche Erinnerungen 2.

Das Fest ber Aufnahme Maria in den Himmel hat im Laufe der Zeit verschiedene Namen erhalten. Es hieß das Enlschlafen (dormitio), die Ruhe (pausatio), der Heimgang oder das Hinscheis den (depositio, transitus), die Aufnahme (assumptio, metastasis, analopsis) Maria. Der Name "Aufnahme" — assumptio — ist in der katholischen Kirche seit längster Zeit der gebräuchlichste. Er ist auch der passendste. Noch zur Zeit des hl. Augustinus konnte damit allerdings das Hinschein jedes Heiligen bezeichnet werden; heute

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Pesch IV, n. 614-618; Pohle 287 ff.

<sup>2</sup> Rellner 171. Cabrol, Dictionnaire I 2983-3001.

ist er bagegen ber allersetigsten Jungfrau allein vorbehalten. Er beutet auf die auszeichnende Art der Berherrlichung Maria hin; von der Gottesmutter allein lebt in der Kirche die allgemeine und die bestimmte Überzeugung, daß sie noch vor dem jüngsten Gerichte mit Leib und Seele in die ewige Herrlichkeit eingegangen ist. Die Kirche redet aber nicht von einer "Himmelfahrt" — asconsio Maria; diese Bezeichnung legt sie nur dem göttlichen Erlöser bei, weil nur er durch eigene Macht, die heilige Jungfrau dagegen durch die Allmacht Gottes ins ewige Leben einging. Die volkstümliche Ausdruckweise kennt inz bessen diese genaue Unterscheidung in den beiden Bezeichnungen nicht.

Wann und in welchem Lebensalter die Gottesmutter von hinnen schied, ift ungewiß. Die Angaben darüber widersprechen einander und rühren von unzuberlässigen oder von unbekannten Schriftstellern her, welche erst lange Zeit nach dem erzählten Ereignis gelebt haben. So wird das 48. und das 63. Lebensjahr als Zeitpunkt des Abschlisses der irdischen Laufbahn Maria genannt und ihre Aufnahme in den himmel von den einen auf den 40., von andern auf den 3. Tag nach ihrem Tode angesetzt.

Auch über den Schauplatz dieser wunderbaren Begebenheiten sind die Ansichten geteilt. Einige Schriftsteller lassen die Gottes= mutter zu Sphesus, andere zu Jerusalem von hinnen scheiden. Der gelehrte Papst Benedikt XIV. glaubte weder für die eine noch für die andere Ansicht Partei ergreisen zu sollen. Mit dem christlichen Glauben haben alle diese Fragen nichts zu tun. Es scheint, die göttliche Vorsehung habe darüber einen Schleier ausbreiten wollen, um uns an die Demut der "Magd des Herrn" zu erinnern.

Für Ephesus 1 als ben Ort des Heimganges Maria wird der Umstand geltend gemacht, daß daselbst das dritte allgemeine Konzil (431) in einer Marientirche getagt habe; nun könne dort nur desphalb eine Marientirche bestanden haben, weil sie das Grab der heiligen Jungfrau umschloß. Allein diese Schlußfolgerung ist offensbar mangelhaft und ruht auf einem unsichern Fundament; denn es ist nicht mit Sicherheit bewiesen, daß jene Konzilskirche der seligsten

<sup>1</sup> Riegen. Bgl. bagegen Literarifche Runbicau, Freiburg 1908.

Jungfrau geweiht war. Überdies ließ sich der hl. Johannes, dem der Heiland sterbend seine Mutter anvertraute, wahrscheinlich erst nach dem Jahre 66 in Sphesus nieder i; damals war aber die heilige Jungfrau schwerlich mehr unter den Lebenden. Neuestens fanden auf dem Trümmerfelde der ehemaligen Großstadt Ephesus Ausgrabungen statt; man glaubte, die Überreste der Wohnung der seligsten Jungfrau gefunden zu haben, wie die fromme Katharina Smmerich sie in ihren Betrachtungen beschreibt. Allein auch diese Untersuchungen führten zu keinem allseits befriedigenden und entsicheidenden Ergebnisse.

Der hl. Johannes von Damastus († nach 754) erzählt in ber zweiten feiner Somilien auf bas Geft ber Aufnahme Maria in ben himmel, die heilige Raiferin Bulcheria habe um das Jahr 451 Reliquien ber feligsten Jungfrau für Die neue Marientirche gu Blacherna bei Konftantinopel bom Bischof Jubenal in Jerusalem erbeten, aber bon biesem die Antwort erhalten, ihr Leib sei alter Überlieferung gufolge im Barten Bethsemani in einem Grabe bei= gefest worden; als jedoch die Apostel dasselbe brei Tage banach öffneten, hatten fie es leer gefunden; alle naberen Umftande hatten fie überzeugt, daß die beilige Jungfrau mit Leib und Seele in ben himmel aufgenommen worden fei; beshalb finde fich jest in Berufalem nur bas leere Grab nebft Leintuchern bon ber heiligen Jungfrau bor. Auch ber Bilgerbericht, welcher um 570 unter bem Ramen bes Antonius von Biacenga an die Offentlichkeit trat, ferner ber Patriarch Sophronius von Jerufalem († 638) und der gallische Bischof und Bilger Artulf (+ ca 670) bezeichnen Berufalem als Begrabnisftatte Maria.

Die Nachricht von der leiblichen Aufnahme Mariä in den himmel scheint schon um 324 von Palästina aus nach Äghpten gedrungen zu sein; ein koptisches Schriftstück, von unbekannter hand verfaßt, deutet darauf hin 2. — Die Arppte Santas Masas der Basilika Santa Engracia zu Zaragossa bewahrt einen Marmorsarkophag

<sup>1</sup> Bgl. Belfer, Ginleitung 597.

<sup>2</sup> Bgl. Schweizer. Rirchenzeitung, Lugern 1907, 6. Juli, Rr 23.

aus dem Anfang des 4. Jahrhunderts, welcher nach dem Urteile des gelehrten Altertumsforschers J. B. de Rossi eine Darstellung der Aufnahme Maria in den Himmel ausweist 1. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts erinnert auch Gregor von Tours († 596) an dieses wunderbare Ereignis<sup>2</sup>.

Bu ben ältesten überlieferungen wird die Annahme gerechnet, daß die heilige Jungfrau am 15. August von hinnen geschieden sei. Als Stätte ihres Heimgangs gilt die Rachbarschaft des Abendmahlsaales auf Sion, der Platz, welchen Raiser Wilhelm II. 1898 kaufte und dem "Deutschen Berein vom Heiligen Lande" schenkte. Sine herrliche Kirche und ein Kloster nach der Regel des hl. Benedikt sind daselbst von deutschem Kunstsinn und deutscher Frömmigkeit zu Ehren des Heimgangs Maria erbaut worden.

Als Ort des Begräbnisses der Gottesmutter verehrten die Christen seit alter Zeit einen Plat im Garten Gethsemani am Fuße des Ölbergs. Daselbst erhebt sich heute eine Kirche, in welcher man auf 48 Stufen in eine unterirdische Rapelle herabsteigt, wo das Grab der heiligen Jungfrau gezeigt wird.

Das Fest der Aufnahme Maria in den himmel war am Ende des 6. Jahrhunderts schon weit verbreitet. Eine Lebensgeschichte des heiligen Abtes Theodor zu Berusalem († 529) und eine Predigt des hl. Cyrillus (um 431) berichten jedoch von einem Mariensest aus früherer Zeit. Es ist sehr wahrscheinlich unser Fest damit gemeint.

Auch die Sekten der Nestorianer und Monophysiten, welche sich in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts von der katholischen Kirche getrennt haben, kennen unser Fest. Dasselbe scheint zu Jerusalem allmählich aus den Erinnerungen hervorgegangen zu sein, welche man daselbst nach dem Zeugnis des hl. Johannes von Damaskus seit alter Zeit bewahrte; von dort wird es im Laufe der Zeit durch Pilger weitere Verbreitung gefunden haben. Als der byzantinische Kaiser Mauritius (582—602) die Festseier in seinem ganzen Reich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cabrol, Dictionnaire I 2990. <sup>2</sup> De gloria Mart. 4.

<sup>3</sup> Bgl. Reppler, Wanderfahrten 316 und Meistermann 159 ff.

auf den 15. August festseste, oder derselben doch den staatlichen Schutzusicherte, bestand Mariä Heimgang schon seit längerer Zeit als kirchlicher Festrag. Um dieselbe Zeit verlegte auch Papst Gregor d. Gr. das Fest auf den 15. August, während es bisher im Abendlande aus unbekannten Gründen vielerorts am 18. Januar geseiert worden war. Die römische Sitte fand allmählich überall Gingang; so z. B. im Frankenreiche Karls d. Gr. durch die Synode von Mainz im Jahre 813.

Papft Sergius I. (687—701) verband mit dem Feste eine seierliche Prozession, Leo IV. (um 847) eine Ottav und wahrscheinzlich auch die Bigilseier, welche indessen erst in einem Briese des Papstes Rikolaus I. an die Bulgaren (856) erwähnt wird. Die Bigil ist auch heute noch Fastz und Abstinenztag. Je reiner unser herz wird durch Werte der Buße und Abtötung, um so lauterer und heiliger wird auch die Freude sein, welche der Triumph der jungfräulichen Mutter ihren Kindern gewährt.

Ein hinweis auf die Auferwedung der allerseligsten Jungfrau ift auch die Kräuterweihe, welche in vielen Bistimern Deutschlands seit ältester Zeit am Feste der himmelfahrt Mariä üblich ist. Sie ist eine gottesdienstliche "Ausgestaltung der Legende, nach welcher die Apostel, als sie das Grab der Gottesmutter öffneten, um dem hl. Thomas, welcher erst nach deren Bestattung in Jerusalem einzetrossen war, den heiligen Leichnam zu zeigen, nur noch die kaum verwelkten Blumen fanden, auf denen die Leiche der heiligen Jungsfrau geruht".

### 3. Aus der Feftfeier.

### a) Die Metten.

Schon bei ber erften Befper bes Festes legt die Kirche ber allerseligsten Jungfrau bedeutsam solche Worte in den Mund, mit welchen die Heilige Schrift die persönliche, ewige Weisheit Gottes schildert, welche aber, auf die Gottesmutter angewendet, dem Berständnis kaum eine Schwierigkeit bereiten: "Bei allen (Völkern) sah ich mich um, wo ich ruben könnte. Unter dem Erbe des Herrn",

<sup>1</sup> Dr A. Steffens in "Zeitschrift für tath. Theologie", Innebrud 1906, 766.

das ift unter den seligen Bewohnern des himmels, "da wollte ich bleiben. Dann gebot mir der Schöpfer aller Dinge (hier zu berbleiben), und es ruhte der, welcher mich schuf, in meinem Zelte." 1

Beim Beginn des Festtages selbst begrüßt uns die Kirche mit der Einladung: "Rommet, lasset uns den König der Könige ansbeten, dessen jungfräuliche Mutter heute aufgenommen ward in den himmel."

Nach ber Anschauung ber Kirche ist bemnach Maria mit Gott aufs innigste verbunden: Sie nimmt als Erbin teil an den Gütern des Herrn und teilt mit ihm "das Zelt"; ihre Berehrung gereicht dem König über alle Könige zur Verherrlichung. Die Aufnahme Maria in den himmel soll uns zur Anbetung und Verherrlichung Gottes anleiten.

Wie würdig, wie farbenreich und bennoch wie gemütstief geftaltet sich heute die Berehrung der heiligen Jungfrau! Für die Metten find zwar dieselben Psalmen verwendet wie für jedes andere Mariensest; aber in ihr kunstreiches Gewebe wirkt die Rirche die Goldfäden solcher Antiphonen und Lesungen, wie sie dem hohen Festgeheimnis entsprechen.

Die erfte Mette ift ein affettvoller Aufstieg bes betenben Menschengeistes zur himmelsglorie ber Jungfrau-Rönigin.

Mit dem Psalmensänger beginnt der fromme Beter die Größe der sichtbaren Schöpfung und die Würde des Menschen zu betrachten 2, aber von der Antiphon dazu angeregt, schwingt sich seine Seele auf zur Krone der Schöpfung und zur wunderbarsten Blüte der Menscheit, zu Maria; denn "erhoben ist die heilige Gottesgebärerin über die Chore der Engel zum himmlischen Reiche" 3.

Dann erwägen wir die Schönheit der physischen und moralischen Gottesordnung in der Welt 4. Aber wiederum zieht es unser inneres Auge in die Höhe; in der Gottesmutter erblidt es die ideale Berwirklichung und vollkommensie Verkörperung dieser Doppelordnung göttlicher Weisheit. Maria triumphiert darum mit den reinen Geistern, wie die Antiphon sagt; aber zu unserem Trost wird uns verkündet, daß des Paradieses Pforten durch sie auch uns geöffnet sind.

<sup>1</sup> Sir 24, 11. Rapitel der erften Befper.

<sup>2</sup> PJ 8.

<sup>3</sup> Antiphon zu Pf 8. 4 Pf 18.

Den Triumphzug Maria in den himmel selbst schauen wir im dritten Psalm. Freilich nur im Schattenbilde jener seierlichen Prozesssion, in welcher David, der königliche Ahnherr der glorreichen Jungfrau, deren Borbild, die Bundeslade, aus Obededoms Haus nach dem heiligen Zelt auf Sion trug 1. Welcher Mensch vermöchte übrigens die Glorie der Aufnahme Maria ins heilige Himmelszelt im ewigen Sion gebührend zu schildern, auch wenn seine Augen sie hätten schauen dürsen? Darob können wir die Gottesmutter, die wahre, unverwesliche Gotteslade des Neuen und ewigen Bundes, nur beglückwünschen: "Gebenedeit bist du unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus!"

Angesichts solcher Herrlickeit empfängt benn auch die übliche Lesung der ersten Mette ungeahnt hohen, poetischen Schwung. Sie ist dem Anfange jenes zarten und tiefsinnigen Liedes der Lieder Salomons entnommen, in welchem Israels weisester König unter dem Bilde des bräutlichen Berhältnisses die sehnsüchtige Liebe der heiligen Jungfrau zu Gott, ihrem Bräutigam, und die undergleichsliche Schönheit der verklärten Braut und des göttlichen Bräutigams mit der Glut orientalischer Farbenpracht preist<sup>2</sup>.

In der zweiten Mette erwägen wir betrachtend und betend die Gründe der einzigartigen Erhöhung der gebenedeiten Jungfrau und finden sie barin, daß Maria ift: Gotteß= mutter, Schmerzensmutter, Bolfermutter.

mutter, Schmerzensmutter, Bölkermutter.

Maria, die Gottesmutter! So steht sie als Königin des Weltalls an der Seite des ewigen Königs der Herrlickeit gleich einer Braut. Gar hell und hoch erklingen die festlichefröhlichen Feierklänge des messianischen Hochzeitsliedes, da die reichgeschmuckte Braut den goldenen Himmelsthron besteigt. Voll Freude rusen wir ihr zu: "In deiner Schönheit, in deiner Hoheit brich auf, ziehe mit Glück und herrsche!"

Maria, die Schmerzensmutter! Sie ist das neue Jeru= salem; dem alten gleich, ward sie von vielen Feinden umlagert. Während sie als treue Gehilfin des neuen Adam bei dem Werke

<sup>1</sup> Pf 23. 2 Hap. 1. 3 Pf 44.

<sup>4</sup> Antiphon zu Pf 44.

Müller, Das Rirchenjahr.

unserer Erlösung mithalf, tobten und tosten die Wasser der Trübsal; die Erde bebte, und die Berge schienen ins Meer zu versinken. Allein der Herr der Heerscharen war mit der Jungfrau-Mutter, der Gott Jakobs war ihre Zussucht; er endete den Krieg wider sie, zerstrümmerte den Bogen, zerschlug die Wassen und verbrannte die Schilde der Feinde mit Feuer 1. So leuchtet denn Gottes Antliz über Maria, unerschütterlich bleibt immer und ewig der Allmächtige in ihrer Mitte 2.

Maria, die Bölkermutter! Sie ist die neue Eva, eine Stadt, gegründet auf heiligen Hügeln. Der Herr liebt sie mehr als alle Zelte Jakobs, mehr als alle Auserwählten. Sie ist die Ruhm-volle; alle Bölker wallen zu ihr und preisen sie selig; bei ihr suchen sie Heinat, Ehre und Freude<sup>8</sup>. Da freuen sich auch die heiligen Engel über die in den himmel aufgenommene Königin und preisen den Herrn<sup>4</sup>.

In den Lefungen Diefer zweiten Mette erhalt ber fl. Johannes Wir haben früher feine Erzählung bon Damastus das Wort. alter Überlieferungen über den Tod und die himmelfahrt Maria fennen gelernt. Bier beweift er in der bilberreichen Sprache des begeifterten Redners aus den Grundfagen des Glaubens die Bahr= beit der Lehre, welche den Gegenstand der beutigen Festfeier bildet, gerabefo, wie es bie Gotteggelehrten beutigestags zu tun pflegen. Die Gottesmutter ericeint ibm als die Matellose und gang Beilige. welche, bon irdifchen Begierden nicht befledt, zum Erbenftaube nicht gurudtebren, sondern als beseelter himmel nur in den himmlischen Belten Aufnahme finden durfte. Als Tochter des alten Abam unterwarf sie fich freilich bem Todesurteil, um ihrem Sohne ahnlich ju fein; aber die innigste Berbindung mit Chriftus verburgte der Gottes= gebarerin ben geraben, ebenen und leichten Weg zum himmel. die Erwägung biefer fo angemeffenen und gerechten Gedanten flicht die Rirche lobpreisende Erhebungen der heiligen Jungfrau als Tochter Sions im Brautgeschmeide, als Ronigin im golbdurchwirtten Bracht= gewande, als das Meisterwert des Allmächtigen, Allheiligen und Barmherzigen, als ewig reine Jungfrau und Mutter bes Schöpfers und herrn ber Belt.

Die Responsorien zu ben Lefungen ber zweiten Mette leiten zur britten sachgemäß über. Übermallende Rlange festlicher Freude über

<sup>1</sup> Pf 45. 2 Antiphon au Pf 45. 3 Pf 86.

<sup>\*</sup> Berfitel gu ben brei Pfalmen.

bie so große und so wohlbegründete Berherrlichung der allerseligsten Jungfrau-Mutter durchtönen diese Gebetsftunde. In den Psamen 95, 96 und 97 rauscht der Jubel wie in einem tiefen und breiten Strom-bette dahin:

Run naht euch und fingt einen neuen Gesang, Ein Roblieb bem Ewigen, ihr Lanbe allesamt! Der himmel freue sich mit hellem Frohloden, Allwärts jauchze und juble die Erde. Es brause das Weltmeer mit wuchtigem Gebrande, Festlich erglänze Fruchtselb und Grasland Und woge und walle die wonnige Waldung Zum Ruhme des Herrn!

Preift mit Bither und Zimbel und Paute, Erhebt und erhöht mit hörnern und harfen Und tunftvollem hochgefange ben König Jehova!

Den schmetternden Fanfaren dieser Lobgefänge geben die Antisphonen die Richtung: Maria ift von Gott zur lobwürdigen Siegerin über alle Irrungen der Welt erhoben; sie vermag auch uns Anteil an ihrem Triumphe zu gewähren.

Das liebliche Evangelium von der gastlichen Aufnahme Jesu durch Maria und Martha in Bethanien gibt dem hl. Augustinus die passende Gelegenheit, uns in den Lesungen der dritten Mette auseinanderzusehen, wie wir zum glückeligen Ziele, welches Maria heute erreicht hat, nach ihrem Beispiele durch Übung des inneren und äußeren, des betrachtenden und tätigen Lebens um der Liebe Christi willen gelangen können.

Die hochbebeutende Unterweisung des ehrwürdigen bischöflichen Seelenhirten vermag jedoch den Strom des Lobpreises auf Gott und die himmelskönigin nur einen Augenblid einzudämmen; um so uneingeschränkter und fruchtbarer ergießt er nunmehr seine erquidenden Gewässer im Te Deum und in den Laudes über die Seelen, welche ja nicht zu dufterer Trauer, sondern zu herzlicher Freude geschaffen sind.

### b) Die heilige Meffe.

Die heilige Meffe gestaltet sich am Feste Maria himmelfahrt zu einem neuen, schwunghaften Preisgesang auf die verklärte Gottes-

<sup>1</sup> Mus Pf 95 nach ber Überfetung von 28. Stord 107 ff.

<sup>2</sup> Pf 97 nach Storet 173.

mutter. Die Kirche schaut im Geiste die heilige Jungfrau, wie sie in himmlischer Herrlichkeit über die Chöre der jubilierenden Engel erhöht ift und an der Seite ihres göttlichen Sohnes steht.

Der Introitus bezeichnet ben Gegenstand der Festfeier: das herz ber Kirche erweitert sich voll Freude und schickt sich an, über-

mallenden Lobpreis dem emigen Ronige zu weihen.

Buerft fleht fie indeffen um Entfündigung und Gnade, um ihrer Aufgabe volltommener genügen zu tonnen. Dann schildert fie in ber Lettio 1 die huldvolle Ausermählung Maria burch ben Dreieinigen mit ber Bortfülle, bem Bilberreichtum und ber Farbenbracht. wie fie nur ber bochften Begeisterung eigen ift. Der Allmächtige bat ihr eine Wohnung bereitet in ber Gemeinde feiner Beiligen, in feinem Erbteil, in Brael, im Baufe Jatobs, in Berufalem, ja auf Sion felbit: vom Augenblide ihrer unbeflecten Empfangnis bis zu ihrer glorreichen Befronung im Simmel bat ber Berr fie immer mehr in feine huldreiche Rabe gezogen. In ihrem Gnabenreichtum nahm fie, ftets harmonifc forticreitend, ju bis jur höchften Bollenbung, beren unvergleichliche Schönheit feine menschlichen Begriffe gang ju erfaffen. bie edelften Naturspmbole bloß anzudeuten vermögen. Start und hochragend mar ihr Glaube, gleich ber majeftätischen Zeber bes Libanon und ber Balme ju Rades; icon ihre Liebe wie Berichos Rofen, fruchtbar ihr Leben in der Fulle guter, gottgefälliger Werte, gleich einem weitaftigen Olbaum; foug- und fcattenreich erweift fich ihre Fürbitte wie ein vielblätteriger Aborn; es duftet ihr Berg von iealider Tugendart, wie würziger Balfam und wie liebliche Myrrhe.

Als der Gnaden= und Tugendreichtum der seligsten Jungfrau seine Bollendung endlich erreicht hatte, da trat der Todesengel an sie heran und sprach, nicht traurig und düster, sondern lichtvoll und freudig: "Höre, o Tochter, siehe und neige dein Ohr; denn der König sehnt sich nach deiner Schönheit. Alleluja, Alleluja!" "Da ward Maria aufgenommen in den himmel ob ihrer Wahrheit, ihrer Sanftmut und Gerechtigkeit. Es freute sich das heer der Engel: Alleluja!"

Bur Sohe ihrer einzigartigen Bollendung ift bemnach Maria bor allem durch die herablaffende Gute und Erbarmung Gottes gelangt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sir 24, 11—13 15—20.

<sup>2</sup> Aus bem Grabuale. Bgl. Bf 44.

Aber auch durch ihre eigene treueste Mitwirkung. Auch sie unterftand dem Gesetze, welches der hl. Augustinus in die Worte gefaßt hat: Gott ruft die vernunftbegabten Geschöpfe ins Dasein ohne sie; aber er führt sie nicht zum Heile ohne sie.

Bon dieser Mitwirkung der seligsten Jungfrau spricht das Fest= ebangelium 1. Wieder im Bilde; wie könnte es anders sein? Aber so anschaulich und praktisch bedeutsam, als es bei ganz geistigen Dingen möglich ift.

Der hl. Lukas erzählt ein schlichtes Familienbegebnis, welches sich zu Bethania,  $^3/_4$  Stunden von Jerusalem entsernt, im Hause Marthas und Marias, der beiden Schwestern des Lazarus, zugetragen hatte. Die eine bediente den Herrn, die andere lauschte seinem Lehrwort. Diese, nicht jene erntete das hohe Lob des Meisters: sie habe den besten Teil erwählt, der ihr nicht könne genommen werden!

Wer immer Martha und Maria im übrigen gewesen sein mogen, sie berkörpern, wirtungsvoll aus bem vollen Leben gegriffene Gestalten, zwei Wege zu bem einen Riele.

Martha ist das Symbol rastloser, außerlicher, natürlicher, irdischer, diesseits gerichteter Lebenstätigkeit. Wie ausgedehnt, wie mannigfaltig und vielverschlungen ist dieses Saatfeld! Wissenschaft und Runst, Technik und Industrie, Gewerbe und Handel, Unterwerfung der gewaltigen Naturkräfte, vernunftgemäße Ordnung und Förderung der individuellen und sozialen, der materiellen und geistigen Nenschheitsverhältnisse, das alles gehört hierher. Rein Wunder, daß so unsahsehbar weit verzweigte und verschränkte Lebensbetätigung immer neue Kräste auslöst, alles Sinnen und Trachten ungezählter Menschenbere wedt und fortwährend in siedernder Spannung erhält.

Maria ift das Symbol eines ganz anders gearteten Menschen= lebens. Außerlich erscheint sie tatlos, Martha gegenüber als — rückständig. Aber um so machtvoller und regsamer ist ihr sinnendes und webendes Innenleben.

Bur Chre ber Menschheit sei es gesagt: Es gibt auch folche Wesen und es muß auch allzeit solche geben wie Maria von Bethanien. Ihre Gemeinde wird freilich immerdar klein verbleiben. — Ihre Tätigkeit fleigt über alles Irdische und Körperliche, über alles

<sup>1</sup> St 10, 38-42.

Bergängliche und Geschöpfliche empor. Sie gleichen dem Raiserabler, welcher dem Sonnenlicht entgegeneilt, damit ihr Blick durch erdhafte Dünste nicht getrübt, durch Schranken des Horizonts nicht eingeengt werde. Da sucht der geschaffene Geist, lichtdürstend, alles sub specie aeternitatis, im Licht und im Spiegel der Emigkeit zu schauen; er wünscht in die Tiefen der Wahrheit und der Gerechtigkeit unterzutauchen, um in diesem Seelenbade unvergängliche Jugendkraft und Jugendschönheit, Ruhe, Frieden, stille Beseligung und Bollendung zu sinden.

Wie verschieden und verzweigt die beiden Lebenswege auch sein mögen, sie münden doch schließlich in das eine große, gute Endziel: Gott dienen und ihn verherrlichen! Aber zur Rechten und Linken beider gahnen endlose Abgründe, lauern täuschende Gefahren.

Die geschäftige Sorge der Martha hat Chriftus der Herr keines= wegs getadelt. Ihr Mühen und Sorgen war preiswürdig und gut, weil es in den Dienst des höchsten Schöpfers und Herrn aller Dinge gestellt und von Glaube und Liebe zu ihm durchgluht war.

Warum dann aber das affektvolle, warnende Wort: "Martha, Martha, du machst dir Sorge und kummerst dich um viele Dinge; eines nur ist notwendig!"?

Gerade das Augenfällige, das Machtvolle und überwältigend Große so vieler irdischer Aufgaben bewirkt, daß ihr Wert oft übersichät wird. Dieser ift jedoch kein absoluter, undergänglicher, höchster. Das wäre Naturvergötterung, praktisches Heibentum, ein Übel, welches nur zu häufig das Leben der Christen entwertet und entweiht; denn der kleine Mensch liebt die übertreibung.

Ein zweites! Die irdischen Lebensaufgaben sind der geistigeleiblichen Natur des Menschen angemessen und angepaßt. Durch ihre unerschöpfliche, wechselnde Fülle reizen sie fort und fort die Schassenden Lichte erblassen, glänzenden Erfolgen. In ihrem blendenden Lichte erblassen leicht die Sterne des demütigen Glaubens, des trostvollen Gottvertrauens, die Sorgen und Freuden gottsuchender Seelen: alle Frucht der reichgesegneten äußeren Arbeit wird nur zu leicht der eigenen Geistesgröße und Willenstraft allein zugeschrieben; über dem sichtbaren Geschöpf wird der unsichtbare Schöpfer, über der rauschenden Zeit wird die stille Ewigkeit vergessen.

Davor warnte ber Beiland die emfige Martha. Um fo heller klingt fein Lob ber ftillen Maria: fie habe ben beften, einen un-

verlierbaren Teil fich gemählt! Die Lobeserbebung mar verdient um beffentwillen, mas fie tat, und um deffentwillen, wie fie es tat.

Mens agitat molem! Sober als Rraft und Stoff fieht ber Beift; benn er bewegt bie trage Maffe. Der Beift und feine Intereffen sind unveränderlich und ewig, barum notwendig. "Gott ift Beift; die ihn anbeten, muffen ihn im Beifte und in ber Bahrheit anbeten." 1 Gottes Geift hat fich offenbarend zum Menichengeifte berabgelaffen. Sest tann fich biefer über fich felbft, ju munderbarer, ungeahnter Sobe erheben.

Allein die Bochlandsfahrten in die Reiche des Geiftes find ichwierig und boll Gefahren und Täuschungen.

Marthas Schwester hat auch beshalb ben besten Teil erwählt. weil fie die menichgewordene Beisheit Gottes jum Gubrer fich ertor. Eine philosophia perennis, eine ideale Weltanschauung, welche auf feftem Boden fteht und nicht in beständigem Fluffe gerftort, was frühere Geschlechter mühfam aufgebaut haben, eine Erhöhung bes Menfchen über fich felber burch beilfame Ustefe, Beichauung und echte Muftit, fern bon pantheiftischer Schwarmerei und Sophiftit, gibt es nur im Beiligtum bes Chriftentums und im Schatten ber Rirche. Seelen, hochgestimmt und hochgemut wie Maria, finden ihr Bethania boch nur auf bem Felfen, ben bie Pforten ber Bolle nicht übermältigen konnen. In allen Jahrhunderten führte das lautere Bahrheitsintereffe felbft fürftliche, ragende Geifter, mahrhaftige "Berrenmenfchen" gur biamantenen Saule ber firchlichen Autorität; ba fanden fie Schate ber Wahrheit und ber Gnabe, bon benen jene teine Ahnung haben, die braugen fteben. "Chriftus berfelbe geftern, beute und in Emigfeit." 2

Martha und Maria, zwei Lebenswege zum einen Ziel! Nur zu baufig begeben die Menfchen nur ben einen Weg, ftatt beide zu bereinigen. Rur ju baufig miffen fie bie Befahren bes gemählten Lebenspfabes nicht zu meiben!

Aber mas wir auch immer Wahres, Goles, Butes, Schones an Martha und Maria gesondert und getrennt erbliden, bas ichauen wir in bolltommener Schönheit und in lauterer Barmonie bereinigt im Leben der jungfräulichen Gottesmutter. Sie forgte für bas Irbifche, Diesseitige, Weltliche ju Ragareth, in Rana, ju Bethlebem,

<sup>1 30 4. 24.</sup> 2 Bebr 13, 8.

sogar auf Golgatha nach Maßgabe der Berhältniffe, welche von der ewigen Borsehung ihr zugewiesen waren. Allein ihr Herz wachte, um auch das Höhere, Geiftliche, Göttliche aufzunehmen und zu entfalten: Gott suchte sehnend ihre seufzende Seele 1. Bon der einen Beschäftigung ging sie unvermerkt zur andern über; die eine förderte und befruchtete die andere und führte ihr ganzes Wesen zur vollkommenen Meisterschaft und zu allseitiger, ebenmäßiger, höchster Bollendung unter dem steten Anhauch der allbelebenden, göttlichen Gnade. Klein erschien sie in den Augen der Welt und war dennoch die Größte im Reiche des Baters.

Darum ist Maria das leuchtende Borbild jedes Christen, wes Standes, Geschlechtes und Alters er auch sei. Und darum lautet der Scheidegruß, welchen die Kirche bei ihrem heutigen Festgotteszbienste der verklärten Gottesmutter zusendet, nicht anders als so, wie der Heiland zu Bethania gesprochen hatte: "Maria hat den besten Teil erwählt, welcher ihr nicht kann genommen werden in Ewigkeit." 2 Uns aber wünscht sie, daß wir auf unserem Lebenswege unter der Führung Christi und durch die Fürsprache der Gottesgebärerin von jenen "drohenden Übeln befreit werden", daß wir demnach Maria geraden und sichern Weges nachfolgen mögen! 3

## II. Das Rofentrangfeft.

## 1. Gefdichte und Bedeutung.

Der Rosentranz ist eine Gebetsweise, welche sich in der Kirche Gottes allmählich entwickelt und eingebürgert hat. In irgend einer Form mag er in ihrem Schoße schon im 1. Jahrtausend vorhanden gewesen sein. Das Baterunser und das Apostotische Glaubenssbetenntnis sowie die Betrachtung der Geheimnisse aus dem Leben Jesu und Mariä waren den Christen jedenfalls seit ältester Zeit geläusig. Bestimmte Nachrichten dafür, daß man den Engelsgruß unt den Worten der hl. Elisabeth als Gebetsform gebrauchte, lassen sich dagegen erst aus dem Ende des 12. Jahrhunderts anführen. Allmählich verband man dieses Gebet mit dem Vaterunser berart, daß man fünfzehnmal je zehn Ave nach einem Vaterunser betete.

<sup>1</sup> Bgl. 2t 2, 19 u. 51; Pf 62. 2 Rommuniongebet.

<sup>3</sup> Gebet nach ber heiligen Kommunion.
4 Lt 1, 28. 5 Lt 1, 42.

Die Gesamtzahl aller "Gegrüßt seift du, Maria", entsprach demnach ber Summe der Psalmen. Der Rosenkranz erhielt deshalb auch den Namen "Marienpsalter" oder wegen seiner Bolkstümlichkeit "Laienspsalter". Im 15. Jahrhundert fügte man nach dem Namen Jesus im Ave Maria höchst bedeutsam die Erwähnung einer Begebenheit aus dem Leben Jesu und Mariä ein. So entstand allmählich der genau geregelte freudenreiche, schmerzhafte und glorreiche Rosenkranz. Die Geschichte des Rosenkranzgebetes ist übrigens in manchen

Die Geschichte des Rosenkranzgebetes ist übrigens in manchen Punkten dunkel und lückenhaft. Bis ins 15. Jahrhundert herab empsehlen einige Synoden Frankreichs, Englands und Deutschlands die neue Gebetsweise den Gläubigen. Für ihre Berbreitung erwarben sich die Mönche aus dem Predigerorden große Verdienste und unter diesen besonders der P. Alanus de Rupe, welcher in der Bretagne geboren war und in Zwolle 1475 starb. Durch diesen Mann bürgerte sich auch in den weitesten Kreisen die Rachricht ein, daß die allerzseissse Jungfrau Maria selbst dem hl. Dominikus, dem berühmten Stifter des Dominikanerordens, den Rosenkranz gegeben habe, als derselbe 1208 in der kleinen Kapelle Rotre-Dame de la Prouille für den Sieg der Kirche über die Irrlehre der grausamen Albigenser betete. Woher Alanus diese Nachricht hat, ist nicht bekannt; in welchem Jusammenhang der hl. Dominikus mit dem Rosenkranz steht, läßt sich daher auch nicht mit voller Sicherheit seisstellen.

Der Rosentranz verbindet leichte Verständlichkeit mit tiesem Gehalt. Er schöpft nach Inhalt und Form fast ausschließlich aus dem
unerschöpflichen Born der Heiligen Schrift, vereinigt auf das glücklichste das betrachtende mit dem mündlichen Gebet und eignet sich
ebensogut zum öffentlichen wie zum privaten Gebrauche, für Gebildete
wie für Ungebildete. Dem Flehegebet bietet er die goldenen Schalen
des Baterunsers und des Ave Maria, in welche sich alles legen
läßt, um was ein bedrängtes und heilsbegieriges Gemüt zum himmel
emporrusen kann. Dem Lobpreise Gottes dient die östers wiederholte Dozologie "Spre sei dem Bater". Der Bertiefung des christlichen Sinnes in Glaube, Liebe, hoffnung ist die kurze Erwähnung
der großen Tatsachen des Heils gewidmet. Dem verschiedenen Charakter
der kirchlichen Festkreise und Festgeheimnisse, aber auch den verschiebenen Gemütsstimmungen der frommen Beter trägt die höchst sachgemäße

Dreiteilung bes Rosenkranges Rechnung. Er faßt ben gangen Inhalt beffen, mas die driftliche Religion ben Menschen bietet und von ihnen verlangt, in pragnanter, eindringlicher und origineller Form zusammen. Durch ben Rosentrang führt uns die Rirche ju Maria und burch Maria zu Chriftus und zu Gott. Maria ericheint bier nicht mehr blog als bas ideale Borbild unferer Bollendung wie am Fefte ihrer Aufnahme in den himmel, sondern auch als die wirksame Belferin bagu, als "bie Ronigin, als die Mutter der Barmbergigfeit, unfer Leben, unfere Cupigfeit, unfere hoffnung im Tal ber Babren, ju ber die verbannten Rinder Ebas feufgend und weinend rufen : Wohlan. bu, unfere Fürsprecherin, wende beine barmbergigen Augen uns gu. und nach diefem Bilgerleben zeige uns Jefus, die gebenebeite Frucht beines Leibes, o gutige, o milbe, o fuße Jungfrau!" Ift es ju verwundern, daß der Rosentrang ein Gradmeffer tatholischen Glaubens. Fühlens und Lebens, daß er eine der beliebteften, erhebendften und allgemein verbreiteten Gebeisweisen und Andachtsübungen geworben ift? Rur Oberflächlichfeit und religiofer Raltfinn tonnen ihre grundlofen Anklagen und Ginwendungen gegen ihn erheben, mabrend bas religiofe Gemut ftets neue Belehrung, Erbauung und Beiftes= erbebung baraus icoppft.

Raum hatte der Rosenkranz begonnen, die Zinnen der Kirche Gottes zu schmücken, als in den Gemütern der Christen mannigfaltige, neue Blüten und Früchte echter Gottesliebe sproßten und gediehen. Aus dem frommen Eifer für die Übung dieser Gebetseweise entstanden zunächst die Rosenkranz druderschen Stelle sich die in die zweite Halfte des 15. Jahrhunderts hinauf nachweisen lassen. Die Pähfte Sixtus IV., Leo X., Rlemens VII., Pius V., Sixtus V., Benedikt XIII. und andere bestätigten diese frommen Bereinigungen und bereicherten sie mit zahlereichen Privilegien, Gnaden und Ablässen. Reuestens hat Leo XIII. den Rosenkranz in mehreren Rundschreiben warm empfohlen und durch die Konstitution Ubi primum vom 2. Oktober 1898 die Sahungen der Bruderschaft bestätigt und neu geordnet. Endlich weihte derselbe Papst den Monat Oktober auf besondere Weise der

<sup>1</sup> Beringer 12 629.

Mutter Gottes, um durch das Rosenkranzgebet in den schweren Zeiten der Kirche Hilfe von Gott zu erlangen.

Bur Pflege der Rosentranzandacht entstanden um das Jahr 1635 ber "Berein des ewigen Rosentranzes" und 1826 der "Berein des lebendigen Rosentranzes". Die Mitglieder dieser Bereine beabsichtigen, durch das stets fortgesetzte Rosentranzgebet der allerseligsten Jungfrau und ihrem göttlichen Sohne eine ununterbrochene Berehrung zu bezeigen 1.

Auffallende Gnabenerweise des Himmels, welche man dem eifrigen Rosenkranzgebete zuschrieb, führten zur Einführung des Rosentranzfeste zuschrieb, führten zur Einführung des Rosentranzfes Monats, hatte Don Juan von Österreich den Türken eine entscheidende Seeschlacht dei Lepanto geliefert und die Rosenkranzbruderschaften zu Rom gleichzeitig Bittgänge zur Erlangung des Sieges über die Ungläubigen veranstaltet. Da verordnete der hl. Pius V. ein Danksestals "Gedächtnis U. L. Frau vom Siege". Gregor XIII. (1573) und Klemens X. (1671) gaben diesem Feste unter dem Ramen "Rosenkranzsest" größere Ausdehnung und setzen seine Feier auf den ersten Sonntag des Oktobers. Rlemens XI. führte es in der ganzen Kirche ein, nachdem der Prinz Eugen von Savohen am 5. August 1716 bei Peterwardein einen glänzenden Sieg über den Erbseind der Christenheit errungen hatte. Benedikt XIII. und Leo XIII. verzliehen dem Feste einen höheren Rang. Am 5. Oktober 1888 schrieb Leo XIII. überdies der ganzen Kirche ein eigenes Ofsizium sur Messe

Damit hat der Rosenkranz jene ehrenvolle Stellung in der Kirche Gottes erlangt, welche seinem Charakter entspricht und gebührt. Maria, die Rosenkranzkönigin, ist mit diesen Berordnungen der obersten Hirten der Kirche aller Welt verkündet als die sieghafte Helserin der einzelnen Christen und der ganzen Christenheit zur glückseligen Bollendung. Zu diesem Zwecke fassen wir im Rosenkranz betend und betrachtend alles zusammen, was der göttliche Erlöser uns gewährt und geboten hat, und wenden uns dann glaubend, liebend und bertrauend an diesenige, von welcher wir wissen, daß

<sup>1</sup> Näheres bei Beringer 642 u. 644.

<sup>2</sup> Rirchenlegiton VIII 2 818.

sie, obwohl nichts als bloßer Mensch, zur höchsten und glückseligsten Bollendung gelangt ist, und sprechen ohne Unterlaß: Rönigin des heiligen Rosenkranzes, Maria, bitt für uns!

#### 2. Bur Geftfeier: aus einem Runbidreiben Leos XIII. 1

"Drei Übel find es, welche der gemeinsamen Wohlfahrt mit tiefem Berberben drohen: Widerwillen gegen ein bescheibenes und arbeitsames Leben, Scheu vor Leiden, Bergeffenheit hinsichtlich der von uns erhofften fünftigen Güter.

"Wir beklagen es als ein Hauptübel der menschlichen Gesellschaft, daß die Pflichten und Tugenden vernachlässigt werden, welche die Perlen des schlichten und gewöhnlichen Standes sind. Denn daher kommt im häuslichen Berkehr die tropige Verweigerung des schuldigen Gehorsams seitens der Kinder, die sich gegen alle Zucht sträuben, wenn sie nicht mit Genuß und Weichlichkeit verbunden ist. Daher entziehen sich die Arbeiter ihren Gewerben, scheuen die Anstrengung, schauen, unzufrieden mit ihrem Lose, nach Höherem empor und verslangen in ihrer Kurzsichtigkeit nach Gütergleichheit. Ähnliches gilt von der Sucht vieler, den heimatlichen Boden zu verlassen und das Geräusch der Städte und ihre verlockenden und verschwenderischen Genüsse aufzusuchen. Daher herrscht kein Gleichgewicht unter den Ständen; die Gemüter werden von Eisersucht und Reid gequält; Aufruhr und Widersplichkeit stören die öffentliche Ruhe.

"Gegen bieses übel möge Heilung beim Rosenkranz gesucht werden. Die "freudenreichen Geheimnisse" sollen gehörig und volkstümlich erstlärt und wie Tugendgemälde und Borbilder den Augen der Mensichen vorgestellt werden. Da gewahrt man das Haus von Nazareth; Einfachheit und Reinheit der Sitten herrscht hier, beständige Sinstracht der Gemüter, keine Störung der Ordnung, gegenseitige Hochsachtung, kurz die Liebe, welche bei unablässiger Pflichterfüllung unsversehrt und lebensfrisch verbleibt. Dort besteht zwar das Streben, das zur Nahrung und Kleidung Nötige zu erwerben; aber das geschieht im Schweiße des Angesichts und von solchen, die mit wenigem zufrieden sind und eher auf weniger Bedürfnisse als auf größeren Best ausgehen. Dazu kommen die größte Seelenruhe und gleich-

<sup>1</sup> Aus bem Runbichreiben Lactitiae sanctae bom 8. September 1893.

mäßige Herzensfreude, die Begleiterinnen eines guten Gewissens. Sobald nun Bescheidenheit und Demut, Arbeitsfreudigkeit und Wohlswollen gegen den Nächsten, Sorgsalt in der Berrichtung unscheinbarer Pflichten des täglichen Lebens 2c. allmählich von den Gemütern erfast werden, wird allenthalben auch Sittenberbesserung eintreten. Die Berussarbeiten werden nicht verächtlich und lästig, sondern angenehm und erfreulich sein. Die Folge wird sein: allseitige Milderung der Sitten, im Familienleben Liebe und Wonne, aufrichtige Hochachtung und Wohlwollen int Umgang mit den Nebenmenschen. Das sind Segnungen, aus denen bedeutende Vorteile für den Staat erwachsen.

"Der zweite, höchst unheilvolle übelstand besteht in der Scheu vor Schmerz. Der größte Teil der Menschen betrachtet Ruhe und Geistesfreiheit nicht als Belohnung für Tugendübung, sondern sinnt auf Beseitigung jeder Unannehmlichkeit des Lebens und auf massenhafte Anhäufung der Genüsse und Ergöplichkeiten des Lebens. Infolge davon werden die natürlichen Fähigkeiten so erschüttert und geschwächt, daß sie den Leiden des Lebens entmutigt ausweichen und elend erliegen.

"In dieser gefahrvollen Lage ift bedeutende hilfe zur Rraftigung des Geiftes vom Marianischen Rosenkranz zu erwarten, wenn die fog. ichmerzhaften Gebeimniffe fcon bom frubeften Rindesalter an und hernach ununterbrochen erwogen werden. Wer die Tugendbeispiele bes leibenben Beilandes und seiner ichmerzhaften Mutter Maria häufig erwägt, den wird tein Schicffalsschlag treffen, den er nicht in geduldiger Ertragung überwindet. Wahr ift das Wort: Bader handeln und leiden ift driftlich, benn jeder mabre Chrift muß bem Dulder Chriftus nachfolgen. Unter Gebuld aber verfteben wir nicht eitle Bruntsucht eines gegen Schmerz unempfindsamen Gemutes, wie fie manchen Philosophen des Altertums eigen war, fondern eine Gigen= fcaft, die fich an jenem ein Beispiel nimmt, welcher um ber ibm borliegenden Freude willen bas Rreug erdulbete, ohne ben Schmerg gu achten 1, und bie bon ibm geeignete Gnabenhilfe begehrt, aber fich gegen Widerwartigkeiten nicht firaubt, fondern barüber fogar frob= lodt. Unter ben Ratholiten gab es flets Berfonen, welche in ben Fufftapfen Chrifti manbelten und alle Unbilden und Rrantungen für die Religion und Tugend übernahmen, gemäß dem Worte des

<sup>1</sup> Bebr 12, 2.

Didymus: Auch wir wollen hingehen und mit ihm sterben 1. Mögen bie Beispiele hervorragender Standhaftigkeit sich in glänzender Art und großer Zahl noch entfalten zum Schutze des Staates, zu Kraft und Ruhm der Kirche!

"Das britte Saubtubel tritt am meisten bei unfern Reitgenoffen Selbft einfichtsvolle Beiben lehrten, bak uns biefes Leben als Herberge, nicht als Beimat gegeben fei. Die jett lebenden Meniden bagegen jagen meiftenteils ben flüchtigen Gutern ber Gegen= wart nach; fie vergeffen bie ewige Seligkeit, ja wollen die Erinnerung baran völlig ausgetilat miffen, mahnend, burch ben Bebanten an bie Butunft werbe bie Baterlandsliebe geschäbigt. Aber nichts ift gehäffiger als dies, nichts einfältiger. Denn die Guter unferer Soff= nung ziehen ben Menfchengeift nicht bollig ab bon ber Sorge um Die gegenwärtigen Guter. Chriftus bat zwar geboten, zuerft für bas Reich Gottes zu forgen, aber nicht, bas übrige zu verabicheuen. Gott ift in gleicher Weise ber Urheber ber Natur und ber Gnabe. Er will nicht, daß die eine ber andern hinderlich fei, sondern daß beibe in freundschaftlichem Bunde gur unfterblichen Glüchfeligfeit auf bequemerem Wege uns führen. Doch bie bergnugungs- und felbft= füchtigen Menschen richten all ihr Sinnen und Trachten auf bas Bergangliche, verlieren ben Aufblid zur Ewigfeit ganglich und finten zu einer ichmachvoll tiefen Stufe berab.

"Dieser Gefahr wird berjenige entrückt, welcher bei frommem Gebrauche des Rosenkranzes dessen glorreiche Geheimnisse aufmerksam und wiederholt erwägt. Da wird dem christlichen Geiste ein hellstrahlendes Licht vorgetragen, um jene Güter zu schauen, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn die Seele diese Geheimnisse betrachtet, muß sie erglühen und das Wort wiederholen: "Wie widerlich ist mir die Erde, wenn ich den Himmel betrachte!" Sie muß den Trost genießen, ,daß die augenblickliche und leichte Last unserer Trübsal eine schwerwiegende und ewige Glückseligkeit in uns wirke".

"Das ist ber einzige Weg, die Gegenwart mit der Ewigkeit, die irdische Gemeinschaft mit der himmlischen zu verbinden; auf diesem Wege allein werden erhabene und ftarke Charaktere großgezogen. Wenn sich diese auf eine große Zahl belaufen, bleibt die Burde und die Hoheit der menschlichen Gesellschaft bestehen; in Blüte steht das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fo 11, 16. <sup>2</sup> 2 Ror 4, 17.

Wahre, Gute und Schöne, nach jenem Ideal ausgeprägt, welches das höchste Prinzip und der unversiegliche Born aller Wahrheit, Güte und Schönheit ift."

## III. Allerheiligen.

### 1. 3bee ber Feier. Gefcichte.

Der reiche Erntesegen, den die duftigen Blüten des Frühlings erhoffen ließen, den die Sommerhitze reifte und die Milde des Herbstes spendete, er ist jetzt eingeheimst. So lange schwebte die Seele des sleißigen Landmanns zwischen Furcht und Hoffnung; doch jetzt erfüllen freudige Dankgebete und ruhige Zufriedenheit sein Herz. Sonnenschein und Regen, Frost und Hitze, die Tücke der Elemente und den umsichtigen Fleiß der Menschen, alles hat der gütige Gott schließlich zum Besten gelenkt.

Und wie im Reiche ber Natur, so nicht minder im Reiche der Gnabe.

An Weihnachten, an Spiphanie und an der Lichtmeß hatten uns die Erlösergnaden so lind und warm nach rauhem Wintersturm umfangen. Ungewohnte Lebenssäfte durchrieselten unser Inneres. Sin Blütenmai ging auf im Gottesgarten der heiligen Kirche und weckte neue, wonnevolle Hoffnung. Apparuit benignitas et humanitas Dei Salvatoris nostri — "Erschienen war die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Erlösers".

Der Sommer kam. Oftern, Pfingsten, Himmelfahrt bezeichneten seine Mittagshöhe, da reifte die Gottessaat unter der sengenden Liebessglut des Erlöserherzens, im Sturm und Brausen des Gottesgeistes, befruchtet vom Wasser aus dem Christusfelsen, behütet und gemehrt vom Fürstenpaar der Apostel.

Jest ist der Herbst ins Land gezogen. Die prächtigen Erstlinge seines Erntesegens schauten wir, soweit dies menschlichen Augen im Zwielicht dieser Erde möglich war, am Siegesfest der Menscheitszund Gottesmutter, an Maria Aufnahme in den himmel. Neue Antriebe, geeignet, uns der Bollreise des Mannesalters in Christus und der Bollendung entgegenzuführen, gewährte das Rosenkranzsest; es war eine leste markante Zusammensasjung all der Lebenskräfte, welche uns im Laufe des Jahres waren gewährt worden.

Heute ift Allerheiligen, die ahnung svolle Borwegnahme des großen Erntefestes Gottes in der Menschheit am Ende der Weltzeit. Schon ertönt der Engelsruf: "Schlag an beine Sichel, denn die Stunde der Ernte ist gekommen. Schneide die Trauben des Weinberges der Erde, denn seine Trauben sind reif!" 1 Bor unserem Geistesauge öffnet sich das Tor der Ewigkeit, und wir erblicken die Herrlichkeit der ewigen Gottesstadt und empfinden die Seligkeit ihrer glücklichen Bewohner.

Das Ende des Kirchenjahres naht; es naht das Ende des Lebens und der Welt. Die lette, ewig entscheidende Stunde rückt heran. Eilen wir, uns zu rüsten, "damit, wenn der Herr kommt und antlopft, wir ihm sogleich auftun können". Denn "selig jene Knechte, welche der Herr wachend sindet, wenn er kommt; wahrlich sag' ich such, er wird sich gürten und sie zu Tische setzen und umhergehen und sie bedienen".

Die Heiligen des himmels find die Fürbitter und Borbilder aller, welche in diesem Tale der Zähren pilgern; uns allen gehören sie auch jetzt noch an, obwohl wir räumlich von ihnen getrennt sind. Sie haben ihre Laufbahn glücklich vollendet; unter ihrer Mithilfe gehen wir unserer fortschreitenden Bollendung entgegen.

Naturgemäß gelangten biese chriftlichen Gedanken von der "Gemeinschaft der Heiligen" berfi allmählich zur vollen gottesdienstlichen Entfaltung und Darstellung. Das vollendete glückselige Leben mußte erst in zahlreichen verklärten Heiligen Berwirklichung sinden, ehe es in der ganzen Kirche zu einer eindrucksmächtigen Festseier erhoben werden konnte. Die Anfänge zu derselben reichen jedoch in die ältesten christlichen Zeiten zurück. Dahin ist die Sitte zu rechnen, Reliquien und andere Gegenstände, welche man mit dem Grabe heiliger Märtyrer in Berührung gebracht hatte, unter die christlichen Gemeinden zu verteilen. Dieser Gebrauch kam seit Konstantin d. Gr. immer mehr in Aufnahme und sührte zu einer allgemeinen Bersehrung der heiligen Märtyrer, welche man überhaupt kannte.

<sup>&#</sup>x27; Off6 14, 15 18.

<sup>2</sup> St 12, 36 f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Eph 1, 20 ff; Kol 1, 18; Röm 12, 4 ff.

Gine weitere Entwidlungsftufe bes Allerheiligenfestes betrat man in bem Augenblide, als man anfing, alle beiligen Martyrer, auch Diejenigen, beren Ramen unbefannt waren, an einem und bemfelben Tage ju feiern. Diese Sitte bestand jedenfalls icon jur Zeit bes bl. Johannes Chrpfoftomus; benn unter ben Schriften Diefes großen Rirchenlehrers ftogen wir auf eine "Rebe am Fefte aller beiligen Marthrer, die auf bem gangen Erdfreis gelitten haben". Damals feierte man "Allerheiligen" am erften Sonntag nach Pfingften, weil man die vollendete Beiligkeit mit Recht als die reife Frucht ber Gnabenwirtsamfeit bes Beiligen Geiftes ansab. Auch bem berühmten nordafritanischen Bischof St Fulgentius von Ruspe († 533) war ein allgemeines Martyrerfeft nicht unbefannt. 3m Jahre 609 machte ber Raifer Photas bas Bantheon, einen ber großartigften Tempel bes flaffifcen Altertums in Rom, bem Bapfte Bonifag IV. jum Beichent. Diefer aber weihte ben berrlichen Bau am 13. Mai zu einer Rirche ein, ju "Chren ber hl. Maria und aller beiligen Marthrer". Dabin übertrug ber "apoftolische Berr" in überaus feierlicher Progeffion eine große Menge beiliger Reliquien aus ben Gruften ber Ratakomben. "Als die königliche Stadt an der Tiber", fagt der Abt Bueranger, "für Chriffus erobert und burch ihn mit ber Berr= schaft über die Seelen belehnt worben war, entzog fie ben nichtigen Gogen ihre Sulbigung, um fie den Marthrern jugumenden, ba fie durch diese allein zur ewigen Stadt geworden, indem dieselben, durch ihre hand sterbend, für sie beteten." Das Weihefest dieses erhabenen Gotteshaufes war instünftig das Allerheiligenfest für die Stadt ber Bu deffen Feier ftromten alljährlich ungablige Boltsicharen aus allen Teilen ber Welt jufammen, um an bem ftaunensmurbigen Wechsel ber Zeiten erinnert zu werden, beren Zeuge das Bantheon war, und um den Blutzeugen ihres fieghaften Glaubens ihre Ber= ebrung zu bezeigen.

Hundert Jahre nach Bonifaz IV. gründete Gregor III. († 741) im St Betersdom ein Oratorium "zu Ehren aller Gerechten, welche auf dem Erdfreis entschlafen sind", und verband damit eine eigene gottesdienstliche Feier. Gregor IV. († 844) verlegte endlich das Weihefest des Pantheons vom Mai auf den 1. November, weil die zahlreichen Pilger, welche zur Feier desselben nach Rom kamen, wegen

<sup>1</sup> Guéranger XV 59.

ber größeren Getreidevorräte im Spätherbst müheloser verpstegt werben konnten als im Frühjahr. Bon Ludwig dem Frommen dazu veranlaßt, dehnte dieser Papst die Festseier, welche übrigens da und dort schon bestand, auf das ganze Frankenreich aus. Nichts hinderte jett mehr ihren Siegeslauf durch die ganze Christenheit. Erst Sixtus IV. († 1484) verlieh indessen dem Feste die Ottav. Dagegen reichen die Bigilfasten, welche heute noch Allerheiligen vorangehen, in die früheste Zeit hinauf. Alkuin, Karls d. Gr. berühmter Lehrer, erwähnt in einem Briefe an den Bischof Arno von Salzburg um das Jahr 799 sogar ein dreitägiges Fasten vor Allerheiligen.

### 2. Bum Gottesbienfte bes Allerheiligenfeftes.

Die Sterne am Himmelsgewölbe unterscheiden sich durch die Bersschiedenheit ihrer Lichtstärke und ihres Farbenglanzes mannigfach voneinander, obwohl sie ihre Leuchtkraft von einer und derselben Sonne empfangen. Sbenso besteht auch unter den vollendeten Heiligen, den Sternen am Himmel der Kirche, die mannigfaltigste Berschiedenheit, trozdem ihre Glorie von der einen Geistessonne, welche Gott ist, ausgeht. Aus der Mischung und Bermählung unermeßlicher Mannigfaltigkeit mit allumfassender Sinheit und Harmonie entspringt eine so entzückende Schönheit des ewigen Reiches Christi, daß sie alles Schauen, Denken und Empfinden des sterblichen Menschen weit hinter sich zurückläßt.

Um in unserem Geiste und Gemüte wenigstens eine schwache Ahnung von der Größe und Erhabenheit des himmels zu erwecken, beschreitet der Gottesdienst des Allerheiligenfestes mehrsache Wege. Mit einer gewissen Borliebe stellt indessen die Kirche die seligen Himmelsbewohner in Gruppen vor den Blick. So in den Antiphonen zu den Bespern und zu den Laudes, dann in den Responsorien zu den Lesungen der Metten und in den Hymnen, welche von dem frommen Abt Rhabanus Maurus († 856) herrühren, aber vom heiligen Papste Bius V. († 1572) umgearbeitet wurden. Die Responsorien vor allem zeichnen sich durch hohe Schönheit aus. Es sind Momentaufnahmen, welche hervorragende Charasterzüge der Heiligen klar und scharf herausheben und ebensosehr zum sinnigen

<sup>1 2</sup>gl. 1 Ror 2, 9.

Betrachten wie jum begeifterten Lobbreise bes Allmächtigen Unregung und Rahrung gemahren. Es ift eine Belbenicau bes Reiches Gottes, wie fie großartiger und erhabener taum gedacht werden tann. Sie beginnt, wie billig, mit bem Aufblid jum Throne bes majeftätischen Ronigs ber Berrlichkeit, wie ber Prophet Ifaias 1 Chriftus geschaut hat: "Ich fah den herrn auf hohem und erhabenem Throne finen. und die gange Erbe mar voll von feiner Majeftat." 2 Dann werben wir erinnert an die über alle Engel und Beiligen erhobene Jung= fraumutter und fürbittende Ronigin Maria 8, an Die Beere ber feligen Beifter, in beren Reihen bie Menichen mit ihrem Gottesbienfte fich ju mifchen, berufen find 4, an Johannes ben Täufer, ben großen Borlaufer bes herrn, welcher an ber Grengicheibe ber zwei Welt= alter fieht 5, an die glorreichen Martyrer, welche mit ihrem Bergblute ben Gottesgarten ber Rirche bebauten und als Gottes Freunde den Relch bes herrn getrunten, aber auch beffen Ramen bis an die Grenzen der Erbe getragen haben 6, an die muhevoll ringenden Seelen= birten, die Gesegneten des emigen Baters 7, an die hochgeschurzten Betenner mit ber Leuchte des Glaubens und ber Liebe in ber Sand 8, endlich an die klugen und reinen Gottesbraute, welche mit bem Ole ber guten Werke in ihren Lampen jum Empfange bes himmlifchen Brautigams allzeit bereit maren 9.

In den Antiphonen ju den Pfalmen wird der Lobpreis Diefer heiligen Lieder insofern auf Gott hingelenkt, als er fich in seinen Beiligen als ebenso hulbreich wie majestätisch erwies: Gott wußte ja um ben Lebenspfad feiner Gerechten; er beschirmte fie wie in einem unerschütterlichen Turme; er erhörte ihr Fleben in ber Not und ließ fie wohnen in seinem Belte und auf seinem beiligen Berge (ber Rirche); er fronte fie endlich mit herrlichteit und Chre und fette fie über die Werke feiner Sande. Go gebricht es ihnen an nichts; benn bie Augen und bie Ohren bes herrn find allzeit offen über ihnen. Das ift bas Gefclecht berer, Die Gott fürchten, Die bas

<sup>1 3</sup>f 6, 1 f.

<sup>3</sup> Refponforium gur erften Lefung.

<sup>8</sup> Ebb. gur ameiten Befung.

<sup>4</sup> Cbb. gur britten Befung.

<sup>5</sup> Ebb. gur vierten Befung. 7 Ebb. gur fechften Befung.

<sup>6</sup> Ebb. jur fünften Lefung.

<sup>8</sup> Ebb. gur fiebten Befung.

Bob. gur achten Befung.

Angesicht des Gottes Jakobs suchen. Mögen denn alle, welche den Herrn lieben, in ihm sich freuen und das Andenken seiner Herrlich= keit preisen!

Dem erhebenden Charafter des Stundengebetes entspricht die Feier des heiligen Opfers.

Sie wird naturgemäß mit einer Aufforderung zur Freude ein= geleitet: "Frohlocket, ihr Gerechten, im Herrn; ben Redlichen ziemet Lobgefang!" 2

In der Chiftel Schildert sobann Johannes, der Seber des Neuen Teftamentes, eine jener glanzvollen Brozessionen, welche im himmel unter ben Jubelliedern feiner feligen Bewohner am Throne Gottes und des unbeflecten Lammes vorüberziehen. Boraus geben die beiligen Engel Gottes, welche als machtvolle Befdüger ber Gerechten beren Stirne mit bem Male bes lebenbigen Gottes bezeichnen und als Bollzieher ber göttlichen Strafgerichte Berberben über Erbe und Meer ausgießen. Ihnen folgen die Sunderttaufende der Geretteten aus Israels Sohnen, bann endlose "Scharen, so bag niemand fie gablen konnte aus allen Bölkern und Stämmen. Rationen und Sprachen". Sie tragen bie weißen Rleider ihrer Unichuld und ber Gnabe, welche in ben Lichtglang ber Glorie fich verwandelt hatte; in ihren Banden halten fie bie Balmen ihres freudigen Sieges und Triumphes über bie Sunde, ben Tod und ben finftern Beift bes Abgrundes. Jest fallen all die Millionen und Millionen der Beretteten auf ihr Angesicht und beten ben Dreieinigen, den Bater und den Sohn und den Beiligen Geift an und rufen mit freudebebender, lauter Stimme: Lob und Berrlichfeit, Weisheit und Dant, Chre, Macht und Rraft fei unferem Gott in alle Emigfeit. Amen 8.

"O glückliches Bolk, dem solches zu teil geworden, deffen Herr sein Gott ist!" \* "O selig das Bolk, das zu jubeln versteht, das im Lichte deines Angesichtes wandelt und in deinem Ramen frohlockt, o Herr, den ganzen Tag" der Ewigkeit <sup>5</sup>.

Die Furcht bes herrn ift ber Anfang folder Beisheit. Darum enthalt ber Stufengefang die Mahnung: "Fürchtet ben herrn,

<sup>1</sup> Bgl. bie Antiphonen ju ben Pfalmen ber Mette.

<sup>2</sup> Bf 32, 1, Introitus ber heiligen Meffe.

ihr alle seine Heiligen; benn keinen Mangel leiden die, welche ihn fürchten."

Wie wir aber die Furcht Gottes zu üben haben, damit wir bereinst mit den Heiligen des himmels erquickt werben, das verkündet als unverbrüchliches Gesetz seines ewigen Reiches deffen göttlicher Stifter, König und Lehrmeister Jesus Christus selbst im Festevanzgelium<sup>2</sup>. Hören wir seine schlichten und dennoch so majestätischen Worte. Sie lauten:

"Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich." "Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich be= sitzen."

"Selig find die Trauernden, benn fie werben getröftet werben."

"Selig find, die hunger und Durft haben nach der Gerechtigkeit, benn fie werben gefättigt werden."

"Selig find die Barmherzigen, denn fie werden Barmherzigkeit erlangen."

"Selig find, die ein reines herz haben, benn sie werden Gott anschauen."

"Selig sind die Friedfertigen, benn sie werden Rinder Gottes genannt werden."

"Selig sind, die Berfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, benn ihrer ift das himmelreich."

"Selig seib ihr, wenn euch die Menschen schmähen und ver= folgen und alles Bose lügenhaft wider euch reden um meinetwillen; freuet euch und frohlodet; denn euer Lohn ift groß im himmel."

Wer kann diese Seligpreisungen sinnenden Geistes am Allersheiligenfeste lesen, ohne aufs tiefste ergriffen zu werden von der Klarsheit, Tiefe und einschneidenden Kraft derselben? Sind sie nicht ein leuchtender Reslex des Sprechenden selbst? Jesus ist der Arme im Geiste, der Sanstmütige, der nach Gerechtigkeit Hungernde, der Barmsherzige, Reine, Friedsertige, um der Gerechtigkeit willen schmählich Bersolgte. Coepit kacere et docere — Er hat zuerst alle diese Seligkeit selbst in seinem Erdenleben ausgeprägt durch die Tat, dann erst hat er sie gelehrt, nicht wie ein Schriftgelehrter, sondern "wie einer, der da Macht hat" 3.

<sup>1</sup> Pf 33, 10. 2 Dt 5, 1—12. 3 Dt 7, 29.

Und bei jedem dieser Segenssprüche erheben sich vor dem Blicke des Geistes Tausende von Heiligen, die dem göttlichen Meister freiswillig und freudig unter zahllosen Opfern nachgefolgt sind bis in den Tod.

Die Seligpreisungen der Bergpredigt sind das göttliche Gesetz des Neuen und ewigen Bundes, das göttliche Programm für das Leben, den Frieden und das gedeihliche Fortschreiten der Welt; die Jubeltone des Magnisitat, dessen Rlänge wir früher bernommen haben, kehren in ihnen wieder.

Die erste Sünde schied die Menscheit von Gott und ihrem Paradiese. So hoch türmte sie das Elend auf Erden, daß Gott schließlich
sein Ebenbild vertilgen mußte in den Wassern der Sündflut. Rur
der gerechte Noe und seine Familie entgingen dem surchtbaren Strafgerichte. Von einem tiesen Drange nach Gerechtigkeit und Beseligung
dazu getrieben, suchten die Nachkommen der Geretteten sich wieder
zu einigen; allein es geschah im Zeichen der Gottentsremdung und
des frevelhaften übermutes. Deshalb zerschlug der Herr die Menschbeit in hundert Sprachen, Volker und Nationen. Auch diese Bruchteile des Geschlechtes suchten ihre geschlossene Einheit und ihr Glück zu
begründen; Blut und Eisen waren ihre furchtbaren Wassen. Mächtige
Reiche entstanden: Babel, Affur, Hellas, Rom. Allein nach kurzer
äußerer Blüte sanken sie wieder in Staub und Asche, dom Wurm
der Sünde und der Selbstsucht durchwühlt.

Da besteigt der Heiland in einem kleinen Winkel des verachtetsten Landes der Welt eine Berghöhe Galiläas. Gleich einem guten hirten sammelt er eine Menge Bolkes von Palästina und von den Ost-jordanländern, von der Meeresküste und von Thrus und Sidon, die Bertreter des ganzen versprengten hirtenlosen Geschlechtes. Nicht durch die Kraft physischen Zwanges und roher Gewalt, nicht mit dem Zauberstad des Sinnenkizels oder irdischer Kulturentsaltung, sondern einzig und ausschließlich durch die sansten, aber unwiderstehlichen Mittel seines Geistes und seiner Wahrheit, seines Beispiels und seiner Gnade begründet Jesus ein Reich, welches die Zeit und die Ewigkeit umspannt und seine zahllosen Bürger aus allen Bölkern des Erdballs wählt. Die Berghredigt des Gekreuzigten, welche den einen als Torheit, den andern als Ürgernis erscheinen mochte, erweist sich

<sup>1</sup> Oben S. 454.

als Araft Gottes und als Salz der Erde, als Licht der Welt und als mächtigen Magnet, welcher alles an sich zieht, alles belebt und wie mit unsichtbaren händen in der Eintracht des Sinnes und Geistes zusammenhält. Das Allerheiligensest offenbart die wundersbare Fruchtbarkeit und Segenssülle der Bergpredigt. Schon ziehen die Millionen der triumphierenden Kirche im himmel den Millionen der streitenden Kirche auf Erden jubelnd, entgegen; alle anerkennen dankbar und freudig in jenen Seligpreisungen das Bildungsgesetz und den tragenden Mittelpunkt ihres Lebens, den unerschöpflichen Quellgrund ihrer Einheit, ihres Friedens und ihrer Freiheit, ihrer Ehre, ihrer Glorie und ihres Glücks.

Solange jedoch das Ende der Weltzeit und der irdischen Prüfung noch nicht eingetreten ift, reizen die Seligkeiten der Bergpredigt hochgefinnte, edle Geister stets aufs neue, an ihnen ihre Kraft zu erproben. Es "ermatten Jünglinge und sinken dahin vor Entkräftung", wenn sie auf eigene Kraft bauen; "die aber, welche hoffen auf den Herrn, erneuern ihre Kraft; sie nehmen sich Schwingen gleich denen des Adlers; sie werden nicht müde und werden nicht matt", bis sie das höchste, das erhabenste Ziel, die Vollendung, erreicht haben und nun ruhen an dem Herzen dessen, welcher ist "das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende" von allem<sup>2</sup>.

Wenn heute der Priester am Altare so festlich und so freudig wie nur möglich das "Credo" anstimmt, dann erneuern auch wir den Glauben an die Segenskraft der Seligkeiten unseres Erlösers, damit ihr Licht auch uns, wie den Heiligen des Himmes, auf dem Lebenspfade leuchte und uns stärke für und für.

Dann find wir in Gottes Hand, wie das Opferungsgebet mit den Worten der Beisheit von den Seelen der Gerechten verfichert, und die Qual der Bosheit berührt uns nicht. Dann mogen wir in den Augen der Toren zu fterben icheinen, wir aber find im Frieden<sup>8</sup>.

So bleibt uns denn zum Beschlusse der heiligen Opferseier nur noch die Bitte, daß Gott der herr alles das in unserem herzen bestärken möge, was er in demselben gewirkt hat: "Gib, daß die gläubigen Bölkerscharen durch die Berehrung aller heiligen immer= dar erfreut und durch deren Fürbitte allzeit beschützt werden!" 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> If 40, 30 f. <sup>2</sup> Offb 1, 8. <sup>3</sup> Weish 3, 1 ff. <sup>4</sup> Schlukaebet ber Festmesse.

### IV. Allerfeelen.

### 1. Sefdictlide Erinnerungen.

Bon der Herrlichkeit und Pracht des himmels schweift der Blid des betrachtenden Christen beinahe wie von selbst hinüber zu dem Feuersee des Reinigungsortes. Denn zum himmel, unserem Endziele, gelangen wir nicht anders als durch die dunkle Pforte des Todes, an den das strenge Gericht und das Fegseuer sich anschließen.

Und wie in der Wirklichkeit, so ift auch in der kirchlichen Feier das Andenken an den Himmel mit dem Gedächtnis an das Fegfeuer enge berbunden.

Welch ein Gegensat flafft zwischen bem freudevollen Glanze bes himmlifden Sion und ben Schmerzen bes Reinigungsortes, amifden ber jubelnden Reier des Allerheiligenfeftes und den wehmutig-fcmerglichen Rlagen bes Allerseelentages! Dennoch bilben die triumphierende, Die leidende und Die ftreitende Rirche ein Reich, eine Gemeinschaft. eine Gottesfamilie; Diefelbe Bahrheit, Diefelbe Liebe, basselbe Saupt verbindet all ihre Glieber. Unfer Berg aber fühlt fich beinabe ftarter zu ben Seelen im Reinigungsorte hingezogen als zu ben Seligen bes himmels, weil wir im Tale ber Bahren mit Schmerzen beffer vertraut find, als mit ungetrübter, wolkenlofer Freude. Wir tennen überdies unsere Unbollkommenbeit und Schwäche, aber auch die unwandelbare Gerechtigfeit und Beiligfeit Gottes. Der Gebante an den Himmel erfüllt uns allerdings mit Wonne. Mut und Troft: bennoch weichen wir bor feinem Glanze wie beschämt gurud und fuchen nach hilfsmitteln, um der mildreichsten Barmbergiateit teilhaft zu werden und die letten Schladen ber Sunde und Sundenstrafen abzuftreifen, folange es noch Zeit ift.

Im Jenseits waltet unabanberliche Gerechtigkeit; ihre Hand lastet schwer auf denen, die im Reinigungsorte leiden; daraus werden sie nicht befreit, ehe der lette Heller der Schuld bezahlt ist. Daß wir ihnen aber zu Hilfe kommen können, das ist's, was den Allerseelentag unsern Herzen so lieb und so teuer macht. "Allerseelen" steht demnach mit seinem Weh und Trost vor dem Auge unseres Geistes, nicht bloß als ein Tag dürftiger Erinnerung an die

<sup>1</sup> Mt 5, 26.

heimgegangenen Brüder, sondern auch als ein Tag lebensvoller Berbindung und wirksamer Hilfeleistung aus großer Seelennot für ein besseres, ewiges Leben.

Bon altersher rubte nämlich in ber Rirche Gottes die klare und feste Überzeugung, es gebe im Jenseits einen Buftand zeitweiliger Strafreinigung für biejenigen Gerechten, welche nicht gang matellos bon hinnen icheiben, und die Chriften konnten ihnen durch Opfer und fromme Fürbitte ju Silfe tommen. Die Rirche hatte biefe troft= reiche Lehre aus bem Glaubensbewußtsein ber israelitischen Borzeit berübergenommen, und ber gottliche Erlofer hatte fie nicht undeutlich bestätigt 1. Daber feierte man nachweisbar icon gur Beit Tertullians und bes bl. Cyprian bas beilige Opfer für die Berftorbenen an ihrem Begrabnis- und Jahrtage. Bis ins 2. Jahrhundert binauf reichen fo manche fromme Burufe, welche man auf ben Brabmalern ber romifchen Ratatomben lieft und als Fürbitten gedeutet werben muffen. Da beißt es: "Erfrische dich mit ben Beiligen!" "Sugefter und Unvergleichlicher Friede bir, Gebenedeiter!" uim 2. Ein hl. Augustinus, ein Bafilius, ein Gregor b. Gr. u. a. m. tragen die Lehre bom Fegfeuer in allen mefentlichen Buntten gerade fo bor wie die Rirche bes 20. Sahrhunderts und fügen ihrer Unichauung die Bemertung bei, ihre Uberzeugung fei in ber Rirche althergebracht und allgemein verbreitet.

Die Christen der alten Zeit gedachten der Berstorbenen unter Gebet und Pfalmengesang häufig und gern; insbesondere aber sahen sie es "für die beste Hilse" an, wie der hl. Chrill in seiner fünsten mystagogischen Katechese um 347 sagt, wenn "sie für die Berstorbenen slehten, während jenes heilige und erhabene Geheimnis auf dem Altare dargebracht wird". Außer den Begrädniss und Jahresstagen waren nachgewiesenermaßen schon im 4. Jahrhundert mehrere Tage dem Gedächtnis und Gebet für die Dahingeschiedenen geweiht, so im Abendlande der 3., 7. und 30., im Oriente dagegen der 3., 9. und 40. Tag nach dem Tode.

Der hl. Augustinus, welcher 421 eine eigene Schrift über bie Sorge für die Toten verfaste, erwähnt auch Gebete, welche von der Rirche für "eine allgemeine Erinnerung" an alle verflorbenen Christen

<sup>1</sup> Bgl. 2 Matt 12, 43 f. Mt 12, 32. 1 Ror 3, 15.

<sup>2</sup> Raufmann, Die fepultralen Jenfeitsbentmaler 42 f 54 f.

angeordnet worden waren. Daburch, fagt er, würben auch biejenigen, welche niemand haben, welcher für fie bete, Diefen Dienft bon ber einen, gemeinsamen, guten Mutter empfangen. Aus biefen Worten des ehrmurdigen Rirchenlehrers icheint hervorzugeben, baf icon ju feiner Beit ein "Allerfeelentag" beftanb. Derfelbe fiel in Rom und wohl auch anderwärts mahricheinlich mit dem Refte ausammen, welches man in althriftlicher Zeit zur Erinnerung an die Errichtung des Stuhles Betri in der ewigen Stadt am 22. Februar feierte. Die Beiben begingen an demfelben Tage ein febr beliebtes Familienfeft jum Andenten an ihre verftorbenen Familienangehörigen (Caristia ober cara cognatio, auch parentalia gebeißen). Beitere Gaftmabler gaben ber Feier eine popularere Farbung. Un ben abergläubischen Geftlichkeiten ber Beiben konnten fich bie Chriften felbstverftandlich nicht beteiligen. Da fie jedoch im bl. Betrus ihren geiftlichen Bater und in feiner Burbe bas übernatürliche Band verehrten, durch welches fie ju einer Familie jufammengefügt murben, fo lagt fich leicht begreifen, daß fie die Erinnerung an die Errichtung bes apostolischen Stubles Betri und an die dabingeschiedenen Glaubensbrüder miteinander an einem und demfelben Tage begingen. in späteren Zeiten mußte bie Rirche gegen aberglaubifche Gebrauche ju Chren ber Toten einschreiten, welche fich aus bem Beibentum in ben Sitten mander Chriften eingeschlichen und am 22. Februar feftgeset batten 1.

Seit dem Beginne des Mittelalters gingen im Dienste für die Berstorbenen die Klöster mit dem guten Beispiele voran. In verschiedenen Kirchen bestand schon frühzeitig eine Art "Allerseelentag"; so wurde zu Arles ein Gottesdienst für alle Abgestorbenen am Tage nach der Oktav von Spiphanie gehalten; in Spanien scheint man zur Zeit des hl. Isidor († 636) in der Pfingstokkab aller Seelen gebacht zu haben<sup>2</sup>.

Unsere heutige Allerseelenfeier ist jedoch auf das Kloster Cluny zurückzuführen. Diese herrliche Benediktinerabtei war im Jahre 910 in Burgund gestiftet worden; wegen ihrer vortrefflichen Zucht und Ordnung, ihres echt kirchlichen Sinnes und ihrer engen Verbindung

<sup>1</sup> Bgl. Rraus II 884. Grifar I 767 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marzohl u. Schneller II 203, Rote 2, u. 728.

mit Hunderten von Alöstern in allen Teilen der Christenheit nahm sie bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts eine Weltstellung ein. Bon Anfang an hatte sie den Berstorbenen ihre Sorge zugewendet. Um das Jahr 998 führte ihr fünfter Abt, der hl. Odilo, in allen Cluniazenserklöstern "Allerseelen" als Gedächtnistag aller im Fegfeuer leidenden Seelen ein und verlegte denselben auf den 2. November oder, falls dieses ein Sonntag wäre, auf den dritten Tag dieses Monats. Nach der Besper des Allerheiligensestes sollte die Totenglocke geläutet und das Offizium für die Verstorbenen gebetet, am folgenden Tage aber das heilige Mesopser für alle Dahingeschiedenen dargebracht werden.

Diese fromme Übung verbreitete sich in der Kirche mehr und mehr. Um das Jahr 1000 fand sie in Lüttich, etwa 120 Jahre später in Mailand Aufnahme. In Rom scheint Allerseelen erst seit dem 14. Jahrhundert am 2. November gefeiert worden zu sein. Bon da verbreitete sich der Gedächtnistag rasch über die ganze Kirche.

Die Form der Feier ist von altersher ziemlich gleich geblieben. Am Borabend wird heute die feierliche Totenvesper gehalten und daran eine Prozession zu den Gräbern angeschlossen. Am Gedächtnistage selbst betet die Kirche neben dem Tagesofsizium die Metten und die Laudes des Totenossiziums und läßt das heilige Opfer für die Berstorbenen darbringen. An vielen Orten wird mit dem feierlichen Trauergottesdienst ein zweiter Bittgang, wie am Tage zubor, versbunden.

Die heutige Feierlickeit bes Allerseelentages enthält zahlreiche Elemente, welche ins hohe criftliche Altertum hinaufreichen, und ist ber chriftlichen Begräbnisseier nachgebildet. Das Totenossizium bes Allerseelentages unterscheidet sich nicht von demzenigen, welches sür die Berstorbenen überhaupt Berwendung sindet. Es fehlen ihm die kleinen Gebetsstunden, die zweite Besper und die Romplet; denn diese Gebetsteile haben Beziehungen zu den irdischen Lebensaufgaben. Sbenso sehlen ihm Hymnen, Ginleitungsformeln, Benediktionen und Rapitel; die Antiphonen sind meistens aus den Psalmen genommen, bei denen sie stehen. In dieser hinsicht hat das Totenossizium Ähnlickeit mit dem Offizium der drei letzten Tage in der Karswocke. Manche Elemente des Totenossiziums sinden sich auf altechristichen Inschriften und Sarkophagen wieder. Aus all diesen Eigentümlickeiten lätzt sich das hohe Alter dieses Teiles unserer

Totenfeier erkennen. — Auch die Prozession zu den Gräbern, die Berwendung von Lichtern und Weihrauch, der Psalmengesang, mehrere Bestandteile der Meßsormularien, der so oft wiederholte, fromme Zu-ruf: Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht laß ihnen leuchten! usw. kommen im Ritus des christlichen Begräbnisses vor und werden von der katholischen Kirche seit mehr denn andertshalb Jahrtausenden beim Totenkulte verwendet.

Und so stehen wir denn mit unserer Totenfeier beinahe mit allen driftlichen Jahrhunderten im lebendigsten und ununterbrochenen Zussammenhang; ein starter Hauch der Frömmigkeit aus vergangenen Zeiten durchströmt, erwärmt und belebt unsern Trauergottesdienst.

#### 2. Blide in bas Totenoffizium.

Den "armen" Seelen im Fegfeuer hat die Beiftesgröße und ber Bartfinn ber Rirche im Totenoffizium jumeift aus Worten ber Beiligen Schrift ein Denkmal aufgebaut, wie es iconer taum gebacht werden konnte. Da verbindet fie murdevollen Ernft mit volltommener Rlarbeit, Tiefe und Folgerichtigkeit der Unichauungen über Gott und bas Jenseits, fdmerglich ergreifende, aber murdevolle Trauer mit unerschütterlicher Soffnung, bemutsvolle Chrfurcht und Ergebenbeit mit garteftem Mitleid und innigfter Liebe, turg Gefühle, Gefinnungen und Stimmungen, wie fie nur ein unendlich reines, hochgefinntes, ftartes Berg empfinden tann. Dabei läßt die Rirche den frommen Beter gewiffermaßen in jene beiligen Gefinnungen untertauchen, bon benen die armen Seelen feit ihrem Austritt aus diefer Welt bis ju ihrem Übergang in ben himmel erfüllt find. Sie hofft uns baburd mit um fo lebendigerem Glauben, innigerer Liebe, glübenberer Andacht erfüllen und das Berg Gottes mit um fo reicherem Erfolge besturmen zu tonnen. In ihrer hoffnung fühlt fie fich badurch beftartt, bak fie überall mit Worten ber Beiligen Schrift, mit bem Borte Gottes felbft an Gott fich wendet, wobei freilich auch die Bibel in ihrer munderbaren Tiefe und fruchtbaren Fulle, in ihrer mahr= haftigen Göttlichteit und lautern Menfolichteit bor unfern Augen aufleuchtet und erglangt.

Die Totenvesper ift aus den Pfalmen 114, 119, 120, 129 und 137 gebildet. Die Antiphonen stellen einzelne Pfalmverfe bar,

welche den Kerngedanken des Liedes hervorheben. Der Aufbau in seiner Gesamtheit enthüllt in beredter Sprace die Angst der Seele im Angesichte des Todes, ihre Schmerzen im Reinigungsorte, ihre demutsvollen Selbstanklagen, ihr Hoffen auf Gott, welcher allein sie retten kann, ihre Dankbarkeit für empfangene Guttaten, ihre Freude bei dem Gedanken an den baldigen Sintritt in die himmliche Bereklärung.

Die Schmerzen bes Todes haben biefe Seelen umringt, fo fprechen und beten wir; die Gefahren der Unterwelt find über fie herein= gebrochen; bis in den Staub des Todes wurden fie gedemutigt; es ift ihr innigfter Bunich, bem herrn ju gefallen; nur ber Gedante an die Barmbergiateit und an die früheren Bobltaten Gottes ber= mag fie in ihrer bittern Not aufrecht ju erhalten 1. 3m Fegfeuer find die icarfen Bfeile des gewaltigen Gottes und feine brennenben Rohlen ihr Anteil geworden; umsonft fehnten fie fich nach Frieden: er bleibt ihnen verfagt. Ach, gar fo lange bauert ihre Bilgerfahrt; gar fo lange bleiben fie Fremdlinge unter benen, welche fie haffen 2. Sie aber beben ihre Augen ju ben beiligen Bergen, bon mannen ihnen hilfe tommt, von dem herrn, welcher den himmel und die Erbe gemacht bat, ber nicht schlummert und nicht ichläft, sonbern Brael behütet und beffen Gingang und Ausgang beschirmt von nun an bis in Ewigfeit's. Darum mogen biefe guten Seelen immer= hin aus der Tiefe des Fegfeuers rufen ju dir, o Berr: "Berr, erbore meine Stimme!" und von ber Morgenwache bis in die Nacht auf ihn ihre Soffnung feten. Denn bei ihm ift Barmbergigfeit und überreiche Erlöfung von allen Sünden 4. Die Stunde wird tommen und fie ift icon nabe; da werden die Überglücklichen fprechen: "Ich bante bir, Berr, bon meinem gangen Bergen, benn bu haft gebort bie Worte meines Mundes; bor dem Angefichte ber Engel werde ich bir lobfingen; in beinem heiligen Tempel (bes himmels) werbe ich bich anbeten und preisen beinen Ramen um beiner Barmbergiateit und Berbeigungstreue willen. Ja, alle Ronige ber Erbe follen ibn preifen; benn groß ift feine Berrlichkeit, und fein Erbarmen mahret emig; Die Werte feiner Sande verfomaht er nicht."5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pj 114, 3 5 7 9. <sup>2</sup> Pj 119, 4—6.

<sup>5</sup> Bgl. Bf 137, 1 2 4 5 8.

Nach solch zuversichtlichen Worten ist der Lobgesang der allerseligsten Jungfrau Maria, das Magnisitat, begreislich und gerechtfertigt; denn der Herr hat auch an diesen Seelen, die über kurz
oder lang zum Himmel emporsteigen, Großes getan; er hat ihre Niedrigkeit erhöht; ihren Hunger hat er mit Gütern erfüllt, eingedenkt seiner Barmherzigkeit, die er Abraham, dem Bater der Gläubigen,
und seinen Nachtommen zugesagt auf ewig. Gleich als gelte es,
diesen trost- und hoffnungsreichen Berheißungen das Siegel der göttlichen Bestätigung aufzudrücken, ergreist zuletzt der Erlöser und Richter
in der Antiphon zum Magnisitat selber das Wort und versichert:
"Alles, was der Bater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu
mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen."

So löst benn die Betrachtung des Fegfeuers sowohl schmerzliche als auch hoffnungsfreudige Gesinnungen in dem Herzen der Kirche aus, weil die Seelen im Reinigungsorte selbst so gestimmt sind. Die einen wie die andern Gefühle sind in hohem Grade geeignet, zu den eindringlichsten Flehegebeten zu ermuntern. Darum vernehmen wir zum Beschlusse der Besperandacht den dringenden Gebetsruf: "Bon der Pforte der Unterwelt erlöse ihre Seelen, o Herr! Laß ihre Seelen ruhen im Frieden! Amen!" Daran schließen sich fromme Fürditten für die verstorbenen Bischöfe, Priester, Brüder, Berwandte, Wohltäter, kurz für die Seelen aller Diener und Dienerinnen Gottes, welche jemals im Bewußtsein ihrer Sündhaftigkeit zu ihrem Schöpfer und Erlöser gebetet haben.

Die ganze Besperfeier aber klingt, harmonisch alles zusammensfassend, in dem schon so oft wiederholten Rufe aus: Die ewige Ruhe gib ihnen, o Herr, und das ewige Licht leuchte ihnen! Mögen sie denn ruhen im Frieden! Amen.

Die Metten und die Laudes entfalten ausgiebig die Gebanken und Gefühle der Besperandacht. In den Metten überwiegt das flehentliche, schmerzbewegte Element alles andere. In der ersten derselben 2 erschöpft sich der Psallierende beinahe in hoffnungsreichen Bitten um Hilfe und Erbarmen; in den beiden andern \*\* werden

<sup>1 30 6, 37. 2</sup> Pf 5-7.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P 22 24 26 39 40 41.

bie Herrlichkeiten des himmels und des Einzuges in denselben 1, die Trübsal der gegenwärtigen Lage 2, das Andenken an frühere Wohlstaten 3 und an die Barmherzigkeit Gottes 4 als Beweggründe ans geführt, um zu stets erneuten Flehegebeten anzueifern und um den Mut dazu zu beleben und zu entflammen.

Die Lesungen 5 find dem Buche Job entnommen; fie bilden jedoch tein ausammenhangendes Stud Diefes hochpoetischen Schriftwerkes, fondern find eine Busammensetzung verschiedener Abschnitte besselben, wie fie fur die Feier bes Tages am geeignetsten erschienen. Man wird geftehen muffen, daß die Auswahl eine febr gludliche mar. große Dulber icilbert bas Glend bes menfclichen Lebens und feine endlosen Brufungen. Dann fragt er fich flaunend, warum er benn fo leibe. Er ift ja boch Gottes Geschöpf; ber Emige urteilt boch nicht wie ein Menfc; er fühlt fich unschuldig; warum benn ift er jo trefflich gebildet und geftaltet von feinem Schöpfer?6 Sochberühmt und überaus paffend find bie erhabenen Worte ber achten Lefung, welche bas tiefe Glend, aber auch die unerschütterliche hoffnung ber armen Seelen anschaulich fcilbern 7: "Un meiner Saut hangt mein Gebein; verzehrt ift bas Fleisch, und nur die Lippen und die Bahne find mir übrig geblieben. Erbarmet euch meiner, erbarmet euch meiner, wenigstens ihr meine Freunde; benn die Sand des Herrn hat mich berührt. . . . 3ch weiß, dag mein Erlöfer lebt, und ich werbe am jungften Tage von der Erde auferfteben und werde wieder umgeben werden mit meiner Saut und in meinem Bleische werd' ich meinen Gott ichauen. 3ch felbft werbe ibn feben, und meine Augen werden ibn anschauen und tein anderer; Diese meine hoffnung rubet in meinem Das fromme Bewußtsein ber armen Seelen und ihrer Fürbitter hat mit biefem Geftandnis des Glaubens eine ungeahnte Sobe und eine Rlarbeit erreicht, die nicht mehr gemindert und getrübt werben tann; nicht bloß die Seele, sondern auch der Leib, die gange menfoliche Berfon wird fich aus ber augenblidlichen Erniedrigung erheben bis zu Gott, bem Lebendigen und Lebensspender!

Nur der Blid auf die ewige Seligkeit vermag das Problem des Leidens befriedigend zu lösen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Pf 41. <sup>2</sup> Bgl. Pf 39. <sup>3</sup> Bgl. Pf 22 u. 26.

<sup>4</sup> Bgl. Pf 40. 5 Bgl. Cabrol, Die Liturgie ber Rirche 528 ff.

Bgl. erfte, zweite und britte Lesung. Jo 7, 16—24; 10, 1—12.
 Jo 19, 20—27.

So fpricht aus allen Befängen, Lefungen und Bebeten bes Totenoffiziums eine tiefe Behmut und ernfte Trauer. Aber Diefe Gefinnungen behalten nicht bas lette Wort und find gleichweit entfernt bon trotiger, ohnmächtiger Auflehnung gegen bas unvermeibliche Gefdid, wie bon überfdwenglichen, phantaftifden Erguffen eines überreigten Gefühls, bon finfterer Bergweiflung ober trubfeliger Apathie und tatlofem Beffimismus. Nein, beinahe aus jebem Bort fpricht findliche Chrfurcht, Ergebung und Liebe gegen ben großen und gerechten, weisen und erbarmungsreichen Bott; ber Schmerz ift erleuchtet und verklart durch die lichten Strablen der Ginficht in feine Gerechtigfeit, der hoffnung und des Bertrauens; die Tattraft des Willens wird nicht gefnickt, sondern machtig angeregt und in ben Dienft ber fichern Bahrheit, ber höchften Liebe und Gerechtigkeit gejogen; eine Läuterung, Forberung und Erhöhung bes gangen inneren Lebens der Betenden wird dadurch angebahnt, wie es eben nur der Beschäftigung mit bem Bochften und Beften, was die Menscheit in ihrem Schofe befigt, moglich ift. Rein Bunder, daß die Aller= feelenfeier Jahr für Jahr einen fo nachhaltigen, fanftigenden und läuternden Ginfluß auf alle Schichten und Stande ber Menfcheit ausübt, welche dem roben oder berfeinerten Sinnengenuß oder bem troftlofen Unglauben nicht vollends verfallen find.

Mit dem geistigen Gehalte unserer Totenfeier harmonieren übrigens auch deren außere Beranftaltungen. Betrachten wir fie des näheren!

## 3. Meffe, "Absolution" und Grabprozeffion an Allerfeelen.

Zwei große, allgemeine Trauertage kennt das Kirchenjahr, den Karfreitag und den Allerseelentag. Welche Berschiedenheit zwischen beiden !

Beide Tage hat die Sunde herbeigeführt; an beiden Tagen find Gotteshaus und Gottesdienst ihres Schmudes und ihres Zierats beraubt. Festtage können sie daher nicht sein, obwohl das driftliche Gemüt an beiden Tagen mehr denn je sich gedrängt fühlt, zum ersbarmungsreichen Gott seine Zuslucht zu nehmen.

Um Karfreitag erfüllte uns die ganze Größe der Menschheitsschuld und die Tiefe der erbarmenden Herablaffung unseres Gottes mit gerechtem, stummem Erstaunen. Unsere Seele war wie erstarrt und vernichtet ob dem entsetzlichen Gottesmord, den die Sunde auf Solgatha vollbracht. Der eherne Mund der Gloden schwieg, die Lichter verlöschten; niederschmetternd und doch wieder erhebend tonte unserem lauschenden Sinne das Wort entgegen: Ecco lignum crucis — "Siehe das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen!"

Heute sehen wir, wie unsere Mitbrüder unter der Hand des unendlich heiligen und gerechten Gottes in der Feuersglut leiden und geläutert werden. Aber über dem ernsten Alagelaut der Totenglocke, über den wehmutsvollen Gesängen der trauernden Kirche und der schwarzgekleideten Priesterschar schweben Lichtgestalten des Friedens und der Verklärung; wir wissen, daß das vertrauende Flehen unseres Mitleids Linderung schafft, ja den läuternden Schwerz in Verklärung und unaussprechlichen Jubel zu verwandeln vermag. Darum rufen wir ohne Unterlaß: Requiem aeternam dona eis Domine — "Die ewige Ruhe gib ihnen, o Herr, und das ewige Licht laß ihnen leuchten!"

Feierlich ernst, doch wohltuend, freundlich und mild rauschen diese Fleheruse, die wir schon bei den Trauermetten vernommen haben, schon beim Beginne des Totenamtes wiederum durch die Hallen des Tempels und werden alsbald in den schönen Dankesworten des 64. Psalms weiter entfaltet: "Lobgesang ziemt dir, o Gott, auf Sion; dir entrichte man Gelübde in Jerusalem, erhöre mein Gebet! Zu dir wird kommen alles Fleisch."

Mit gesteigertem Bertrauen betet die Kirche zur Kollette für alle Diener und Dienerinnen Gottes um Nachlaß aller ihrer Sünden. Aber höchst bedeutsam richtet sie heute ihre Bitte nicht, wie sie sonst zu tun psiegt, an Gott den Bater, sondern an Gott den Sohn, den Erlöser und Bollender der Welt, dem der ewige Bater alles Gericht übergeben hat.

Jetzt feufzt das ganze Menschengeschlecht und mit ihm das ganze sichtbare Weltall noch unter dem Joche der Sünde; aber dereinst wird auch die stumme, leblose Natur an den Segnungen der Erslösung teilnehmen und im Festgewande der Verklärung prangen. Das verkündet der Völkerapostel zur Epistel<sup>2</sup> als ein bedeutsames Geseimnis: "Auf den Schall der letzten Posaune... werden die Toten underweslich auferstehen, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muß anziehen die Underweslichteit und dieses

¹ Pf 64, 2-3. 2 1 Ror 15, 51-57.

Sterbliche anziehen die Unsterblichkeit. Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: "Berschlungen ist der Tod im Siege. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?... Gott sei Dank, der uns den Sieg verliehen hat durch unsern Herrn Jesus Christus."

Damit find "bie letten Dinge" ber Welt angebeutet. Sie werben fich nicht ohne erschütternbe Rataftrobben vollziehen. Es tann nur bom Guten fein, daß wir uns beute in ibre Betrachtung bertiefen. Die gewaltige, flurmdurchwehte Sequenz Dies irae bes frommen Franzistusschülers Thomas von Celano († um 1255) bietet dazu überreiche Gelegenheit. Sie tam icon im 13. Jahrhundert ins Deßbuch ber Franzistaner und ift feit 1479 auch im Romifden Defbuch nachweisbar. "In 19 trodaifden Reimftrophen foilbert ber Berfaffer in fliegender und einfacher, aber ergreifender Sprace bochft plaftifc zuerft die Soreden bes welterschütternden jungften Tages, bas Dröhnen ber Gerichtsposaune, welche bie Toten aus den Grabern ruft, die Antunft des allwissenden Richters, bor dem alle erscheinen muffen, um auch über bas Berborgenfte ftrenge Recenicaft zu geben. Dann wendet fich der Dichter im Gefühle eigener Sundhaftigteit in bringlicher Bitte an ben majeftatischen Richter, ber ja auch unser Erlöser ift, und beschwört ibn bei ber Liebe und Barmbergigfeit, Die er einft auf Erben gegen die Sunder betätigte, ibn an jenem Tag bes Schredens und ber Rabren nicht ber emigen Berbammnis breißzugeben, sondern ibn anädiglich zur ewigen Rube einzuführen, die er abidliekend allen Berftorbenen municht." 1

Den erschütternden Inhalt dieses machtvollen Liedes bestätigt und bekräftigt der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst, im Evangelium<sup>2</sup>. Da spricht der herr von der Auferstehung alles Fleisches von den Toten, von dem nachfolgenden Weltgericht, von der endgültigen Scheidung der Guten und der Bosen, von dem ewigen Leben der einen wie von der ewigen Berwerfung der andern.

Den energischen Eindrücken, welche die Sequenz und das Evangelium erzeugen muffen, entspricht die traftvolle Gebetsweise zu Beginn der eigentlichen Opferhandlung. Sie nimmt sich aus wie ein "Credo" an die soeben geschilberten "legten Dinge". Der Betende

<sup>2</sup> 30 5, 25—29.

<sup>1</sup> B. Thalhofer im Rirchenlegiton III 1733. Den Tegt f. S. 598 f.

versetzt sich dem Geiste nach in die Zeit des nahe bevorstehenden jüngsten Tages; schon umfangen ihn dessen Schrecken. Da sieht er auf der einen Seite Christus, den König der Herrlichkeit; unermeßliche Engelscharen umgeben ihn; allen voran schreitet der große Fürst und Besteger Satans, St Michael, der glühende Eiserer für Gottes Shre, der Bannerträger und Schützer der abgeschiedenen Seelen 1. Auf der andern Seite öffnet das abgrundtiefe Feuermeer der Hölle seinen gähnenden Schlund; schon hat der Teufel seinen Rachen, gleich einem beutegierigen Löwen, weit aufgerissen, um die Bösen zu verschlingen.

Da betet ber Briefter:

"Herr Zesus Christus, König der Herrlickeit, bewahre die Seelen der dahingeschiedenen Gläubigen vor den Strafen der Unterwelt und vor dem tiefen Abgrund; bewahre sie vor dem Rachen des Löwen, damit die Hölle sie nicht verschlinge und sie der Finsternis nicht ansheimfallen; sondern der Bannerträger, der hl. Michael, geleite sie zum heiligen Lichte, das du einst dem Abraham verheißen hast und seiner Nachsommenschaft. Opfer und Gebete des Lobpreises bringen wir dir dar, o Herr; nimm du sie an für jene Seelen, deren Gebächtnis wir heute feiern; laß sie, Herr, übergehen vom Tode zum Leben, das du einst dem Abraham verheißen hast und seiner Nachstommenschaft."

Nach so träftigen Bitten bleibt ber Kirche nichts Söheres mehr übrig als bas Opfer bes allmächtigen Gotteslammes selbst, bas bie Sunden ber Welt hinwegnimmt und die Ruhe und den ewigen Frieden allein zu geben im stande ift.

Dann mögen wir der Hoffnung uns getröften, daß die Seelen aller Diener und Dienerinnen Gottes von ihren Sünden befreit und der vollkommenen Erlösung teilhaftig werden 2.

Die Rirche hat jest für ihre bahingeschiedenen Kinder alles aufgewendet, was in ihren Kräften lag, um deren Andenken würdig und zugleich fruchtbar zu feiern. Es erübrigt ihr nur noch eine Entlassungs= und Abschiedsfeier. Diese besteht in der sog. Abso-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Bgl. On 10, 13; 12, 1.** Offb 12, 7.

<sup>2</sup> Gebet nach ber Rommunion.

lution am Ratafalt, der die Graber der Dahingeschiedenen finnbildet, und in der Brozession auf den Gottesader.

Die Gebete und Riten, welche zur "Absolution" vorgenommen werden, sind nicht sehr alten Ursprungs; sie lassen sich erst im 10. Jahrhundert nachweisen; einzelne Elemente derselben kommen jedoch schon im 7., 6. und sogar im 4. Jahrhundert beim Totentulte der Kirche vor. Im allgemeinen sind jene Bestandteile, welche den Übergang ins Jenseits in einem milden und freundlichen Lichte erscheinen lassen, älter als diejenigen, welche an den hohen Ernst und an das Schreckvolle der jenseitigen Vorgänge erinnern 1.

Bor dem Hochaltare, zwischen Chor und Schiff, ift ein schwarzbehangenes und von Leuchtern flankiertes Schaugerufte, der Ratafalt, errichtet. Dahin begibt sich der Priester nach Bollendung des Totenamtes im schwarzen Pluviale, begleitet von mehreren Kirchendienern, von denen einer das Kreuzbild, das Zeichen der Erlösung, trägt.

Der Sängerchor beginnt mit einem ergreifenden Responsorium: Libera me Domine . . ., welches in erweiterter Form schon in einer Handschrift bes Klosters St Gallen aus dem 10. Jahrhundert sich findet. Es lautet:

"Bewahre mich, Herr, vom ewigen Tode an jenem schreckenvollen Tage, wann die himmel erschüttert werden und die Erde, wenn du kommft, die Welt zu richten durch Feuer.

"Bitternd bin ich geworden, und ich fürchte mich, wenn die Ent= scheidung tommt, ob der Zorn mich treffe, wann die himmel er= schüttert werden und die Erde.

"Jener Tag, der Tag des Zornes, des Unheils und des Jammers, ein großer und überaus bitterer Tag, wann du kommft, die Welt zu richten durch Feuer.

"Die ewige Ruhe gib ihnen, o Herr, und das ewige Licht laß ihnen leuchten!"

Im Andenken an die angedeuteten furchtbaren Endkataftrophen fleht der Priefter:

"Herr, erbarme bich unser; Chriftus, erbarme bich unser; Herr, erbarme bich unser!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Cabrol, Dictionnaire I 203 f.

Mit diesem Fleheruf verbindet er das Gebet des Herrn und nach uralter, schon von Tertullian erwähnter Sitte Spenden von Weih= rauch und Weihwasser.

Die "Absolution" schließt mit den bekannten, ins hohe Altertum binaufreichenden Unrufungen:

"Bon der Pforte der Hölle erlöse ihre Seelen, o Herr. Laß sie ruhen im Frieden. Amen."

Daran schließt die Rirche noch ein Gebet für alle dahingeschiesbenen Diener und Dienerinnen Gottes und endlich den uralten Scheibegruß:

"Die ewige Ruhe gib ihnen, o Herr, und das ewige Licht laß ihnen leuchten. Amen."

Die Graberprogeffion ift eine weitere Entfaltung ber Bebanten, welche bisher in ber Totenfeier jum Ausbrud getommen find, eine wirksame Unregung ber weiteften Rreise bes driftlichen Bolles, ben lieben Toten ein andachtiges und bankbares Andenten zu bewahren. Die Rirche ift fich bewußt, daß fie und ihre Angehörigen für bie leibenben Seelen nicht zu viel tun konnen. Sie will fich an barmbergiger Liebe bon niemand übertreffen laffen, sondern allen mit gutem Beispiel vorangeben. Singend und betend betritt fie beshalb ben Gottesader, besprengt die murbig, aber bennoch bescheiben geschmudten Grabbugel mit geweihtem Baffer unter mannigfachen Unrufungen ber gottlichen Erbarmung und muntert bas driftliche Bolt auf, ber verftorbenen Briefter, Eltern, Bermanbten, Wohltater, ja aller Dahingeschiedenen in ftiller Andacht zu gebenten. aber betet fie, ins Gotteshaus gurudgekehrt, jenen Lobgefang Benedictus, "Gepriesen sei ber Berr, ber Gott 3graels", welchen ber Briefter Zacharias einft angestimmt batte, als er ber Antunft bes Erlöfers mar verfichert worden; benn auch fie tragt in ihrem Bufen bie frohe Überzeugung, bag ihr Erlofer, ber Sonnenaufgang aus ber Bobe, Diejenigen beimgefucht bat, welche in ber Finfternis und in Tobesichatten figen, und daß fie felbft ihn bereinft ichauen werbe, wenn er die ftreitende, die leidende und triumphierende Rirche im großen Gottegreiche bes himmels bereinigen wird in ewiger Rube, Berrlichteit und Frieden.

#### 4. Die Sequeuz Dies irae.

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus, Quando iudex est venturus, Cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum spargens sonum Per sepulchra regionum, Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura, Cum resurget creatura, Iudicanti responsura.

Liber scriptus proferetur, In quo totum continetur, Unde mundus iudicetur.

Iudex ergo, cum sedebit, Quidquid latet, apparebit, Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix iustus sit securus?

Rex tremendae maiestatis, Qui salvandos salvas gratis, Salva me, fons pietatis.

Recordare Iesu pie, Quod sum causa tuae viae, Ne me perdas illa die.

Quaerens me sedisti lassus, Redemisti crucem passus; Tantus labor non sit cassus.

Iuste iudex ultionis, Donum fac remissionis Ante diem rationis.

Ingemisco tamquam reus: Culpa rubet vultus meus, opplicanti parce Deus. Tag bes Jornes, Tag ber Jähren Wird bie Welt in Afche kehren, Wie Sibull' und David lehren.

Beldes Zagen, welches Beben, Benn gu richten alles Leben Sich ber Richter wird erheben!

Baut wirb bie Posaune Mingen, Durch ber Erbe Graber bringen, hin zum Throne alle zwingen.

Tob, Natur mit Staunen feben Dann bie Kreatur erfteben, Um gur Rechenschaft zu geben.

Und bas Buch wird aufgeschlagen, Drin ift alles eingetragen, Welt, baraus bich anzuklagen.

Sigt ber Richter bann, zu richten, Wird fich bas Berborgne lichten, Nichts kann vor ber Strafe stückten.

Ach, was werb' ich Armer fagen, Welchen Anwalt mir erfragen? Wo Gerechte felber zagen?

herr, bem fich ber Welttreis beuget, Der aus Gnabe Gnab' erzeiget, Rette mich jur hulb geneiget!

Dent, o Jeju, ber Beschwerben, Die um mich bu trugst auf Erben, Bag mich nicht zu Schanben werben.

Bift, mich fuchend, mub gegangen, Mir zum heil am Kreuz gehangen; Laß folch Muhen Frucht erlangen.

Strenger Richter aller Sunben, Saß mich hier Berzeihung finben, Eh' ber Hoffnung Tage fcwinben.

Seufzenb steh' ich schuldbesangen, Schamrot glühen meine Wangen: Baß, ach laß mich Gnad' erlangen! Qui Mariam absolvisti Et latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae, Sed tu bonus fac benigne, Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta Et ab hoedis me sequestra Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis, Flammis acribus addictis, Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis, Cor contritum quasi cinis: Gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa, Qua resurget ex favilla, Iudicandus homo reus.

Huic ergo parce Deus, Pie Iesu Domine, Dona eis requiem. Amen. Du, ber einft vergab Marien Und bem Schächer haft verziehen, haft auch hoffnung mir berliehen.

3mar nicht wurdig ift mein Fleben, Doch aus Gnaben laß gescheben, Daß ich mög' ber Boll' entgeben.

Bei ben Schafen Plat bereite Und mich von ben Boden fcheibe, Stellenb mich zur rechten Seite.

Stürgen hin die Malebeiten, Die ber Flammenglut Geweihten, Ruf mich mit ben Benebeiten.

Mit gerknirschtem Gerzen wenbe Flehend ich zu dir die Hände: Trage Sorge für mein Ende.

Tranenreich ber Tag wird werben, Bann ber Menich vom Staub ber Erben Zum Gericht fich wird erheben.

Woll' ihm bann, o Gott, vergeben! Milber Jesu, Heiland bu, Schenke allen ew'ge Ruh'. Amen.

# V. Das Rirchweihfest.

## 1. "Siehe, das haus ward erfüllt von der herrlichkeit des herrn."

"Unfer Berg ift unruhig, bis es ruht in Gott!"

Das Berlangen ber Seele nach bauernber Bollenbung und Beseligung in Gott wird genährt und gesteigert durch die ununterbrochene und geheimnisvolle, aber wahrhafte Gegenwart bes göttlichen Erlösers inmitten ber Erlösten. Unsere Rirchen bilben bie Stätten, welche Zeugen dieses Bunderwertes unseres Emanuel sind; sie werden ebendarum im Bollsinne des Wortes Gotteshäuser genannt.

Allerdings ist der allmächtige Gott allen Dingen, die er ersichaffen hat und im Dasein erhält, mit seiner Weisheit, mit seiner Macht und seinem ganzen Wesen fortwährend gegenwärtig. Seine Unermeßlichkeit ist eine Gegenwart ohne Grenzen; kein Wort bermag

<sup>1</sup> Ez 43, 5.

fie zu faffen: bor ibr berichwindet jede raumliche Ausdehnung, wie por ber Emigfeit jeder Unterschied ber Zeit verschwindet. Der Berr belebt feine Geschöpfe "mit bem Segen bes himmels von oben und mit dem Segen der Tiefe von unten"1, und er "tragt fie auf Abler= ichwingen" 2 burch alle Gefahren, weil "er Gott ift im himmel oben und auf Erden unten" 8. "Erhoben über ben Scheitel ber Sterne" 4. ift Gottes Majeftat "höher als der himmel und tiefer als die Solle: fein Mak ift breiter als bas Meer und langer als bie Erbe" 5. beren "Laft er mit brei Fingern wiegt" 6. So erfüllt ber Unermeßliche ben himmel, welcher fein Thron, und die Erbe, ben Schemel feiner Rufe 7. Boll faunender Bewunderung jubelt barum 38raels harfenreicher Ronig: "Steige ich empor jum himmel, fo bift bu da: fleige ich binunter zur Hölle, so bift bu dort: nabm' ich mir Alugel bon ber Morgenrote und wohnt' ich an ben außersten Enden des Meeres, fo murbe auch babin beine Sand mich geleiten und beine Rechte mich halten." 8 So nabe ift Gott all seinen Geschöpfen, daß St Baulus ben beibnischen Athenern gurufen konnte: "Allem gibt er Leben und Obem und alles und ift nicht ferne von jedem aus uns; benn in ihm leben wir und bewegen uns und find wir."9

Wenn aber ber himmel und die Erde voll find von der Majestät des Herrn, ja "wenn der himmel und die himmel der himmel ihn nicht zu fassen und einzuschließen vermögen, wie viel weniger wird dann ein Haus, das Menschenhand gebaut hat", seine Wohnstätte sein können! 10

Allein so wie die Seele zwar in allen Teilen des Leides ganz gegenwärtig ist, in vorzüglicherer und einzigartiger Weise aber im Haupte, dem Sitze der Sinnestätigkeit, schafft und wirkt: so kann auch Gott trot seiner Allgegenwart und Unermeßlickeit an einzelnen Orten und in auserwählten Personen doch in hervorragenderem Maße gegenwärtig sein und wirksam sich erweisen. In diesem Sinne spricht Moses, daß der Geist Gottes beim Beginne der Schöpfung über den Wassern schwebte 11, erzählt der Prophet Ezechiel, die Herrlickseit des Herrn sei in Jerusalems Tempel gezogen auf dem Wege zum Tore gen

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ib 11, 8. <sup>6</sup> If 40, 12. <sup>7</sup> Vgl. If 66, 1. Ir 23, 24.

<sup>10 3</sup> Rg 8, 27. Apg 7, 48 und 17, 24.

Often 1, betet David, es möge der Herr zu seiner Ruhestatt sich ersheben 2, verspricht Gabriel der heiligen Jungfrau, die Kraft des Allerhöchsten werde sie überschatten 3, berichtet Lukas, die Glieder der jugendlichen Kirche seien am ersten Pfingsteske mit dem Heiligen Geiste erfüllt worden und hätten in verschiedenen Sprachen zu reden begonnen 4 usw. Snadenstätten, zu denen die göttliche Güte und Herrlichkeit wie auf verdorgenen und geheimnisvollen Pfaden herniedersteigt, sind insbesondere der himmel, die Wohnung der selig Berklärten, das Herz des Gottmenschen Jesus Christus, die Seele jedes Heiligen und jedes gerechtsertigten Menschen auf Erden, die heilige, katholische Kirche, die Braut des Heiligen Geistes, und der geheimnisvolle Leib des Erlösers, endlich unsere Gotteshäuser.

Ein Gnadenthron des Allerhöchsten war einst auf dieser Erbe auch das Paradies gewesen, ein Wonnegarten, in dem der glückliche Mensch mit Gott wandeln sollte. Ein Springquell aber stieg darin empor, dessen klare, plätschernde Gewässer das ganze Erdreich ringsum in steter Blüte und Fruchtbarkeit erhielten. Doch das Paradies ist uns verloren; der Springquell ist versickert. Aber Gottes eingeborner Sohn ist auf diese Erde herabgekommen und hat sich und uns allen einen neuen Paradiesesgarten geschaffen, und darin steigen nimmer müde die Springbrunnen lautersten, kostbaren, befruchtenden Wassers empor. Das sind unsere Gotteshäuser mit ihrem unvergänglichen Opfermahl, ihrer lautern Wahrheitsverkündigung, ihrer überfließenden Gnadenspende.

Heilig war einst der Tempel des Alten Bundes; sogar aus seinen Borhöfen vertrieb der zürnende Eifer des Erlösers die Käufer und Verkäufer mit Geißelhieben. Aber diese alte Gnadenstätte war doch nur ein ahnungsreiches Borbild und ein dürftiger Schattenriß der Tempel des Neuen und ewigen Bundes. Mögen darum unsere Gotteshäuser tunftlos, dürftig, ja ärmlich erscheinen gegenüber dem Prachtbau des weisen Salomon, an innerer Würde überragen sie trozdem jenes Heiligtum, wie die Wirklichkeit sein Schattenbild übertrifft. So oft eine christliche Kirche die heilige Gottesweihe zum Tempel des Allerhöchsten empfängt, schaut Gottes Auge mit unermeßlicher Liebe und Erbarmung auf die erlösse Menscheit

<sup>1</sup> Ez 43, 4. 2 Pj

<sup>4</sup> Apa 2, 4. 5 Gn 2, 6.

erweiten und im Nunde des Amsteinigen emfledmen jene herrlichen 'er der mann mit der anften Mamung, welche ber Herr --- : Scharft in Gemen in Ginn gerichtet hatte : "3ch the same and and and geheiligt, um - 127 2 mein lim wein Balt in was immer für the state of the s The fire and mer berg milet nigent nier fem, um auf jeden - ---- er u tern im bem in Einfalt bes Tie eine Barer getan, bann - Beiten. 1 Co dürfen and the state of t

Tie der Gene werd griefe wir ber Germinftein bes Herrn!" 2

# E Rominicae Strangeningen.

Lieben und eine Gunn ber Suche begründet, bag bie Le Lie und erfte Generale ju erweiben trachtet, um - 32 . T. Ber Ber per bermenden? Det - e der Sin dem den Bengumte ber Runft-Beiten begeiftert The state of the s the erre gemeiniame, Anne Britanis Britanis Britanis

the state of the state of the state of the der der der der der Erne Belle the state of the Region Linguist and Bestimmung the second service of the second der der and the state of t and have a diene some some Con offenen the second second second second second in the same of the The factor with the me at andem Lington the second of the second of the second of the second

. \* . .

vollkommen gewahrt, ja verebelt, verftartt und in eine hobere Sphare emporgehoben wiffen.

Tempelweihen find bemnach gottesdienftliche Feierlichteiten, welche schon in der vorchriftlichen Zeit bei Juden und heiden sich finden. Es ist bekannt, mit welchem Eifer Moses das Bundeszelt "salbte und heiligte nebst all seinem Geräte und den Altar mit all seinen Gefäßen", mit welcher Pracht und mit welchem Auswand Salomon die Weihe seines so berühmten Tempels vollzog. Nachem Antiochus Spiphanes das erhabene Heiligtum entweiht hatte, reinigte und heiligte Judas der Makkader dasselbe aufs neue, und dieses freudige Ereignis wurde von den Juden inskünftig alljährlich gleich einem hochseltäglichen Sabbat begangen.

Solange die Kirche unter dem Drucke der blutigen Berfolgung schmachtete, war es ihr nur in einem beschränkten Maße möglich, Rultgebäude zu erwerben und sich ihres dauernden, sichern und aussschließlichen Besitzes zu erfreuen. In den drei ersten Jahrhunderten seierte sie ihren Gemeindegottesdienst meistens in den geräumigen Sälen der Paläste reicher Privatpersonen, bisweilen in unterirdischen Höhlen (Katakomben) oder in den kleinen Kapellen, welche von den Christen unter dem Schuze des Gesetzes auf ihren Friedhöfen errichtet werden durften.

Bom Himmel rebend, sagt der hl. Johannes in seiner geheimnisvollen Offenbarung, er habe daselbst "unter dem Altare die Seelen
derjenigen gesehen, welche getötet worden seien um des Wortes Gottes
willen". Im Hindlick auf diese Bemerkung scheint man die Altäre
seit älkester Zeit mit Borliebe über den Gräbern der heiligen Märtyrer
angebracht und dadurch der Opferstätte und der gottesdienstlichen
Räumlichkeit selbst eine gewisse Weise verliehen zu haben. Dieses
Verfahren erwies sich für die Folgezeit als höchst bedeutsam. Als
die Verfolgungen seit dem Jahre 313 aushörten, ersuhren manche
der erwähnten Friedhoskapellen eine Erweiterung zu eigentlichen
Kirchen oder Basiliten, auf deren Konstruktion die Saalbauten der
römischen Paläste und die öffentlichen Gerichtshallen der Kömer
Einsluß übten. Die Ramen der heiligen Märthrer aber, über deren
Gräbern der Altar errichtet worden war, gingen auch auf die neuen
Kultgebäude über. Daher rührt es, daß die katholischen Kirchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nm 7, 1. <sup>2</sup> Off 6, 9

hernieder, und dem Munde des Allmächtigen entströmen jene herrlichen Worte der Berheißung und der ernsten Mahnung, welche der Herreinst an den Bauherrn des Tempels auf Sion gerichtet hatte: "Ich habe dieses Haus mir zur Opferstätte erwählt und geheiligt, um ewig darin zu wohnen. Und wenn mein Bolk in was immer für Nöten daselbst bußfertig vor mir sleht, so will ich es erhören. Meine Augen und mein Herz sollen allzeit hier sein, um auf jeden zu merken, der da betet. Und wenn ihr vor mir in Einfalt des Herzens und in Gerechtigkeit wandelt, wie eure Väter getan, dann will ich eure Herrschaft besestigen auf ewige Zeiten." <sup>1</sup> So dürsen wir freudig mit dem Propheten sprechen:

"Siehe, bas haus marb erfullt von ber Berrlichkeit bes herrn!" 2

# 2. Gefdictliche Erinnerungen.

Liegt es nicht in der Natur der Sache begründet, daß die Kirche schöne und umfassende Gebäude zu erwerben trachtet, um dieselben für den erhabenen Dienst des Allerhöchsten und für die Heilsbermittlung an die erlöste Menschheit zu verwenden? Der Heiligtumsdau rief in der Tat, nach dem Zeugnisse der Kunstzgeschichte, die größten und ebelsten Geister zu allen Zeiten begeistert in die Schranken. Mögen die Kirchenbaustile ihre erhabenen Werke auch mit verschiedenem Alphabete ins große Buch der Menschheitszgeschichte eingeschrieden haben, sie sprechen doch alle eine gemeinsame, dem christlichen Gemüte wohlberständliche Sprache.

Und wiederum, entspricht es nicht der Natur der Sache, um die es sich handelt, daß die gottesdienftlichen Gebäude auch durch eine eigene religiöse Feier aus dem Kreise des rein Irdischen und Welt-lichen ausgeschieden und ihrer höheren Aufgabe und Bestimmung anheimgegeben werden? Wohl hat der göttliche Stifter der christ-lichen Keligion darüber nichts angeordnet; er vermag seine himm-lischen Gnadengaben im düstern Berließe eines Kerters, auf offenem Meere und bei dem geheimnisvollen Rauschen des Waldes wie auf freiem, sonnigem Felbe, in der letzten Bergsapelle ebensogut zu spenden wie im hohen Dome. Aber er wollte hier wie in andern Dingen die natürlichen Beziehungen nicht verändert oder aufgehoben, sondern

<sup>1 3</sup> Rg 9, 3. 2 Ez 43, 5.

vollkommen gewahrt, ja veredelt, verftartt und in eine hobere Sphare emporgehoben wiffen.

Tempelweihen sind bemnach gottesdienftliche Feierlichteiten, welche schon in der vorchriftlichen Zeit bei Juden und Heiden sich sinden. Es ist bekannt, mit welchem Eifer Moses das Bundeszelt "salbte und heiligte nehft all seinem Geräte und den Altar mit all seinen Gefäßen", mit welcher Pracht und mit welchem Auswand Salomon die Weihe seines so berühmten Tempels vollzog. Nachem Antiochus Epiphanes das erhabene Heiligtum entweiht hatte, reinigte und heiligte Judas der Makkader dasselbe aufs neue, und dieses freudige Ereignis wurde von den Juden inskünftig alljährlich gleich einem hochseltäglichen Sabbat begangen.

Solange die Kirche unter dem Drucke der blutigen Verfolgung schmachtete, war es ihr nur in einem beschränkten Maße möglich, Kultgebäude zu erwerben und sich ihres dauernden, sichern und ausschließlichen Besitzes zu erfreuen. In den drei ersten Jahrhunderten seierte sie ihren Gemeindegottesdienst meistens in den geräumigen Sälen der Paläste reicher Privatpersonen, bisweilen in unterirdischen Höhlen (Katakomben) oder in den kleinen Kapellen, welche von den Christen unter dem Schuze des Gesetzes auf ihren Friedhösen errichtet werden durften.

Bom himmel rebend, sagt der hl. Johannes in seiner geheimnisvollen Offenbarung, er habe daselbst "unter dem Altare die Seelen
derjenigen gesehen, welche getötet worden seien um des Wortes Gottes
willen"<sup>2</sup>. Im hinblic auf diese Bemerkung scheint man die Altäre
seit ältester Zeit mit Borliebe über den Gräbern der heiligen Märtyrer
angedracht und dadurch der Opferstätte und der gottesdienstlichen Räumlichteit selbst eine gewisse werliehen zu haben. Dieses
Berfahren erwies sich für die Folgezeit als höchst bedeutsam. Als
die Berfolgungen seit dem Jahre 313 aufhörten, ersuhren manche
der erwähnten Friedhostapellen eine Erweiterung zu eigentlichen
Kirchen oder Basiliken, auf deren Konstruktion die Saalbauten der
römischen Paläste und die öffentlichen Gerichtshallen der Römer
Einsluß übten. Die Namen der heiligen Märtyrer aber, über deren
Gräbern der Altar errichtet worden war, gingen auch auf die neuen
Kultgebäude über. Daher rührt es, daß die katholischen Kirchen

¹ Nm 7, 1. ² Offb 6, 9

heute noch in vielen Fallen auf ben Namen oder zu Ehren eines ober mehrerer Beiligen geweiht werden, welche Rirchenhatrone beigen.

Das Bedürfnis nach Gotteshäusern war indeffen größer, als daß dieselben allerorts über einem Märtprerarab batten gebaut werben konnen. Deshalb pflegte man beilige Martyrerreliquien bon auswärts zu beziehen und in den Altar ber neuen Rirche einzufügen. "Die Geschichte" bes driftlichen Altertums .. tennt wieberholt Falle, in benen aus fernen Gegenden, ausbrudlich jum Zwede ber Dedikation für Rirchen. Reliquien bon Rom berlangt murben : benn die Stadt der Papfte begann icon febr frube biefe beiligen Baben über bie Lander auszuffreuen" 1. Die Beifegung ber Reliquien in ber neuen Rirche bilbete instünftig benjenigen Borgang, welcher bei ber Rirchweiße am meisten hervortrat und um ben berum bie gange Reierlichkeit fich gruppierte. "Mit biesem Begrabnisritus verbanden manche Rirchen einen Taufritus, der gunächst in einer Salbung bes Altares mit Chrisma", fpater auch in ber Befprengung ber Rirche mit Weihmaffer bestand. Die Salbung ift fprifchen Urfprungs und wird querft bom bl. Ephrem († 378) im 4. 3ahr= hundert und bom bl. Augustinus2 († 430) ermabnt. 3m Abend= lande gedachte ber beilige Papft Gregor b. Gr. († 604) querft ber Befprengung mit Weihmaffer 8.

Die erste bekannte Einweihung eines driftlichen Gotteshauses fand im Jahre 314 zu Thrus statt. Eusebius, der Bater der Kirchengeschichte, berichtet darüber des näheren . Andere Berichterstaungen lieserten Sokrates, Sozomenus, Theodoret usw. Der hl. Ambrosius nennt die Kirchweihe eine uralte und in der Kirche allenthalben eingeführte Gewohnheit. Als der Papst Johannes III. († 574) um die Mitte des 6. Jahrhunderts die Kirche der heiligen Apostel Philippus und Jasodus in Kom einweihte, war dieser Gebrauch in der katholischen Kirche bereits allgemein eingebürgert und trug, von der Besprengung mit Weihwosser vielleicht abgesehen, in seinen Hauptlinien denselben Charakter wie noch heute. Manche Riten der Kirchweihe enthalten Berührungspunkte mit überlieserten Gebräuchen des weltlichen und religiösen Gebietes aus der Heiden-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grifar I 626. <sup>2</sup> Serm. 255.

<sup>3</sup> Bgl. Handlegiton 1 390 ff. Marzohl u. Schneller V 198.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hist. eccl. 10, 4. <sup>5</sup> Epist. 22 ad Marcellin.

und Jubenwelt. Niemand darf sich darüber wundern. Die Kirche hat keine Freude am Zerstören; wo immer es ihr möglich ist, da heiligt sie das, was sie vorsindet, und erhebt es mit liebender Sorgfalt zu höherer Ordnung. Darum gestaltete sie auch im Altertum die Weihe eines neuen Gotteshauses möglichst seierlich. Mehrere Bischöse und zahlreiche andere Geistliche verherrlichten die Feier durch ihre Anwesenheit; eine Menge Bolkes von nah und fern strömte herbei; die Oberhirten erbauten die Gläubigen durch die Berkündigung des göttlichen Wortes; Psalmengesang und allgemeine, öffentliche Gebete gaben der gehobenen religiösen Stimmung Ausdruck; monumentale Inschriften verewigten das freudige Ereignis 1.

Roch in die Zeit der römischen Herrschaft geht auch die Bigilien-, die Oktav- und die Jahrestagseier des Kirchweihsestes zurück. Die Bigilseier fand in der Racht vor der Einweihung in jener Kirche statt, in welcher die Reliquien einstweilen ausbewahrt wurden, und hatte mit dem für die Berstorbenen üblichen Graboffizium manche Ühnlichteit. Der hl. Ambrosius erwähnt diesen Brauch im 22. seiner Briefe 2.

Die alljährlich wiederkehrende Erinnerungsfeier an die Konsekration oder Einweihung des Gotteshauses läßt sich noch weiter zurück nachmeisen. Sie hatte ihr Borbild im Alten Testament und wird erstmals bezüglich der im Jahre 335 eingeweihten Grabeskirche zu Jerusalem erwähnt<sup>3</sup>. In Deutschland wurde der Jahrestag der Kirchweihe, heute schlechthin "Kirchweihe" geheißen, schon im Jahre 813 durch eine Synode zu Mainz und 827 durch den Bischof Hatto von Basel, den hochangesehenen und vertrauten Katgeber Karls d. Gr., als gebotener Feiertag bezeichnet 4.

Mit dem Kirchweihfeste verband das Bolt seit den frühesten Zeiten des Mittelalters Märkte, weltliche Lustbarkeiten, Schaustellungen u. dgl. Als die Kirche seit dem 16. Jahrhundert die große Zahl der gebotenen Festtage einzuschränken begann, verlegten manche Bischöfe das Kirchweihsest aller Gotteshäuser ihrer Diözesen auf einen und benselben Tag.

Bom Kirchweihfeste verschieden ist das Fest des Patroziniums, der Gedächtnistag des Heiligen, zu deffen Chre das Gotteshaus gebaut und geweiht wurde.

<sup>1</sup> **A**raus I 346 ff. 2 Bgl. Grifar I 626.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Handlerifon II 392. <sup>4</sup> Vautrey I 63, n. 8.

## 3. Ritus ber Ginweihung einer neuen Rirche.

Die große Zahl und die Mannigfaltigkeit, der tiefe Sinn und die Schönheit der Gebräuche, sowie der hochbebeutende Zweck derselben erheben den Ritus der feierlichen Sinweihung, Dedikation oder Konsekration einer neuen Kirche zu einem religiösen Meisterwerk ersten Kanges. Der Glanz und die Würde des Ritus wird durch den Umstand nicht wenig erhöht, daß es seit ältester Zeit nur dem Bischof zusteht, eine seierliche Kirchweihe zu vollziehen. Weil dieselbe für jede Gemeinde ein allerhöchst wichtiges Ereignis ist und die Anschauungen und Chrsurcht der Kirche vor ihren Gotteshäusern ins helle Licht setz, sollen hier die einzelnen Gebräuche kurz erwähnt werden. Der ganze Weiheritus zerfällt in zwei getrennte Teile: in die Feier der Grundsteinlegung und in die Konsekration oder seierliche Weihe des neuen Kirchengebäudes.

# a) Feierliche Grundfteinlegung.

Um eine neue Kirche zu bauen, bedarf es der Zustimmung des Diözesanbischofs. Ist diese erfolgt, so nimmt er entweder in eigener Person oder durch einen dazu bevollmächtigten Priester die Feier der Grundsteinlegung des Neubaues vor. Da betet denn die Kirche, es möge das wichtige Werk ohne Unfall und ohne Schaden für Leib und Seele zur größeren Ehre Gottes glücklich voranschreiten und zu Ende geführt werden können.

Am Tage vor der Feier wird auf dem Plate des kunftigen Hochaltares ein hölzernes Kreuz errichtet. Die Kirche Gottes nimmt damit von der Baustelle im Namen und zu Shren des göttlichen Erlösers feierlich und rechtlich Besitz.

Am folgenden Tage segnet der Bischof zunächst Weihmasser und besprengt damit die Opferstätte, sprechend: "Setze das Zeichen des Heils an diesen Ort, Herr Jesus Christus, und laß den Würgengel hier nicht eingehen!" An diese Worte schließt sich der 83. Psalm: "Wie lieblich sind beine Wohnungen, Herr der Heerscharen! Es sehnt sich und schmachtet meine Seele nach den Vorhösen des Herrn..."

Was uns also die Kirche gleich von Anfang an mit allem Nachdrucke ans Herz legen will, das ift dies: Bon Christus, dem gekreuzigten Gottmenschen, kommt aller Schutz und Segen, alle Gnabe und alles Heil, auch im neuen Gotteshause.

Es folgt die Weihe und die Legung des Grundsteins. Dieser wird wieder mit Weihwasser besprengt und im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnet. Er ist das Sinnbild Jesu Christi, des ewigen und unsichtbaren Grund= und Haupteckseins, auf dem zunächst das sichtbare Felsensundament Petrus und dann die ganze Kirche sich erhebt, damit aus ihr das himm= lische Jerusalem, die triumphierende Kirche der Heiligen, herauswachse. An diese hohen Wahrheiten erinnert treffend der 126. Psalm: "Wenn der Herr das Haus nicht baut, so dauen die Bauleute um= sonst...", sowie die slehentlichen Bittruse der Allerheiligenlitanei.

Bom Ecfteine aus umzieht zulet ber Bischof ober sein Stellvertreter ben ganzen Umtreis der Fundamente des fünftigen Gotteshauses. Er besprengt denselben mit Weihwasser und sleht unter Psalmengesang zu Gott, er möge den Neubau von Anfang an in seinen Schutz nehmen, vor allen Anfechtungen des bösen Geistes behüten, segnen, heiligen und zu glücklicher Bollendung führen. Den schönen Schluß der erhebenden Feier bildet der innig fromme und hoffnungsfrohe Hymnus: Veni creator Spiritus — "Komm, Schöpfer Geift . . .!"

Den licht= und formlosen Weltstoff hatte einst der Heilige Geist im Anfange der Zeit zum Riesendome der sichtbaren Schöpfung ausgestaltet; er hatte die anbetungswürdige Menscheit Jesu Christi im Schoße der unbestedten Jungfrau zum allerheiligsten Gottestempel geschaffen; er hatte die Menschenselle im Wasser der Tause zu seinem Tempel umgebildet und die Kirche des Welterlösers am ersten Pfingstesste zu seiner dauernden Heimstätte sich erkoren; nun möge er auch das Kirchengebäude, das hier aus vergänglichem Holz und Stein von Menschenhand errichtet wird, zu einem lebensvollen Abbild und Wertzeug jener großen Geheimnisse seiner liebenden Wirksamkeit formen und gestalten.

## b) Feierliche Ronfetration des neuen Rirdenbaues.

Die feierliche Sinweihung, Konsekration oder Dedikation eines katholischen Gotteshauses umfaßt deutlich drei Teile. Zunächst ergreift

<sup>1</sup> Pf 117, 22. Wt 21, 24. Eph 3, 20. 1 Kor 3, 10.

bie Kirche feierlich und rechtlich bon bem Neubau Besit, bann reinigt und heiligt sie benselben; zulet führt sie in dessen Räume die himmlischen Beschützer und künftigen Bewohner ein. Jedem Teil geht eine entsprechende Einleitung und Borbereitung boraus.

#### a) Feierliche Befignahme bes Gotteshaufes.

Die Kirchweihe ift für die ganze Gemeinde ein längst ersehntes, hochbedeutendes Fest. Die Gemeinde wie der weihende Bischof haben am Tage bor der seltenen Feier durch bufendes Fasten zu geläuterter Festfreude ernstlich sich borbereitet.

Auch jest beginnt die heilige Handlung keineswegs mit lautem Jubel, sondern mit dem demutsvollen Gebete der sieben Bußpsalmen 1, welche, wie schon Origenes bemerkte, den sieben Arten entsprechen, auf welche die göttliche Barmherzigkeit die Sünden nachzulassen psiegt. Der sichere Weg zur Heilung und zu wahrer Freude ist die Buße. Dashin gehören auch die slehentlichen Anrufungen der Allerheiligenlitanei, welche, wenigstens seit dem 8. Jahrhundert, den Weiheritus einleitet. So durch demutsvolle Gesinnung gesäutert und durch die Hilfe der triumphierenden Kirche gestärkt, beginnt der Hohepriester sein ernstes, frommes Werk zuerst am Außern, dann im Innern des Kirchenbaues.

Nach der vorbereitenden Segnung von Salz und Wasser umzieht der Bischof die ganze Kirche dreimal in seierlicher Prozession und besprengt deren äußere Wände mit Weihwasser im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit. Wie der Mensch durch das Wasser und das Wort des Lebens zur neuen Kreatur wiedergeboren wird, so wird hier der Neubau durch eine Art Taufhandlung zu einer höheren Daseins= weise erhoben und für den Dienst Gottes in Bestz genommen.

Nach jedem Rundgang um die Kirche stößt der Bischof mit dem Hirtenstab gegen das verschlossene Hauptportal und spricht<sup>2</sup>: "Öffnet eure Tore, ihr Fürsten! Ewige Tore, erhebet euch, damit einziehe der König der Herrlichkeit!" Im Innern aber fragt ein Diakon: "Wer ist dieser König der Herrlichkeit?" Der Bischof erwidert: "Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit!" Boll heiliger Ungeduld rufen zuletzt alle Begleiter des obersten Hirten: "Öffnet, öffnet, öffnet!" Da tun sich die Portale auf. Der Bischof

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pf 6 31 37 50 101 129 142.

<sup>2</sup> Ngl. Pf 23, 7 ff.

tritt mit seinem Gefolge ein. Auf die Schwelle schreibt er mit dem Hirtenstab das Zeichen der Erlösung und spricht: "Siehe des Kreuzes Zeichen, sliehen sollen alle Truggestalten!" "Friede diesem Hause!" Und alle rufen: "Amen!"

Der schöne Ritus reicht bis ins 9. Jahrhundert hinauf. Er beranschaulicht treffend bas Widerstreben der gottentfremdeten Natur gegen ben heiligen und heilenden Ginfluß der göttlichen Gnade.

Die folgende Zeremonie ift noch viel alteren Ursprungs und fällt burch ihre Gigenart auf, schließt sich aber lüdenlos an bas Boraus= gebende an.

Rach der erneuten Anrufung des Heiligen Geistes und des ganzen himmlischen Hofes wird auf den Fußboden des Gotteshauses ein großes schräges Kreuz (X) mit breiten Balten aus Asche gelegt. In die Arme desselben zeichnet der Bischof mit dem Hirtenstabe die großen Buchstaben des griechischen und des lateinischen Alphabets. Der Sängerchor trägt inzwischen den Lobgesang des Priesters Zacharias vor: Benedictus — "Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, benn heimgesucht hat er sein Bolt und ihm Erlösung verschafft." 1

Die Erklärung Diefes Brauches verdanten wir dem hochberdienten Altertumsforicher 3. B. be Roffi. Um ein Grundflud als Baublat abzugrengen, bezeichneten bie alten romifchen Reldmeffer und Bobenpriefter ben ausgewählten Blat mit zwei ichrag gefreugten Linien und beschrieben Diefe mit Rablen baw. mit Buchftaben. Diefe Sitte ber beibnifden Romer nahm die Rirche in ihren Beiberitus auf, reinigte ihn aber bon allem beibnifch-weltlichen Beigeschmad. Diefes gefcah ju einer Zeit, als griechische und romische Sprache in Rom nebeneinander bestanden, etwa im 6. Jahrhundert. An Stelle ber Rahlen, welche die Große des Grundftudes angaben, feste die Rirche Die Alphabete ber beiben bamaligen Beltsprachen. Sie find eine feier= liche Entfaltung der Schriftworte: "Ich bin bas Alpha und Omega, ber Anfang und bas Ende, fpricht Gott ber Berr." Sie beuten, auf bas Rreug Chrifti gezeichnet, Die emige Liebe bes Erlofers an, welcher alle Rungen ber Erbe Lobpreis fingen. Damit wird aber bie ursprüngliche Bebeutung ber ichräggefreugten Linien nicht ausgeschloffen, fondern mit bem Namen bes Weltheilandes verbunden. Das Afchen= freug mit feinen Buchftaben auf dem Fußboden der einzuweihenden

<sup>1</sup> St 1, 68-79.

Duller, Das Rirdenjahr.

Rirche will bemnach laut und feierlich verkunden: Chriftus, der gekreuzigte, ewige Gottessohn, nimmt heute dauernd und von Rechts wegen Besitz von diesem Bau zur Berherrlichung Gottes und zu Gunsten der Gemeinschaft aller Rechtgläubigen; das ift fürderhin sein Haus, Gotteshaus, nicht Menschenwohnung!

#### β) Reinigung und Beiligung bes Gotteshaufes.

Nachdem die Kirche an Christi Statt feierlich und in aller Form Rechtens vom Gotteshause Besitz ergrissen hat, beginnt sie es zu reinigen und zu heiligen, um es zur würdigen Wohnung der unsermeßlichen Majestät Gottes zu erheben. Der Bischof weiht deshalb einleitend zuerst wiederum mit großer Feierlichkeit Salz, Wasser, Asche und Wein und die Mischung dieser sinnbildlich so bedeutsamen Elemente. Die Mischung heißt "gregorianisches Wasser", weil sein Ursprung auf Gregor d. Er. zurückgesührt wird.

Nach dieser vorbereitenden Handlung kehrt der Bischof noch einmal zum Hauptportal der Kirche zurück, zeichnet darauf mit dem Hirtenstabe das Kreuzzeichen und fleht, Gott möge alle schädlichen Ginflüsse von der einzuweihenden Gnadenstätte fernhalten, dagegen alle guten Gaben von ihr ausströmen lassen. Dann schreitet der Konsekrator sogleich an den Altar, den geheimnisvollen Mittelpunkt des Gottesshauses. Im Hindlick auf das Erlöserleiden Jesu bezeichnet er den Altartisch in der Mitte und an den vier Ecken mit dem Kreuzzeichen und verwendet dazu das gregorianische Wasser. Damit besprengt er unter demütigem Gebet den Altar, von allen Seiten siebenmal ihn umziehend, offenbar im Gedanken an die siebensachen Gnadenströme der heiligen Sakramente, welche dem Opfer entquellen.

Allein das Haus Gottes soll mit der überfließenden Gnade und dem nie versiegenden Segen des göttlichen Erlösers ganz und gar erfüllt sein und die koftbaren Gaben des Himmels in alle Lebens- verhältnisse der Menschen von Geschlecht zu Geschlecht entsenden; denn es gleicht dem Paradiese mit seinen vier belebenden und befruchtenden Strömen. Deshalb begibt sich jetzt der Bischof von dem geweichten Altar hinweg und umzieht dreimal, besprengend und betend, im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, alle vier Wände des Gotteshauses.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Grifar I 628 ff.

Zulest erhebt er noch seine segenspendende Hand von der Mitte der Kirche aus nach allen vier Richtungen der Windrose; dann kehrt er wieder zum Altare zurück. Sein Schlußgebet ist überaus feierlich und hocherhabenen Inhalts. Es gemahnt an die schönen Segenszgebete, welche Salomon bei der Tempelweihe zu Jerusalem sprach; allein hier ist mehr als Salomon, mehr als jener vorbildliche, schattenhafte Tempel! Einige Stellen aus jenem Weihegebet mögen hier einen Plat finden:

"Gott, Urquell aller Heiligung, allmächtiger Herrscher, . . . erhöre das Fleben beiner Diener; lasse beine Augen geöffnet sein über diesem Hause Tag und Nacht; . . . weihe, erleuchte, verherrliche diesen Tempel mit beinem Glanze; wer immer kommt, dich anzubeten an dieser Stätte, den würdige beines gnädigen Blides; um deines großen Namens, deines mächtigen Armes, deiner erhobenen Rechten willen sei geneigt, alle zu schützen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

In der Form einer prächtigen Präfation fährt dann der Bischof fort zu flehen: "Sei mit uns bei unsern Bittgebeten; sei mit uns bei diesen heiligen Geheimniffen; sei mit uns bei dem frommen Bemühen deiner Diener, die wir dein Erbarmen anrusen. . . Dein heiliger Geist steige in dieses Gotteshaus hernieder mit dem über= quellenden Reichtum seiner göttlichen Gnadenfülle!"

"O Gott, Heiligster aller Heiligen! Hier mogen beine Priester Lobopfer dir darbringen; hier mogen die Scharen der Gläubigen ihre Gelübde entrichten, hier die Sünder von ihrer Last erleichtert, die Aranten geheilt, die Schwachen erquickt, die Lahmen aufgerichtet, die Aussätzigen gereinigt, die Blinden erleuchtet, die bosen Geister ausgetrieben werden!"

Nunmehr ist das Gotteshaus gereinigt, geweiht, geheiligt. Das Gebet der Kirche, seiner demütig slehenden Braut, erhört Christus, der göttliche Bräutigam, allzeit. Das Gotteshaus gleicht jetz dem Christen, den das Bad der Wiedergeburt zu neuem, unendlich höherem Leben befähigt hat. Aber wie der Getaufte, so bedarf auch der neugeweihte Tempel der Stärkung und Kräftigung, der Bollendung und des wirksamen Schutzes. Die streitende Kirche weist deshalb ihr Heiligtum der triumphierenden Kirche zur dauernden Ruhe=

stätte und zum Gnabenorte an, indem sie sterbliche Überreste heiliger Märthrer in seinem Schatten birgt, das Gedächtnis der Apostel seiert und den hohenpriesterlichen König aller Heiligen in den Tempel herabruft.

Damit erreicht bie Rirchweiße ihre Mittagshöhe, aber auch ihren Abschluß.

#### 7) Reliquienbefiattung, Aurufung ber Apoftel, Opferfeier.

Bur Zeit bes hl. Ambrosius brachte man die ganze Nacht vor ber Kirchweihe in Gebet, Fasten und Psalmengesang vor den heiligen Märtyrerreliquien zu, welche der Bischof in den Altar der neuen Kirche einzuschließen gedachte. Heute ist diese Vorfeier oder Vigilie auf den Tag vor der Einweihung des Gotteshauses verlegt. Da werden die für den neuen Tempel bestimmten heiligen Überreste in einer Kirche oder Kapelle zur Verehrung ausgesetzt, und die Priester beten vor denselben am Abend die Metten und die Laudes, welche von der Kirche für die Verehrung heiliger Märtyrer bestimmt sind.

Ift am Rirchweihfestage selbst ber erste Teil ber Feierlichkeit beendet, so erfolgt die Übertragung der Reliquien ins neue Gottes=haus. Diese Prozession war von alters her stets mit großem Glanze umgeben. Eine Elsenbeintasel des Domes zu Trier aus dem 5. Jahr=hundert gewährt darüber eine ziemlich deutliche Borstellung. An dem Festzuge beteiligte sich eine Menge Boltes; an dessen Spizeschritten der Kaiser und die Raiserin mit ihren Hosbeamten; sie trugen brennende Kerzen und gingen bescheiden zu Fuß; zahlreiche Teilnehmer schwangen Weihrauchsässer; zwei Bischöse, in tostbare Gewänder gekleidet, suhren auf einem don zwei Pferden bespannten Prunkwagen und trugen Resiquienschreine in ihren händen.

Diese Reliquienprozession sinnbildet den Einzug Christi und seiner Heiligen in ihr Heiligtum und wird darum auch heute noch so freudig und so feierlich als möglich gestaltet. Boran zieht das Areuz. Facelschein und Weihrauchwolten begleiten und umhüllen die heiligen Überreste bei ihrem Gang in die neue Airche; prächtige Antiphonen ertönen jubelreich:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Grifar I 628.

"Ziehet aus mit Frohloden und unter Jauchzen laffet euch herborführen; benn Berge und hügel hüpfen, euch mit Freuden entgegenharrend. Alleluja!"

"Erhebet euch, ihr Heiligen Gottes, aus euren Wohnungen! Heiliget Diese Stätten, segnet das Bolk und schützet uns sündige Menschen im Frieden!"

Zweimal haben ber Bischof und seine Begleiter mit ihrer heiligen Bürde das Gotteshaus umzogen und sind jest vor dem offenen Kirchenportal angelangt. Bei seinem Eintritt salbt der Hohepriester die Türe von außen mit Chrisam, zum Zeichen, daß Jesus der Gekreuzigte und kein anderer als Hoherpriester, König und Prophet die Pforte zum Reiche Gottes, zum Leben, zum heile und zum Frieden in Ewigkeit ist.

In diesem lebensvollen Glaubensbewußtsein ziehen Oberhirte, Rlerus und Bolf in die bis dabin leere und verschloffene Rirche ein.

"Ziehet ein, ihr Heiligen Gottes", ruft fröhlich ber Sangerchor; "benn ber Herr hat euch eine Wohnstätte bereitet; das Volk folgt euch fröhlich auf eurer Bahn, damit ihr für uns die Majestät Gottes anslehen möget. Alleluja!" Dazu erschallen die Psalmen 149 und 150, heitere Lobeslieder, daß Gott sein Volk berufen und so reich begnadet hat.

Jest ist der festliche Zug vor dem Hauptaltare angelangt. In den Altarstein ist eine Höhlung gemeißelt, sopulchrum, das ist "Grabstätte", geheißen, weil darin die heiligen Gebeine geborgen werden sollen. Der Bischof weiht das "Märthrergrab" mit dem wohlriechenden Chrisam, legt dann die heiligen Überreste, fromm betend, sorgsam hinein, beräuchert und schließt es endlich mit einem Stein, den er ebenfalls mit dem heiligen Öle gesegnet und geheiligt hat.

Der Borgang gleicht einem überaus feierlichen Begrähnis; daran erinnern auch die trostreichen Schriftworte zum Schlusse: "Die Leiber der Heiligen ruhen im Frieden, und ihr Name lebt von Geschlecht zu Geschlecht."

Die höchste Ehre wird heute und von nun an diesen flerblichen Uberresten erwiesen; über ihnen wird inskunftig ber heilige Leib und bas koftbare Blut bes göttlichen Opferlammes ruhen; bas blutige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fo 10, 7. <sup>2</sup> Sir 44, 14.

Opfer der Marthrer, aber auch ihre Verherrlichung wird sich mit dem Opfer und der Berherrlichung Christi vereinigen. Die neue Kirche ist das großartige Mausoleum der heiligen Märthrer; sie hat jet ihre Beschützer; die Gläubigen haben ihre Patrone. Wie mächtig ist dieser Schutz, wie wirksam die Fürsprache dieser verstrauten Freunde des ewigen Königs!

An die feierliche Grablegung der Reliquien schließt sich eine ershöhte Weihung und Heiligung des ganzen Altares an; denn dieser soll nicht bloß eine Rubestätte der Heiligen, sondern ein Gnadenthron für den König der Herrlichkeit selbst werden.

Bunachft geht ber Bifchof zweimal um ben Altar herum, in eine Beihrauchwolke ihn hüllend. Solche Chrung gebührt ber Stätte um all beffentwillen, mas bisber an ihr vorgenommen worden. innert ber Sangerchor ben Bifchof an bas Beispiel Jatobs, bes Batriarden bes Alten Teftamentes, welcher "einen Stein zu einem Denkmale errichtete, Öl darauf gok und feine Belöbniffe weichte" 2. So gießt benn jest ber geiftliche Stammbater bes Reuen Bunbes nicht weniger benn viermal beiliges Ol auf ben Altar. zeichnet er ihn wiederum in der Mitte und an den vier Eden mit bem Rreuzzeichen und verwendet dazu zweimal Ratechumenenol, das brittemal Chrifam; julest gießt er die gange Fulle ber beiben beiligen Dle gemischt über die breite Oberfläche des Altarfteines, um ihn mit ber beiligen Salbung ganglich ju burchtranten und ju erfüllen. Jebe Diefer Salbungen wird bon innigen Glebegebeten begleitet und bon Raucherungen umichloffen. Der Sangerchor gibt inzwischen ber Sehnfucht nach bem alfo geheiligten Altare Gottes, ben er mit bem Refte bes Sperlings und der Turteltaube vergleicht 8, bewegten Ausbruck; er preift, wie auf gehnsaitiger Barfe, bes Allerhöchften reichliches Erbarmen 4 und erhebt fich endlich ju begeifterter Berberrlichung ber bräutlichen Liebe und glorreichen Bereinigung Chrifti mit feiner Rirche im Diesseits am Altare wie im Jenseits bes Simmels.

<sup>1</sup> Cabrol, Die Liturgie 364.

<sup>\*</sup> Gn 28, 18. \* Pj 83.

<sup>4</sup> Pf 91. 5 Pf 44 45 86 147.

Wie jubelreich ertonen ba die prachtigen, fraftvollen Antiphonen, beren Text aus der Urzeit der Offenbarungs= und Menscheits= geschichte ftammt:

"Siehe, der Wohlgeruch meines Sohnes ift wie der Wohlgeruch

eines vollen Gelbes, meldes ber Berr gefegnet hat. . . . " 1

"Roftbare Steine find alle beine Mauern; beine Pforten, Jeru= salem, werben aus Saphir und Smaragd gebaut." 2

"Das ist Jerusalem, die große, himmlische Stadt; denn Gottes

Bezelt ift fie geworben. Alleluja." 3

"Deine Straßen, Jerusalem, werden belegt mit reinem Golde, Alleluja, und fingen wird man in deinen Mauern das Lied der Freude. Und auf allen deinen Gassen werden alle es singen." <sup>4</sup>

So wedt der Altar, welchen der Bischof für den "Ersehnten aller Bölker" zubereitet, Erinnerungen, welche hinaufreichen dis zu den Katriarchen der Borzeit, ja dis zu den Anfängen des Menschenzgeschlechts, und das Gotteshaus, welches uns umfängt, vereinigt unser Herz und unsern Sinn mit dem himmlischen Jerusalem, von dem unsere Kirche aus Holz und Stein eine Anteilnahme und ein Abbild ist.

Während die legten Psalmen und Antiphonen von den Sängern vorgetragen werden, begibt sich der Bischof zu den sog. Apostelstreuzen. Mit diesem Ramen werden zwölf Rreuzbilder bezeichnet, welche, durch das ganze Rirchengebäude hin verteilt, auf dessen innerer Mauer angebracht und mit einem brennenden Rerzenlichte geschmuckt sind. Der Bischof segnet diese Kreuze durch heilige Salbung und ehrt sie durch Beräucherung.

Wie der Altar Christus sinnbildet, so diese Kreuze die heiligen Apostel. Durch ihre Predigt vom Kreuze haben sie das Licht der göttlichen Wahrheit und durch ihre hohepriesterliche Wirksamseit die Salbung der Gnade Jesu Christi in der Kirche verbreitet über den ganzen Erdball hin. Darum nehmen sie jetzt auch an der Bersherrlichung ihres göttlichen Meisters Anteil, wie sie einst seine Mühen und Sorgen für das Reich Gottes auf sich genommen. Während wir jedoch beim Anblick des neugeweihten Gotteshauses an die Kirche Christi auf Erden erinnert werden, mischt der Weiheritus und seine

¹ Gn 27, 28. ² Tob 13, 21. ² Offb 21, 9.

<sup>4</sup> Off6 21, 21. Tob 13, 22.

Gefänge in unsere Vorstellungen den Gedanken an die Herrlichkeit des himmlischen Jerusalem: das Diesseits und das Jenseits, die streitende und die triumphierende Airche einen sich zu dem einen, einzigen großen Gottesreiche, dessen glorreiches Haupt und Hoherpriester Christus ift.

Bu seinem Huld- und Gnadenthrone emporzusteigen, seine milde Majestät in unser Heiligtum herabzuziehen, bas bleibt jest die einzige Aufgabe, welche der Weiheritus noch zu erfüllen hat. Dann hat er seinen glänzenden Höhepunkt und seine beglückende Bollendung erreicht.

Zunächft stellt der Bischof die wesenhafte, dauernde und segensvolle Gegenwart und Wirksamkeit des Gottmenschen in unserem Gotteshause durch eine ergreisend schöne Zeremonie sinnbildlich vor Augen. Er bildet aus fünf Weihrauchkörnern, welche an die fünf Wundmale des Erlösers erinnern, fünf Kreuze und legt dieselben kreuzweise auf zene Stellen des Altares, welche er zuvor mit Wasser, heiligem Öl und Chrisam geweiht hatte. Dazu fügt er ein aus Wachs gebildetes Kreuz und zündet sodann Weihrauch= und Wachstreuze an. Jezt flackern und rauchen und dusten die Feuerstammen zum Himmel empor, ähnlich wie die Flammen der unendlichen Erlöserliebe unseres Opferlammes Jesus Christus zum Throne Gottes emporstiegen, als er auf Kalvaria "sich selbst entäußerte und gehorsam ward dis zum Tode des Kreuzes", und immer noch emporstiegen, da er dieses unendliche Liebesopfer unzähligemal erneuert auf unsern Altären dem Ausgang dis zum Niedergange der Sonne.

Gleich als ob die Kirche fürchte, es könne ihr die so unermeßlich große Liebesgabe jemals entrissen werden, und als ob sie dieselbe mit dem Tale der Zähren, in welchem sie pilgert, unauflöslich verketten, ja verschmelzen musse, salbt sie endlich zum Schlusse die Vorderseite des Altares und die Fugen zwischen Altartisch und Unterbau.

Nun ist der Gnadenort nicht bloß geweiht und geheiligt, sondern auch festgegründet in den Fundamenten der Erde: Reine Macht der Welt, tein Ansturm der Hölle, nichts vermag ihn zu entwurzeln!

Wenn jest ber Beiland felbst, geheimnisboll verhüllten Sauptes, aber wahrhaft und wirklich, jum erstenmal bei ber Feier des heiligen Degopfers im neugeweihten Gotteshaus erscheint, bann banten und

<sup>1</sup> Phil 2, 7 f.

lobpreisen wir Gott in überströmender Freude in seinem heiligen Tempel. Die ganze Gemeinde, ja die ganze Welt wird bon nun an seine segenspendende Nahe freudig und bankbar empfinden:

Ihr Reiche ber Welt, finget Gott, Bobfinget bem Herrn, lobfinget Gott!

Munderbar ist er in seinem Seiligtume. Der Gott Jsraels, er gibt Kraft und Macht seinem Bolte. Gepriesen sei Gott! 1

#### 4. Die Meffe am Rirchweihfefte.

Ift die neue Kirche eingeweiht, so feiert der Bischof oder ein von ihm dazu beauftragter Priester feierlich das heilige Meßopfer. Es wird hierfür ein eigenes Formular verwendet, welches jeweils auch am Jahrestage der Kirchweihe mit geringen Abanderungen gebraucht wird.

Seiner hohen Bedeutung entsprechend, ift der Jahrestag der Kirch= weihe für jede driftliche Gemeinde ein gebotener Fest- und Freudentag, dessen Ursprung, wie oben bemerkt, bis ins hohe Altertum binaufreicht.

Aus diesem Grunde mag hier wenigstens eine turze erklarende Betrachtung ber Festmesse ihren Plat finden.

"Ich glaube an die Gemeinschaft ber Beiligen."

Schauer der Ehrfurcht durchrieseln die Seele des Christen, wenn er im Geiste des Glaubens an das gewaltige und wohlgeordnete Reich der selig verklärten Himmelsbewohner denkt, welche an unserer Opferstätte über und neben ihrem Könige Jesus Christus auf= und niedersteigen 2. Allein trop alldem wird uns bei der Erwägung solcher Gedanken nicht schwer und drückend, sondern fröhlich und wohl zu Mute; denn in diese erlauchteste aller Gemeinschaften sind auch wir eingegliedert; in ihr sollen auch wir unsere Bollendung und ewige Beselgigung sinden.

Das ift ber hohe Gebankenkreis, in welchen ber Gingang ober Introitus ber Meffeier am Rirdweihfeste uns einführt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pf 67, 33 86. <sup>2</sup> Fo 1, 51.

Da liest der Priester zuerst die Worte, welche der Patriarch Jakob einst in grauer Borzeit aussprach, als er in wunderbarem Traumgesichte die Herrlichkeit Gottes und die auf= und niedersteigenden Engel geschaut und einen Stein mit Öl zum Altare Gottes einzuweihen beschlossen hatte: "Furchtbar ist dieser Ort; hier ist das Haus Gottes und eine Pforte des himmels: Gottes Palast wird er genannt." Aber nach diesen Worten heiliger Ehrsurcht wechselt sosort der Ton der Rede. Mit dem unglücklichen König David, welcher auf der Flucht vor Absalom die Herrlichkeit des Bundeszeltes so schwerzlich mißte, fährt der zelebrierende Priester fort: "Wie liebzlich sind deine Zelte, Herr der Heerscharen; es seufzt und schmachtet meine Seele nach den Borhösen des Herrn."

Unter dem geheinnisvollen Schleier des Borbildes schauen wir in jener Begebenheit aus der fernen Urzeit Chriftus als priesterlichen Patriarchen des Neuen Bundes, als majestätischen König der Ewigsteit. Seine allerheiligste Person ist das große Geheimnis, das in unserem Gotteshause uns heilige Chrsurcht einstößt und trozdem wegen seiner himmlischen Schönheit und Gnadenfülle unsere Seele mit sehnsuchtsvollem Verlangen erfüllt. Im Gotteshause seiern die triumphierende und die streitende Kirche ihre unsichtbare, aber reichzgesegnete Vermählung.

Gerade um diesen Segen fleht denn auch die Rirche, die Braut Chrifti und Mutter aller Gläubigen, in der Rollekte zu Gott dem Herrn, er möge gewähren, daß jeder, der das Gotteshaus in Ansbacht betritt, über die Erfüllung aller Gaben sich freuen möge, um welche er bitte.

Um jedoch unser Bertrauen und unsere Shrerbietung noch mehr zu steigern, belehrt uns der hl. Johannes in der Spistel über die Hoheit und Würde des chriftlichen Gotteshauses des naheren:

"Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herabsteigen von Gott aus dem himmel, zubereitet, wie eine Braut für ihren Bräutigam geschmückt ift. Und ich hörte eine starke Stimme vom Throne, die sprach: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Bolk sein, und er, Gott selbst mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen; der Tod wird nicht mehr sein; denn das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **G**n 28, 17.

<sup>\* \$1 83, 2,</sup> 

erfte ift bergangen. Und es sprach, ber auf bem Throne faß: Siehe, ich mache alles neu!" 1

Unser Sotteshaus ift in der Tat das Zelt Gottes bei den Menschen, durch die seierliche Weihe zubereitet und geschmückt wie eine himmlische Braut für ihren göttlichen Bräutigam Christus. Da weiß des Herrn Menschenfreundlichteit alles neu zu machen: er zerreißt die Rebel der Sinnenlust und des nagenden Zweisels, welche den Menschengeist betören; sein Erlöserblut reinigt und heilt die Todesswunden der Sünde; von seinem Areuzesdaum träuselt dustender Balsam ins schwerzerfüllte Menschenherz; sein glorreiches Manna und sein Freudenbecher des Heiles sind kräftig genug, um die bittersten Reuetränen aus dem Auge des Sünders zu wischen und den Tod selbst zu überwinden im wahren Leben. Darum kann derzenige, welcher in unsern Gotteshäusern auf dem Gnadenthrone sitzt, mit starker Stimme sprechen, so daß jedermann es vernehmen kann: "Siehe, ich mache alles neu!"

Wie reichlich, wie trostvoll hat Zachaus dies alles an fich erfahren! Das Festevangelium erftattet darüber freudigen Bericht. Das Haus dieses römischen Beamten in der lieblichen Palmenstadt Jericho erhöht und erweitert sich zum ersten christlichen Gotteshause, zum Muster und Borbild aller Gotteshäuser der Welt.

Wer hätte benken mögen, daß der Sohn Gottes dauernd bei bem reichen Oberzöllner Einkehr halten und den ergiebigen Samen so reicher Segensfrucht in seinem Hause ausstreuen werde? "Schwer ift es ja, daß ein Reicher ins himmelreich, leichter, daß ein Ramel durch ein Rabelöhr eingehe als ein Reicher ins himmelreich." Behörten denn die Zöllner nicht, wenigstens nach dem Urteil der öffentlichen Meinung, zu den öffentlichen, verabscheuungswürdigen Sündern? Die murrenden Zuschauer des bedeutsamen Ereignisses lassen dies deutlich erkennen. Aber selbst solchen, die bei den Menschen keine Gnade fanden, welche nur mit vieler Mühe ihrem Schöpfer und Herrn sich näherten, gewährt Jesus Zutritt zu seinem Herzen. Übrigens, ist denn überhaupt die Erde, beladen mit dem Fluche der Sünde, nur würdig, daß der göttliche Fuß des Allerheiligsten sie berühre? "Der Mensch, ist er gerecht im Bergleiche mit Gott, oder reiner der Mann als sein Schöpfer? Siehe, die ihm dienen, sind

nicht beständig, und in seinen Engeln fand er Berderbnis. Wie viel mehr werden die, welche in Hütten aus Lehm wohnen, und deren Grund irden ift, wie von Motten vergehen!"

Wenn sich darum kein Mensch seiner Gerechtigkeit vor Gott rühmen darf, wenn dagegen die Güte und die Menschenfreundlichkeit des göttlichen Erlösers alle Hindernisse zu überwinden vermag und von niemand an Großmut sich übertreffen läßt, dann fand sie in diesem Zöllner in Wahrheit ein Gefäß, das ihrer herablaffung wert war.

Die barmherzige Liebe Jesu hatte es nicht nötig, barauf erst ausmerksam gemacht zu werden. Sie hatte den Oberzöllner erkannt und durchschaut, ehe sie seine kleine Person mit leiblichen Augen im Gezweige des Baumes erblicke, geradeso, wie sie einstmals auch in Nathanael den wahren Israeliten wahrnahm, in welchem kein Falsch zu sinden war, ehe dieser darum wußte. Zesus ist ja der Allwissende, und die Liebe seines göttlichen Herzens fühlte sich gedrängt, sobald als möglich mit der edlen Seele des reichen Zöllners in Berührung zu kommen und sich ihr vollkommen schenken zu können. Als desshalb der Heiland an den Ort kam, wo Zachäus sich befand, schaute er hinauf und sprach alsogleich zu ihm: "Zachäus, steig eilends herab; denn heute muß ich in deinem Hause bleiben!"

Unter dem Antrieb der göttlichen Gnade hatte sich das natürzliche Berlangen des Beamten, Jesus zu sehen, rasch zur Bolltommenzheit des Glaubens und der Liebe erhoben. Die Erziehungsweisheit des himmlischen Meisters seierte einen köstlichen Triumph, da sie ihre übernatürlichen Gnadengaben an die geringsten Regungen des Herzens zum Guten anzuknüpsen versieht. So ließ sich Zachäus auch etwas kosten, um sein natürliches Berlangen zu stillen; er ging Jesus entzegen und stieg sogar auf einen Feigenbaum, wodurch er sich in den Augen anderer leicht lächerlich machen konnte.

Wie war er beglückt, da er Jesus nicht bloß sah, sondern bon ihm angeredet wurde, ihn sogar einen ganzen Tag in seinem Hause beherbergen durfte! Solche Menschenfreundlichkeit und Liebe des Erlösers erweiterte das Herz des guten Mannes. Chrerbietig gestand er dem Heiland sein reichliches Almosengeben und seine Bereitzwilligkeit, jedes Unrecht, das er begangen haben mochte, vierfach,

<sup>1 36 4, 17-19.</sup> 

b. h. um das Doppelte bessen zu vergüten, was das Gesetz verlangte. So sprach Zachaus, weniger um sich selber zu rechtsertigen, als um seinen gütigen Gast gegen die frechen Zungen der Umstehenden in Schutz zu nehmen, welche ihre Lästerungen gegen den Heiland richteten: "Bei einem Sünder ist er eingekehrt!"

Die vollkommene Gottes- und Nächstenliebe bes Zöllners verdiente hohe Anerkennung und Lohn. Daß er dem treuen Gottesknechte geworden, beteuerte der göttliche Richter: "heil ist heute diesem hause widersahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist!" Und bedeutsam für die ungerechten Beurkeiler des Borgangs wie für uns alle, fügte der gütige Erlöser hinzu: "Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren war."

Berdienen diese Gottesworte nicht über dem Portal jedes Gotteshauses mit unaustilgbarer Schrift eingegraben zu werden? In seinen heiligen Hallen finden die glaubenseifrigen Sohne Abrahams wie die verlorenen Schäslein Israels Seligkeit und Heil, weil der Glaube und die Liebe, die vertrauensvolle Hingabe und die demütige Opfersfreudigkeit des Zachaus immer wieder neue Blüten und Früchte der Gottseligkeit zeitigen: der belebende Hauch der Gnade Jesu erstirbt darin nimmer.

Mit liebendem Verständnisse bessen, was den Seelen wohltut, läßt uns die Kirche nach der Betrachtung des Evangeliums den Glauben erneuern, welcher den Anfang, das Fundament und die Wurzel aller Gottgefälligkeit bildet. Dann legt sie uns beim Offerstorium die schönen Worte in den Mund, welche der weiseste König Israels gesprochen, als er mit seinem Vater David und dem ganzen auserwählten Volke ungeheure Schäße für den Tempelbau aufgehäuft hatte: "Herr, Gott, in der Einfalt meines Herzens habe ich freudig dir alles geopfert und bein Volk, das sich hier eingefunden, habe ich in überströmender Freude gesehen."

Im Hohenliebe lesen wir: "Gabe auch ber Mensch alle Habe seines Hauses für die Liebe, welche Gott ihm erweist, für nichts müßte er es erachten."

So vereinigen wir uns denn heute allzumal mit unserem Opfer= lamme Jesus Chriftus; solche Doppelgabe laffet uns der göttlichen

<sup>1 1</sup> Chr 29, 17 ff.

<sup>\* 51 8, 7.</sup> 

Majestät zu einem Vollopfer der Sühne und der Verherrlichung, des Dankes und der Bitte darbringen! Auf dem Fundamente Jesus Christus, das da bereits gelegt ist, erbauen wir den geistigen Gottestempel als weise Architekten mit Gold, Silber und edlem Gestein. Darüber aber leuchte fort und fort die Sonne der Liebe, dis der Tag sich neigt und die Schatten der Zeitlichkeit fallen.

Ift bas nicht bie schönfte, troftreichfte, erhabenfte Einigung und Bermählung bes armen Menschengeistes mit bem unendlichen Gottes= geiste? Unser Herz ift ruhig geworden, weil es ruht in Gott.

## 5. Gin hymnus auf bas driftliche Gotteshaus.

Die cristliche Borzeit hing mit großer Begeisterung am Gotteshause. Das Wort des Königs David war ihr tief ins Herz geschrieben: "Herr, ich liebe die Pracht deines Hauses und den Ort
der Wohnung deiner Herrlickeit." <sup>2</sup> Ein Zeitalter suchte das andere
in der Aussührung großartiger und kunstvoller Bauwerke zu übertressen. Die Geschichte legt dasür beredtes Zeugnis ab. Mit der Architektur, Malerei und Plastik wetteiserten Musik und Poesse. Eine
der anmutigsten Dichtungen zu Shren des Gotteshauses ist der Hymnus, welchen die Kirche heute noch bei der Vesper, den Metten und
Laudes des Kirchweihsestes betet. Sein Ursprung ist noch nicht aufgeklärt; er scheint seit dem Ansang des 10. Jahrhunderts von Spanien
her in der Kirche sich allmählich verbreitet zu haben. Die Anspielungen auf die Heilige Schrift, insbesondere auf die geheimnisvolle Offenbarung des hl. Johannes <sup>8</sup>, verleihen dem Liede Anschaulichteit, Krast und Weihe <sup>4</sup>.

Jerusalem, bu himmelsstabt, Gesicht des Friedens hehr und klar, Aufragend aus lebendigem Gestein zum himmel wunderbar, Und bräutlich glänzend, wonniglich Umkränzt von sel'ger Engelschar.

Du gnabenreiche Braut bes herrn, Bom Bater herrlich ausgeschmudt, holb prangend in bes Braut'gams hulb, O Kön'gin, schön und hochbegludt, Dem em'gen herrn ber herrn vermählt, Stabt, bie bes himmels Glanz burch-

aŭđt.

<sup>1</sup> Bgl. 1 Ror 3, 10 ff. 2 Pf 25, 8.

<sup>3</sup> Offb 21. 2. Bgl. oben bie Spiftel bes Tages.

<sup>&#</sup>x27; Schloffer I' 221 ff. Bgl. Schulte 115.ff.

In reinster Perlen Schimmer stehn Die Pforten offen allzumal, Wo jeder eingeht, ber bem Herrn Sich treu bewährt im Erbental, Der, von ber Liebe Glut entstammt, Kur Christus Bein erträgt und Qual.

Durch Drudund Schläge mannigfalt Birb rein geglattet jeder Stein, Bevor bes weifen Meisters hand Dem hohen Bau ihn füget ein, Der in erhabnem Ginklang fich Erhebt in heil'gen Lichtes Schein.

Fern aus bes himmels fel'gen höhn Kam Gottes Sohn, von Gott gefandt, Dem Stein gleich, ber, vom Berg gelöft, Ins Tal ftürzt von der Felfenwand: Den himmel und der Erde Dom Bringt er als Edsein in Berband.

Rie rastend durch die Gottesstadt Tont Jubellied und Wonnetlang: Des Einen und Dreiein'gen Ruhm Preist stets der Sel'gen Lobgesang: Mit Sions Hymnen steigt empor Wetteisernd unser Hochgesang.

Fall an mit beinem himmelslicht, herr, biesen Tempel bir geweiht: Reig bich zu ihm, erhöre milb Des Bolfs Gebet, bas zu bir schreit: Gieß beiner Gnaben reichen Strom In unfre herzen aus allzeit.

Laß beiner Gläub'gen Flehn allhier Gewährung finden gnadiglich: Baß beiner Gaben fie fich freun Mit beinen Heil'gen wonniglich: Baß einst fie nach vollbrachtem Lauf Dich ewig schauen seliglich.

Laut schalle würd'ger Lobgesang Dem höchsten Bater allezeit, Preis seinem eingebornen Sohn, Dem Geist auch, welcher Trost verleiht, Dem Ruhm gebührt und Chr' und Macht Bon nun an bis in Ewigkeit. Amen.

## VI. Der lette Sonntag bes Rirchenjahres.

Was ist ein Kirchenjahr anders als ein langer, schöner Frühlingstag, bestimmt zu reicher, kostbarer Aussaat für die friedvolle Erntezeit des ewigen Lebens! Saatzeit und Saatkorn, Ackergrund und frohe Sämannsluft, Sonnenschein und himmelstau, alles hat der gütige Gott in treuer Liebe und reicher Fülle uns beschert.

Beute, bei der Abenddammerung des Rirchenjahres, denken wir baran.

Beim Introitus oder Eingang zur Opferfeier lesen wir das Gotteswort: "Ich finne, spricht der Herr, Ratschläge zum Frieden und nicht zur Trübsal; ihr werdet mich anrusen, und ich werde euch erhören." 1 "Du haft gesegnet, o Herr, dein Land, haft weggenommen die Gefangenschaft Jakobs." 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ir 29, 10 ff.

<sup>\* \$1 85, 2.</sup> 

Einst bedrückte uns die Gefangenschaft und die Trübsal der Sünde, der Unwissenheit, der Gottentfremdung ärger, als die Berbannung an Babels Flüssen auf den Söhnen Israels lastete. Da segnete der Herr sein Land, den Ackergrund unseres Herzens, mit himmlischer Aussaat und entwarf seine Ratschläge zum Frieden über unsere Seelen. Bom Himmel her umfing uns das linde Frühlingswehen seiner Einladungen, und die ergiebigen Saatkörner göttlicher Gnade sielen reich und mannigkaltig in die Furchen unserer Herzen an Weihnachten, an Ostern, Pfingsten, zuletzt noch an den lieblichen Festen der Bollendung. Wer kann die hoffnungsfroh keimende und sprießende Gottessaat allüberall im ganzen Bezirke der Kirche Christi schähen, bemessen, überblicken?

Allein trot alldem kann das Saatfeld unserer Seelen immer noch besser bestellt und gepflegt, können Gottes Ratschläge zu unserem Frieden von uns immer noch vollkommener erfüllt werden. Deshalb betet die Kirche heute in der Kollekte, wir möchten noch eifriger Früchte des Heiles bringen und noch größere Heilmittel von der Milbe des Herrn erlangen.

Sbenso mahnt der hl. Paulus in der Epistel ju rüstigem Fortschreiten im Guten und zur Dankbarkeit für die Gaben, welche wir bereits erlangt haben. Der wahre Fortschritt bedingt vor allem eine Zunahme in der Erkenntnis Gottes und ein geistiges Verständnis seines heiligen Willens. Dazu muß ein Wandel hinzukommen, welcher fruchtbar an allen guten Werken, Gottes würdig und Gott wohlgefällig ist. Das ist wahre Weisheit. Sie ist Friede und führt zum ewigen Frieden, zur allseitigen, harmonischen Entfaltung aller natürlichen und übernatürlichen Kräfte und Ansagen in dem unverzlierbaren, weil ewigen Beste Gottes, des unendlichen, allseitig besteligenden, höchsten Gutes. So sinnt Gott in der Tat "Katschläge zu unseren Frieden, nicht zu unserer Trübsal".

Wie weit find wir auf diesen Wegen der Weisheit mahrend des zu Ende gehenden Kirchenjahres vorangekommen? Gott allein weiß es. Auf alle Fälle aber gebührt es uns heute, dem gütigen Bater Dant zu sagen, weil er uns dazu befähigte durch seine rechtfertigende Gnade, Dank zu sagen, daß "er uns aus der Gewalt der Finsternis errettet und in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in seine heilige,

<sup>1</sup> Rol 1, 9-14.

tatholische Rirde, versett bat, Dant zu sagen Chriftus, dem Beiland, burch beffen Blut wir Erlöfung und Bergebung ber Gunden erlangt baben.

Den Dant gegen Gott und ben festen Willensentschlug ju tuch= tigem Boranichreiten auf bem Wege ber Weisheit gum Frieben jubelt ber Sangercor im Grabuale ober Stufengefang jum himmel empor. Wie freudig und boch wie demutsvoll klingen bie Bfalm= worte: "Befreit haft bu uns, o herr, bon unfern Drangern und ju Schanden gemacht haft bu die, welche uns bedrohten. In Bott wollen wir uns rühmen den ganzen Tag und in beinem Ramen Dank fagen in Ewigkeit. Alleluja. Alleluja." Und bann: "Aus ben Tiefen rufe ich ju bir, o Berr, Berr, erhore mein Gebet!"

So troftet, ftartt und ermuntert uns die gottesdienftliche Feier burch ben Rudblid auf bie Friedensfaat, welche Gottes Gute mabrend des zu Ende gebenden Rirchenjahres in unfere Bergen aus= geftreut hat. Doch jest andert fich die Szene, und ber Blid bes Beiftes wendet fich ausschließlich ber dunteln Butunft gu.

Das Cbangelium 2 bes heutigen Sonntags fpricht zusammen= faffend noch einmal in grandiofen und erschütternden Bugen Gottes Weltplan aus, welchen bas Rirchenjahr allmählich bor unfern Augen im einzelnen entfaltet batte.

In die Butunft ichauend, ichildert Chriftus junachft die bebor= ftebende Zerstörung ber Stadt und bes Tempels zu Jerusalem durch ben römischen Feldherrn Titus. Gin Bochgewitter ber entsetlichften Drangfale und Strafgerichte wird bann über bas gottesmörberische Bolt bereinbrechen; bei beffen Berannaben wird jedermann aut tun. fo fonell als möglich und unter hintanfegung aller Rudfichten ju flieben. "Der Greuel ber Bermuftung" wird fogar "ben beiligen Ort", ben beiligen Tempel Gottes, treffen und fo die Beissagung Daniels ? erfüllt merben.

Allein diese ungeheuren Leiden Israels find doch nur ein Borfpiel und ein schwaches Borbild ber viel größeren Mühfale, welche bas Welt= ende einleiten und über ben gangen Erdball ausgießen wird. Mit

<sup>1</sup> Pf 43, 8 9 und 129, 1.

<sup>8</sup> Dn 9, 27.

<sup>2</sup> Mt 24, 15-35.

Müller, Das Rirdenjabr.

namenlosem Webe werden sich ausgesuchte Versührungskünste Satans verbinden und sogar den Gerechten große Gesahren für ihr ewiges Heil bereiten. Gottes Barmherzigkeit wird indessen zu Gunsten seiner Getreuen einschreiten, und die zweite Ankunft Christi wird die Entscheidung herbeisühren. Diese Spiphanie des herrn wird überaus glanzvoll und so deutlich erkenndar sein wie der zudende Blitzstrahl. Tieseingreisende Veränderungen an den Gestirnen, vor allem das leuchtende "Zeichen des Menschenschnes" am himmel, bereiten die Ankunft des göttlichen Richters vor und erfüllen die Menschen mit neuer Angst vor seinem unwiderruflichen Entscheide, dem sich alle, von den heiligen Engeln dazu hergeholt, zu unterwersen haben.

In bem Judenvolke, das unbermischt und unbekehrt unter ben übrigen Bölkern fortlebt, wollte der herr ben kommenden Geschlechtern einen handgreiflichen Beweiß für die Zuverläffigkeit seiner Beißsagung und eine unwidersprechliche Warnung bor dem tiefen Ernste ihrer Erfüllung hinterlassen: "Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, dieses Geschlecht (ber Juden) wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht."

"Ich sinne, spricht ber Herr, Ratschläge zum Frieden, nicht zur Trübsal." Wie stimmen diese Worte am Eingang der heutigen Opferseier zum Evangelium voll herben Leides und bitterer Kampfes=not? Ift denn der Ewige und Unendliche wie ein Menschenkind, daß er sich änderte, daß er heute Frieden sinnt und morgen Trübsal? Nein. "Ich bin der Herr", spricht der Allmächtige zum Bro-

pheten. "und andere mich nicht." 1

Sott hat den Menschen geschaffen; er ift sein Gebieter, aber auch sein beglückendes Endziel. In Gott, durch Gott, mit Gott sollte der Mensch in Paradiesesunschuld und Heiligkeit leben im Diesseits, ewig leben, unendlich vollkommen, unendlich glücklich leben im Jenseits.

Das war Gottes Ratschlag, wahrlich ein Ratschlag zum Frieden. Der Mensch hat ihn gestört. Er wollte koften von den Früchten der Erkenntnis des Guten und des Bosen.

Gott ließ es zu, weil er ihm die Freiheit, die kofibarste unter den natürlichen Gaben, verliehen. Aber er sann auf einen andern, unendlich höheren, unendlich reicher gestalteten Ratschlag zum Frieden. Darein wob er die Sünde, aber auch die Trübsal; beide sollten dem Frieden dienen. Gottes Weisheit und Allmacht, Gerechtigkeit und

<sup>1</sup> Mal 3, 6.

barmherzige Langmut vermählten sich zum unauflöslichen Bunde. Das sittliche Leben der Menschen wurde mit ihrem Wohle derart verbunden, daß Störungen des ersteren auch Erschütterungen des letzteren nach sich ziehen: die Trübsal ist die bittere Frucht der Sünde, aber zugleich auch Quellgrund höchster Tugend.

Das sündige Berderben pflegt in das Menschenherz tiefer sich einzufressen als die häßliche Schlacke ins reine, leuchtende Gold. Lange und scharf und immer wieder muffen die Flammen der Leiden brennen, um die Seele zu läutern und in ihrer lautern Schönheit zu erhalten, zu ihrem Frieden. Wie manche Menschen wären in den Pfuhl des Lasters gesunken oder hätten daraus sich nimmer erhoben, wenn die harte Leidensschule sie nicht geprüft, wenn sie nur sonnige und wonnige Tage verlebt hätten! Wie das Salz und die stete Bewegung das Meer vor Fäulnis bewahren, so erhalten Leiden und Trübsale den Menschen im Guten.

Allein es gibt auch eine Verhärtung im Bösen, ein unverwüstzliches und folgerichtiges Ausleben der Sünde im Menschen und in der Menscheit; denn Gott ist langmütig. Aber der Sieg muß Gottes bleiben, weil er allheilig und allmächtig, aber auch barmherzig ist gegen die, so ihn fürchten und von der Sünde bedroht werden. Da werden dann bisweilen die Strafgerichte des Herrn der Hearelschapen auf die Häupter der Sünder niederprasseln wie Hochgewitter und sie mit ihren Plänen und babylonischen Turmbauten wie Spreu vertilgen, zum Frieden für die Guten.

Dem oberflächlichen Blick scheint es freilich, als ob bei solchem Wettersturm die Schale des göttlichen Rachetrankes auch den Gottessfürchtigen gereicht werde. Richt immer baut der Ewige für seine Getreuen eine rettende, sichtbare Arche 1. Ja die Gelsten und Besten werden nicht selten am schwersten von den Heimsuchungen Gottes betroffen. Aber was für die Sünder ein Strafgericht ist, das ist sür die Gottesfreunde der reiche Quell heldenmütiger Tugend und höchsten Verdienstes.

Wohl vermag der Almächtige die Lilien der Unschuld, die Rosen ber Gottesfurcht und Nächstenliebe, den Weinberg wandelloser Pflicht= treue auch im Paradiese stiller Freude und beschaulichen Friedens zu begen und zu pflegen. Aber das Leid zieht doch tiefere und

<sup>1</sup> Bgl. Weish 3, 1 ff.

fruchtbarere Furchen in das Aderland der Seele als die Freude. Wo wäre der heldenhafte Glaubensmut und die geduldige Standhaftigteit der heiligen Märtyrer und Glaubensboten, wo die Weisheit eines Augustinus, wo die Gerechtigkeit eines Thomas Becket und Gregor VII., wo die mitleidige Liebe eines Vinzenz von Paula oder Petrus Claver, wo die liebende Selbstentäußerung unserer "Engel der Schlachtfelder und Spitäler", wenn das Erdenleben ein Wonnegarten oder ein reiches Gastmahl behaglichen Genusses wäre? Wo wäre endlich jene fruchtbare Demut und Selbstentäußerung, welche bei dem Rückblick auf das eigene Sündenelend stets zu neuem und gesteigertem Seeleneiser erglühte und einen hl. Paulus sprechen ließ: "Ich din der geringste unter den Aposteln, nicht würdig, Apostel zu heißen, weil ich die Kirche Gottes versolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich din, und seine Gnade ist in mir nicht unwirksam gewesen; denn ich habe mehr als sie alle gearbeitet." 1

Große Seelen sehnen sich nach großen Leiben und großen Mühen, um die ganze Kraft ihres von Glaube und Liebe glühenden Herzens nach oben, zu Gott hin, ausleben zu können. Dadurch find sie, oft auf Jahrhunderte hinab, zu Wegbereitern und Rettern, zu Borsbildern und Wohltätern des ins Irdische versunkenen Menschenzgeschlechtes geworden.

Was aber die Hochherzigkeit dieser heldenmütigen Seelen entzündete und in ungeminderter Spannkraft erhielt, weit über die engen Schranken der Menschennatur empor, das war "das Zeichen des Menschensohnes", das Kreuz Christi, des Gottmenschen, welches seinen hellen und erwärmenden Lichtglanz fort und fort in ihre Seele und in ihr Leben geworfen. Denn nicht bloß am Ende der Tage, sondern jest und allzeit wallt das Kreuz, des Königs Banner, am Himmel der Kirche hervor und bringt das Wort des Herrn in Erstüllung: "Wenn ich erhöht sein werde, werde ich alles an mich ziehen 3; Feuer din ich gekommen auf die Erde zu wersen; was will ich anders, als daß es brenne?" 4

Und so muß benn alles, Freud und Leid, Gutes und Boses, Natur und Übernatur, die Fügungen Gottes und der Menschen Un= verstand und Bosheit, alles muß benen zum Besten gereichen, welche

<sup>4</sup> St 12, 49.

Gott den Herrn lieben und ihm dienen in Christus Jesus, dem Getreuzigten. "Alles ist euer", spricht der Bölkerapostel, "sei es Paulus oder Apollo oder Rephas, das Leben, die Welt, der Tod, Gegenswärtiges, Zukünftiges, ja alles ist euer", dazu bestimmt, euch in Christus zum Heile zu dienen.

Das ist Gottes Ratschlag zum Frieden für alle; das ist das letzte Wort des scheidenden Kirchenjahres: Alles soll zurückgeleitet werden zu seinem ewigen Urheber und Haupte, zu unserem beglückenden Endziele. Instaurare omnia in Christo — Alles werde erneuert in Christus!

Diefe Barole gibt bas icheibenbe Rirchenjahr aus.

Nüße benn die Zeit für die Ewigkeit! Wie schnell ift jene vorüber, mag fie in ihrem bunklen Schofe tragen was nur immer! Wie balb ift diese ba!

Doch eigene Kraft reicht nicht aus. Bebenke das Apostelwort: "Ferne sei von mir, mich zu rühmen, außer in dem Kreuze unseres herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt." Wit der eigenen Kraft vermähle die siegreiche Kraft des Gottmenschen Christus!

Dann halt dir das Kirchenjahr, ein Bruchteil deiner Pilgerfahrt auf Erden, was es dir von Weihnachten an durch alle seine Zeiten und Festtage hindurch fortwährend so hoch und so heilig versprochen hat: Gott dem Herrn wird die Verherrlichung, dir die Beseseligung. "Ehre sei Gott in der Hohe und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten Willens sind!" Amen.

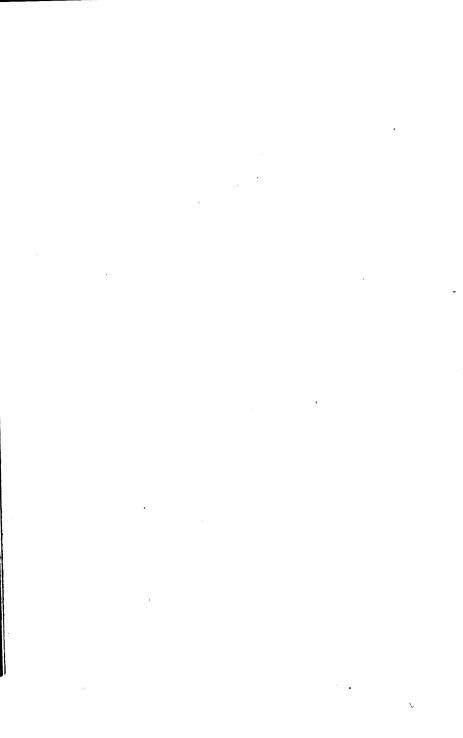

In ber Berberiden Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgau find ericienen und tonnen burch alle Buchhandlungen bezogen werben:

Kellner, Dr K. A. Seinrich, Heortologie ober bie geschichtliche Entwicklung bes Kirchenjahres und ber Heiligenfeste von ben ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Dritte, verbesserte Auflage. gr. 8° (XVI u. 318) M 7.—; geb. in Leinmanh M 8.20

"... Die Einzelprobleme der Festgeschichte werden gründlich aus einer Fülle bes Materials mit großem Bedacht und unter steter Bergleichung des Analogen herausgearbeitet und gelöst. Jedem, der sich mit der archäologischen Seite des Kirchenjahres tiefer besassen will, ift Kellners Buch unentbehrlich..."
(Soweizerische Kirchenzeitung, Auzern 1909, Nr 51, über die 2. Ans.)

# Reck, Dr Franz Aaver, Das Missale als Betrachtungs: buch. Borträge über bie Meßformularien.

- I: Bom ersten Abventssonntag bis jum fechsten Sonntag nach Oftern. gr. 8° (X u. 516) M 6.—; geb. in Runftleber M 7.20
- II: Bom Pfingstsonntag bis jum vierundzwanzigsten Sonntag nach Pfingsten. gr. 8° (VI u. 390) M 4.60; geb. M 5.80
- III: Das Commune Sanctorum. Auswahl aus dem Proprium Sanctorum. gr. 8° (VIII u. 610) M 7.—; geb. M 8.20
- IV: Fefte und Ferien. Erfte und zweite Auflage. gr. 8° (VIII u. 592) M 7.—; geb. M 8.20

"... Auf Mehenbergs Anregungen in seinen "Homiletischen Studien" und Bischof Kepplers Winke in den "Adventsperikopen" ist jest ein Buch gefolgt, das wir mit wärmster Freude begrüßen dürsen und jedem Priester und Allumnus auf den Tisch, — nein, auf seinen Betschemel wünschen als ein Manna quotidianum: Reck, Das Missale als Betrachtungsbuch. Das Buch ist dem Liturgen ein Führer in die Höhen und Tiesen des heiligen Textes, ein Wegweiser in die geheimnisreichen Ideen, der die Ausammenhänge klarlegt und den oft dunklen Sinn erschließt. Dem Ho mileten und Latech et en bietet es sich an als willsommener Geleitsmann, um die leitenden Ideen eines Sonntags, eines Festes herauszustellen und die Richtpunkte auszuseigen, die sür die Texterklärung mit Bezug auf das Kirchenjahr maßgedend sind. Der Hauptwert des Buches liegt, wie der Titel andeutet, in seiner aszetischen Grundtendenz. Zunächst zur Bestuchtung des Seelenlebens und des priesterlichen Geistes wird der Missalerzt ausgewertet, sein Goldgehalt ausgedeckt und beleuchtet — in sast unerschöpsslicher Reichhaltigkeit. Die Klippe des Subjektivismus ist glücklich vermieden, es wird nicht gewaltsam und künstlich ein Sinn hineingelesen, der dem Meßsormular aufgezwungen wäre, sondern klar und objektiv redet die betende Kirche zu uns, zugleich dem Betrachtenden die erwünschte Freiheit und Selbständseieit gewährend. Das Wert dürste ein Seitenstüd zu Wolters klassischem Psallite sapienter darstellen..."

"Das Herz eines jeben Briesters und Briesterkandibaten muß sich über bieses wahrhaft wertvolle Werk freuen als über eine schier unerschöpfliche Fundgrube reichster religiöser Gebanken und Anregungen...."

(Mabem. Bonifatius-Rorrefponbeng, Paderborn 1910, Dr 3.)

In ber Berberschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau find erschienen und können burch alle Buchhandlungen bezogen werben:

#### P. Anselm Schott O. S. B.

## Das Meßbuch der heiligen Kirche (Missale

Romanum) lateinisch und beutsch mit liturgischen Erklärungen. Für die Laien bearbeitet. Dreizehnte Auflage. Mit einem Titelbild. Geb. in Kunstleber mit Rotschnitt M 3.30; bei Bartiebezug von 25 Stüd an je M 2.80 — Auch in seineren Einbanden zu höheren Preisen zu haben.

Feine Ausgabe. Bierzehnte Auflage. Geb. in Kunstleder mit Motgolbschnitt M 4.40 — Auch in seineren Ginbanden zu höheren Breisen zu haben.

Besonders wertvoll für die Benuger des Schottigen Degouches find bie nen erschienenen:

Diozesan-Proprien für Augsburg (Berlag von Michael Seig in Augsburg, 20 Pf.), 30 Pf.), für Freiburg (Berlag ber Berlag ber Derberschen Buchhanblung in Berlin, 30 Pf.), für Freiburg, 30 Pf.), für Rümchen-Freifung (Berlag von Serber & Co. in München, 30 Pf.), für Triere Berlag von J. B. Srachs Buchhanblung in Trier, 50 Pf.). Dieselben enthalten die Wessen ab besondern Heiligensessen Dieser Diözesen und können sowohl ins Mehbuch eingedunden wie auch allein bezogen werden.

Gine ben Mitgliedern bes III. Orbens jebenfalls febr willfommene Ergangung bes Megbuches bilbet bas

Frangistaner-Proprium. 60 Pr. Mehbuch und Frangistaner. Proprium gufammengebunden in Aunflieber mit Rotichnitt M 4.-

Oremus! Rleines Desbuch jum Gebrauche beim öffentbienste. Nach P. Anselm Schott O. S. B. bearbeitet von einem Benedittiner der Beuroner Kongregation. Mit einem Titelbild. Dritte Auflage. Geb. in Kunstleder mit Kotschnitt M 2.20; bei Partiebezug von 25 Stüd an je M 1.90 — Auch in seineren Einbanden zu höheren Preisen zu haben.

Feine Ausgabe. Bierte Auflage. Geb. in Runftleber mit Rotgolbichnitt M 3.— Auch in feineren Ginbanben zu höheren Breifen zu haben.

Die feine Ausgabe bes "Oromus" ift wie beim "Methond" auf noch bunneres, aber fetr gutes und schönes Papier gebruckt und bilbet so ein fehr niebliches, bequem in der Lasche zu tragenbes Bandchen.

In dem kleinen Megbuche: "Oremus' sind nur die Weßsormulare für die Sonn- und gebotenen Festage nebst den dazu gehörigen Erklärungen, die Bespern mit ihren sämtlichen Teilen für die bedeutenderen Feste und in einem Anhange die vorkommenden Besperpsalmen aufgenommen.

Die intensive, systematische Berbreitung des Megbuchs von P. Schott, das sich durch die seinsinnigen liturgischen Erklärungen sowie praktische Anlage, zwecknäßige Ausstattung und billigen Preis auszeichnet, wurde schon von vielen Geistlichen als Mittel zur Teilnahme des Bolkes am Gebetsleben der Rirche mit Erfolg durchgeführt.

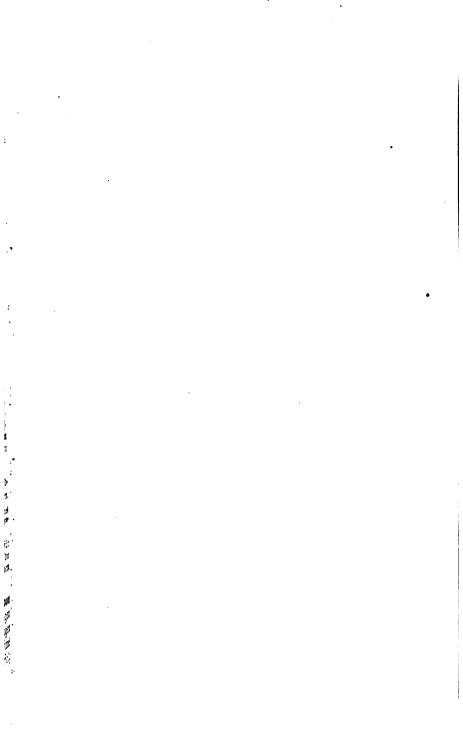

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

### LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| MAR 5 1968 8 1    | REC. CIR. JUL 31 '78 |
|-------------------|----------------------|
| REC'D             |                      |
| MAR 1 0 '68 -1 P  | 1                    |
| LOAM DEPT.        |                      |
|                   | •                    |
| Z X               |                      |
| LOAN<br>BERK.     |                      |
| RARY (1978        |                      |
| INTERLIBRARY LOAN |                      |
| RLIE<br>OF        |                      |
| INTER             |                      |
| <u> </u>          |                      |
|                   |                      |
| REC. ILL JUL 281  | 378                  |
| Constal Liberty   |                      |

LD 21A-45m-9,'67 (H5067s10)476B

General Library University of California Berkeley

YC 101461



THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY



